# PAGE NOT AVAILABLE

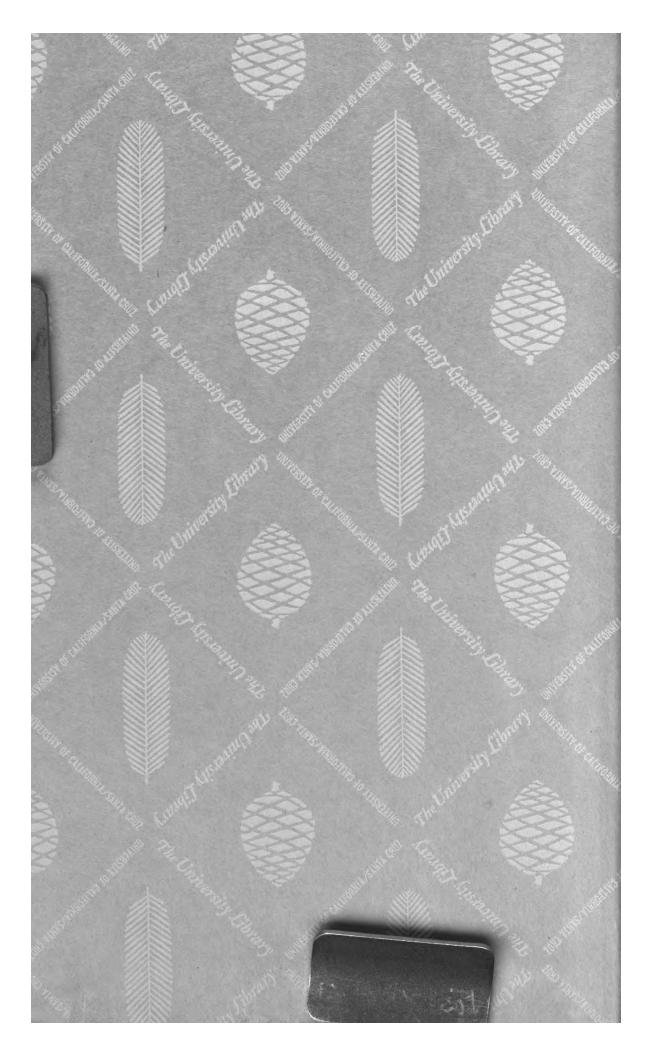

| <del>-</del> |  |   |  |
|--------------|--|---|--|
|              |  | ì |  |
|              |  |   |  |
|              |  |   |  |
|              |  |   |  |
|              |  |   |  |
|              |  |   |  |



| - |  |                 |
|---|--|-----------------|
|   |  |                 |
|   |  |                 |
|   |  |                 |
|   |  |                 |
|   |  |                 |
|   |  | ;<br> <br> <br> |
|   |  |                 |

|       |  | 1 |
|-------|--|---|
|       |  |   |
|       |  |   |
|       |  |   |
|       |  |   |
|       |  |   |
|       |  |   |
|       |  |   |
|       |  |   |
|       |  |   |
|       |  |   |
|       |  |   |
|       |  |   |
|       |  |   |
|       |  |   |
|       |  |   |
|       |  |   |
| · – – |  |   |

# HISTORISCHE ZEITSCHRIFT

Band 90 1903





# Historische Beitschrift.

(Begründet von Beinrich v. Sybel.)

Unter Mitwirfung von

Paul Saillen, Jonis Erhardt, Otto Sințe, Otto Krauske, Max genz, Siegmund Riezler, Moriz Ritter, Konrad Parrentrapp, Karl Jenmer

herausgegeben bon

Friedrich Meinecke.

Der ganzen Reihe 90. Band. Neue Folge 54. Band.

Münden und Berlin 1903. Druck und Berlag von R. Oldenbourg.

Reprinted with the permission of R. Oldenbourg Verlag

JOHNSON REPRINT CORPORATION JOHNSON REPRINT COMPANY LTD.

HI Fifth Avenue, New York, N.Y. 10003 Berkeley Square House, London, W. 1

First reprinting, 1968, Johnson Reprint Corporation
Printed in the United States of America

## Inhalt.

| Auf                                                                                                                                                                           | fațe. Seit                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ein Beitrag zur Biographie Voltair<br>Das alte Preußen. Von Max Lehi<br>Zur Geschichte Bismarcks. II. Bisn<br>germanischen Kreis. Von Fr<br>Ein neues Buch über die Begründur | t Friedrich Wilhelms I. und der<br>le. Bon Wilhelm Naudé                                                                                       |
| 97 is                                                                                                                                                                         | tellen.                                                                                                                                        |
| Ein Brief Napoleons an König W<br>Bon Theodor Schiemann .<br>Zwei Briese über Hegel von Joh<br>Lassalle. Mitgeteilt von C. L                                                  | <b> 27</b> 8                                                                                                                                   |
| Literati                                                                                                                                                                      | urbericht.                                                                                                                                     |
| Seite                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |
| Auffäge verschiebenen Inhalts 283<br>Staatslehre                                                                                                                              | Luther 306<br>Calvin 468<br>Konzil von Trient                                                                                                  |
| Altes Testament 105                                                                                                                                                           | 17. und 18. Jahrhundert:                                                                                                                       |
| Perserreich und Griechen       286         Plato       295         Apollonius       296         Rom       464 ff.         Pirchenväter       108         Mittelalter:         | Großer Kurfürst 310. 470<br>Breußisches Heerwesen 312<br>Preußische Rechtspflege 315<br>Benetianische Depeschen 312<br>Friedrich der Große 478 |
| Bohnbau 11                                                                                                                                                                    | Prinz Heinrich 476                                                                                                                             |
| Raiserzeit 113                                                                                                                                                                | Bingendorf 128                                                                                                                                 |
| Städtewesen 303                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |
| Sanse                                                                                                                                                                         | F                                                                                                                                              |
| Geistliche Fürsten 305<br>Papsttum und Renaissance . 466                                                                                                                      | Beit 137. 319. 422. 478                                                                                                                        |
| pupition and dendificate and                                                                                                                                                  | A POLICE A PROPERTY OF THE TANK AND THE                                                                                                        |

| Seite                                                                                                                           | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rirchliches Leben 126. 133                                                                                                      | England:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Universitäten 139                                                                                                               | Renaissance und Rechtsleben 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                 | Cromwell und seine Zeit 336 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Deutsche Landschaften: Baben 479                                                                                                | Bolts= und Staatsleben im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                 | 19. Jahrhundert 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lothringen 141                                                                                                                  | 1 200 000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lübed                                                                                                                           | - Octoguismon out of the contract of the contr |
| Westpreußen 144. 147                                                                                                            | Bolen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sachsen 483                                                                                                                     | Politisches Leben im 18. Jahr=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ofterreich:                                                                                                                     | hundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Berfassung und Berwaltung 322                                                                                                   | Schweiz (Mittelalter) 492 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Brotestantismus 487                                                                                                             | Niederlande:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Heraldik 489                                                                                                                    | Bermischte Abhandlungen . 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frankreich:                                                                                                                     | Wirtschaftsleben 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Karolinger 495                                                                                                                  | 17. und 18. Jahrhundert 509. 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1483—1789 326                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16. bis 18. Jahrhundert 330 ff.                                                                                                 | Orient 515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 333 ff. 497 ff.                                                                                                                 | Amerila:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Revolution und Kaiserreich . 504                                                                                                | Canada 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                 | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| me a contract to the second                                                                                                     | NAME OF THE PROPERTY OF THE PR |
| Alphavettimes Setzeimuts                                                                                                        | oer belbrochenen Schritten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                 | der besprochenen Schriften.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Seite                                                                                                                           | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Seite Aur Geschichte bes                                                                                                        | v. Blumenthal 1866 und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Seite<br>Alftenftude zur Geschichte bes<br>Schwabentrieges. Herausg.                                                            | v. Blumenthal 1866 und 1870/71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aftenftude zur Geschichte bes Schwabentrieges. Herausg. von Büch i 491                                                          | v. Blumenthal 1866 und<br>1870/71 319<br>Boerger, Die Belehnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uftenstüde zur Geschichte bes Schwabentrieges. Herausg. von Büchi 491 v. Alberti, Württembergisches                             | v. Blumenthal 1866 und<br>1870/71 319<br>Boerger, Die Belehnungen<br>ber beutschen geistl. Fürsten 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Uftenstüde zur Geschichte bes Schwabentrieges. Herausg. von Büchi 491 v. Alberti, Württembergisches Abels- u Wappenbuch. 1. Bb. | v. Blumenthal 1866 und<br>1870/71 319<br>Boerger, Die Belehnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Seite Aftenstücke zur Geschichte bes Schwabenkrieges. Herausg. von Büchi                                                        | v. Blumenthal 1866 und 1870/71 319<br>Boerger, Die Belehnungen der deutschen geistl. Fürsten 305<br>Bojanowstis. Niederschriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uftenstücke zur Geschichte bes Schwabenkrieges. Herausg. von Büchi                                                              | v. Blumenthal 1866 und 1870/71 319 Boerger, Die Belehnungen ber beutschen geistl. Fürsten 305 Bojanowstis. Niederschriften. Bourinot, Canada under                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Uftenstücke zur Geschichte bes Schwabenkrieges. Herausg. von Büchi                                                              | v. Blumenthal 1866 und 1870/71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Uftenstücke zur Geschichte bes Schwabenkrieges. Herausg. von Büchi                                                              | v. Blumenthal 1866 und 1870/71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Riftenstücke zur Geschichte bes Schwabentrieges. Herausg. von Büchi                                                             | v. Blumenthal 1866 und 1870/71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Archiv čosky. 19. Bd                                                                                                            | v. Blumenthal 1866 und 1870/71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Archiv čosky. 19. Bd                                                                                                            | v. Blumenthal 1866 und 1870/71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Archiv čosky. 19. Bd                                                                                                            | v. Blumenthal 1866 und 1870/71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Archiv čosky. 19. Bd                                                                                                            | v. Blumenthal 1866 und 1870/71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Archiv čosky. 19. Bd                                                                                                            | v. Blumenthal 1866 und 1870/71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Archiv čosky. 19. Bd                                                                                                            | v. Blumenthal 1866 und 1870/71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Archiv čosky. 19. Bd                                                                                                            | v. Blumenthal 1866 und 1870/71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Archiv čosky. 19. Bb                                                                                                            | v. Blumenthal 1866 und 1870/71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Archiv čosky. 19. Bb                                                                                                            | v. Blumenthal 1866 und 1870/71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Archiv čosky. 19. Bd                                                                                                            | v. Blumenthal 1866 und 1870/71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Archiv čosky. 19. Bd                                                                                                            | v. Blumenthal 1866 und 1870/71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Archiv čosky. 19. Bd                                                                                                            | v. Blumenthal 1866 und 1870/71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Archiv čosky. 19. Bd                                                                                                            | b. Blumenthal 1866 und 1870/71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Archiv čosky. 19. Bb                                                                                                            | v. Blumenthal 1866 und 1870/71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Archiv čosky. 19. Bd                                                                                                            | v. Blumenthal 1866 und 1870/71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Archiv čosky. 19. Bb                                                                                                            | v. Blumenthal 1866 und 1870/71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

<sup>1)</sup> Enthält auch die in ben Auffagen sowie in ben Rotigen und Rachrichten besprochenen felbftanbigen Schriften.

|                                                           | Serie       |                                                           | Crite       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| tümer und die Kirchenpolitik                              | 354         | Gebhardt, Handbuch der deut=                              | 151         |
| Graf Rogers I                                             | 304         | schriften von Gijsbert                                    | 151         |
| <b>86.</b> 2                                              | 169         | Jan van Hardenbroek, uit-                                 |             |
| Clarke Papers. Vol. 3 and 4.                              |             | gegeven door Krämer .                                     | 514         |
| Ed. by Firth                                              | 336         | Gelger, Beiftliches und Welt=                             |             |
| Colenbrander, De Afkomst                                  |             | liches aus dem türkisch=griechi=                          | 515         |
| der Boeren                                                | 558         | schen Orient                                              | 919         |
| Concilium Tridentinum I. ed.                              | 110         | O                                                         | <b>55</b> 0 |
| Merkle                                                    | 118         | Leuthen                                                   |             |
| Couzard, Une ambassade à                                  | 001         | Römer als Alleinherrscher in                              |             |
| Rome sous Henri IV                                        | 331         | der Mart Brandenburg. 1. Teil                             | 169         |
| de Coynart, Une Sorcière<br>au 18º Siècle. Marie-Anne     |             | Giese brecht, Die alttestamentl.                          |             |
| de la Ville                                               | 333         | Schätzung des Gottesnamens                                | 105         |
| Dany, Les idées politiques                                | !           | u. ihre geschichtl. Grundlage                             |             |
| et l'esprit public en Pologne                             |             | Göß, Zinzendorfs Jugendjahre<br>Goldmann, Danziger Ber-   | 123         |
| à la fin du XVIII siècle                                  | 339         | fassungefämpse unter pol-                                 |             |
| Del Lungo, Da Bonifazio                                   |             | nischer Herrschaft                                        | 147         |
| VIII. ad Arrigo VII                                       | 169         | Grant, The French Mon-                                    |             |
| Dialog des Adamantius, heraus=                            |             | archy (1483-1789)                                         | 326         |
| gegeben v. van de Sande=                                  | 100         | Grifar, Das Mittelalter einft                             | - 0-        |
| Bathunzen                                                 | 108         | und jest                                                  | <b>53</b> 5 |
| Doering, Des Augsburger                                   |             | Grünwald, Bortugiesengräber                               | 561         |
| Patriziers Philipp Hainhofer<br>Reisen nach Innsbruck und |             | auf deutscher Erde<br>Guiraud, L'Église et les            | 901         |
| Dresden                                                   | 177         | Origines de la Renaissance                                | 466         |
| Du Moulin=Edart, Eng=                                     |             | T. v. Ghörn, Morbus Hun-                                  |             |
| lande Bolitit und die Dachte                              | 508         | garicus                                                   | 545         |
| Engel, Strafburg als Garni=                               |             | 3 hartmann, Schwäbische                                   |             |
| ionsstadt unter dem ancien                                |             | Selbstbeleuchtung in alter und                            |             |
| régime                                                    | 186         | neuer Zeit                                                | 560         |
| Estuche, Sarcerius als Erzieher                           |             | 2. M. Hartmann, Preußisch=                                |             |
| und Schulmann                                             | 175         | österreichische Berhandlungen über den Crossener Zoll und |             |
| Fabricius, Die deutschen                                  | 139         | über einen General=Rommerz=                               |             |
| Corps                                                     | 100         | Trattat zur Zeit Karls VI.                                | 178         |
| reur Charles-Quint dans la                                |             | Selmolt, Beltgeschichte 2. Bb.                            | 455         |
| guerre d'Allemagne. Publ.                                 |             | Beltgeschichte 7. Bb                                      | 458         |
| par Mugnier                                               | <b>3</b> 09 | Send, Der Große Rurfürft .                                | 310         |
| Faltmann, Beiträge zur Ge-                                |             | Holbe, Geschichte des Rammer=                             |             |
| ichichte d. Fürstentums Lippe.                            | 5.00        | gerichts in Brandenburg=                                  |             |
| 6. Band                                                   | 560         | Breußen. 3. Teil                                          | 315         |
| denza di Roma I. II                                       | 464         | Solzhausen, Der Urgroßväter                               | 156         |
| Finte, Bilder vom Konstanzer                              |             | Jahrhundertfeier                                          | 190         |
| Ronzil                                                    | <b>5</b> 39 | Stadt Hildesheim am Ende                                  |             |
| Firth, Cromwell's Army .                                  | 337         | des 14. und in der erften                                 |             |
| j. Clarke Papers.                                         |             | Sälfte des 15. Jahrhunderts                               | 561         |
| Friese f. Magdeburg. Schöffen=                            |             | Hungten &, Rardinal Napoleon                              | * . * *     |
| sprüche.                                                  |             | Orsini. 1. Teil                                           | 168         |

|                                                                                      | Seite              |                                                                                    | Seite        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| John, Sebaftian Grüner: Über bie altesten Sitten und Be-                             |                    | Emlekére ed. Pauler u.<br>Szilagyi                                                 | 165          |
| bräuche der Egerländer Jullian, Vereingetorix                                        | 189<br>466         | THO TONIBLE CO.                                                                    | <b>5</b> 05  |
| Ralugniacki, Werke des Bastriarchen von Bulgarien Eu-                                |                    | M. Martin, Johann Landts-<br>perger                                                | 544          |
| thymius nach ben besten hands                                                        | <b>16</b> 6        | Mehring f. Steiff.<br>Mertle f. Concil. Trident.<br>E. Meyer, Geschichte d. Alter= |              |
| Rampschulte, Johann Calvin. 2. Band                                                  | <b>46</b> 8        | tums. 3. Band, 1. Hälfte.<br>4. Band                                               | <b>2</b> 86- |
| Apollonius aus Thrus                                                                 | 296                | Meger v. Anonau, Jahr-<br>bucher des Deutschen Reiches                             |              |
| Rogler, Das landesfürstliche Steuerwesen in Tirol bis zum Ausgange des Mittelalters. |                    | unter Heinrich IV. u. Hein=<br>rich V. Bd. 3                                       | 113          |
| 1. Teil                                                                              | 322                | Minotto f. Chronit.<br>Mugnier f. Faicts et Guerre                                 |              |
| Olbenburg                                                                            | 560                | Muller, Schetsen uit de Mid-<br>deleeuwen                                          | 514          |
| Krauel, Prinz Heinrich von Breußen als Politiker                                     | 476                | E. Müller, Das Itinerar Raiser<br>Heinrichs III. mit besonderer                    | 011          |
| Krudewig, Der lange Duffels<br>borfer Landtag von 1591 .                             | 364                | Berücksichtigung seiner Ur-                                                        | 163          |
| Laharpe. Le gouverneur<br>d'un prince. Frédéric César                                |                    | 3. Th. Müller, Zinzendorf als<br>Erneuerer ber alten Brüber=                       |              |
| de Laharpe et Alexandre I<br>de Russie                                               | 871                | gemeinde                                                                           | 123          |
| Lauer, Le Règne de Louis IV<br>d'Outre-Mer                                           | 495                | ubet bet Schub bet Semais                                                          |              |
| de la frontière franco-alle-<br>mande                                                | 137                | fationslinie, den Rennweg<br>und die Defension Thürin-                             |              |
| Lea, Histoire de l'inquisi-<br>tion au moyen-age. II. III.                           |                    | gens, herausgeg. von Boja-<br>nowsti                                               | <b>5</b> 53  |
| trad. par Reinach                                                                    | 541                | Dechsli, Quellenbuch zur Schweizergeschichte. 2. Aufl.                             |              |
| Publ. par Perroud                                                                    | 334                | Lief. 4                                                                            | 186          |
| Schöffensprüche.<br>Limes, Der römische, in Öster-                                   | :                  | zur Schlacht bei Ressellsdorf<br>Drigenes' Werke. Bb. 1 u. 2,                      | 367          |
| reich. III                                                                           | . 533<br>:         | herausg. v. Roetschau, Bd. 3<br>v. Klostermann                                     | 108          |
| testantismus in Osterreich<br>Lorenz, Kaiser Wilhelm I                               | . <b>4</b> 87<br>: | Übers. v. Goes                                                                     | 372          |
| und bie Begründung bes<br>Reiches 1866—1871                                          | . 422              | occ becapilation & collection                                                      | 188          |
| Magdeburger Schöffensprüche<br>1. Band bearb. von Friese<br>und Liesegang            | e<br>. 488         | Erfurt                                                                             | 100          |
| Magyar Honfoglalás Kutfö<br>a Honfoglalás Ezredéve                                   | i                  | v. Petersdorff, Friedrich der Große                                                | 473          |

|                                                                 | <b>Eeite</b> | l .                                                        | Seite        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| v. Petersborff, Kaiserin                                        |              | Stegmann', Bur Lage bes                                    |              |
| Augusta                                                         | 557          | Rastelle Aliso                                             | <b>53</b> 3  |
| Beget, Die Blütezeit ber deut=                                  |              | Steiffu. Mehring, Gefcicht-                                |              |
| schen politischen Lyrik von                                     | 071          | liche Lieder u. Sprüche Bürt=                              | 050          |
| 1840—1850, Lief. 1—3                                            | 371          | tembergs. 3. Lief.                                         | <b>37</b> 8  |
| v. Pflugt=Harttung, Napo=<br>leon I. Revolution u. Kaiser=      |              | Stein, Beiträge 3. Geschichte                              |              |
| reich I                                                         | 504          | d. deutschen Hanse bis um                                  | 117          |
| •                                                               | 126          | bie Mitte b. 15. Jahrhunderts Stengel, Die Immunitats=     |              |
| Pfülf, Bischof v. Retteler, 3 Bbe. Bieper, Rirchliche Statistit | 120          | privilegien b. beutschen Ronige                            |              |
| Deutschlands                                                    | 133          | bom 10. bis 12. Jahrhundert                                | <b>35</b> 3  |
| Poirier, Metz                                                   | 141          | Stephani, Der alteste deutsche                             |              |
| Politische Correspondenz Rarl                                   | 141          | Bohnbau und seine Einrich=                                 |              |
| Friedrichs von Baden. 5. Bd.                                    |              | tung. Bb. 1                                                | 111          |
| bearb. v. Obser                                                 | 479          | B. Stern, Jungtürken u. Ber=                               |              |
| Recueil des instructions don-                                   |              | scholas Die Einstein                                       | <b>37</b> 5  |
| nées aux ambassadeurs et                                        |              | Th. Stolze, Die Entstehung                                 |              |
| ministres de France depuis                                      |              | des Gästerechts in den deut= schen Städten b. Mittelalters | <b>30</b> 3  |
| les traités de Westphalie                                       |              | Szilagni f. Magyar etc.                                    | <b>3</b> 03  |
| jusqu'à la révolution fran-                                     |              | Tidiericht n, Die Birtschafts=                             |              |
| çaise. XIV. XV. XVI. par                                        | 407          | politit des ichlesischen Rom=                              |              |
| A. Waddington                                                   | 497          | meratollegs 1716-1740                                      | <b>54</b> 8  |
| Rößler, Ausgewählte Auffate                                     | 283          | Uhlirg, Die Rechnungen des                                 |              |
| Roucaute, Le pays de Gé-                                        |              | Rirchmeisteramtes von St.                                  |              |
| vaudan au temps de la                                           | 330          | Stephan in Wien                                            | <b>56</b> 2  |
| Ligue                                                           |              | Urfundenbuch der Abtei St.                                 |              |
| Ruge, Columbus. 2. Aufl.                                        | 542          | Gallen. Teil 4 bearb. von<br>Wartmann                      | 492          |
| Sande=Bakhunzen s. Dialog.<br>Scheffer, Die preußische Pu=      |              | Urfunden und Aftenftude gur                                | 402          |
| blizistik im Jahre 1859                                         | 477          | Geschichte d. Rurfürsten Fried=                            |              |
| Schmidt, Allgemeine Staat&=                                     |              | rich Wilhelm von Branden=                                  |              |
| lehre. 1. Bd                                                    | 93           | burg. 17. Band herausgeg.                                  |              |
| v. Schubert, Die heutige Auf-                                   |              | von Brode                                                  | 470          |
| fassung und Behandlung der                                      |              | Urtundliche Beiträge und For=                              |              |
| Rirchengeschichte                                               | 153          | schungen zur Geschichte des                                |              |
| Schulze, Balth. Springers                                       | E 40.        | Preußischen Heeres. 1. Heft:                               |              |
| Indienfahrt 1505/06                                             | 542          | Die Unfänge der alten Urmee.                               | 91.3         |
| Schwemer, Restauration und<br>Revolution                        | 555          | 1. Teil von Jany                                           | 312          |
| v. Siegenfeld, Das Landes=                                      | 000          | Vandal, L'odyssée d'un am-                                 | <b>E0</b> 0  |
| mappen ber Steiermart                                           | 489          | bassadeur                                                  | <b>50</b> 0  |
| Simson, Der Artushof in                                         |              | Venetianische Depeschen vom Raiserhofe. 2. Abt. 1. Band.   |              |
| Danzig u. feine Brüderschaften,                                 |              | Bearb. von Pribram                                         | <b>31</b> 3  |
| die Banken                                                      | 144          | Berdy du Bernois, Die                                      | 010          |
| Span, Bilber aus ber Be=                                        |              | Frage ber heiligen Stätten                                 |              |
| schichte Schmargendorfs                                         | 561          | in Palästina                                               | 374          |
| Speck, Handelsgeschichte bes                                    |              | Waddington f. Recueil                                      |              |
| Altertums. 2. Bb                                                | 106          | A. Waltz, Bibliographie de                                 | <b>P P</b> A |
| Stegmann, Die Berichte bes                                      | l            | la ville de Colmar                                         | 559          |
| Altertums über die Barus=                                       | 532          | D.Walt, Die Denkwürdigkeiten                               | 176          |
| schlacht und das Rastell Aliso                                  | JUZ          | Raiser Karls V                                             | 110          |

### Inhalt.

| Wartmann f. Ur<br>Watson, Mazimil<br>Wiegand, Friedr<br>v. Wiese u. Kaisen<br>Friedrich Wilhel<br>Gößen | lian I<br>ich der E<br>Swalda<br>m Graf | ch.<br> | 643<br>173<br>371 | <b>d</b> | de<br>Ma | d<br>ada | lip<br>am | lon<br>e ] | aat<br>Rei | e.<br>nh | Le<br>arc | e femettres<br>l .<br>n . | me<br>de     | Seite<br>501<br>295 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------|--------------|---------------------|
|                                                                                                         |                                         | _       |                   |          |          |          |           |            |            |          |           |                           |              |                     |
|                                                                                                         | Notiz                                   | en 1    | ınd               | 3        | Na       | фі       | eid       | jte        | n.         |          |           |                           | Geite        |                     |
| Allgemeines                                                                                             |                                         |         |                   |          |          |          |           |            |            |          |           | 150.                      | 342.         | 519                 |
| Alte Geschichte                                                                                         |                                         |         |                   |          |          |          |           |            |            |          |           | 157.                      | 346.         | 52                  |
| Römisch=germanische                                                                                     | Reit und                                | früb    | e8 '              | Wit      | telo     | ılte     | r         |            |            |          |           | 162.                      | 351.         | 539                 |
| Späteres Mittelalter                                                                                    |                                         |         |                   |          |          |          |           |            |            |          |           |                           | <b>356</b> . |                     |
| Reformation und &                                                                                       |                                         |         |                   |          |          |          |           |            |            |          |           |                           | 360.         |                     |
|                                                                                                         |                                         |         |                   |          |          |          |           |            |            |          |           |                           | 366.         |                     |
| Reuere Beschichte fei                                                                                   | t 1789                                  |         | •                 |          | -        |          | i         | Ĭ.         | ·          | į        | •         |                           | 369.         |                     |
| Deutsche Landschafte                                                                                    | n                                       | •       | •                 | •        | •        | •        | •         | ·          | •          |          | •         |                           | 377.         |                     |
| Bermischtes                                                                                             |                                         |         | :                 | •        |          | :        | •         |            |            | :        | ·         |                           | 381.         |                     |
|                                                                                                         |                                         |         |                   |          |          |          |           |            |            |          |           |                           |              | Eeite               |
| Contiluous San Olaha                                                                                    | . Mai                                   |         |                   |          |          |          |           |            |            |          |           |                           |              | 264                 |

## Die merkantilistische Wirtschaftspolitik Friedrich Wilhelms I. und der Küstriner Kammerdirektor Hille.

Von

#### Wilhelm Mandé.

Die merkantilistische Wirtschaftspolitik des 15.—18. Jahrshunderts ist schlechthin Staatspolitik, aus den Bedürfnissen des Staates geboren und ihnen dienend und darum in den einzelnen Epochen und bei den einzelnen Staaten sehr verschieden in der Richtung, in der sie sich bewegt und sich bethätigt. Nur zu oft hat man, unvermögend aus eigener lebendiger Anschauung sund Kenntnis der wirklichen Staatspraxis zu schöpfen, einzig sund allein aus den Schriften und aus theoretischen Einseitigkeiten gewisser merkantilistischer Autoren sich sein Urteil über die merkantilistische Staatspraxis gebildet und dann bahin deduziert: daß in allen Staaten und zu jeder Zeit das Wesen des Merkantilismus ausmache die einseitige Begünstigung des auswärtigen Handels und der Industrie, die völlige Vernachlässigung der Landwirtschaft und des Getreidebaues. Nichts kann irriger sein!

Will man in flüchtigen Umrissen ein Bild entwerfen, dessen Ruancierung im einzelnen ferilich unsäglich seiner und kunstvoller sich gestalten würde, so darf man sagen: Der Merkantilismus hat in den italienischen Stadtstaaten und im Frankreich Colberts die Richtung auf Industrie und Industrieexport, im Frankreich Sullys die Richtung auf Landwirtschaft und Getreideaussuhr, im Holland Jan de Witts als Leitstern den Zwischenhandel, den Warenumsat im großen, die Frachtschiffahrt und die Rhederei, im England der Königin Elisabeth, Cromwells und Karls II. in

immer stärkerem Ausgreifen die Richtung auf auswärtigen Handel, daneben unter Wilhelm III. die Förderung des Getreides, unter Walpole die des Industrieexports, der Merkantilismus endlich in Preußen unter Friedrich Wilhelm I. und Friedrich dem Großen, er hat zum Inhalt das Solidarschutzschem für Industrie und für Landwirtschaft.

Die Jahrhunderte, in benen sich der Merkantilismus entfaltet, sind zugleich die der staatlichen Allgewalt, des fürstlichen Abso-lutismus. Der Anschauung der Zeitgenossen erscheint der Staat nicht minder wie die Volkswirtschaft als das Werk der großen Persönlichkeiten. Eine selbständige, neben dem Staate sich bildende oder wohl gar von dem Staate gänzlich geschiedene Volkswirtschaft war nicht vorhanden. Nicht nebeneinander gingen Staat und Wirtschaft einher, vielmehr ineinander gingen sie auf, untrenndar miteinander verslochten und verschmolzen zu dem einen, zur Staatswirtschaft.

Die neue Wissenschaft, die dann in dieser Zeit zum erstenmal die Grundaxiome des wirtschaftlichen Lebens klarzulegen unternimmt, sie bezeichnet sich nicht als die Lehre von der Bolkswirtschaft, sondern als die Lehre von der Staatswirtschaft, als die politische Ökonomie, als die Staatswissenschaft. Dieser eine Name sagt alles: greisbarer konnten die engen Beziehungen zwischen Staat und Wirtschaft, zwischen dem politischen und dem wirtschaftlichen Leben der Zeit gar nicht ausgedrückt werden.

Für die, jenen Jahrhunderten des Merkantilismus und der absoluten Monarchie nachgehende moderne Forschung aber ergibt sich daraus folgendes.

Der Historiker, der das staatliche Leben dieser Zeiten zur Anschauung bringen wollte, ohne der wirtschaftlichen Beziehungen zu gedenken, er würde schiefe, unklare und verblaßte Bilder entwersen: Der ganze Apparat staatlicher Macht und Größe steht in dem Dienste der wirtschaftlichen Interessen, die staatlicher und die politischen Maßnahmen, die diplomatischen Berhandlungen und die Kriege, sie sind in ihrem letzten Kerne oft nichts anderes als wirtschaftliche Maßnahmen, Kampsesmittel vorbereitender oder entscheidender Natur.

Der Nationalökonom anderseits, der, von gewissen moders nen Anschauungen ausgehend, die wirtschaftliche Entwicklung dieser Jahrhunderte als eine singuläre, vom Staate losgelöste schildern wollte, der das merkantile und wirtschaftliche Bestreben nicht mit den Zwecken des Staates unausgesetzt in Berührung brächte, er würde in die Irre geraten: Alles merkantile und wirtschaftliche Bestreben der Zeit, es dient den Zwecken des Staates und seinen großen Interessen; es erscheint von dem politischen Faktor auf das wirksamste beeinflußt, es ist oft genug nur unter dem Gessichtspunkte gerade der auswärtigen Politik recht zu verstehen und zu würdigen.<sup>1</sup>)

Die merkantilistische Wirtschaftspolitik erwächst aus der staatlichen Förderung der jederzeit kräftigsten, entwicklungsfähigsten, lebensvollsten Elemente des Volkskörpers, der großen Gruppen, Volkskreise und Produktionszweige, auf deren wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit der Staat sein Geldsteuersystem, seine Finanzen und damit sein Heer, seine Flotten, seine ganze nach außen gerichtete Aktion vorzugsweise zu stüßen und aufzusbauen gedenkt.

Friedrich Wilhelm I. fand diese Elemente in seinen Domänenpächtern und in seinen Fabrikanten: Die Einnahmen aus den Domänen und die aus der städtischen Accise hielten sich unter ihm fast die Wage; beide zusammen bildeten den preußischen Staatshaushalt, die Finanzen Friedrich Wilhelms, auf denen sein Heer und sein Beamtentum, die Kraft und die Bedeutung seines Staates beruhten. Die merkantilistische Politik Friedrich Wilhelms I. läßt beiden wirtschaftlich socialen Gruppen, Domänenpächtern und Fabrikanten, die staatliche Unterstützung in gleicher Weise angebeihen: der König sichert ihnen den inneren Markt, er schützt sie vor der fremden Konkurrenz, er begründet ein agrarisch-industrielles Schutzollspstem, das sein Nachsolger, Friedrich der Große, ausgebaut, erweitert und zum Abschluß geführt hat.2)

<sup>1)</sup> Auf diese Zusammenhänge, soweit es nach dem Stande meiner Renntnisse möglich war, immer wieder hinzuweisen, galt mir als einer der hauptsächlichsten Aufgaben des in den Acta Borussica veröffentlichten ersten Bandes der Getreidehandelspolitik: "Die Getreidehandelspolitik der europäischen Staaten vom 13. bis zum 18. Jahrhundert" (1896).

<sup>2)</sup> Mir scheint als das wichtigste neue Ergebnis des in der Acta Borussica veröffentlichten zweiten Bandes der Getreidehandelspolitik: "Die Getreidehandelspolitik und Kriegsmagazinverwaltung Brandenburgs- Preußens dis 1740" der Nachweis: daß Friedrich Wilhelm I. ein solidarissches Schupzollspstem für Preußen begründet hat, nicht ausschließlich nur für die Industrie seines Landes Schupzölle eingeführt hat, wie man disher annahm, sondern auch für die Landwirtschaft.

Der königliche Domänenbesit bildete zur Zeit Friedrich Wilhelms I. einen sehr ansehnlichen Bruchteil der Gesamtsläche des bebauten Grund und Bodens in Preußen. Damit der land-wirtschaftliche Betrieb lohnend blieb, die Pächter der königlichen Domänen jederzeit im stande waren, prompt und sicher ihre Pachtgelder an die staatliche Finanzverwaltung abzusühren, wünschte der König angemessene Getreidepreise, d. h. Verkausspreise des inländischen Getreides, die niemals unter die Produktionskoften sanken. Und da galt es, vor allem der ausländischen Konkurrenz Schranken zu ziehen. Das polnische Korn war in der Qualität besser als das in Ostpreußen, Pommern und in der Neumark erzeugte; und es war vor allem auch wohlseiler zu haben als das preußische, es wurde unter günstigeren Produktionsprechältnissen, es wurde auf reicherem Boden, mit billigeren Arbeitskräften, als in Preußen, hergestellt.

Diese Konkurrenz des fremden Getreides, die in billigen und reichen Erntejahren das inländische Korn zu entwerten drohte, hat Friedrich Wilhelm I. lahmzulegen gesucht, indem er 1721 an der neumärkischen Grenze einen Einfuhrzoll auf polnisches Getreide legte, 1722 den Einfuhrzoll zu einem völligen Einfuhrsverbot des polnischen Getreides nach der Neumark, nach Pommern und der Kurmark verschärfte. Im März 1723 wurde auch im Herzogtum Preußen und in Litauen, analog wie in den mittleren Landesteilen, der Konsum polnischen Korns völlig verboten: dem polnischen Korn, das in Ostpreußen über die Grenze kam, blieb nur die Wiederaussuhr zur See, über Königsberg.

Nachbem das polnische Korn 1722 und 1723 von dem inneren Konsum in den mittleren und östlichen Landesteilen auszgeschlossen, wurde in den folgenden Jahren auch der Absatsächsischen, und besonders mecklenburgischen und schwedisch-vorpommerschen Getreides nach Preußen zeitweise ganz verboten, zeitweise mit einem so hohen Zolle belastet, daß dieser Zoll einem Einsuhrverbot nahe kam. Das Princip, das bei allen diesen wechselnden, bald schärfer, bald milder gehandhabten Zollmaßeregeln und Einsuhrverboten immer wieder zum Durchbruch geslangt, es bleibt unverrückbar dasselbe: dem inländischen Korn der inländische Markt, dem fremden Korn nur der Transit und die Verschiffung ins Ausland und über See, nach Schweden, Hamburg und Amsterdam.

Ein agrarisches Schutzollspstem, das alsbald von durchschlagendem Erfolge begleitet worden ist! Die Einfuhrverbote fremden Getreides und die Einfuhrzölle, denen sich dann — worauf wir hier nicht näher eingehen — in Jahren überreicher Ernten noch direkte Ankäuse der königlichen Magazine bei den Kornproduzenten anschlossen), sie haben die preußische Landwirtschaft von dem schweren Drucke fremder Konkurrenz befreit, haben dem Getreidebau, der Domänenwirtschaft Preußens unter Friedrich Wilhelm I. einen kräftigen, ja glänzenden Ausschwung gegeben.

Die Kehrseite freilich war der Rückgang und das Stocken des fremden Durchfuhrhandels. Nicht in Ostpreußen, wo der polnische, durch die Königsberger Kausleute geführte Getreidehandel über See trot des Absperrungssystemes sich durchaus behauptete; wohl aber in Stettin, auf der Oder und auf der Warthe.

Seit Friedrich Wilhelm Stettin in Besitz hatte (1720), hat er die Hebung des Oderhandels in jeder Beise begünstigt und seine Absicht dabin ausgesprochen, "die stettinische Raufmannschaft zu favorisieren, daß sie bei dem polnischen Sandel etwas profitieren könne". Zeigte man auf preußischer Seite ausreichend guten Willen, und trat nicht, wie in späteren Jahren, noch der neue Gefichtspuntt hervor, daß auch beim Export über See das inländische Getreide vor der Konkurrenz des fremden, polnischen Getreides geschützt werden muffe, so ließ sich das Berbot des Konsums polnischen Korns im Inlande mit einem Durchfuhrhandel polnischen Getreides auf Warthe und Oder doch wohl vereinen. Die Kontrolle gegen Schmuggel, gegen einen Berkauf polnischer Cerealien aus den Schiffen mahrend der Kahrt auf Warthe und Ober mar bei den vielen Bollstätten durchzuführen, jedenfalls weit leichter, als im Grenzverkehr zu Lande zwischen Bolen, Hinterpommern und ber Neumark. Das in Stettin einpassierende polnische Transitaut hätte unschwer seine Identität nachweisen können mit der aus Polen zu Baffer die erste preußische Rollstätte erreichenden Getreidelieferung.

Dennoch ist dieser Transithandel, den die pommersche und die neumärkische Kammer gleichmäßig begünstigten, dem sie, ebenso wie die Stettiner Kausleute, immer wieder das Wort in Berlin

<sup>1)</sup> Bgl.: Die Getreibehandelspolitit und Kriegsmagazinverwaltung Brandenburg-Preußens bis 1740, S. 279—292.

redeten, den auch der König anfangs durchaus begünstigte, nach einem kurzen Anlauf mit dem Jahr 1724 völlig erstorben.

Die Berantwortung für dieses Dahinsiechen des Transitverkehrs trägt der König, noch mehr aber die Minister und die Rate des Berliner Generaldirektoriums. Der heftige handels= politische Schlag, ben Breugen gegen Bolen 1721 mit bem Ginfuhrzoll, 1722 mit dem Einfuhrverbot geführt hatte, war von bem polnischen Abel hingenommen worden, ohne daß — bei ber Berrüttung der öffentlichen Gewalt in Bolen — Repressalien gegen Preußen erfolgt maren; — und da hat die Berliner Regierung offenbar gemeint, den Bolen auch noch weiteres bieten zu können. Friedrich Wilhelm bat es offen ausgesprochen, baß Die Bolen froh fein mußten, wenn sie ihr Getreibe überhaupt zu Geld machen könnten. Er hat 1723 geglaubt, sie auf den Weg nach Stettin zwingen zu können, als fie ihn um eine Betreibedurchfuhr nach Hamburg baten; und wiewohl die königlichen Raffen bei dem Korntransit nach Hamburg, der 14 preußische Bölle berührte, sich noch besser standen als bei dem Korntransit nach Stettin, so meinte boch eben Friedrich Wilhelm, es sei bas Interesse sandes, wenn er Stettin und den Oderhandel begunftige, anftatt bes Transits nach Samburg.

Als sich dann die Polen auch dieser Forderung fügten und die Route nach Stettin einschlagen wollten, verlangte Geheimrat Manitius vom Berliner Generaldirektorium von ihnen den sog. alten und neuen Kornzoll als Durchfuhrabgabe durch die Neumark. Es geschah trot des Einspruches der neumärksischen und der pommerschen Kammer und mit offenbarem Bruch früherer handelspolitischer Abmachungen. Der zwischen Polen und Branzbenburg 1618 zu Trediskow geschlossene Bertrag, der 1723 noch in Kraft war, hatte für den polnischen Adel bei der Aussuhr auf der Warthe und Oder und bei der Durchsuhr seines Getreides durch Brandenburg die Warthezölle auf den sehr niedrigen Fuß von  $2^2/_3$  Gr. für den Wispel herabgesett. Was Manitius, der in Berlin als erste Autorität in allen handelspolitischen Fragen galt, jest forderte, war das Rehnsache an Roll, 1 Thlr. 3 Gr.

Damit war der Bogen überspannt; die Polen erklärten, von einer Durchsuhr durch Preußen absehen zu müssen. Der neue Kornzoll war in der Mittels und Neumark zu einer Zeit eingesführt worden (1569—1571), als Pommern noch selbständig war,

als Stettin und Frankfurt sich heftig besehdeten; erhob man ihn fort auch in einer Zeit, wo Stettin preußisch war, und wo an einer Wiederherstellung des Oderhandels gearbeitet wurde, setzte man sich zudem über die den Polen 1618 bewilligten und noch immer geltenden Rechte kurzer Hand hinweg, so war es kein Wunder, wenn der also belastete Korntransit nicht in Gang kam und bald völlig erlosch.

Jahre hindurch war im Ober- und Wartheverkehr das polnische Setreide wie von der Bildsläche verschwunden. Was an Korn in Stettin 1724—1740 zur Verschiffung gelangte, kam aus Pommern und Brandenburg; aber dieser Export blich in bescheidenen Grenzen, da für beide Provinzen nur bei reichen Ernten die Aussuhr lohnte. In den Jahresberichten der Stettiner Kausmannschaft, die von 1733 an vorliegen, wird in einzelnen Jahren: 1736, 1738, 1739 Getreide überhaupt nicht als Aussuhrartikel ausgeführt.

Und doch wurden in diesen Jahren 1724—1740, wo der polnische Getreidehandel völlig darniederlag, immer wieder in Preußen Stimmen von Männern laut, die in der Wiederaufsrichtung des Oders und Wartheverkehrs eine der wichtigsten wirtsschaftspolitischen Aufgaben ihres Staates erblickten, die da meinsten, Brandenburg und Pommern solle seine für den Welthandel günstige Lage ausnuzen; aus Polen, Schlesien, Böhmen und der Lausitz lasse sich auf Oder und Warthe ein großartiger Transitzhandel nach Holland und Hamburg, nach England und dem Norden Europas entwickeln; der Kornhandel aus Polen müsse die Stütze und das Fundament des Stettiner Warenumsatzs werden.

In einer ganzen Anzahl von Projekten und Denkschriften aus der Zeit Friedrich Wilhelms I. sind diese Gedanken niedergelegt. Der Stettiner Kausmannschaft schweben dabei die Beispiele Ham-burgs und Danzigs vor, bei denen der Handel alles bedeute und alle sonstigen Interessen den Interessen des freien Handels untergeordnet seien. Wes kommt, meinen die Stettiner Kausseute am 31. Januar 1725, wegen des Kornhandels bloß darauf an, die polnische Getreideeinsuhr durch Beseitigung oder Herabsehung der

<sup>1)</sup> Gutachten der Stettiner Raufmannschaft, 17. Oft. 1724. Stettiner Regierungsarchiv. Kriegsarchiv Tit. 12. Kommerziensachen Nr. 19.

hohen Bölle zu begünstigen, wobei nichts verloren gehe: benn gegenwärtig ruhe ber Handel ganz, und ber König gewinne trot ber hohen Zölle nichts; wenn aber ber Handel wiederhergestellt werde, und auch bloß die Lizenten in Stettin von der Aussuhr gezahlt würden, profitierten die königlichen Kassen.

In dem Aufsat, den aus der Mitte der Kaufmannschaft der Stettiner Kaufmann Neumann 1724 über die Gründung dreier großer Kompagnien niederschrieb<sup>1</sup>), wird in überschwänglicher Weise ausgeführt, daß Stettin bei besserer Einrichtung des Kommerziums in kurzer Zeit es Hamburg gleich thun könne und daß "die preußischen Manufakturen zum auswärtigen Debit uns vergleichlich gebracht werden könnten".

Der ungenannte Berfaffer einer Denkichrift über ben Sandel ber Kurmark, die am 18. Januar 1725 den Stettiner Kaufleuten zur Begutachtung vorgelegt wurde, stellt folgende Leitsätze auf: "Wann in einem, auch dem gesegnetsten Lande der Zuwachs und Producta desselben nur unter deffen Ginwohnern verfehret werden, so entspringet baraus vor das Land überhaupt kein Reichthum. Der Überfluß des Zuwachses sowohl als die Menge der durch menschliche Industrie verfertigten Waaren operiret weiter nichts, als daß sowohl eines als das andere besto wohlfeiler werde. Wann also ein Land pour le total reich werden und zu einer konsiderablen Macht gedeihen soll, so kann es nicht anders geschehen als durch Stablirung des Verkehrs und eines profitablen Commercii mit Auswärtigen. Wo dergleichen Commercium etabliret ift, da ziehet der Fleiß und Industrie der Menschen, welcher ohne dasselbe nur die Wohlseilheit der Waaren causiret, den Reichthum des Landes nach sich, und je größer die Industrie der Menschen ist, je reicher wird das Land." Der Berfasser sagt dann weiter: "Die Mark Brandenburg ist so situiret, daß Schlesien, ein großer Theil von Bolen, Mähren, Böhmen und Laufit billig alle ihre auswärts her benöthigte Waaren aus unseren Sanden empfangen follten, unsere eigene fabricirte Baaren aber andere nördliche Provincien uns abnehmen müßten, woraus und wann es dahin gebracht werden könnte, ein ungemeiner Reichthum des

<sup>1)</sup> Abbruck biefer und ber gleich noch zu erwähnenden Denkichrift von 1725 bei Schmoller, Die russische Kompagnie in Berlin 1724—1738 (Zeitsichrift f. Breuß. Gesch. 20, 65 ff., 71 ff.).

Landes und daneben Vermehrung der föniglichen Revenues auf viele 1000 sich ergeben würde." "Warum sollten unsere Kaussleute ihre Tücher, anstatt sie dieselbe in Danzig wohlseil verstausen, nicht selbst nach Rußland, Polen, Litthauen bringen? Was hindert dieselbe, Getreide in Polen für ein Spottgeld zu kausen und in Schweden, so seine Speisekammer verloren, mit Vorteil zu debitieren? Warum sollten sie den Handel mit nördlichen Waaren nicht völlig an sich bringen können, und warum sollten wir den immediaten Handel der Schlesier mit Holland und Hamburg nicht völlig stören, die erste davon gänzlich excludiren, und sie zwingen können, alle westlichen Waaren aus unsern Händen zu empfangen?"

Zwei der hervorragendsten und in kommerziellen Angelegensheiten kenntnisreichsten und erprobtesten Mitglieder der pommersschen und der neumärkischen Kammer machten sich zum Wortsführer dieser Bestrebungen, priesen auf das eifrigste die Vorteile des polnischen Handelsverkehrs, Kriegsrat Uhl in Stettin, Kammersdirektor Hille in Küstrin.

Kriegsrat Uhl hatte bereits als neumärkischer Steuerrat bei dem Generalfriegskommissariat den Anstoß geben wollen zu dem Bau eines Kanals zwischen Oder und Havel und eines Stettiner Hasens an der Swine<sup>1</sup>), zwei Projekte von maßgebendster Bedeutung für den Ausschwung des Stettiner Handelsverkehrs, die aber erst Friedrich der Große 1746 und 1747 in die Wirklichkeit umsetze. Nach Stettin versetzt, galt Uhl dort sehr bald als der Wittelpunkt aller handelspolitischen Bestrebungen, er war der ständige Kommissar der pommerschen Kammer bei allen Beratungen und Besprechungen mit der Stettiner Kausmannschaft. Jahreslang hat er für das Zustandesommen einer großen Handelsskompagnie, die den Oderverkehr in die Hand nehmen sollte, sich bemüht; er war im Interesse des freien Oderhandels der eifrige Bekämpser des Franksurter Niederlagsrechtes.

Rammerdirektor Hille hatte seit 1717 als Steuerrat in Frankfurt a. D. Handel und Verkehr der Stadt glänzend gehoben; er war dann in die Küstriner Kammer eingetreten. 1728 schloß er als preußischer Kommissar den Handelsvertrag mit Sachsen; er

<sup>1)</sup> Berliner Geh. Staatsarchiv. Gen.=Direkt. Pommern. Commercien S. vol. 8.

war die treibende Kraft für das deutsche Reichsgewerbegesetz von 1731.1)

Beide hatten bei den Verhandlungen von 1724 über die von dem polnischen Getreide zu entrichtenden Zölle im Gegensatzu Geheimrat Manitius in Berlin die mildere Handhabung empfohlen, die strifte Beobachtung der den Polen im Trebiskower Handelsvertrage zugesagten Zollermäßigungen.

Uhl befürwortet in einem aussührlichen Gutachten aus dem November 1725 von neuem eine Ermäßigung der auf dem polnischen Getreidehandel lastenden Zölle. Der von der Berliner Regierung beanspruchte Zoll von 1 Thl. 3 Gr. auf jeden Wispel könne de jure von dem polnischen Transitgetreide nicht erhoben, sondern müsse den Stettinern erlassen werden; denn wenn zu diesem Zoll auch noch die Zölle zu Landsberg, Oderberg, Schwedt, Garz und Stettin hinzukämen, so könne kein Kausmann bei solchem Handel seine Rechnung finden.

Im Jahr 1734 entwarf der Kammerdirektor Hille ein Projekt zur Wiederherstellung des Warthe- und Oderhandels. 2) Es war eine Zeit, wo man im Schoße der Berliner Regierung mit Spannung die Ereignisse in Danzig versolgte, die langwierige Belagerung der Stadt durch die Russen, wo man darauf sann, ob durch die Sperre und das Darniederliegen des Danziger Handelsverkehrs nicht den preußischen Seestädten ein Vorteil zu- wachsen könne. Hille hatte 1726 den Anstoß gegeben zur Bestreiung des Innenverkehrs von dem alten und neuen Kornzoll 3); jest hosste er auch den Transitgetreidehandel aus seinen Schranken zu lösen.

Nach einem Rückblick auf die geschichtliche Entwicklung der Oder- und Warthezölle, resumiert der neumärkische Kammerdirektor dahin: Das auf der Warthe und Oder nach Stettin zum aus- wärtigen Debit passierende polnische Korn solle von allen Ab-

<sup>1)</sup> Über Hille: Schmoller, Das Städtewesen unter Friedrich Wilhelm I. (Zeitschr. f. Preuß. Gesch. 1874, S. 529/530). Schmoller, Die Erwerbung Pommerns und der Handel auf der Oder und in Stettin bis 1740 (Jahrsbuch f. Gesetzgebung u. s. w., 1884, VIII, 397, 417).

<sup>2)</sup> Abdrud dieses Brojekts: Getreidehandelspolitit 2, 445-453.

<sup>3) &</sup>quot;Es war für Breußen eine der bedeutsamsten Ctappen auf dem Bege der Berschmelzung der mittleren Provinzen zu einem festen Staats= ganzen, zu einem einheitlichen Handelsgebiet" (Getreidehandelspolitit 2, 241).

gaben befreit bleiben, nur den im Trebiskower Vertrag ausgemachten geringfügigen Zoll von  $2^2/_3$  Gr. für den Wispel entrichten. Diese Zollherabsetzung solle nicht nur, wie in dem Traktat von 1618 vereinbart, auf die Durchsuhr zu Wasser und auf den polnischen Abel sich beschränken, sondern solle allem Getreide, das aus Polen zu Wasser und zu Lande zur Wiedersaussuhr einpassiere, zu Gute kommen. "En matière de commerce ist es einerlei, ob ein Edelmann oder ein Jude handele."

Die Hauptsache bleibe, die Polen anzulocken, ihr Getreide jelbst nach Stettin zu führen, oder — wenn einem und bem andern der Weg nach der pommerschen Hauptstadt zu weit sei - wenigstens bis Landsberg zu kommen, wo die Stettiner bas polnische Korn an sich handeln und gegen Salz, Hering, Gisen, Wollenwaren und andere Artikel eintauschen müßten. Selbst nach Bolen zu reifen und die Cerealien an Ort und Stelle zu kaufen, sei unmöglich. "Wenn ein Handel mit Polen sein soll, so setze ich zum unbeweglichen Prinzipio voraus, daß ihnen keine Waren zugeführt werben, sondern sie ihre Bedürfniffe aus Stettin ober sonst aus S. R. M. Landen selbst holen muffen, und bieses nicht jo sehr aus der Consideration, daß die Consumtion und andere Ausgaben der Fremden zu des Landes Interesse gereichen, sondern am meisten darum, weil kein Kaufmann seine Baaren in ein Land hazardieren fann, wo jeder Ebelmann einen Despoten und fleinen Tyrannen vorstellt, und worin gar keine Justig ober doch fehr weit zu suchen ift. Die beibe Stettinische Raufleute Scherenberg und Schröder, welche in Polen felbst sich in Handlung eingelaffen, werden ein Zeugniß ablegen können, wie empfindlich sie chicaniret und betrogen worden und zum Exempel dienen, daß sich keiner mehr zu solchem Unternehmen so leicht resolviren wird."

Der Haupteinwand, der gegen die Wiederaufrichtung des polnischen Handels erhoben werden könne, sei wohl der: daß, wenn die Polen so viel Getreide nach Stettin lieserten, es dem einheimischen Getreide vielleicht an Absah über See sehlen und dadurch besonders bei den königlichen Ümtern sich ein großer Ausfall ergeben könne. Wenn dieser Ginwurf zu Recht gemacht werde, so müsse die pommersche Kammer ihm begegnen; auf die Neumark, meint Hille, sinde er keine Anwendung, da sie kein Getreide über ihren Bedarf erzeuge, sondern den ganzen Zuwachs zur inneren

Ronsumtion gebrauche. "Wenn aber auch einiger Überschuß hier oder anderswo wäre, so zöge dennoch der polnische Setreidehandel kein größeres Unglück nach sich, als daß das Korn zur Consumtion im Lande etliche Groschen wohlseiler würde. Je wohlseiler aber die Consumptibilien sind, je besser gehen die Manufacturen, auf welche man in einem Lande, welches keine naturale Productiones zum auswärtigen Handel sourniret, am allermeisten zu reslectiren hat, weil die Exportanda Basis des Commercii sind, und wo dergleichen von der Natur nicht gegeben oder durch die Industrie der Menschen zu Wege gebracht werden können, alle Überslegungen wegen des Commercii vergeblich sind."

So wenig wie eines der früheren Projekte über den Oderhandel tam das Sillesche zur Durchführung. Es fiel in eine für seine Realisierung höchst ungünstige Zeit; man hatte eine mehr= jährige landwirtschaftliche Krisis in Preußen soeben erlebt, ein Überführen aller Märkte mit inländischem Getreide infolge überreicher Ernten, ein Stocken bes Absages nach auswärts, unerhört niedrige und dem Landmann ruinose Getreidepreise. Die Berliner Regierung wies daher nach längeren Beratungen die ihr gemachten Vorschläge von der Hand, mit dem hinweis gerade auf die Momente, die Hille nicht berücksichtigt wissen wollte: Das Generalbirektorium erinnerte an die lange Bahl wohlfeiler Jahre, bie man feit 1729 erlebt habe, und an die ftarke Ausfuhr einheimischen Korns in den Jahren 1731 bis 1733. "Wir finden bedenklich", schrieben die Minister am 16. Mai 1735 an die neumärkische Rammer, "die Ginfuhr des polnischen Getreides zum auswärtigen Debit über Stettin zu verftatten, zumal wir beforgen, daß dadurch die Ausfuhr des inländischen Getreides zum Schaden ber Bächter gemindert werden bürfte".

Zu dem bisherigen Gesichtspunkt, der für die preußische Getreidehandelspolitik maßgebend gewesen war, daß der innere Markt dem inländischen Getreide bleiben solle, trat jest — nach dieser langen Reihe wohlseiler Jahre, die troß des bestehenden agrarischen Hochschupsystems die preußische Landwirtschaft in eine schwere Krisis versesten — der neue Gesichtspunkt, daß auch der auswärtige Markt, der Export über See, dem preußischen Getreide vorzugsweise gesichert sein müsse.

Die voneinander abweichenden Standpunkte, welche in den Fragen des Oderverkehrs, der Behandlung des polnischen Getreides,

ber Rücksichtnahme auf die Ausfuhr des inländischen Getreides und auf die preußische Landwirtschaft überhaupt, der Rüftriner Rammerdirektor auf der einen, der König und die Berliner Regierung auf der anderen Seite einnehmen, sie sind für die preußische Wirtschaftspolitik jener Tage überaus charakteristisch und von einer entschieden principiellen Bedeutung.

Hille erscheint — soweit wir sein Wirken bisher verfolgen können 1) unter den Beamten Friedrich Wilhelms I. nicht nur als einer der fähigsten, sondern auch als ein Mann von selbständigem Urteil, der nach eigenen Ideen denkt und handelt und nicht selten in seinen Resormplänen seiner Zeit weit vorausgreift.

Unbeirrt von den fiskalischen Künsten der Zeit hat er die Verwaltung der Stadt Frankfurt geführt, hat er die Frankfurter Messen dadurch in die Höhe gebracht, daß er dem Handel möglichst geringen Zwang anthat und selbst falsche Angaben der Fremden bei der städtischen Accise durchließ, um nur nicht von dem Besuche des neben Leipzig und Breslau kühn aufstrebenden Handelsplates abzuschrecken. Die schlesische Kaufmannschaft begann zu klagen, daß der Breslauer Warenumsatz zurückgehe und die Franksurter Messen von Jahr zu Jahr anwüchsen, weil die Kaufleute, besonders die polnischen, "durch allerhand Lockspeisen" dorthin gezogen würden. Wiss es sich darum handelte, ob man die österreichischen Zollchikanen gegen Preußen nicht mit einem Retorsionszoll auf die in Frankfurt zum Umsatz kommende schlesische Leinwand erwidern solle, hat der Küstriner Kammerdirektor es erfolgreich verhindert. In der von ihm so eifrig geförderten preußischen

<sup>1)</sup> Eine monographische Behandlung der gesamten wirtschaftspolitischen und handelspolitischen Thätigseit Hilles nach den Aften der Berliner, Franksurter und Stettiner Archive wäre eine dankbare Aufgabe. Die drei Bände der Acta Borussica, die die Behördenorganisation Friedrich Wilhelms I. bis zum Jahre 1723 verfolgen, bringen zur Charakteristik Hilles kein wesentlich neues Material, während der erste Band der Behördensorganisation unter Friedrich II. alles, was über die Beziehungen Hilles zu Friedrich II. im Jahr 1740 bis zum Tode Hilles (Oktober 1740) zu ersmitteln war, uns vorführt. Das meiste, was wir bisher über Hilles Wirken unter Friedrich Wilhelm I. wußten, dankt man Kanke und besonders den verschiedenen Aussähen Schmollers und dem Buche Kosers, Friedrich der Große als Kronprinz.

<sup>2)</sup> Ludo M. Hartmann, Preußisch=österreichische Verhandlungen über ben Crossener Zoll (1901) S. 3.

Innungsreform glaubte Hille eine Art innerer Freizügigkeit und Gewerbefreiheit erreicht zu haben. Sein Eintreten für Beseitigung der Kornzölle im Inlande, sein Hinarbeiten auf einen Handelse vertrag mit Kursachsen, der dem preußisch-sächsischen Zollkriege ein Ende setzte, dienten einer freieren Ausgestaltung der inneren und äußeren Handelspolitik. Von der Loslösung des Odersverkehrs aus seinen Fesseln endlich erhoffte Hille einen mächtigen Ausschwung des preußischen Außenhandels und der preußischen Industrie.

Nicht selten hat der neumärkische Kammerdirektor sich in Widerstreit besunden mit den herrschenden Anschauungen und mit der von Berlin aus diktierten Politik; das rücksichtslose Abbrechen der kommerziellen Beziehungen mit Polen, das Außerkraftsegen des Trebiskower Vertrages, die sich schnell nacheinander folgenden, ost widerspruchsvollen, ab und zu auch nur aus einer plöglichen und jähzornigen Aufwallung des Königs zu erklärenden Ordres waren nicht nach seiner ruhig abwägenden Sinnesart. "Es ist nötig", schreibt er in seiner Denkschrift über den polnischen Handel, "daß man vorher ein System solches Commercii mit aller möglichen Überlegung sestsehe, hiernächst aber demselben beständig inhärire, und nicht, wie östers geschehen, durch besondere Verordnungen Querstriche dadurch mache, als wodurch man immer von dem Endzweck abweichet und mehr reculiret als vorwärts gehet."

Alles in allem ein entschiedener Anwalt der kaufmännischen und industriellen Interessen des Landes; aber nicht frei von einer stark lokalpatriotischen Färbung zu Gunsten seiner eigensten Schöpfung, der Stadt Franksurt, wie er sich denn auf das zäheste der von Stettin aus gewünschten völligen Aushebung der Franksurtischen Niederlagsgerechtigkeit immer wieder entgegensestemmt hat, 1723, 1727, 1729 und zuletzt in unserer Denkschrift von 1734. Sein Ausspruch: "Auf Manusacturen hat man am allermeisten zu reslectiren; Exportanda sind die Basis des Commercii", deckt sich mit dem Ausspruch des Stettinischen Kausmanns Neumann: "Commercia und Manusacturen sind die Seele des Landes; auf deren Einrichtung beruht Wohl und Wehe der Unterthanen" und mit dem Ausspruch der — wie man wohl mit Recht vermutet hat¹), gleichfalls von Hille herrührenden —

<sup>1)</sup> Koser, Friedrich der Große als Kronprinz, 2. Aufl., S. 253.

Denkschrift von 1725: "Bon dem eigentlichen Zuwachs des Landes" (d. h. doch vor allem von dem Getreide) "ist nicht viel zu sagen, weil das meiste davon zur eigenen Consumtion nötig ist. Daher es hierbei nur auf die im Lande selbst fabricirte und auf die anders woher geholete und an Fremde wieder zu vershandelnde Wagren ankommen wird."

Hilles in der Denkschrift niedergelegte Ansicht: "je wohlseiler die Consumptibilien sind, je besser gehen die Manusacturen", entbehrte nicht der Wahrheit. In der That bezeichnen die Jahre 1728 dis 1733, in denen die Getreidepreise durch eine lange Reihenfolge überreicher Ernten ihren Tiesstand erreichten, den Höhepunkt der industriellen Entwicklung Preußens unter Friedrich Wilhelm I.<sup>1</sup>)

Aber es fragte sich boch, ob ein Sinken des Getreidepreises unter die Produktionskosten, wie es damals mit dem Aufschwung der Industrie verbunden war, im Allgemeininteresse lag, und ob in Preußen die Landwirtschaft gleichberechtigt neben der Industrie gelten oder ob sie ihr untergeordnet werden sollte. Dieser Anssicht hat, wie es scheint, Hille zugeneigt. Anders aber der König.

Friedrich Wilhelm war nicht für eine nach auswärts gewandte Handelspolitik großen Stiles zu haben; er blieb bei dem näherliegenden Ziele, der Verdrängung der fremden Konkurrenz aus seinem Lande. Es wäre falsch, ihm eine principielle Gegnerschaft gegen die Handels- und die kausmännischen Interessen zuzuschreiben; in zahlreichen Erlassen, die in den von uns veröffentlichten Akten im zweiten Bande der Getreidehandelspolitik mitgeteilt sind, hat er seine Willensmeinung dahin ausgesprochen: "dem Commercio soviel als möglich den freien Lauf zu lassen". Aber wo es sich darum handelte, ob er dem auswärtigen Handel die heimische Landwirtschaft zum Opfer bringen sollte oder umgekehrt der Landwirtschaft den kaufmännischen Handel, da hat er sich unbedingt für die Förderung der landwirtschaftlichen Produktion entschieden.

<sup>1)</sup> Acta Borussica, Getreibehandelspolitik 2, 232. 286—287. 309—310. Seidenindustrie 3, 96. Schmoller, Die russische Kompagnie in Berlin (Umzisse und Untersuchungen S. 490, 507). Ein commissarius loci der Neumark schreibt am 26. Februar 1731: "Die Tuchmacher in hiefigen Städten haben jeto güldene Zeit, indem sie soviel absehen können, als sie nur zu bereiten vermögen, gleichwohl aber wohlseil Brod essen."

Wit vollem Bedacht, daß durch seine agrarische Schutzollpolitik ber Königsberger Getreideverkehr vielleicht einen heftigen Stoß erleiden könnte, gab er der heimischen Landwirtschaft den Borzug, und hat er 1723 das polnische Getreide von dem inländischen Markte ausgeschlossen. "Ich benke Tag und Nacht", schreibt er am 21. September 1722 seinem Freunde, dem Fürsten Leopold von Anhalt-Deffau, "wie das schone Land (Breugen) in floriffanten Stande fommen fann; so finde das alte System bagegen; benn wo das Land foll floriren, so bin ich persuadiret, daß das Commerz nit sehr kann floriren. Nun ist die Frage, ob ich will ein florissant Land ober ein florissant Commerz haben". Und in der wohlfeilen Zeit von 1730 spricht er unter dem Eindrucke bes Preisruckganges bes inländischen Getreides den preußischen Bräsidenten v. Lesgewang und v. Bredow seine Überzeugung dahin aus: "Solange der polnische Handel floriret, wird mein Land allezeit darunter leiden und weder Bächter noch Bauer dabei bestehen".

Wie kam der König dazu, die Landwirtschaft dem Exporthandel voranzustellen? Er dachte von dem Unternehmungsgeist und den Fähigkeiten seiner Raufleute geringschätzig; in seinen Domänenpächtern hingegen hoffte er einen Stamm ausgezeichneter und tüchtiger Landwirte heranziehen zu können: die heimische Landwirtschaft schien ihm einer großen Ausgestaltung und Berbesserung noch fähig. Der große staatliche Domänenbesitz, der Jahr für Jahr an Umsang und Ertragssähigkeit stieg, war und blieb ihm die Basis der sinanziellen Stärke Preußens; wenn Friedrich Wilhelm die inländische Produktion begünstigte, ihr Krast und Leben verlieh, so war er überzeugt, daß er dadurch seinem Staate die Mittel in die Hand gab, eine selbständige Kolle in der europäischen Politik zu spielen.

Und daneben — wie schon oben erwähnt — stand dem Könige die Pflege der heimischen Gewerbe, durch die Preußen über die Stuse eines reinen Ackerbaustaates sich erheben konnte, vor allem die der Wollenmanusakturen. "Manusacturen", so versichert er 1722 seinem jungen Nachsolger, "Manusacturen im Lande ein rechtes Bergwerk heißen können und ein rechter nervus rerum gerendarum und die Wohlsahrt unserer Länder. Sin Land sonder Manusacturen ist ein menschlicher Körper sonder Leben, ergo ein totes Land, das beständigst power und elendig ist und

nicht zum Flor sein Tage nicht gelangen kann. Derowegen bitte ich Euch, meinen lieben Successor, conserviret die Manufacturen, protegiret sie und pflanzet sie fort".1) Friedrich Wilhelm I. ist der Schöpfer der preußischen Industrie.

Beides, Ackerbau und Manufakturen, sind dem Könige die wirtschaftlichen und finanziellen Grundpfeiler und Stützen der staatlichen Macht und Größe Preußens.

Man wird ja wohl einräumen dürfen, daß an sich Friedrich Wilhelm und sein vornehmster Berater auch in diesen Dingen, der Fürst Leopold von Anhalt, entschieden mehr Sachkenntnis und größere Vorliebe für die Domänen und ihre Bewirtschaftung besesser Borliebe für den Großhandel, die Kaufmannschaft und die Schiffahrt. Aber es sehlte ihnen keineswegs völlig das Verständnis für diese Zweige wirtschaftlicher Thätigkeit; und jedensfalls hat sich der König nie zu einer so einseitigen Stellungnahme für die agrarischen Interessen verleiten lassen, wie sie Hille für die merkantilen und die industriellen Interessen — wenigstens in der Denkschrift von 1734 — befundete.

Hatte nun der König mit der Richtung seiner Wirtschaftspolitik, mit seinem die Industrie und die Landwirtschaft gleichmäßig fördernden Solidarschutzsystem die wahren Kräfte seines Staates erkannt, beurteilte er oder beurteilte der Küstriner Kammerdirektor, der Industrie und Exporthandel zur Basis der Wirtschaftspolitik Preußens machen wollte, zutreffender die realen Verhältnisse des Landes? Wir wollen die Frage nicht entscheiden ohne eine vorherige eingehende Darlegung der Zustände und der Verfassung des preußischen Exporthandels.<sup>2</sup>)

Es bleibt wahr, daß die geographische Lage der preußischen Gebiete an der Ostsee und in der Mitte zwischen Ost und West an und für sich die Möglichkeit bot eines großen Zwischenhandels und Warenaustausches zwischen Holland, Frankreich, England, dem Norden Europas einerseits, Polen, Rußland, Böhmen, Schlesien

<sup>1)</sup> Instruktion Friedrich Wilhelms I. für seinen Nachfolger, nieders geschrieben vom 22. Januar bis 17. Februar 1722 (Acta Borussica, Beshördenorganisation 3, 441—470).

<sup>2)</sup> Der folgenden Stizze liegen, außer der in den Anmerkungen erswähnten Litteratur, Alten der Staatsarchive zu Berlin, Königsberg und Stettin, des Regierungsarchivs zu Stettin und des Archivs der Königssberger Kaufmannschaft zu Grunde.

und Ungarn anderseits, daß auf den ersten Blick so die Bestingungen, in bedeutsamer Weise am Welthandel aktiv teilzusnehmen, aus erster Hand zu kaufen und zu verkaufen, für Brandenburg-Preußen gegeben waren. Es leuchtet ein, daß in dieser Hinsicht der von Hille zwei Jahrzehnte hindurch mit Zähigsteit verfolgte Plan, den Immediathandel der Schlesier durch Brandenburg zu vernichten, ihn an Frankfurt zu bringen — wir werden auf diesen Plan noch zurücktommen —, es leuchtet ein, daß er auf den ersten Blick etwas außerordentlich Bestechendes hatte.

Aber, um einen Durchfuhrhandel großen Maßstabes ins Leben zu rufen, bedurfte es weiter eines intelligenten, unternehmungs-lustigen und kapitalkräftigen Kaufmannsstandes; um den Handel zur See mit Erfolg zu führen, bedurfte es guter Häfen, eigener Schiffe, günstiger Verträge mit den Import= und Exportländern, einer ausreichenden Anerkennung der staatlichen Flagge durch die großen Seemächte.

Nichts von alledem besaß ber preußische Staat.

Die beiden durch ihre Lage an Pregel und Oder wichtigsten Seestädte, Stettin und Königsberg, entbehrten guter Häfen. Der Stettiner Hasenausgang der Swine war ganz versandet und unsbesahrbar; der der Peene nur für kleinere Seeschiffe tief genug und noch dazu im schwedischen Besitze. Die Pregelmündung bei Königsberg war voller Untiesen und Sandbänke, so daß die Schiffe ihre Waren schon in Pillau abgeben mußten, wo sie umzgeladen und auf flachen Fahrzeugen nach Königsberg geschafft wurden.

Stettin zählte zwar 1720 noch 38 größere Seeschiffe sein eigen; aber ein reger Schiffbau konnte in der Stadt sich schon darum nicht entwickeln, weil die Schiffe mit einem Tiefgang über 7 Fuß in dem Peene-Fahrwasser stecken blieben. Die schwedische Regierung erhob Tiefgelder zur Vertiefung der Peene, ohne sie doch zu diesem Zwecke zu verwenden. 1)

Königsberg hatte überhaupt keine Rhederei und keine Schiffswerften; und selbst die Zusage Friedrich Wilhelms (1. Dez. 1727), daß alle zum Schiffsbau erforderlichen Materialien zollfrei eingeführt werden dürsten<sup>2</sup>), machte die Königsberger nicht willens,

<sup>1)</sup> Schmidt, Geschichte des Handels Stettins, 1862, S. 87.

<sup>3) &</sup>quot;Preußisches Seerecht" vom 1. Dezember 1727, Art. 1.

sich eine eigene Handelsflotte zu schaffen. Weder der Königsberger noch der Stettiner Kaufmann glaubte, ohne die billigen und leistungsfähigen holländischen Frachtschiffe auskommen zu können; "die Stettiner Schiffer taugten nicht viel", so meinten 1726 die Kausseute, "verzehrten zu viel, reparirten Segel und Taue nicht sosort, seien zu langsam, machten 2—3 Fahrten jährlich nach Holland, die Holländer aber 5—6".

Auf den fremden Märkten fand der preußische Kaufmann die Engländer und besonders die Holländer im Besitze zahlreicher Handels= und Zollbegünstigungen, sestgeknüpster kommerzieller Beziehungen, unter deren Übergewicht sein eigener Export sich gar nicht oder nur mit großer Mühe behaupten konnte.

Im Sunde gehörten die Stettiner zu den am wenigst bezünstigten Rausleuten. Nach Dänemark ging von Königsberg aus ein lebhafter Handel mit Schiffsbauholz, Flachs und Hanf, von Stettin aus ein Handel mit preußischen Fabrikwaren; aber die Holländer und die Dänen selbst, sie gaben dort etwa 25 Prozent weniger Eingangszoll als die preußischen Unterthanen: Ein direkter preußischer Einsuhrhandel wurde bald fast unmöglich. Die brandensburgischen Manufakte sand man ebenso gut und teilweise besser als die englischen und die holländischen; aber — so schrieb ein dänischer Kausmann — so lange die Schiffe beider Nationen den dänischen gleich behandelt, die preußischen aber den sehr viel höhereren Zoll geben müßten, sei an keine Konkurrenz zu denken.

Wenn Friedrich Wilhelm in seinen Landen eine energische agrarisch-industrielle Schutzollpolitik befolgte, so erhoben sich auch in Dänemark, wo das gewerbliche und industrielle Leben mehr und mehr erwachte, in jenen Jahren merkantilistische Tendenzen; man war bestrebt, fremde Fabrikate möglichst ganz vom inländischen Warkte auszuschließen. Der Import des brandenburgischspommerschen Tadaks ging verloren, der preußische Linnenhandel wurde 1736 verboten, und die dänische Verordnung vom 17. Nosvember 1739 schuf eine große Zahl neuer Einfuhrverbote für fremde Waren und Prohibitivzölle dis zu 100 Prozent.

In Schweden mußten die preußisch-pommerschen Städte die doppelten Lizenten gegen früher entrichten; und die schroff nationale Schiffahrtspolitik, zu der man gleich nach dem Stocksholmer Frieden überging, begünstigte die Wareneinsuhr aufschwedischen, besteuerte mit 10—50 Prozent die Einsuhr auf

fremden Schiffen. Wenn auch bei dem Zustande des schwedischen Ackerbaus der Getreideimport aus Königsberg und Stettin nicht entbehrt werden konnte, eine Einfuhr von Industrieerzeugnissen auf preußischen Schiffen war doch äußerst erschwert; und zudem sahen sich jett in Schweden die preußischen Kausleute in dem Verkause und in der Ausstapelung ihrer nicht sofort an den Mann gebrachten Produkte beschränkt und stark benachteiligt, und zwar hier gegenüber den russischen Importeuren, die größere Freiheit genossen.

Auf dem französischen Markte waren seit dem Utrechter Frieden die Holländer hoch begünstigt, daneben die Engländer, dann, seit 1716, Hamburg, Lübeck, Bremen. Danzig, neben Hamsburg die stärkste Konkurrentin für Königsberg und Stettin, gewann 1726 für 100000 Gulden die gleichen Zugeständnisse in den französischen Zöllen wie die drei Hanseltädte. Hingegen die preußischen Schiffe mußten die alten hohen Zölle entrichten; wasum so schwerer wog, da für Stettin, seit dem Abbruch des polnischen Verkehrs, der Weinimport aus Frankreich, der Holzerport nach Frankreich sast die Hauptzweige seines Seeverkehrs ausmachten.

Nur mit Rußland verbanden die preußischen Staaten vorteilhafte kommerzielle Beziehungen. Während mit Schweden und Frankreich troß aller Bemühungen kein Handelsvertrag zu stande kommen wollte, schlossen Zar Peter und Friedrich Wilhelm I. schon 1718 einen Freundschafts= und Handelstraktat, 1726 ein Bündnis für 18 Jahre, das den preußischen Küsten den Schuß der russischen Marine verhieß und die preußischen Kausleute in Rußland den meistbegünstigten Nationen gleichstellte. Wir wissen, daß die preußische Regierung 1723 die Stettiner Kausleute auf den Getreideimport nach Rußland hinwies²), wir wissen, daß die preußische Tuchaussuhr 1724 sich den russischen Markt eroberte und ihn Jahre hindurch behauptete, troß alles Handelsneides und aller Eisersucht der Engländer.³)

<sup>1)·</sup> Schmoller, Jahrbuch f. Gesetzgeb. u. j. w., 1884, VIII, 2, 45—51. Berl. Geh. Staatsarchiv R. 7. 105 e.

<sup>2)</sup> Getreidehandelspolitik 2, 264 ff.

<sup>3)</sup> Schmoller, Die ruffische Kompagnie in Berlin 1724—1738 (Um= riffe und Untersuchungen zur Verfassungs=, Verwaltungs= und Wirtschafts= aeschichte Preußens S. 457 ff.).

Einen direkten Import nach England und Holland endlich finden wir nur selten in den kaufmännischen Berichten erwähnt; und besonders beim Handel nach Holland rechneten die Kaufleute, wenn die Versendung auf inländischen Schiffen erfolgt war, in der Regel nur Verluste heraus.

So wirkte alles zusammen, die billigen holländischen Frachten, die Begünstigung der holländischen Schiffe in fremden Ländern, die hohen Ein- und Aussuhrzölle, denen der preußische Kausmann in ausländischen Hafen unterworfen war, um eine eigene große Rhederei und Handelsflotte weder in Stettin noch in Königsberg auskommen zu lassen.

Anstatt daß der preußische Kaufmann aus erster Hand kaufte und verkaufte, wobei ihn leichthin Verluste einmal bedrohten, zog er es vor, sich mit den kleinen, aber sicheren Gewinnen zu begnügen, die ihm der holländische und englische Zwischenhändler zugestand; hatte er weder die Lust noch die Fähigkeit, Spekulation im großen zu betreiben und sich von den englisch-holländischen Handlungshäusern zu emanzipieren.

Und das war doch schließlich das Entscheidende. Um Preußen auf die Bahn eines dem auswärtigen Handel zugewandten Staates zu führen, um eine fühne Schissahrtspolitit zu beginnen, mußte man zunächst doch der freudigen Zustimmung, der thatkräftigen Unterstüzung, des ausdauernden Wagemutes der einheimischen Kommerzianten und Seefahrer sicher sein. So wie einst Königin Elisabeth von England eine nationale und selbständige Handels= und Schissahrtspolitik nicht hätte ins Leben rusen können ohne jene Chancellor, Gresham, Hawkins, Ralegh, Drake, die Führer der englischen Kausherren, deren schrosse Abslehnung alles fremden Handelseinflusses die Vorrechte der Hanseaten in London brach, deren Blick in die Weite grenzenlos war, deren kühne Verwegenheit das englische Schiff nach Archangel und nach den baltischen Gewässern, in den indischen Dzean und nach Amerika hinaussührte.1)

Von diesem Trieb immer neuer kaufmännischer Unternehmungen und Entdeckungen, des Handels unter eigener Flagge und auf eigenen Schiffen, der Gründung von Kompagnien, der

<sup>1)</sup> Es genüge, an die glanzende Darstellung dieser Dinge zu erinnern, die Marcks. Rönigin Elisabeth von England, S. 47 ff. gibt.

steten Ausdehnung des Handelsgebietes, wie sie die englische Raufsmannschaft im Zeitalter Elisabeths charakterissiert, war in der Raufmannschaft der alten Hansestädte Königsberg und Stettin im 17. und 18. Jahrhundert wenig zu spüren. Nie gelangte man aus dem Dunstkreise der Beratschlagungen und Erwägungen zu wirklichem Leben und wirklicher Kraft.

"Wenn die Königsberger klagten, daß Handel, Schiffahrt und Schiffbau in ihrer Stadt seit 20 Jahren sinke, und die Errichtung eines Kommerzkollegiums beantragten, das zugleich als Handelsgericht sungieren könne, so zögert der König nicht, ein solches einzurichten; aber nun zeigte sich, daß das saule Zunstwesen bei den Schiffsbaugewerben, bei den Verladern der Waren, bei den Krämern u. s. w. die ersehnte Vesserung noch mehr hinderte als die Lizenten, die lästigen Kontrollen, die starken Werbungen und was sonst die Petenten angeführt hatten." 1)

Der Handel der drei Städte Königsberg lag ganz in den Händen der Kaufmanns- und Mälzenbräuerzünfte, der sog. Groß- bürger. Das Großbürgerrecht sicherte ihnen den Handel im großen mit Kaufmannsgütern über See und zu Lande. Die fremden holländischen und englischen Kausleute standen außerhalb der Zünfte: sie durften mit den Polen nicht unmittelbar Handel treiben; es war ihnen nur erlaubt, von den Großbürgern zu kausen und an diese zu verkausen.

Im Besitze dieser privilegierten Stellung überließen nun die Großbürger die Versendung der Waren über See, die Spekulation in die Ferne den fremden Licgern. Sie bauten keine eigenen Schiffe, sie wagten keine selbständigen Unternehmungen, sie leisteten den Engländern und Holländern beim polnischen Verkehr lediglich die Handlangerdienste, sie begnügten sich mit dem kleinen, aber sichren Verdienst, der ihnen aus ihrer Vermittlerrolle zwischen den Polen und den Westeuropäern zusließen mußte. Die Folge war, daß nicht die einheimischen Kausseute, sondern die Engsländer und Holländer in Königsberg den Hauptgewinn davonstrugen, daß sie den Markt beherrschten und die Preise diktierten.

<sup>1)</sup> Drohsen, Friedrich Wilhelm I. 2, 195, nach Alten des Berl. Geh. Staatsarchivs (Gen.=Dir. Ostprß. Kommerz= und Admiralitätskollegium. Verordnung vom 16. Oktober 1717).

Wit scharsem Blick hat Friedrich Wilhelm dieses Verhältnis des fremden Handels zu dem Königsberger erkannt und in einer eigenhändigen Niederschrift einmal dahin gekennzeichnet: "Der ganze Preußische Handel dauget nit, als die Engelländer, Holzländer profitiren und saugen mein Land das Fett ab". Und als 1727 der Befehl an den Minister von Görne erging, Vorschläge zu machen, wie das preußische Commerz zu heben und so zu gestalten sei, daß die inländischen Kausseute und Produzenten mehr daran profitirten, wiederholte der König sein Urteil: "Die Engelsländer, Holländer, die prositiren, aber Preußen nichts".

Ebenso wie in Königsberg, war man auch in Stettin unter der Kausmannschaft nur zu leicht gewillt, den geringen Ausschwung im Handel und Seeverkehr der Regierung zur Last zu legen, ihrer Wirtschaftspolitik und den hohen Oder- und Warthezöllen. Weiterschauende Beobachter urteilten anders; sie gaben die Schuld in erster Linie den Kausherren selbst.

Als 1724 ber Stettiner Kaufmann Neumann die Bildung eines Kommerzfollegs und eines Handelsgerichts, die Zusammensfassung der inländischen Kaufmannschaft zu großen Kompagnien nach Muster der englischsholländischen Kompagnien und den Sinkauf der Waren aus erster Hand empfahl, da stieß er namentslich mit dem Plane der Kompagnieerrichtung bei der Stettiner Kaufmannschaft nur auf Schwierigkeit und auf die Gegnerschaft gerade der vermögendsten Kaufherrn gegen solch neues Untersnehmen.

Abstreiten konnte ihm freilich niemand, daß eine Kompagnie den Handel emporheben, ihm größere Kraft verleihen werde, daß bei einer Kompagnie der Kredit wachsen, das Kisiko bei den Handelsgeschäften sich mindern werde; aber die pommersche Kammer saßte schließlich ihr Urteil über alle diese Beratschlagungen und Erwägungen in die richtigen Worte zusammen: Der Stettiner Handel sei mehr Privathandel oder Krämerei als rechter Kommerz. Iseder Kaufmann habe seine eigene Absicht und wäre eine Ware etwas teuer und der Verkauf nicht sofort möglich, so wolle niemand etwas wagen. Deshalb sei auch Stettin kein guter Warktplat für starke Warenlager, für einen Umsat im großen. Die wenigen bemittelten Kausseute wollten niemanden neben sich austommen lassen, obwohl sie selbst nicht fähig wären, etwas Tüchtiges im Handel zu unternehmen.

Im Mai 1723 ließ der König den Stettiner Raufleuten seine Ansicht dahin aussprechen, sie seien "schläfrig und nachlässig" und kummerten sich nicht um den Berkehr über See. Als in demselben Jahre bann bas Generalbireftorium ben Stettinern den Getreideabsatz nach Rugland eröffnen wollte, erklärten die meisten Kaufleute, feine Korrespondenz und Beziehungen nach Rufland zu haben; sie baten, daß man die Ruffen bereden möge. nach Stettin zu kommen, das Korn dort zu kaufen und selbst zu verschiffen, dann "würde das Commercium am allersichersten fahren". Das Jahr barauf weigerten bie Stettiner sich, ben preußischen Tuchhandel nach Rugland selbständig in die Hand zu nehmen; wieder blieben sie dabei, die russische Regierung solle die Tücher in Stettin selbst abholen, damit ihnen alles Risiko fern bleibe. Der preußische Gesandte in Petersburg, von Mardefeld, ber soeben den entscheidenden Schlag geführt hatte gegen die englischen Tuchlieferungen nach Rufland, war emport über diesen ängstlichen Krämergeist.

Der Verfasser der oben ermähnten Denkschrift aus bem Jahr 1725 beantwortet die Frage, warum bei der günftigen geographischen Lage der brandenburgischen Lande der Zwischenhandel und der Transitverkehr, der Warenaustausch zwischen dem Often und Westen Europas und die Teilnahme am Weltverkehr für Preußen so gar nichts bedeuteten, kurzweg dahin: "Die Ursache ist, daß sich die Raufleute selbst dazu nicht anschicken und es an benselben fehlt". Gie besäßen fein genügendes sociales Unsehen, seien nicht unternehmend genug, verstünden den Handel nicht, pflegten feine ausreichenden Beziehungen und Rorrespondenzen, und wenn einer einmal Luft und Wagemut habe, so mangelten ihm meistens die Mittel, etwas zu hazardieren. "Was die Kaufleute wegen der Bölle und Imposten zu klagen pflegen, ist eine Aleinigkeit, welcher sofort abgeholfen werden würde, wenn das Commercium sich nur allein baran accrochiren follte." Auch er schließt seine Ausführungen damit: Nur eine große Kompagnie, die den ganzen Groß- und Exporthandel dirigiere, könne die Raufmann= schaft in die Höhe bringen. Ohne Kompagnien würden Holland und andere Staaten nie zu Reichtum und Macht gelangt fein.

So die Denkschrift Hilles aus dem Jahr 1725. In der späteren Denkschrift, der von 1734, aber legt Hille doch wieder den Hauptnachdruck auf die hohen Zölle und ruft hier voller

Zuversicht aus: "Wann diese Hinderung (der hohen Zölle) aus dem Wege geräumt sein wird, kommt es auf die Correspondenz und Speculation der Stettinschen Kausseute an, worin man ihnen nichts vorschreiben muß: et dies docedit caetera."

Dieser Appell an die Zukunft war nicht vergebens; aber in anderer Weise, als es Hille sich gedacht hatte, reiften die Dinge.

Der Küstriner Kammerdirektor ist 1730 und 1731 der Lehrer des Kronprinzen Friedrich in der Staatswirtschaft gewesen; den Vortrag über Candwirtschaft und Ackerbau freilich übernahm nicht er, sondern der Kriegs= und Domänenrat Hünicke 1), doch wohl, weil eben diese Dinge bem Interesse Silles fern lagen. Worüber Hille dem Prinzen Aufschluß gab, das waren vor allem die Finangen und die Rommergien. Wir besitzen noch einen Grundriß, den der Rammerdirektor für den Unterricht des Thronerben gefertigt hat 2); er trägt ganz das Gepräge seiner uns bekannten Grundfage. "Die Bermehrung der Accife muß nicht durch unüberlegte Erhöhung der Sate, dergleichen der dummfte Mensch von der Welt angeben kann, sondern durch Beuplirung der Städte, Stabliffements berer Manufacturen und durch Berschaffung mehrern Gewerbes in und außer Landes zu Wege gebracht werden." "Die übergroße Rigeur bei dem Visitiren ist ebenso sehr nicht nötig, dem Commercio en gros aber überhaupt schädlich." Hier klingen die Erfahrungen des ehemaligen Frankfurter Steuerrats durch. "Der Berkehr im Lande allein, Fleiß und Industrie der Unterthanen fann die Maffe bes Geldes nicht vermehren. Jener kann zwar zu Wege bringen, daß einer vor dem andern reich werde, pour le total aber hilft es nichts; und dieses, Fleiß und Induftrie der Unterthanen, effcktuiret nur, daß alles wohlfeiler werde. Dahero benn das Commercium das einzige Mittel ist, neues Geld ins Land zu bringen und folches reich und florissant zu machen." Es find fast wörtlich dieselben doktrinar = merkantilistischen Dog= men, wie sie die Hillesche Denkschrift über den Handel der Kurmark aus dem Jahr 1725 predigt.

<sup>1)</sup> Rofer S. 81.

<sup>\*) &</sup>quot;Lurzer Bericht von dem Finanzwesen in der Neumark und incorporirten Kreisen." Druck in dem Buche: Graevell, Drei Briese über Preßesteiheit und Bolksgeist, 1815, S. 131—170; vgl. auch Koser S. 253.

Sehr eingehend verbreitet sich dann der Kammerdirektor in seinem Grundrisse über die Handelsbeziehungen zwischen Schlesien und Preußen, über den Handel Franksurts und über das Oderstommerzium. Wir deuteten es bereits an 1): Hille war der Gegner eines ganz freien Oderhandels, wie er von Stettin aus gewünscht, vom Generaldirektorium bereits 1727 geplant, und dann in den Jahren 1729 bis 1731 probeweise eingeführt wurde, nachdem die Stettiner 1728 über Beschränkungen in Franksurt auf offener Messe geklagt hatten.2)

Um diese hier berührten Gegensätze ju verstehen, muß man sich vor Augen halten: Als Stettin 1720 preußisch geworben, ba hatten sein Magistrat und seine Kaufmannschaft die Aufrechterhaltung und Beibehaltung des Jahrhunderte hindurch ausgeübten Stapelrechts gegen alle Städte des preußischen hinterlandes, gegen Frankfurt, Berlin und Magdeburg mit der gleichen Ent= schiedenheit gefordert, mit der Frankfurt seine alten Niederlags= gerechtsame auf der Ober als den Grundpfeiler seines Sandels und seines Wohlstandes verteidigte und gegen Stettin und Berlin geltend zu machen suchte. Nach dreijährigem Kampfe gegen die städtischen Sonderinteressen, die sich nach dem Ausdrucke Friedrich Wilhelms I. auf den gegenwärtigen Staat reimten, wie die Faust auf das Auge, hatten König und Generalfriegstommiffariat ben beiden Oderstädten den Rezest vom 28. Januar 1723 abgerungen. der versuchsweise auf 4 Jahre und unter Vorbehalt der Rechte Stettins sowohl als Frankfurts Mitaliedern der Raufmannsgilden zu Berlin, Frankfurt und Stettin den Oderhandel für alle Waren Für diese drei freigab, außer Gifen, Leinsamen und Thran. wichtiasten Waren des Oderhandels nach Schlesien blieb das Stettiner und das Frankfurter Niederlagsrecht in Rraft: der Fremde mußte fie beim Import über See an den Stettiner vertaufen, der Stettiner an den Frankfurter; nur von einem Frankfurter Kaufmann durfte der Schlesier diese Waren beziehen. Aber auch für alle anderen Waren wurde, wenn sie nach Schlesien gingen, der Stadt Frankfurt ein Umladerecht vorbehalten.

<sup>1)</sup> Bgl. S. 9 und S. 14.

<sup>2)</sup> Schmoller, Die Erwerbung Pommerns und der Handel auf der Oder und in Stettin bis 1740 (Jahrb. f. Gesetzgeb. u. s. w., 1884, VIII, 406—414).

Als dieser vierjährige Rezeß seinem Ablauf nahte, zeigte sich den Absichten der Berliner Regierung die Stettiner Kausmannsschaft gefügiger als die Franksurter: sie war bereit (9. Januar 1727), auf alle Stapelrechte zu verzichten, mit Ausnahme des Eisens. Das Generaldirektorium plante (September 1727), wie bereits erwähnt, einen ganz freien Oderhandel für alle preußischen Städte, erreichte aber zunächst nur die Erneuerung des Rezesses von 1723. Am 9. April 1729 wurde dann probeweise auf zwei Jahre die völlig freie Oders und Seeschiffahrt für die Städte Stettin und Franksurt eingeführt, 1731 aber nicht verlängert; sondern anstatt dessen wurden am 17. April und 4. August 1731 die Hemmsnisse wieder hergestellt, die der Rezeß von 1723 für den Odershandel hatte bestehen lassen, ja es wurden sogar neue Fesseln dem Versehr angelegt.

Nur die Stettiner durften Eisen, Leinjamen, Stockfische, Rotscheren, Thran, Alaun, Blei, Zinn, Rüb-, Lein-, Hansöl, Wein und Franzbranntwein über See kommen lassen; den Franksturter und Berliner Kausleuten blieb für diese Warengattungen der Stettiner Hasen wieder völlig geschlossen und der Bezug aus erster Hand verboten. Anderseits durften die Stettiner nur die Franksurt diese Artisel verladen; der Handel und die freie Oderschiffahrt über Franksurt hingus, der unmittelbare Verkehr nach Breslau und nach Schlessen, er ging ihnen wieder versloren, er wurde wieder das Vorrecht der Franksurter.

Um diesem so von neuem belasteten Oberhandel einen Ersatzu bieten, wurden im Jahr 1733 für 45 Gattungen von Waren, die bisher auf der Oder keinen Gegenstand des Verkehrs gebildet, die Oderzölle auf das Maß der Elbzölle erniedrigt, um den Handel mit diesen Waren, vor allem mit Gewürzen, Materialund Farbwaren von Hamburg nach Stettin und nach Franksurtzu lenken.

Vom 1. Januar 1734 an wurden dann die Stettiner Stapelwaren wieder auf Eisen, Leinsaat, Heringe und Fischwaren beschränkt; sie blieben der Stadt als ihr »praecipuum«. Alle anderen Waren dursten die Berliner und Franksurter durch den Stettiner Hasen direkt beziehen. Die Stettiner aber mußten mit den 4 ihnen reservierten Stapelartikeln das Franksurter Niederslagsrecht respektieren; sie dursten mit ihnen nicht an Franksurt

vorbei nach Breslau handeln, sondern mußten sie in Franksurt verkaufen.1)

In diesen Kämpsen und Reibungen zwischen Stettin und Frankfurt ergriff Hille leidenschaftlich Partei; nicht anders wie die Frankfurter Magistratsmitglieder und Kausseute sah auch er in der Ausrechterhaltung des Franksurter Niederlagsrechtes für 4—5 der wichtigsten Waren das Palladium der Stadt, während die Mitglieder der pommerschen Kammer Uhl, Schweder und andere seit 1723 immer dringender die Beseitigung aller Stapelrechte betonten. Hille verlangte, daß ein Franksurter Umladerecht überhaupt für alle Waren in Geltung bleibe, die aus Preußen auf der Oder nach Schlesien gingen; er ereiserte sich bei dem Gedanken eines Immediathandels der Stettiner nach Schlesien.

Diese Gegensätze, herrührend aus der alten Jahrhunderte langen Berfeindung Frankfurts und Stettins, sie murben übertragen auch in eine Zeit, wo beibe Städte (seit 1720) preußisch geworden und unter einem Landesherrn ftanden. Es maren Begenfätze zwischen der Frankfurter Raufmannschaft und ihrem Wortführer Hille einerseits, der Stettiner Kaufmannschaft und ihrem Vortämpfer Uhl anderseits, mahrend die Berliner Regierung, der König, Grumbkom, Manitius im Brincip die Stapelrechte beseitigt wünschen, weil unter ihrem Druck ein schwunghafter Oderhandel nach Berlin, Frankfurt und vollends nach Schlesien als ein Unding erscheint, in der Prazis freilich nur eine Ginschränkung der Frankfurter Gerechtsame 1723 und 1727 erreichen, ben ganz freien Oberhandel nach zweijährigem Bestande 1731 zur Genugthuung der Frankfurter wieder fallen laffen. Es sind Begenfätze, die, einmal angeschlagen, nie wieder zur Rube kommen, die noch in unserer Denkschrift von 1734 dem Leser entgegentreten und die in den sich an die Denkschrift anschließenden Wortgefechten der pommerschen Kammer auf der einen, der neumärkischen Rammer auf der anderen Seite wiederklingen.

Und wie in der inneren Verfassung des Oderhandels Hille den Standpunkt behauptet, der ihm am meisten zu dienen scheint Franksurts Größe und Franksurts Interesse, so auch in der nach

<sup>1)</sup> Schmidt, Zur Geschichte bes Stettiner Handels unter Friedrich Wilhelm I. S. 68 u. 69.

außen gerichteten Oderhandelspolitik, in den Beziehungen Preußens zu Öfterreich.

Wenn der österreichische Kammerrat Schierendorff 1721 gegen die hohen Stapelgerechtigkeiten Frankfurts Protest erhob und in Borichlag brachte, für den schlesischen Warenexport ein einziges großes "Rapitalemporium" etwa in Stettin ober Rammin zu errichten und dafür die übrigen Stapelrechte aufzuheben. wenn der österreichische Gesandte Seckendorff bei den Berhandlungen in Berlin 1726, 1727 und 1728 immer wieder darauf zurücktam, daß die Breslauer die Kahrt in die Oftsee frei haben und nur einen Zoll in Frankfurt und Stettin erlegen sollten 1), wenn die Schlefier, wie es ihnen bereits seit dem 17. Jahrhundert mit dem Elbkurs geglückt, so auch jest danach trachteten, den Oberfurs in die Hand zu bekommen, wenn selbst von preußischer Seite Kriegsrat Uhl 1728 - nachbem die Kompagniepläne, die Bereinigung und Zusammenfassung der Berliner, Frankfurter und Stettiner Kaufleute zu einer großen, den Oderhandel organisierenden und beherrschenden Handelsgemeinschaft definitiv gescheitert waren — meinte: man muffe nun energisch fremdes Kapital ins Land ziehen, das schlesisch-österreichische Angebot eines Breslauer Handels nach Stettin sei unter gewissen Bedingungen wohl annehmbar2), dann war gegenüber allen diesen Bunschen, Projekten und Entwürfen die fie auf das heftigfte befämpfende Perfonlichfeit: der Kammerdirektor Hille.

Wenn Hille in der Lösung des Innenverkehrs von den Fesseln des alten und des neuen Kornzolls und in seinem Hinsarbeiten auf die Wiederinkraftsetzung des Trebiskower Handelsvertrages und auf die Schließung eines Kommerztraktates mit Sachsen einer freieren Ausgestaltung der inneren und äußeren Handelspolitik Preußens das Wort redete, so hat er in der Oderhandelsversassung dem innern Verkehr diese volle, freie und ungehinderte Entfaltung nicht concedieren wollen, und vollends den Ansprüchen Österreichs, Anteil am preußischen Oderhandel zu gewinnen, hielt er schroff und schneidend den Lehrsatz entzgegen: "Die gemeine Sage, commercia müssen frei sein, ist universellement nicht wahr."

<sup>1)</sup> Hartmann, Preußisch=öfterreichische Berhandlungen S. 17 und S. 39.

<sup>2)</sup> Schmoller, Jahrbuch, VIII, 2, 68.

Es war einer der Lieblingsgebanken Hilles, den er Jahre hindurch verfolgt hat, der in dem Gutachten Hilles vom 16. August 17231), in dem großen Bericht der Küstriner Kammer vom 24. September 17232), in den Denkschriften von 1725 und 17343) und in dem für den Kronprinzen niedergeschriebenen Grundriß deutlich und scharf hervortritt: die Erschwerung, womöglich die Vernichtung des großen Immediathandels der Breslauer, der mit Hamburg und mit Holland von der oberen Oder aus durch den Friedrich: Wilhelms-Graben und über Berlin auf der Elbe nach Hamburg geführt wurde, der Frankfurt völlig umging, und der einen der Stütpunkte für die handelspolitische Größe Die Vernichtung dieses Immediathandels, den Breslaus bildete. die Schlesier durch preußisches Gebiet hindurch trieben, und der nach Hilles Ansicht Preußen keinen Borteil brachte, sie follte erstrebt und erzielt werden burch starke preußische Bollerhöhungen. An die Stelle des Elbfurses sollte der Oderfurs treten. Aber nicht so, daß die Schlesier einen Immediathandel wie auf der Elbe, so auch auf der Oder trieben, bei dem die brandenburgischen Raufleute "mußige Zuschauer" seien; sondern so, daß Frankfurt den Oderverkehr in die Hand nahm und den Breslauern alle die Waren zuführte, die sie bisher aus erster Sand über Samburg und die Elbe bezogen hatten. "Rein Pfund Pfeffer follten die Schlesier als aus unsern Sanden bekommen, fein Fag Garn ober Leinwand als durch unfere Bande versenden."

Es war ein Plan, der auf eine handelspolitische Isolierung Schlesiens hinauslief, der in Preußens und speciell in Franksurts Interesse gedacht war, der Franksurt zu dem großen beherrschens den Warens und Handelsmarkt machen wollte, den für den slavisschen Osten, für einen großen Teil Rußlands und Polens bisher Breslau bildete.

Im Sinne dieser Anschauungen behinderte Hille die Pläne der Österreicher, den freien Handel auf der Oder nach der Ostsee zu erlangen: er erklärte im März 1724 in Übereinstimmung mit den Franksurter und Stettiner Kausseuten, die Stettiner und Franksurter seien bereit, die nordischen Waren selbst nach Breslau

<sup>1)</sup> Buttke, Die schlesische Oberschiffahrt in vorpreußischer Zeit. Ur= funden und Aktenstüde. (Codex diplomaticus Silesiae, 1898, 17, 289.)

<sup>2)</sup> Schmoller VIII, 2, 32.

<sup>3)</sup> Bgl. S. 8—9 und S. 18.

zu führen und gegen österreichische einzutauschen; er mahnt in immer neuen Denkschriften 1725, 1727, 1732, den Bitten und Drohungen der an den König gesandten Breslauer Deputationen und den Borschlägen des Grasen Schendorff nicht nachzugeben; bleibe man sest, organisiere man selbst den Oderhandel, so müsse ein Kommerzium von ein paar Millionen in die Hände der eins heimischen Kausleute fallen. 1)

Ebenso wie die Breslauer Ansprüche, bekämpfte nun aber Hille auch die Bestrebungen der Berliner Kaufleute, den Elbkurs den Schlesiern offen zu halten; der Berliner Kaufleute, die den Breslauern als Societäre, Spediteure und Schiffsleute dienten, und die ein starkes eigenes Interesse an dem großen Warenzuge hatten, der Hamburg, Berlin und Breslau bisher so eng und so sest aneinander geknüpst hatte. "Die Schlesier", so ruft Hille entrüstet aus, "handeln durchs Land immediate mit Hamburg und Holland, und wohin sie wollen. Unsere Kaufleute sehen zu, und die Berliner freuen sich, wenn die Schlesier ihnen einige Speditionsgebühren gönnen wollen, oder wenn sie unter dem Namen der Schlesier den Zoll in Crossen betrügen können."

Drittens aber mußte sich Sille bei feinen Blanen und Absichten auch gegen die immer wieder auftauchenden Bersuche der Stettiner wenden, einen freien und durch den Frankfurter Stapel ungehinderten Sandel nach Breslau zu erlangen, den Breslauern bie Sand zu reichen, um über den Ropf Frankfurts hinweg ihre Stadt zum Mittelpunkt bes Verkehrs zwischen ben Oftseeländern und dem industriereichen Schlesien zu erheben. Wenn die Stettiner am 4. März 1734 erflärten, daß alle Bemühungen um Belebung des Oderhandels durch Regulierung der Bölle vergeblich seien, alle bisherigen Bugestandniffe ihnen wenig nütten, solange die Frankjurter den Umsatz nach Schlesien mit den Sauptwaren des Oberhandels, mit Eisen, Leinsamen, Heringen und Kijchwaren als ihr alleiniges Vorrecht behielten, wenn sie verlangten, daß ihnen wenigstens erlaubt sein solle, die in zwei Tagen nicht verkauften Waren über Frankfurt hinaus weiter verladen ju dürfen, so murde diese Forderung des freien Oderhandels von Frankfurt aus schroff abgelehnt. Wenn Kriegsrat Uhl am 13. Dezember 1734 seine Verwunderung ausdrückte, daß Kammer-

<sup>1)</sup> Hartmann S. 22, 41, 62; Wuttke S. 293 ff.; Schmoller VIII, 2, 33.

direktor Hille "bei seiner so gründlichen Ginsicht in Rommerziensachen" glauben könne: fo lange wie das Frankfurter Niederlags= recht bestehe, die Ober gesperrt sei und die Stettiner mit ihren Kapitalien und Waren in der Frankfurter Diskretion gegeben seien, werde der Oderhandel gegen Hamburg je in Aufnahme kommen, wenn er damit aussprach, was auch die Berliner Regierung bei ihrer Bekämpfung des Frankfurter Stapels immer wieder betont hatte 1), so geriet Sille in Harnisch und replizierte heftig: Er sei weit davon entfernt, eine Sperrung ber Ober gu statuieren, habe vielmehr sein möglichstes gethan, daß die Oderzölle auf den Stand der Elbzölle erniedrigt würden; wenn man aber die Niederlage zu Frankfurt auch für die 4 bis 5 wichtig= ften Warengattungen aufhebe, wenn man den Stettinern den selbständigen und ungehinderten Oberhandel nach Schlesien freigebe, so erwachse daraus dem Lande großer Schaden. "Solches ist bereits zur Genüge deduciret und abgethan, und hoffe ich, daß die künftige Zeitläuften solches noch klarer zu Tage legen werden." Wenn Uhl meinte: Bei dem probeweise ganz freigegebenen Berkehr auf der Oder sei das Kommerzium weit stärker gewesen als es je wieder werden konne2), so behauptete Hille: "daß zwar einige weitspeculirende Stettinsche Kaufleute sich gol=

<sup>1)</sup> Bgl. S. 28.

<sup>2)</sup> In der That hat der in den Jahren 1729—1731 in Geltung ge= wefene freie Oberhandel einen starten Aufschwung bes Stettiner Sandels im Gefolge gehabt, wobei allerdings auch die gunftigen allgemeinen Ronjunkturen dieser Jahre 1728-1733 mitwirkten (vgl. S. 15). Die Aufbebung bes freien Oberhandels am 17. April 1731 erfolgte zu einem guten Teil aus der Beforgnis heraus, daß der gange Oberhandel in fremde bande falle: "Mit dem Aufschwung bes handels in ben Jahren 1729-30 war eine ziemliche Bahl hollandischer und schlesischer Saufer in Stettin und Frankfurt eingedrungen" (Schmoller VIII, 2, 70). Wenn Sille ben immediaten Sandel der Stettiner nach Schlesien immer betämpft hat, so that er es einerseits im lokalen Interesse Frankfurts, anderseits aber offenbar auch aus dem Migtrauen heraus, das er gegen die Stettiner begte, fie murben bei freiem Oberhandel doch nur lediglich die Spediteure ber Fremden fpielen, wie es die Berliner beim Elbhandel thaten, fo daß bie Schlefier, wie den Elbfurs, fo auch den Oberfurs in die Sand betämen. Seit 1734 suchte man daher auch alle einheimischen Raufleute eidlich gu verbflichten, "daß sie für den Oderhandel mit keinem außer den preußischen Landen wohnenden in Societät treten, am wenigsten aber Frembe und "Augländer auf dem Oberturs über Stettin und Frankfurt ,vor Spedition' bedienen wollten" (Schmoller VIII, 2, 70).

bene Berge versprochen, wenn sie immediate nach Schlesien Franksurt vorbei handelten, daß sie aber wenig Seide gesponnen und die Franksurter desto mehr als sie gethan hätten". "Es haben die Schlesier danach getrachtet, auch den Oderkurs in ihre Hände zu bringen; welcher Paß", so meint Hille triumphierend, "ihnen bis dato noch glücklich verrennet ist".

Mit diesen seinen Lieblingsplänen und Entwürfen, die auf einen großen preußischen Zwischenhandel zwischen Nord- und Westeuropa auf der einen, Schlesien und Polen auf der andern Seite abzielten, auf einen Transitverkehr und einen Warenumsatz, dessen Mittelpunkt Franksurt bilden sollte, mit ihnen hat der Küstriner Kammerdirektor 1730 und 1731 Kopf und Sinn seines jungen reichbegabten Hörers, des Kronprinzen Friedrich, erfüllt. "Es erhellet, daß auf keinen rechtschaffenen Handel in der Mark Brandenburg zu hoffen sei, solange die Schlesier von ihrem Immediathandel durch dieselbe nicht debusquiret sind", so lehrt es Hille in seinem Grundriß von 1730.

Wir haben keine Kunde davon, daß die landwirtschaftlichen Vorträge Hünikes dem Kronprinzen irgendwelchen Eindruck hinterslassen haben; im Gegenteil, uns ist der abfällige Ausspruch des Prinzen überliesert: als Herrscher werde er einen guten Teil seiner Zeit auf die Geschäfte verwenden; aber zu diesen Geschäften würden "Pachtanschläge" jedenfalls nicht gehören, darin wolle er sich auf andere verlassen.

Aber auch die Vorträge Hilles über das Finanzwesen der Neumark haben offenbar kein wirkliches Interesse bei dem Prinzen wachgerusen: das Detail der Verwaltung blieb ihm die ganze Küstriner Zeit hindurch im Innern doch ein Gegenstand des Abscheus. In der Charakteristik Friedrichs, die der Kammerdirektor am 8. Februar 1732 für den Minister v. Grumbkow entwirkt, spricht er als seine Beobachtung aus — was sich freilich dann in der späteren Zeit als ganz irrig erweisen sollte — daß nämslich als Regent der Prinz sich um die kleinen Einzelheiten nicht kümmern werde. "Die Beschäftigung mit der hohen Politik hält er für viel nobler und viel wichtiger als die mit den Finanzen."

Nur an einem Gegenstande, den Hille ihm nahebrachte, fand Friedrich damals volles Genügen; ihm widmete er sich mit

<sup>1)</sup> Kofer S. 94; vgl. auch S. 205, 265. Historische Reitschrift (Bb. 90) N. F. Bb. LIV.

Feuereiser: den Fragen der preußischen Handelspolitik. Was ihn dabei sesselte und anzog, das waren doch offenbar die großen politischen Gesichtspunkte, die sich mit dieser auswärtigen Handelspolitik auf das engste verknüpften. "Ich bin bei meinem schlessischen Handel dis über die Ohren; und das macht mich so zerstreut, daß, wenn mich jemand fragt, ob ich mit Senf das Rindssleisch würzen wolle, ich im stande din zu antworten: Sehen Sie nach in der moderirten Bollrolle", so ein Schreiben Friedzrichs an Grumbkow.

"Ich bin jetzunder", teilt Friedrich am 8. Dezember 1731 seinem Vater mit, "mit denen Sachen des schlesischen Commercii beschäftigt, und weilen dieses eine Sache ist, welche sehr accurat muß gemacht werden und die ohnedem sehr weitläuftig ist, so werde sie noch sobald nicht überschicken können." "Die Sache wegen des Commercii mit Schlesien," antwortet Friedrich Wilshelm am 11. Dezember, "ist gut; aber Ihr müsset Stettin nicht dabei vergessen; denn über Stettin alles zu bekommen, ist die Hauptsache."

Am 18. Dezember 1731 überreichte Friedrich dann seinen: "Plan wegen des Commercii nach Schlesien." 1)

Ein originaler Wert darf dieser Arbeit des 19 jährigen Prinzen nicht zugesprochen werden, soviel Zeit er nach seiner eigenen Aussage auch auf sie verwandt hat: sie steht völlig unter dem Eindrucke dessen, worin der Prinz von seinem Lehrer einsgeweiht worden war; auf das getreueste wiederholt sie die Gesdankenwelt Hilles.

"Das Commercium ist eine von denen Sachen, die ein Land sehr bereichern können. Dieses kann man nicht besser in Augenschein nehmen, als wenn man siehet, wieviel Geld seit dem Monat April hier in dieser Provinz allein durch die russische Compagnie herein gekommen ist. Diese Summe beträget sich, ohne den ordinairen Debit, auf 221 500 Thaler; wenn man nun hierzu addiret, was es denen Tuchbereitern, Färbern und Apprestirern kostet, so erstrecket sich diese Summe auf 250 000 Thaler; und so viel fremd Geld ist allein in so kurzer Zeit gezogen worden. Ob nun zwar die russische Compagnie nicht lauter baar Geld, sondern auch Waaren zurücke nehmen muß, so versilbert

<sup>1)</sup> Oeuvres de Frédéric le Grand 27, 3. 35 ff.

sie boch solche Waaren außer Landes oder verhindert, daß kein Geld außer Landes geschicket werden durfe." . . . "Der König befitet von der Beene bis nach Memel meift die ganze Oftfeekufte." ... "Daraus folget nun, daß alle nordische und ostische Waaren durch diese Länder passiren."... " hieraus erhellet nun, daß ein sehr ansehnliches Commercium etabliret werden könnte, wenn durch einheimische Rausleute der Handel nach der Ost- und Westsee getrieben und sie diese Waaren zu Gelde machen konnten. hiermit stehet es ganz anders, indem der Profit, welchen unsere Raufleute durch die Situation des Landes ziehen könnten, ihnen durch fremde Kaufleute, welche immediate durch das Land handeln, benommen wird."... "Wenn die brandenburgischen Raufleute die Baaren aus Frankreich, England, Norwegen über Hamburg und Stettin selbst kommen ließen und mit zwanzig, dreißig Procent Profit nach den auswärtigen Landen wieder verhandeln, so kann man leichtlich begreifen, daß solchergestalt jährlich etliche Tonnen Goldes ins Land könnten gezogen werden. Allein man fiehet alle Tage, wie viel schlesische Schiffe durch Berlin passiren, und daß die Schlesier diese Waaren selbst holen, den Profit davon ziehen, und sich der berlinischen Kaufleute allein als Commissionars gebrauchen. Dieses ist aber vor diesem nicht so gewesen; benn vor der neue Graben 1) gemacht wurde, verstattete die Stadt Frankfurt, laut ihren Brivilegien, feinem Schlesier unterhalb Croffen ben Sandel auf der Ober."... "Wenn nun ein Sandel hier im Lande fein foll, so ist höchstensnothwendig, daß dieser schlesische immediate Handel gestört werde."... "Der Cours über die Ober und Stettin ift noch bis jetunder glücklich abgeschlagen worden." ... "Der stettinische Handel bestehet vornehmlich in Stock- und andern Fischen, Kreide, Leinsamen, Thran und andern schlechten Baaren."... "So ist vorgeschlagen worden, ob co nicht anginge, den Materialien=, Specereien= und Gewürzhandel über die Oder und Stettin auch zu ziehen, aus Urfachen, den schlefischen, immediate durch den neuen Graben handelnden Kaufleuten Abbruch zu thun, indem auch vor der Hand kein beffer Mittel ift, barinnen zu reuffiren, als wenn brandenburgische Kaufleute die Waaren

<sup>1)</sup> Dessen Erbauung der Prinz in das Jahr 1678 sept, während er thatsächlich 1662—1668 gebaut worden ist, wie denn überhaupt in den in dieser Denkschrift eingeslochtenen geschichtlichen Rückblicken des Prinzen mancherlei Frrtumer enthalten sind.

wohlfeiler, als die schlefischen verfaufen können." . . . "Es stebet aber hierbei im Wege, daß die Imposten auf der Oder viel höher als auf der Elbe sind, dabei es nicht möglich ist, daß die Kaufleute wohlfeiler als die Schlesier verkaufen können; daher hat auch der König den 17. Aprilis currentis verordnet, daß die Frankfurter allerdings über Stettin und die See Specereien und Materialien fonnen fommen laffen, und die Stettiner besgleichen Frankfurt vorbei nach Schlesien handeln können."... "Weilen hierbei versprochen wurde, daß die Imposten auf der Oder nicht höher als auf der Elbe sollten gesetzet werden, so hat ein Frankfurter Raufmann die Probe gemacht und feit dem Mai für mehr als 10000 Thaler Waaren, welche noch immer über die Oder gefommen, immediate aus Frankreich, England u. s. w. fommen laffen."... "Nun arbeitet man an der Balance wegen Regulirung der Imposten, und woferne nur eine ferme Resolution gefasset wird, und auch nachdem barauf gehalten, und benen Stettinern recommandiret, sich allen Fleiß um diese Sachen zu geben, so wird hoffentlich das schlesische Commercium wohl können turbiret werden. 1) Übrigens würde auch nicht übel sein, wenn der König einige seiner Räthe, welche in Commerciensachen erfahren sind, nach Frankfurt auf die Messen beorderte, auf daß sich dieselben mit berlinischen, stettinischen und andern Kaufleuten besprächen, wie die Sache weiter zu treiben, des Königs Interesse und das Beste des Landes in der Sache zu poussiren sei, und daß sie ihre Borschläge zu bes Generalbirectorii Überlegung einsenben müßten, auf daß die Sache mit der Zeit auf solchen Juß, als die russische Compagnie, möchte gebracht werden."

Wenn diese Denkschrift des Kronprinzen auch nur das wiederspiegelt, was er den Anschauungen und den Lehren Hilles verdankt: von der Bedeutung, von der Richtigkeit der von ihm versochtenen Sache war Friedrich auf das innigste durchdrungen; und er trug dem Könige seine Entwürfe mit seurigem Nachdruck und mit dem Selbstgefühle der Jugend vor, die, wenn sie in eine ihr bisher fremde Welt hineinschaut und sich in sie einlebt,

<sup>1)</sup> Die "Balancierung der Imposten", die Regulierung und Gleichssehung der Oderzölle mit den Elbzöllen wurde durch die kgl. Verordnung vom 16. Oktober 1733 bewirkt (vgl. auch S. 27). Die von dem Kronsprinzen dadurch erhoffte "Turbirung" des schlesischen Kommerziums, desighlesischen Immediathandels auf der Elbe aber trat keineswegs ein.

eine große eigene Leistung bereits vollbracht zu haben glaubt ober doch wenigstens sich alsbald berufen fühlt, an ihrem Teile zu der Erfüllung der großen, ihr vorschwebenden Aufgabe beizutragen. "Ich wünschte sehr, daß der König Geschmack sinde an der in Frage stehenden Handelsangelegenheit; ich habe ihm ein auszeichend zuverlässiges und verständliches Bild der Dinge entworfen, und zudem verursacht mein Entwurf nicht einen Groschen baarer Ausgabe.")

Wer den kommerziellen Planen seines von ihm verehrten Mentors entgegenarbeitete, der dunkte dem Bringen ein gang "dummer Tölpel": Kriegsrat Uhl mußte diese wenig schmeichelhafte Bezeichnung sich gefallen lassen, weil er — wie wir saben an den unbedingten Nuten des von Hille eifrig verteidigten Frankfurter Stapelrechts ebensowenig glauben wollte, wie an die Möglichkeit, den schlesischen Transithandel und den Immediathandel Breslaus von Grund aus zu vernichten. "Ich fühle die Araft in mir, als Voloniär in dem Kampfe zu dienen, den man gegen den schrecklichen Uhl führen muß", schreibt der Kronprinz an den Minister v. Grumbkow.2) Uhl und der Berliner Accise= direktor Reinhardt, der im Interesse Berlins die völlige Unterbindung des schlesischen Elbhandels zu verhindern suchte, sie werden durch den Prinzen in poetischen Ausfällen diefer Ruftriner Reit ironisiert als die Schüler des Ministers v. Görne, als die Keinde des Handels, die distracteurs du commerce«. Uhl und Reinhardt, ihre Namen seien so flanglos, daß sie in ein richtiges Poem gar nicht hineinpaßten.3)

Hilles Andenken blieb Friedrich lange Zeit in Erinnerung; und wenn der König noch 1747 in seinen "brandenburgischen Memoiren" von der Handelspolitik seines Vaters meint: sie habe

<sup>1)</sup> Der Kronprinz an Grumbkow, 22. Dezember 1731 (Koser, Briefswechsel Friedrichs mit Grumbkow in den "Bublikationen aus den Preußisschen Staatsarchiven" 1898, 72, 7). Die Antwort des Königs auf den Plan des Prinzen lautet ziemlich trocken (25. Dezember 1731): "Beil Ich auf der Jagd gewesen, habe ich noch nicht Zeit gehabt, denselben zu examiniren. Ich werde solches mit nächstem thun, und Euch sodann darauf antworten."

<sup>2)</sup> Der Kronpring an Grumbtow, 22. Dezember 1731 (Kofer S. 8).

<sup>3)</sup> Das gegen beide gerichtete satyrische Poem, das der Pring am 24. Dezember 1731 an Grumbkow sendet, bei Koser S. 9.

Grundsätze verfolgt, die der Entwicklung des Handels geradezu hinderlich gewesen<sup>1</sup>) seien, so möchte ich sast glauben, daß zu diesem in seiner Allgemeinheit jedenfalls ungerechten Urteil auch in etwas die Eindrücke beigesteuert haben, die der Prinz einst in Küstrin von seinem Lehrmeister Hille empfangen hatte.

Aber gewiß darf man den Ginfluß, den Hille auf den Prinzen ausgeübt hat, auch nicht übertreiben, wie es wohl hin und wieder geschehen ift. Dieser Einfluß war in einzelnen Momenten der Ruftriner Tage freilich ftart hervortretend. Der Kronprinz fand sich mit dem Kammerdirektor auf dem gemeinsamen Boben der litterarischen Bildung; er hat sich auch in feinen religibsen Anschauungen von Hille beeinflussen lassen; und er bewunderte an dem gereiften Manne "das eigenartige Genie" für alle Fragen der Handelspolitik. Aber wie fühl und überlegen klingt doch bereits die Charafteristif, die der Zwanzigjährige nach seinem Scheiden aus Küstrin, am 7. Oktober 1732, dem Minister v. Grumbkow von dem Kammerdirektor Hille entworfen hat. 2) "Was Sie mir über Hille schreiben, überrascht mich nicht: und ich bitte Sie, daran zu denken, was ich Ihnen vor einiger Zeit schrieb und als Sie glaubten, daß ich mich täuschte. Hille war eine der für mich wichtigften Versönlichkeiten in meinem Exil; und ich habe ganz felbstverständlich seinen Charafter und jeine Besinnungen studieren müssen. Ich will Ihnen sein Bild entwerfen und bin überzeugt, daß Gie es wiedererkennen werden." Der Bring rühmt dann die guten Seiten Hilles: Sein Leben sei frugal, feine Grundfage streng, er besitze einen feinen, für alles empfang= lichen Geist, sei voll schöner Kenntnisse und im persönlichen Um= gang unzweifelhaft fehr liebenswürdig. In allen Sandelsangelegen= beiten könne er als der erste gelten. Seine Bedanken traten flar und wohl abgewogen hervor; er schreibe für einen Dann jeines Standes ein selten gutes Deutsch und Französisch. Seine Satyre erscheine freilich mitunter ungehörig, zumal in den amtlichen Berichten.

Die Hauptfehler Hilles aber seine ein unerträglicher Hochs mut auf Kang und Wissen, ein eingefleischter Abelshaß, endlich die Sucht, sich von allen, die mit ihm in Berührung kämen,

<sup>1)</sup> Oeuvres 1, 236.

<sup>2)</sup> Rofer, Briefmechsel Friedrichs mit Grumtom, S. 69.

bewundern zu lassen und kein Geheimnis zu bewahren. In seinem Gesolge befänden sich immer Bürgermeister, gegen die er den großen Herrn spiele; und um sich ein Ansehen zu geben, erzähle er ihnen alles, was er von einem Minister höre. "Oft habe ich nicht verstehen können, wie so manche Dinge in die Öffentlichkeit gedrungen sind." Am Schlusse der Charakteristik dann als zusammenkassendes Ergebnis die kühle Erwägung: "Wenn man diesen Wann gebraucht, ohne ihn auf einen zu hohen Posten zu stellen, so ist er recht nüglich."

Bielleicht darf in diesen, von dem Kronprinzen gerügten Fehlern auch die Erklärung dafür gesucht werden, daß es Hille thatsächlich nie weiter als dis zum Kammerdirektor gebracht hat. Sein Einfluß, namentlich in der auswärtigen Handelspolitik, war in den Jahren 1720—1730 ganz außerordentlich groß, zuweilen geradezu entscheidend; seine Stimme wog in diesen Dingen weit mehr, als es sein Rang würde vermuten lassen.

Hille blieb als Rammerdirektor in Küstrin; im Jahr 1732 scheint seine Versetzung nach Königsberg oder Gumbinnen in Frage gestanden zu haben. Er wurde dann aber vielmehr — aus Gründen, die wir bisher nicht kennen — Direktor der Kriegs- und Domänenkammer in Stettin. In dieser Stellung traf ihn der Thronwechsel im Jahr 1740.

Gleich nach seinem Regierungsantritt hat Friedrich den Kammerdirektor Hille in seine Nähe ziehen wollen: er gedachte ihm die Stellung eines Geheimen Finanzrats in dem am 27. Juni 1740 neu begründeten 5. Departement für Handel und Gewerbe einzuräumen. Gewiß, daß Hilles Kenntnisse und Fähigkeiten hier ein neues reiches Feld der Thätigkeit gesunden hätten. Aber der bereits stark kränkelnde und alternde Mann lehnte den Posten ab; Manitius wurde statt seiner beim 5. Despartement vortragender Kat. Bald darauf starb Hille, im Oktober 1740. "Es thut Mir leid", schrieb Friedrich, "weil Ich an demselben einen geschickten Diener verloren".

Noch kurz vor seinem Tode hat der alte Vorkämpser des freien Handels mit Polen eine Denkschrift für den König ent= worfen, die im Interesse Stettins die Wiederherstellung der Zollsfreiheit des polnischen Abels auf Grund des Trebiskower Verstrages befürwortet und sich mit Nachdruck gegen die Getreides

handelspolitik Friedrich Wilhelms I. wendet. 1) Die pommersche Kammer trat dem Votum ihres Direktors in allen Stücken bei; nicmand aufrichtiger als Kriegsrat Uhl: "Ich wünsche, daß das Commercium überall frei sei und weil bishero der Kornhandel mit Polen inhibiret gewesen, anizo aber ein Rescript eingelausen, daß das polnische Korn zur Consumtion eingelassen werden solle2), so könnte man daher Gelegenheit nehmen, wegen der Zollfreiheit der Polen auf der Warthe und Oder zu referiren und daß die Trebizsche Tractaten zum Fundament bleiben möchten. Wann dieses Commercium wieder frei ist, wird sich das übrige alles geben." Um 19. November — Hille war bereits im Grabe — ging der Entwurf nach Berlin ab.

Unter dem Einfluß dessen, was Hille ihm schon in Küstrin immer wieder vor Augen geführt, daneben von eigenen Entwürfen und selbständigen Neigungen getragen, hat Friedrich nach dem ersten schlesischen Kriege eine Oderschiffahrtspolitik begonnen, die unter Beseitigung aller Zollabgaben auf Netze, Warthe und Oder einen blühenden Getreidehandel nach der Odermündung ins Leben rusen, aus Stettin einen großen, den polnischen Osten besherrschenden Warenmarkt machen wolkte.

Es war ganz im Geiste Hilles, wenn der König erklärte: er sei geneigt, sein Zollinteresse zu opfern, um nur den Zweck eines blühenden Kommerziums zu erreichen. Aber diese praktischen Versuche eines großen Getreidetransithandels aus Polen durch Preußen, die ein volles Jahrzehnt mit Energie und Eiser betrieben wurden, sie schlugen am letzten Ende doch völlig sehl. Was der Lehrer des Kronprinzen in seinen Projekten in kühnem Gedankenssluge entwickelt hatte, dafür war die Zeit noch nicht reif; erst eine selz viel spätere Epoche hat dann in ihrer Entwicklung zu dem hingeleitet, was dem Küstriner Kammerdirektor als sofort realisierbar erschien. Friedrich aber griff, nach den mißlungenen Versuchen der ersten Regierungsjahre, für die wirtschaftliche Politik seiner mittleren Landesteile ganz und gar auf die Tens

<sup>1)</sup> Stettiner Regierungsarchiv. Kriegsarchiv Tit. 12. Kommerziens sachen 41, vol. I.

<sup>2)</sup> Das Restript war erlassen worden unter dem Eindruck des großen Migmachses und der Getreideteuerung im Jahr 1740.

<sup>3)</sup> Das Genauere darüber bringt der 3. Band der "Getreidehandels= volitif" in den Acta Borussica.

denzen seines Baters, auf die Tendenzen der Jahre 1720 bis 1740 zurück.

Die auch von ihm für den Hauptteil der Monarchie als ausssichtslos erkannte Förderung des Außenhandels und des Durchsgangsverkehrs, sie machte Plat der verstärkten Entwicklung des inneren Verkehrs, der energischen Inaugriffnahme der eigenen Produktion, dem handelspolitischen Abschlusse nach außen. Ein agrarisches Schutzolls und Sperrspstem wurde insLeben gerufen, das um vieles konsequenter und schroffer sich gestaltete, als es je unter Friedrich Wilhelm I. der Fall gewesen: Die polnische Grenze wurde ganz geschlossen, die Getreideeinfuhr, sie wurde staatlich geregelt und monopolisiert.

"Der späte Zeitpunkt", so faßt Guftav Schmoller das Ergebnis feiner Studien über den Oderhandel zusammen, "in welchem Stettin und die Obermundungen dem preußischen Staate einverleibt wurden, ist entscheidend für die ganze altpreußische Wirtschaftspolitik gewesen. Wohl bot die Oftsee und ihre Strome auch jett noch die Möglichkeit eines bedeutsamen Handels, einer Bermittelung des Warenvertehrs zwischen dem Besten und Dit= europa, ... aber diese geographische Möglichkeit war eine Fata Morgana, nach der nur ein ikarischer Thor greifen konnte. Allen barten und Demütigungen der Westmächte mare man durch eine Wirtschaftspolitik ausgesetzt gewesen, die, ohne die Grundlage gleicher Macht und gleicher staatlicher Flotten, die Ausbildung der Schiffahrt und des Zwischenhandels in erste Linie gestellt hätte. Allen diesen Härten wich man aus, wenn man durch ein geschlossenes Industriespstem und durch Hebung des inneren Berfehrs die bosen Nachbarn und die Westmächte zunächst nur da angriff, wo man die Macht hatte, wenn man sie von dem eigenen Markte ausschlok."

Bu ähnlichen Resultaten leitet auch unsere Untersuchung über die merkantilistische Wirtschaftspolitik Friedrich Wilhelms I. und die Projekte des Kammerdirektors Hille. Die Möglichkeit, in dem damaligen Preußen der Jahre 1720—1740 einen großen Exports, Transits und Zwischenhandel mit eigenen und mit fremden Produkten ins Leben zu rusen, aus Preußen einen Exportstaat mit mächtigem Zwischenhandel in der Art Hollands zu machen, sie war außerordentlich gering; und jedenfalls das näherliegende und

bas richtigere war, ben preußischen Markt gegen die fremde agrarische und industrielle Konkurrenz möglichst abzuschließen.

Wohl hat der preußische Tuchexport nach Rußland, dank dem Unternehmungsgeist der Berliner Kausleute, die sich, nachdem die Stettiner Kausleute versagt<sup>1</sup>), zu der russischen Kompagnie zussammenschlossen, ein Jahrzehnt hindurch reussischen Kompagnie länder vom russischen Markte verdrängt; wohl hat die Kompagnie Bedeutendes für die Hebung der preußischen Wollmanusakturen geleistet, ja hat in den Jahren 1728—1730 sogar glänzende und ausgebreitete Geschäfte in der Warenvermittlung nach und von Schlesien gemacht<sup>2</sup>) — aber von Dauer war das alles nicht: Die politischen Ereignisse bereiteten der Kompagnie 1738 ein jähes Ende; die politische Entfremdung zwischen Rußland und Preußen brachte es dahin, daß am 22. April 1738 ein Ukas des Zaren erklärte: Rußland werde von Preußen kein Tuch mehr beziehen.

Diese russische Kompagnie war so wenig von Dauer, wie es in späterer Zeit eine Reihe der unter Friedrich dem Großen ins Leben gerufenen, auf den Export und auf den Zwischenhandel ansgewiesenen Kompagnien und Unternehmungen war.

Vollends nun die Kompagniepläne der Neumannschen Denkschrift von 1724, der Hilleschen von 1725, die sich nicht wie die russische Kompagnie "auf dem festen Boden eines engbeschränkten praktischen Zweckes" bewegten, sondern die sich die weitausschauendsten Ziele steckten, man hat sie bezeichnet als "zu groß angelegte Projecte"); man hat die Plane, die damals hinsichtlich der Organisation des Oderhandels gepflogen wurden, "übereilte" genannt. 4)

Aber man darf wohl urteilen, daß auch die zu Gunsten Franksurts ersonnenen schlesischen Projekte Hilles viel zu groß angelegt waren, daß sie die zu überwindenden Schwierigkeiten zu leicht aus der Welt zu schaffen sich getrauten.

Es waren nicht bloß und nicht einmal in erster Linie die niedrigeren Zölle, die den schlesisch-hollandischen Verkehr auf die Elbe anstatt auf die Oder hinwiesen: Diese Zollungleichheit ließ

<sup>1)</sup> Bgl. S. 24.

<sup>2)</sup> Schmoller VIII, S. 493-494. Wuttke S. 305.

<sup>3)</sup> Schmoller, Umrisse und Untersuchungen S. 473.

<sup>4)</sup> Toeche-Mittler, Der Friedrich-Wilhelms-Kanal und die Berlins Hamburger Flußschiffahrt (Staats- und Socialwissenschaftliche Forschungen, herausgeg. v. G. Schmoller XI, 3 S. 107). 1891.

sich ändern und sie ist im großen und ganzen durch die königliche Berordnung vom 16. Oktober 1733 beseitigt worden. 1) Was den Warenzug an die Elbe fesselte, das waren die großen natür= lichen Borzüge dieser Verkehrestraße. Sie stellte die fürzeste Bafferverbindung dar zwischen Holland und Schlesien; fie umging ben Sund und umging die Beschwernisse ber Oftseefahrt. Das reiche Hamburg, es war ein anderes Berkehrscentrum, ein ganz anderer Warenmarkt und Importhafen für Holland und den Westen Europas als das verarmte Stettin, das 1720 wenig über 6000 Einwohner zählte, beffen Safenmundung versandet mar, deffen einst blühende Handelsbeziehungen mit dem Auslande erloschen, bessen alte Kirmen ausgestorben waren. Der Borteil, ben Hamburg für Berlin und für Schlesien bot durch die gunftigen Sandelsverträge, die es allein von allen deutschen Safen 1645—1663 mit den Staaten West- und Südeuropas geschlossen. und die ihm einen ungeheuren fommerziellen Vorsprung verschafften2), die Vorzüge weit ausgedehntester kommerzieller Beziehungen, die Möglichkeit, von dort alle Waren des Westens zu beziehen, dort alles, dessen man bedurfte, zu kaufen, der Borteil, den die schlesischen Manufakturen von der Verbindung mit Hamburg genossen, daß bestimmte Säuser dort seit über einem Jahrhundert die Versendung der schlesischen Leinen und Garne nach den Bedarfsländern mit der erforderlichen Geschäftskenntnis besorgten, gegen all bas konnte nie und nimmer Stettin auffommen mit seinen geringen Sandelsbeziehungen, mit seiner alles Risiko ängstlich vermeidenden Kaufmannschaft. Noch 1749, nachdem der Swinemunder Hafen gebaut und die Swine in sechsjähriger Arbeit (1740—1746) vertieft worden war, klagte doch die Berliner Raufmannschaft, daß ein großer Warenabsat in Stettin unmöglich ober doch mit großen Schwierigkeiten verknüpft sei, daß die Stettiner wegen ihrer Speditions- und anderer Kosten gar zu hohe Rechnung machten, und auf Stettin nicht so wie auf Hamburg häufige und starke Wechsel trassiert werden könnten.8)

<sup>1)</sup> Schmoller VIII, S. 400, 414.

<sup>2)</sup> Schmoller VIII, S. 1073.

<sup>3)</sup> Toeche-Mittler S. 109. — Was wir hier ausführten, wird durch den Entwicklungsgang, den der Elb- und Oderhandel im ganzen 18. Jahrs- hundert aufweist, vollauf bestätigt. Noch im Jahr 1797 gibt J. F. Zöllner in seiner bekannten "Reise durch Pommern im Jahr 1795" den Inhalt

Wenn Sille energisch und zähe gegen die Bevorzugung, die die Breslauer im Krossener Zoll vor den inländischen Kaufleuten genoffen, ankämpfte, so hatte bas feine volle Berechtigung. Aber dieser Fehlgriff, die Breslauer bei ihrem Transithandel durch Brandenburg nach Hamburg an einer brandenburgischen Zollstätte, in Krossen, günstiger zu stellen als die Inländer, er war bereits 1678 begangen worden 1); und vergebens hatte man in den Anfängen der Regierung Kurfürst Friedrichs III. darin Wandel zu schaffen versucht2): Die neue Kroffensche Zollrolle von 1694 hatte die Abgaben für die Breslauer sogar noch weiter erniedrigt, nach Hilles Berechnung durchschnittlich auf den sechsten Teil dessen, was die Inländer in Kroffen an Boll gaben; und die natürliche Folge davon mar, daß der Transithandel durch den neuen Graben zwischen hamburg und Schlesien in den Jahren 1680-1720 immer vollständiger und weitgreifender sich in den Sänden der Breslauer befestigte, mährend den brandenburgischen Kaufleuten jede Möglichkeit einer erfolgreichen Konkurrenz benommen war.

Ein nach langen Verhandlungen zwischen den brandenburgisschen Räten W. v. d. Gröben, Matthias dit de Berchem und Lebrecht v. Guericke und dem österreichischen Bevollmächtigten Detlev v. Hanses abgeschlossener Handelsvertrag vom 31. Januar 1710 schien dann Preußen wenigstens in etwas Ersat zu bieten

eines "intereffanten und gründlichen" Auffages über ben Stettiner Sandel wieder, wo es heißt: "Frankfurt, Breslau, Bofen und die übrigen Städte, die an der Oder und Warthe liegen, ziehen auf dem natürlichsten Bege ihre Handelsbedurfniffe über Stettin und senden über diefen Ort ihre entbehrlichen Produkte und Fabritate. Es ift zwar nicht zu leugnen, bag mehrere Baren, vorzüglich aus Schlefien, z. B. ber wichtigfte Artitel ber ichlesischen Leinwand, nicht über Stettin, fondern über Samburg ausgefahren werden, wenn gleich diefer lettere Beg langer und theurer ift. Aber die Gründe, welche hierbei eintreten, find von der Art, daß fie die Bortheile, welche die Oder gemährt, überwiegen. Die Schiffahrt in ber Nordsee fängt früher im Jahre an, und dauert im Berbst länger fort als in der Oftsee; die Affeturang ift in der lettern höher als in der erstern, ber Sundzoll vertheuert die Raufmannsgüter ansehnlich, und endlich, welches ein Sauptgrund ift, fehlt es in Stettin gemeinhin an Rudfracht, die sich dagegen in hamburg weit sicherer findet, weil diefer Ort einen fo großen Theil von Deutschland mit Baaren verlegt."

<sup>1)</sup> Über die Motive vgl. Toeche=Mittler S. 47 f. und Buttle S. 195 ff.

<sup>2)</sup> Butte S. 214, 216 ff.

für die außerordentlichen Zugeständniffe, die Österreich im Kroffener Boll genoß.

Der handelsvertrag nahm in Aussicht, daß den Schlesiern die freie Durchsahrt auf Elbe und Oder sowohl nach Hamburg als nach Stettin bin und zurück ohne den Umladungszwang in Berlin und unbehindert durch das Frankfurter Niederlagsrecht gestattet werde, daß, wenn eine Wasserverbindung aus der Ober, Warthe und Nete nach Rolberg zu stande fomme, die Schlesier diese der Fahrt nach (dem schwedischen) Stettin vorziehen follten, daß die Bölle für die Sauptwaren um ein Drittel ermäßigt, und daß alle feinen schlesischen Waren "nicht wie bishero zu Lande (b. h. über Leipzig), fondern auf die Strome gebracht" werden sollten, wodurch dann jedenfalls der ganze Warenzug durch den neuen Graben über Berlin und auch wohl auf der Oder über Frankfurt sich außerordentlich vermehrt haben würde, und er gab endlich Hoffnung auf einen Absat hallischen Salzes nach Böhmen. Aber in Wien war man der Meinung, daß Hanses mit seinen letterwähnten Bersprechungen bereits mehr als es nötig fei dem preußischen Hofe entgegengekommen: Raiser Joseph I. weigerte die Ratififation des Vertrages. 1)

So blieben diese in handelspolitischer Beziehung schier absurden Benefizien und Vorrechte des schlesischen Durchfuhrhandels unbeanstandet. Hatten sie anfangs vielleicht noch eine gewisse Berechtigung darin gehabt, zunächst einmal den schlesischen Handel nach Hamburg von seiner althergebrachten Richtung zu Lande über Leipzig weg- und auf den neuen Wasserweg durch die Mark über Berlin zu lenken; nachdem dies einmal geschehen<sup>2</sup>), war es ein eigentümliches Verkennen der handelspolitischen Gesamtlage, erklärlich nur durch übertriebene Rücksichtnahme auf Österreich in allgemein politischer Hinsicht, wenn man auch in den drei

<sup>1)</sup> Wuttke S. 248 ff. Toeche=Mittler S. 70.

<sup>2)</sup> In einer Denkschrift vom 12. Dezember 1710 über die Ursachen bes Rückgangs des Leipziger Handels wird hervorgehoben, daß die meisten Güter aus Polen und Schlesien, ja selbst aus Österreich und Böhmen, besonders Garne, Leinwand und Schleier, Röthe, Wolle, Wachs und Häute, österreichische und ungarische Weine 2c. zu Lande bis Breslau und dann zu Wasser bis Hamburg gebracht würden, während man Fastenspeisen, Öl, Zucker, Gewürze, Spezereien, Tabake, süße Weine, Farbehölzer 2c. auf demselben Wege von unten herauf transportierte, alles mit Umgehung Leipzias (Heller. Die Handelswege Innerdeutschlands S. 53).

Jahrzehnten von 1694 bis 1724 keine weiteren Schritte that, wenn man die Vorrechte der Schlesier bestehen ließ. "Die Insländer mußten sich nach den hohen neumärkischen Sätzen richten, während die glückseligen Schlesier ihren Handel mit Succets fortgetrieben und über die inländischen Zuschauer sich moquiret haben.")

Erst am 3. Januar 1724 ist bann auf Hilles Betreiben bie Gleichstellung ber Inländer und der Breslauer im Krossener Zolle erreicht worden, was — wie die Dinge lagen — einer außerordentlichen Erhöhung des bisher von den Schlesiern gezahlten Transitimpostes gleichsam. Anstatt des Stückzolles von 12 Groschen wurde von dem schlesischen Transitogut ein Wertzoll von 2/3 Prozent (2 Pf. vom Thlr.) gesordert.

Hille erscheint im Jahre 1724 als die auf preußischer Seite maßgebende Persönlichkeit: von ihm ist das Antwortschreiben konzipiert, das an Kaiser Karl VI. auf seine Beschwerden wegen der vorgenommenen Anderung der Kroffener Zollrolle von Berlin aus übersandt wurde.<sup>2</sup>)

Diese Gleichstellung der In= und Ausländer ist auch in der moderierten Krossenschen Zollrolle, die 1728 zu stande kam, beis behalten worden: Inländer und Schlesier zahlten auch ferner den gleichen Zoll in Krossen.

Aber dieser Zoll selbst, er wurde ohne Befragung der neus märkischen Kammer auf 10 Jahre im Bergleich zu dem Sat von 1724 um etwas ermäßigt, von 2/3 Prozent auf 1/2 Prozent; und auf Grund dieses Prozentsates wurde der Tarif der Waren, die die schlesischen Kausleute specifizieren würden, nach Fässern, Tonnen, Ballen und Kisten sestgesett. Es wurde also anstatt des dis 1724 geltenden Stückzolles von 12 Gr. und des seitdem geltenden Wertzolles von 2/3 Prozent ein Mittelweg eingeschlagen zwischen Stückzoll und Wertzoll; in der Proxis immerhin eine erhebliche Moderierung des Zolles von 1724: In der vom 1. September 1728 dis 1. September 1738 gültigen Krossenschen Zollrolle zahlten nur Fischbein, Garn, Leinwand, Juchten, Wachs, Zucker pro Faß, fremde Tücher pro Pack à 40 Stück über

<sup>1)</sup> Borte Marpergers, in dem Buche: Schlesischer Kaufmann (1714) S. 626.

<sup>2)</sup> Hartmann S. 32. Wuttke S. 291.

1 Rthlr. Zoll.<sup>1</sup>) Die Herabsetzung geschah gegen das Zugeständnis der kaiserlichen Regierung, jährlich 1000 Last magdeburgischen Salzes zu 36 Kthlr. den Preußen abzunehmen.

Dieser österreichisch-preußische Handelstraktat, den der kaiserliche Gesandte v. Seckendorff vermittelt hatte, und der an die Stelle des Rampfzolles von 1724 beiden Kontrahenten annehmbare Bedingungen bot, er fand in Sille einen entschiedenen Ber-Hille, der in demfelben Jahr 1728 einem Handelsvertrage mit Sachsen das Wort redete, er war gegenüber Ofterreich jum offenen Sandelstrieg entschlossen. Er wünschte die preußische Handelspolitik in den Bahnen weiter zu führen, die am 3. Januar 1724 bei der Reform des neumärkischen Rollwesens eingeschlagen worden waren. War damals die Gleichstellung der Inländer und der Schlesier im Kroffener Zoll erreicht worden, hatte das burch bas Monopol ber Breslauer Kommerzianten eine erfte Erschütterung erfahren, so war — wie die Dentschrift von 1725 zeigt — das eigentliche Ziel, dem Hille zustrebte, die direkte und unmittelbare Rollbegunstigung ber Frankfurter und der inländischen Raufleute vor den Schlesiern.

Für solche entschiedene Maßnahmen gegen den kaiserlichen Hof und gegen die Breslauer, die ja bereits durch die Zollerhöhungen von 1724 sich scharf getroffen fühlten, war Friedrich Wilhelm I. nicht zu haben. Er begnügte sich mit den Neuerungen von 1724 und 1728, die immerhin gegen die Praxis von 1678 bis 1724 einen entschiedenen Fortschritt bedeuteten. Reichse patriotisch und kaiserlich gefärbt, wie seit dem Wusterhauser Verstrag vom 12. Oktober 1726 seine auswärtige Politik war, war es auch seine Handelspolitik.

Das politische und das finanzielle Moment, zwei Dinge, benen Hille fremd gegenüber stand, und benen er keinen Einfluß bei seinen ausschließlich handelspolitischen Erwägungen einräumen wollte, sie spielten bestimmend hinein. Einmal die guten auswärtigen Beziehungen zu Österreich, sie ließen einen völligen handelspolitischen Bruch, wie ihn Hille erstrebte, nicht als wünschenswert erscheinen. Zweitens die Krossener Zollerhöhungen von 1724 und 1728 waren den Finanzen des Königs ein großer Gewinn, während bei offenem Handelskriege ein Versiegen der Zolls

<sup>1)</sup> Hartmann S. 40. Toeche-Mittler S. 51.

einnahmen möglich war. Endlich die Abnahme hallischen Salzes, die die Schlesier nach langen Verhandlungen 1728 zugestanden, sie galt Friedrich Wilhelm als eine durchaus wertvolle Errungenschaft.

Der gewinnreiche Absatz hallischen Salzes nach Schlesien, der zu Beginn der Regierung Friedrich Wilhelms I. Jahr für Jahr 1500 Last ersordert hatte, er war seit 1716 ins Stocken geraten: man begehrte nur noch 500 Last, bezog den Rest aus Tirol und Ungarn, ja man meinte sogar, binnen kurzem das hallische Salz ganz entbehren zu können. Als im Sommer 1725 eine Breslauer Deputation in Berlin weilte, um gegen die Krossener Zollerhöhung vom 3. Januar 1724 Protest zu erheben<sup>1</sup>), da eröffnete ihr Friedrich Wilhelm sosort: Nur dann, wenn die schlessiche Kammer wieder preußisches Salz kausen wolle, werde er sich aus Erörterungen der Moderation des Krossener Zolls einlassen; er begehrte ansangs einen Kontrakt auf 20 Jahre und die Abnahme von jährlich 2000 Last Salz.<sup>2</sup>)

Seckendorff, der vom Mai bis Oktober 1726 die politischen Verhandlungen mit Preußen geführt hatte, drängte den kaiserlichen Hof und die widerstrebenden Schlesier immer wieder dahin, erstens in den Fragen des Salzkontrakts nachzugeben, "weil diese geldztragende Sache bei dem König viel Ingreß sinde", und zweitens mit den Zollveränderungen in Krossen sich abzusinden, "da sich die Verhältnisse seit 30 und 40 Jahren geändert hätten und der König sür seine Miliz merklich mehr Einnahmen brauche als zu jener Zeit". Seckendorff erschien der günstige Wusterhauser Allianzvertrag vom 12. Oktober 1726, der die auswärtige Politik Preußens an Österreich band, als die Hauptsache; in den Zollzund Salzsachen war er für eine Entscheidung, die dem König Genüge leistete.

"Dergleichen geringe Sachen", schreibt der Gesandte am 31. Januar 1728 dem Prinzen Eugen, "geben stetigst Gelegenheit, S. N. W. von Preußen von der Begierde, so S. Kaiserl. M., Sich mit ihm in allen nachbarlichen Irrungen zu setzen und das gemeinschaftliche Interesse zu befördern, hätten, zu überzeugen"; und ein ander Mal: "Run aber, da der König selbst alle seine

<sup>1)</sup> Vgl. auch S. 31.

<sup>2)</sup> Hartmann S. 35. Wuttte S. 229, 239, 241, 267/268, 285.

Sachen genau einsiehet, muß man sich keinen Gedanken noch Hoffnung machen, den geringsten Vorteil im Commercio vor den brandensburgischen Unterthanen zu erhalten; au contraire, man ist noch glücklich, wenn man diesen gleichgestellet zu werden behauptet".

Setzte so der König in dem Traktat von 1728 handelspolitisch im großen und ganzen das von Österreich durch, was er wünschte und wollte, so waren doch eben damit auch und mit der Bindung des Krossener Zolls auf 10 Jahre, von 1728 bis 1738, die weitergehenden Pläne des Küstriner Kammerdirektors, der, ohne Kücksicht auf die politischen Verhältnisse, den offenen Handelskrieg gegen Breslau eröffnen wollte, zu Fall gekommen: Die ungleiche Zollbehandlung in Krossen, sie war beseitigt; aber der große Immediathandel der Breslauer bestand nach wie vor.

Ob es nun aber auf dem Wege, den Hille vorzeichnete, gelungen wäre, diesen Immediathandel zu zerstören? Man möchte es billig bezweifeln.

Recht hatte Hille jedenfalls damit, daß alle Klagen ber Berliner Spediteure, durch die 1724 geschehene Erhöhung bes Kroffener Zolls werde der Friedrich Wilhelmsgraben und werde der Bug über Berlin veröben, daß alle Drohungen ber Breslauer Raufleute, sie würden wieder einzig und allein die Landfracht über Leipzig mählen "nichtssagend" seien und "auf Wind" hinausliefen: Durch das schlesische Oberamt vertraulich befragt, ob der Handel nach Hamburg nicht unter Bermeibung ber brandenburgischen Wasserfahrt und des Kroffener Bolls geschehen könne, antwortete der Breslauer Rat am 30. Oktober 1725, daß beides wegen der viel billigeren Fracht auf diesem Wege nicht möglich sei; und das Gutachten ber Breslauer Kaufmannschaft vom 25. November 1725 lautete dahin, daß bei manchen Waren, wie bem Hering, die Differenz zwischen Land- und Wasserfracht jährlich 25000 Athlr., bei Leinwand und Garn allerdings nur 3200 und 4400 Rthlr. betrage. Also eine preußische Zollerhöhung wie die von 1724, sie ließ sich durchaus rechtfertigen, ohne daß zu befürchten stand, daß der Warenzug von Breslau über Berlin nach Hamburg zum Stillstand kam.

Aber das Entscheidende war, ob die märkische Kaufmannschaft selbst stark und befähigt genug sich zeigte, wenn sie die nötigen Bollbegünstigungen erhielt, diesen Immediathandel den Breslauern zu entreißen, ob sie überhaupt dazu gebracht werden konnte, die

bisherigen altgewohnten Geleise bes Handelsverkehrs zu verlassen, neue selbständige Bahnen einzuschlagen.

Eben in jener Denkschrift von 1725, die als Programm aufstellte, die einheimischen Raufleute zu einer großen, den Oberhandel beherrschenden Kompagnie zusammenzufassen, wird es bereits in durren Worten von Sille felbst gefagt: "Wann man bie Raufleute in der Mark Brandenburg betrachtet, fo hat mancher Raufmann den Verstand nicht, andern aber fehlt es an genugsamen Mitteln, um ben Hazard eines neuen Negoce ober Weges über sich nehmen zu können." "Man vermeinet fürzlich angezeiget zu haben, daß es mit dem Commercio in der Mark Brandenburg, obschon dasselbe leicht und mit großer Avantage getrieben werden konnte, bis dato noch nicht viel bedeute. wahre und interne Ursache ist ber Mangel ber Commercianten." "Ob aber schon bei so gestalten Sachen bie märkische Raufleute, wann man fie separatim betrachtet, ju Stablirung eines rechtschaffenen Commercii nicht capable sind, so vermögen sie boch solches conjunctive ober wann sie ober ein Theil berselben sich in eine Societät segen. Wann eine Societät formiret wurde, so cessirten alle vorhergemelbte Obstacula. Dann der zusammengebrachte Fond würde so considerable sein, daß etwas rechtes entrepreniret werden könnte, weil ber Hagard von vielen getragen werde. Ferner wurde ein reicher, aber mußiger oder einfältiger. bann auch ein zwar verständiger und hurtiger, aber nicht bemittelter Raufmann, welche beibe separatim nichts vermögen. einer wie der andere, ein großes thun, weil des einen Wit und bes andern Reichthum sich reciproce secondiren."

Wie von uns erwähnt<sup>1</sup>), hat es nun aber aller Anstrengungen, aller Beratschlagungen, aller Anstöße ungeachtet<sup>2</sup>) nie zu dieser Handelskompagnie, die den schlesisch-märkisch-hamburgischen Handel in die Hand zu nehmen im stande gewesen wäre, gelangen wollen: Die märkischen Kausleute blieben für sich vereinzelt; die Berliner in ihrem Gegensatzu den Frankfurtern, die Frankfurter in ihrem

<sup>1)</sup> Bal. S. 23-24.

<sup>2)</sup> Diese Plane gehen von 1724 bis 1735 und find der Gegenstand ununterbrochener Erörterungen und Erwägungen der Berliner Regierung, der pommerschen und der neumärkischen Kammer, der Berliner, Franksurter und Stettiner Kaufmannschaft (Stettiner Regierungsarchiv. Kriegsarchiv Tit. 4. Vorpommersche Licentsachen vol. I—IV).

Gegensatz zu ben Stettinern; jeder Kaufmann für sich handelnd und jeder für sich viel zu schwach, um den Breslauer Kaufleuten die Wage zu halten.

Benn der in holländischer Luft aufgewachsene Generaldirektor ber brandenburgischen Marine, Benjamin Raule, über die Konigsberger Kaufleute einmal verzweifelt schrieb: "Es ist unmöglich, daß man diesen Leuten Neuheiten schmackhaft machen fann, sie können es denn mit ihren Sänden begreifen", wenn bei allen Unternehmungen, die auf Handel und Schiffahrt abzielten, nur Rurfürst Friedrich Wilhelm und einige wenige seiner Getreuen die vorwärts treibende Araft waren, wenn die Königsberger Kaufleute bei dem polnischen Warenumsatz lieber die Faktoren und Kommissionare der Hollander spielten als felbst diefen Sandel über See zu treiben, wenn sie einen fleinen, aber sicheren Bewinn einem großen, aber mit Gefahr und Spekulation verbundenen jederzeit vorzogen, so liegt eben darin der Hauptgrund beschlossen. daß alle jene bekannten kommerziellen Bestrebungen und Brojekte des großen Kurfürsten tein bleibendes und großes Resultat zeitigten. Das Gleiche aber gilt noch von den Zuständen zur Zeit Friedrich Wilhelms I.

Auch hier Hille die feurige und ansvornende Berfönlichkeit. Aber die Indolenz, die ängstliche Vorsicht ließ sich nicht von heute auf morgen aus der Welt schaffen; Wandlungen konnten hier erst in Jahrzehnten sich vollziehen. Fürs erfte war es die Berliner Kaufmannschaft jedenfalls zufrieden, den Breslauern die Handlangerdienste bei ihrem Transithandel zu leisten und die festen und sicheren Speditionsgebühren zu verdienen; selbst sich aber des großen Warenzuges zu bemächtigen, der vom Südosten Deutschlands durch märkisches Gebiet nach der Nordsee ging, dazu fehlte ihnen jeder Trieb und jede Reigung. Und den gleichen Mangel an selbständigem Unternehmungsgeist glaubte ja Hille auch den Stettinern jum Vorwurf machen zu muffen1): Wenn fie in unmittelbarem Berkehr mit Schlesien traten, bann murben sich die Breslauer sofort zu Herren der Oberroute machen, wie sie es bereits bei ber Elbroute erreicht, dann würden sie durch ihr Kapital, ihren stärkeren Geschäftsgeist, ihr größeres Geschick Stettin zum Speditionsplat ihres eigenen Handels herabdrücken und sich

<sup>1)</sup> BgI. S. 31 ff.

von preußischen Kausseuten lediglich die Handlangerdienste leisten lassen. Daß diese Gesahr in der That auf keinen leeren Hirnsgespinsten beruhte, beweist ein Bericht der pommerschen Kammer aus dem Jahr 1739, wo sie die Bermutung ausstellt, daß troß des Prosessionseides von 17341) die Stettiner Kausseute meist mit fremdem Kapital arbeiteten.

Dicfer Schwäche der handelspolitischen Bosition, wie sie auf preußischer Seite gegenüber hamburg und gegenüber Breslau bestand und lebhaft empfunden murbe, entsprangen ja eben alle die Rompagnieprojekte der Regierung, zu denen es dann lokale Gifersucht Frankfurts, Berlins und Stettins gegeneinander, zu benen es lokale Interessen und Sondervorrechte und die Kleinheit der taufmännischen Auffassung nie wollten gelangen lassen, ihr entsprang aber auch jenes merkwürdige Projekt, das besonders in ben Jahren 1727 und 1728 Gegenstand der Erörterung zwischen dem Wiener und dem Berliner Hofe gewesen2), nämlich eine große Societät aufzurichten zwischen der Triester, der Drientalischen Handelskompagnie und der Breslauer Kaufmannschaft einerseits und der Berliner russischen Handelskompagnie mit Zuziehung der Raufmannschaften von Frankfurt und Stettin anderseits, um den großen nordsüdlichen Warenzug vom Abriatischen Weere bis zur Ostsee und weiter nach Holland und Nordeuropa fest zu organi= sieren, ihn über die Oder zu lenken, so daß beide Teile. Oster= reich und Preußen, davon Gewinn hatten.

Wenn die preußische Denkschrift zur Begründung solches Vorsichlages darauf hinwies, daß ein bedeutender Handel von Privaten oder kleinen Gesellschaften nicht betrieben werden könne, daß die gegenseitige, den Handel hemmende Eisersucht und der Geschäftsneid nur durch Zusammensassung der Kräfte, durch Organisation der gemeinsamen Interessen überwunden werden könnten, dann urteilte man eben aus den preußischen Ersahrungen heraus. Die Schlesier aber machten demgegenüber mit Stolz ihre Ersahrung geltend; sie wiesen auf das Moment hin, dem sie ihren viele Millionen betragenden Export über Hamburg zu verdanken meinten: dem Unternehmungsgeist von Privaten. Konkurrenz, so betonten sie im völligen Gegensaße zu Preußen, trage nur zur

<sup>1)</sup> Bal. S. 32 Anm. 2.

<sup>2)</sup> Hartmann S. 53 ff.

Hebung des Handels bei; Kompagnien seien nur da am Plate, wo der Einzelne das Risiko nicht übernehmen könne.

Die Schlesier räumten ein, daß eine Handelseinheit zwischen Österreich und Preußen auch ihnen Nuten bringe; der überwiegende Vorteil aber liege bei Preußen, da der preußische Handel mit dem schlesischen gar keinen Vergleich aushalten könne. Wenn die Preußen nun gar vorschlügen, daß bei dieser Handelszusammenfassung der Gewinn so geteilt werde, daß die Osterreicher von dem Prosit der durch und in die preußischen Lande vertriebenen Waren zwei Drittel, die Preußen ein Drittel erhalten sollten und umgekehrt, so nannten die Schlesier das mit Recht eine Übervorteilung, da sowohl ihr Import, der mit schlesischen Waren gedeckt werde, als auch ihr Export den preußischen um ein vielsaches übersteige; nach der Behauptung Seckendorss sollten die Schlesier sogar zehnmal mehr nach brandenburgischen Landen sühren als die Preußen nach kaiserlichen Landen.

Man sieht aus diesen Schriften und Gegenschriften ganz klar den Unterschied der kommerziellen Entwicklung Schlesiens und Breußens, den weiten Borsprung, den Breslau vor Frankfurt. Berlin und Stettin behauptete. Und wenn nun die Berliner und Stettiner, denen Hille doch nur zutraute, daß sie die Spediteure der Breslauer spielten und spielen würden, derart aus der Reihe der handelspolitischen Gegner Breslaus ausschieden, wenn eine Bereinigung ber brei preußischen Raufmannschaften zu einer Kompagnie und zu einem gemeinsamen handelspolitischen Rampfe gegen Breslau nicht zu stande kam, so möchte man doch fragen, ob die Frankfurter Kaufmannschaft, allein für sich stehend, wirklich im stande war, selbst wenn sie im Kroffener Boll Bollvergunftigungen vor den Schlesiern erhielt, sich der Stellung zu bemeistern, die ihr Hille auweisen wollte: An Stelle Breslaus ihre Stadt zum Mittelpunkt zu erheben des ganzen kommerziellen Berkehrs zwischen bem Often und bem Westen und Norben Europas, selbständig und mit eigenem Kapital und Unternehmungsgeist die Warenvermittelung an sich zu reißen, in dem großen Sandelsverkehr, der Holland und Westeuropa, Breslau und den Often so fest aneinander fügte, als ein neues selbständig agierendes Zwischenglied sich einzuschieben? Jedenfalls: ein Fortführen der preußischen Handelspolitif in der Richtung, die Hille vertrat, mußte zunächst den offenen Rollfrieg im Gefolge haben; und ob bann das kommerziell fräftigere und reichere Österreich dem schwächeren und ärmeren Preußen handelspolitisch unterlag, das bleibt immerhin stark anzuzweiseln. Man gewinnt doch auch bei diesem schlesischen Projekt Hilles den Eindruck, wie bei den früheren Plänen von 1725, daß es sich weniger auf dem Boden der Gegenwart bewegte als vielmehr der Zukunft und kommenden Dingen voraufgriff.

Das Verhältnis Hilles zu Friedrich Wilhelm I. möchte ich in gewisser Weise der Stellung gleichsetzen, die Walter Ralegh zu Cromwell einnimmt.

ganz erfüllt von der Handelsgröße Hollands, Ralegh, predigt 1603 seinem Baterlande die konsequente Nachahmung bes hollandischen Borbildes, und ein ganzer Chorus englischer Schriftsteller fällt ein: durch ein liberales Fremdenrecht, durch Handelsfreiheit, burch Privilegien für alle neuen Sandelszweige, durch niedrige Bolle, durch wohlfeile Frachten habe Holland seinen großartigen Welthandel entwickelt; England werde, wenn es die hollandischen Magnahmen bei sich einführe, das von Natur weit kärglicher ausgestattete Nachbarreich bald überflügeln. banken voll großer Rühnheit, Leitsterne und Ziele, die in eine ferne Rufunft wiesen, bezeichnende Merkmale des Unternehmungsgeistes, der das England der Königin Elisabeth beseelte; aber bei ruhiger Betrachtung doch überschwänglich und undurchführ= bar zu einer Reit, wo England eben erst die Herrschaft der fremden Raufleute, der Sansen, in seiner Sauptstadt gebrochen, seine nationale Exportindustrie, das Tuchgewerbe, eben erst zu entwickeln begonnen hatte, und wo Hollands Welthandel, sein Warenumjat, sein Industriebetrieb, seine Kolonialmacht noch in ununterbrochenem, reißendem, glanzendem Aufftieg begriffen waren.

Was dann Cromwells Navigationsakte, das Werk eines nüchtern auf dem Boden seiner Zeit stehenden Staatsmannes, anstrebte, das war ein sehr viel bescheideneres, greisbareres Ziel: die Brechung des von den Staaten über ganz Europa ausgeübten Handelsmonopols für den Bereich zunächst des englischen Staates, die Vernichtung der Frachtschifffahrt und der Rhederei der Union nach den englischen Häsen, der Ausschwung, die Anspornung der einheimischen Rhederei und Marine.

Auch in hille und in den Männern, die ihm verwandte Unschauungen vertraten, arbeitete jener über alle Schwierigkeiten

stolz hinwegschreitende, auf ein hohes Ziel gerichtete Sinn, wie er Ralegh und seinen Kreis auszeichnete: sie an ihrem Teile haben die hochentwickelten westeuropäischen Staatswirtschaften vor Augen, das Bild Englands und Hollands, das Bild der westeuropäischen Kausmannschaft, ihrer Handelsslotte, ihres Warenserports und ihres Zwischenhandels. Aber damit ließen sich doch nicht entfernt die kleinen und engen Verhältnisse Brandenburgs messen und vergleichen.

Das Richtige traf, wie dort Cromwell, so hier Friedrich Wilhelm: es war der Instinkt des großen praktischen Genies, das nicht an glänzende, aber aussichtslose Projekte seine Kraft vergeudet, sondern das sich immer nur an die Aufgaben hält, die dem gegebenen und dem realen Wesen der Dinge entsprechen, an Aufgaben, die es nicht nur sich vor die Augen zaubern, sondern auch völlig zu bemeistern und durchzusühren im stande ist.

## Bur Geschichte Bismards.

II. Bismards Eintritt in den driftlich-germanischen Kreis.

Bon

## Friedrich Meinecke.

Bo lieat die stärkste Casur in Bismarcks Entwicklung? Die frühere und noch jest populär gehegte Meinung, daß er in seiner Frankfurter Zeit den Tag von Damaskus erlebt habe, hat por einer eindringenden Analyse seiner politischen Grundanschau= ungen nicht Stich gehalten. Es ist mehr ein taktischer Wechsel ber Front als ein Wechsel bes strategischen Gebankens, der in Frankfurt sich vollzieht. Jener preußische Chrgeiz und Machttrieb, der in Frankfurt so gewaltig hervorbricht, ist auch schon vor 1851 der stärtste Trieb seines politischen Wollens gewesen, stärker als die Gedanken des christlich germanischen Staatsideals, mit benen er dann in den fünfziger Jahren endgültig gebrochen hat. Ein tieferer Einschnitt liegt vielmehr offenbar da, wo sich Bismarck aus dem preußischen in den deutschen Staatsmann gewandelt hat, in der Zeit um und nach 1866. Aber immerhin waren es damals doch die Konsequenzen seines eigenen Werkes, die ihn in die neue deutschnationale Bahn geführt haben. Bielleicht sind für die innerste und persönlichste Entwicklung Bismarcks jene Tage die entscheidendsten gewesen, da ihn Gott, wie er seinem Freunde Morit v. Blanckenburg erzählte, auf den Rücken geworfen und stark geschüttelt hat 1), jene Tage bes Gintritts in ben chriftlich=germanischen Kreis, in dem er drei wertvolle und sein inneres und äußeres Leben bestimmende Büter fand: den festen

<sup>1)</sup> R. v. Reudell, Fürst und Fürstin Bismard S. 18.

Halt des Glaubens, die Lebensgefährtin, die für ihn so unendlich viel bedeutet hat, und die politische Kampsesgenossenschaft, in deren Reihen er zuerst emporgekommen ist. Es ist gar keine Frage, hier ist die Pforte, durch die Bismarck in seine eigentlich historische Lausbahn eingetreten ist, hier ist ein Punkt, wo alle Richtlinien seiner Persönlichkeit sich schneiden. Wenn irgendwo, gilt es hier, ihn zu fassen.

Jene drei Güter hängen so eng in sich zusammen, daß man auf den ersten Blick zweiseln muß, ob er das eine ohne das andere gewinnen konnte. Johanna v. Puttkamer hätte ihn ja, wie sie ihm hinterher sagte, korbbeladen abziehen lassen, wenn sich Gott nicht seiner erbarmt und ihn wenigstens durch das Schlüsselsloch seiner Gnadenthür hätte sehen lassen.<sup>1</sup>) Anderseits ist das neue christliche Leben in ihm so eng verknüpst mit der neuen Liebe, daß Lenz<sup>2</sup>) die jedenfalls sehr diskutable Ansicht hat aussprechen können, die Liebe sei eigentlich die stärkste Wurzel der neuen Lebensaufsassung gewesen. Mit dieser und mit den neuen Freunden, die sie vertraten, war dann schließlich auch, als der Ruf zum Bereinigten Landtage an Bismarck kurz darauf erging, seine politische Stellung gegeben.

Im großen und ganzen, im groben wenigstens. Bei näherem Zusehen aber erheben sich die schwierigsten Fragen. Die innere Gemeinschaft mit dem Kreise, in den er nun trat, ist niemals vollständig gewesen. Vielleicht hat diese erste Partei, mit der er ging, ihn stärker als jede andere der Folgezeit besessen, aber ganz hat sie ihn auch nicht gehabt. Die religiösen Plänkeleien mit seiner Braut beginnen sast sogleich, und die politischen Schlagworte seiner Partei haben in seinem Munde, darin stimmen Lenz und ich überein³), von vornherein noch einen eigenen, besonderen Klang, eben jenen Klang des Preußenliedes, das dann in Frankfurt hell und schmetternd aus ihm hervorbricht. So müssen wir denn bei der Frage, welche Bedürsnisse ihn in den christlichzermanischen Kreis geführt haben, überall sorgfältig auf die Grenzlinien achten, die zwischen diesem Kreise und der Bismardschen Persönlichkeit bestanden.

<sup>1)</sup> Briefe an Braut und Gattin S. 18.

<sup>2)</sup> Bismard's Religion. Die Woche 1901 S. 753.

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 754 und Geschichte Bismards S. 38; vgl. meine Be= merkungen S. 3. 72, 55.

Das hat schon Lenz in seinem eben angeführten Aufsatze und in seiner schönen "Geschichte Bismarcks" fein und umsichtig gethan. Gefördert hat bas Problem auch Mufebecks Arbeit "Bur religiösen Entwicklung Bismarcks".1) Für bie religiöse Frage ist aber bor allem zu nennen und zu rühmen Otto Baumgartens Schrift "Bismarcks Stellung zu Religion und Kirche", die zwar schon 1900, vor bem Erscheinen ber wichtigften Quelle, ber Briefe an Braut und Gattin, veröffentlicht ift, aber durch die intensive Verwertung des schon damals bekannten Materials zu bedeutenden und meift richtigen Ergebnissen gelangt ift. Wenn ich nach diesen brei vortrefflichen Untersuchungen noch einmal mich an bas Thema wage, so geschicht es nicht, um es in seinem ganzen Umfange zu erschöpfen, sondern weil das Bild des Hergangs selbst nach zwei Richtungen hin noch ergänzt werden und mehr Inhalt und Karbe gewinnen kann. Es ist möglich, die religiöse Entwicklung Bismarcks vor seinem Eintritt in den christlich-germanischen Kreis noch etwas schärfer zu charafterisieren, und man kann ferner von diesem Kreise selbst mit Hilse eines bisher wenig 2) beachteten Materials eine lebendigere Anschauung gewinnen, die dann wiederum, wie ich hoffe, zum tieferen Verständnis des Bismarcfichen Entschluffes, in diefen Rreis einzutreten, beitragen wird.

I.

Die entscheibende Urkunde über Bismarcks religiöse Entwicklung vor seiner Verlobung ist der Werbebrief an den Vater seiner Geliebten vom Dezember 1846. Er hat Gott dabei angerusen, daß kein unwahres Wort aus seiner Feder sließe, und gegenüber der starken und tiesen Sprache, die der Brief führt, verstummt auch jeder Zweisel an seiner subjektiven Wahrhaftigkeit. Alle späteren Äußerungen von ihm, soweit sie ihm widersprechen, sind nach ihm zu korrigieren. Er will nichts als die Wahrheit sagen, aber es ist damit nicht gesagt, daß er uns die ganze Wahrheit über ihn enthüllt. Lenz hat mit Recht darauf hingewiesen<sup>8</sup>), daß wir uns Bismarcks Leben in den Jahren vor seiner Verlobung nicht ganz so grau und ser vorzustellen haben, wie es nach diesem Vriese und nach manchen Äußerungen in den Briesen an Braut

<sup>1)</sup> Preuß. Jahrbücher 1902, März (107, 397 ff.).

<sup>2)</sup> Um meisten bon Leng.

<sup>3)</sup> Geschichte Bismard's G. 29 f.

und Gattin scheinen will. Neben ben "Stunden troftloser Niedergeschlagenheit" muß es auch Sonnentage jener goldenen Laune gegeben haben, wie sie sich in ben Briefen an feine Schwester aus jener Beit spiegelt. Ferner fann der Brief leicht bagu verführen, Bismarck für theoretischer und spekulativer zu halten, als er uns sonst sich zeigt, und ben Gottsucher in ihm zu ftark zu betonen. Müsebeck ist biesem Fehler nicht ganz entgangen. Um den jungen Bismarck zu verstehen, muffen wir auch den ganzen Bismarck stets zu Silfe nehmen. Und ber bat, wie man weiß. immer nur um praktische, nie um theoretische Ziele seine Riesentraft eingesett. Das ist ber richtige Grundgebanke ber Baumgartenschen Schrift: "Es waren überhaupt nicht theoretische, sondern praktische Motive, die seine Entwicklung bedingten" (S. 7). Das gibt uns den Schlüffel, nun auch die eigenen Außerungen Bismarcks über seinen religiösen Werdegang richtig zu interpretieren.

Immerhin geben fie uns Beugnis von einer Beschäftigung mit der Bhilosophie, von einer Berührung mit den großen geis stigen Zeitströmungen, die wir Bismarck bei allem Respekt vor seiner Lefture nicht leicht zugetraut haben wurden. Die Philosophen des Altertums, Spinoza, die großen und kleinen Gestirne des Tages tauchen auf: Schleiermacher, Hegel, Strauß, Feuerbach, Bruno Bauer, - Namen, die zugleich eine Entwicklungs. reihe bedeuten und zu der Frage führen, mas diese Entwicklungsreihe für Bismarck bedeutet hat. hier, meinen wir, mußte die Sonde noch etwas fester als bisher angesetzt werden. Man barf sich nicht, wie das zum Teil geschehen ist, mit den bloßen Namen begnügen, um Bismarcks philosophische Beschäftigung zu charak terisieren, sondern die Bücher wie ihr Leser verlangen es, daß man sie miteinander konfrontiert und in ihren Mienen dabei zu lesen versucht. Es handelt sich hier boch um eine Begegnung zwischen dem alten und dem neuen, dem metaphysischen und dem realistischen Deutschland in ihren mächtigsten Vertretern, und die Begegnung ist nicht blok zufällig und vikant gewesen.

Dem intuitiven Blicke des Dichters dürfte es freilich leichter werden, die Gegensätze, die hier hervorsprangen, zu erfassen, als dem auf die spröden Angaben Bismarcks angewiesenen Forscher. Es kann sich für diesen nur darum handeln, die allgemeinsten Umrisse zu zeichnen. Er kann schon hierbei der Hypothese nicht

entbehren und muß zufrieden sein, wenn die wenigen unmittelbaren Zeugnisse aus Bismarcks Munde in seine hppothetischen Linien ungezwungen hineinpassen.

Beachte man zuerst die spröde Art, wie er die verschiedenen von ihm studierten Philosophen behandelt. Er ist wohl intersessiert und forschend von einem zum andern gegangen, aber er ist bei keinem länger in der Schule geblieben, keiner hat es je ganz, wenn auch nur zeitweise, zur Herrschaft über ihn gebracht. Er fragt sie aus, und wenn sie ihm nicht antworten, geht er weiter. Er hat schon ihnen gegenüber, so möchte man vermuten, jene stolze Souveränität seiner Persönlichkeit geübt, die wir aus seinem späteren politischen Leben kennen. Wenschen- und Ideenstultus hat er auch in seiner Jugend nicht getrieben.

Wie fühl, fast abstoßend fühl spricht er gleich schon von "Nach einem unregelmäßig besuchten und un-Schleiermacher. verstandenen Religionsunterricht hatte ich bei meiner Einsegnung burch Schleiermacher, an meinem 16. Geburtstage, keinen andern Glauben, als einen nachten Deismus, der nicht lange ohne pantheistische Beimischungen blieb." Man sollte meinen, daß ibm. deffen Erziehung bisher nach seiner Angabe unter einem Übermaß von Verstandesbildung gelitten hatte, die tiefe religiöse Barme und Innigfeit Schleiermachers mohl etwas hatte bieten fonnen. Ist doch für so manchen Genossen des christlich-germanischen Rreises Schleiermacher die erste Dase in der Buste der rationalijtischen Verstandesdürre, die erfte, wenngleich bald verlassene Station des religiösen Lebens gewesen. Und Schleiermacher vereinigte in sich alles Herrliche der großen geistigen und vaterlänbischen Erhebung vom Beginn des Jahrhunderts. Unverstanden aber glitt das ab an der Seele des Jünglings. Es drängt sich die Erinnerung daran auf, wie wenig Kühlung Bismarck auch in seinem späteren Leben mit dem eigentlichen Beiste der preußischen Reformzeit gehabt hat, von seiner Jungfernrede im Vereinigten Landtage an bis zu seinen Gebanken und Erinnerungen. 1) Man wende nicht ein, daß mangelnde geistige Reise ihn verhindert habe, Schleier= machers Religionsunterricht zu verstehen. Wer im stande war, gleichzeitig ober turz darauf "infolge reiflicher Überlegung" aus philo= fophischen Gründen das Gebet einzustellen, muß auch die intelet-

<sup>1)</sup> Bgl. S. B. 82, 292.

tuelle Reise für Schleiermachers Unterricht gehabt haben. 1) Und in der That läßt sich nachweisen, oder zum mindesten höchst wahrscheinlich machen, daß in den Gottesideen und der Ansicht vom Gebet, wie er sie sich "ungefähr um diese Zeit" gebildet haben will, Schleiermachersche Anregungen, nur eben individuell verarbeitet, stecken. "Ich sagte mir damals," so erzählt Bismarck, "daß entweder Gott selbst, nach seiner Allgegenwart, alles, also auch jeden meiner Gedanken und Willen hervordringe und so gewissermaßen durch mich selbst zu sich bete, oder daß, wenn mein Wille ein von dem Gottes unabhängiger sei, es eine Beremessenheit enthalte, und einen Zweisel an der Unwandelbarkeit, also auch an der Volksommenheit des göttlichen Katschlusses, wenn man glaube, durch menschliche Vitten darauf Einfluß zu üben."

Schleiermachers Lehre vom Gebet beruht eben gerade darauf, daß Gott das unveränderliche und vollfommene Wesen sei, "in welchem kein neuer Gedanke, kein neuer Entschluß entstehen kann, seitdem er zu sich selbst sprach: Es ist alles gut, was ich ge= macht habe." 2) Bu glauben, durch das Gebet eine Einwirkung auf Gott ausüben zu können, fagt er in seiner Glaubenslehre3), "dies ftreitet gegen unsere erfte Grundvoraussetzung, daß es fein Berhältnis der Wechselwirfung gibt zwischen Geschöpf und Schöpfer: und eine Theorie des Gebets, welche von einer folchen Annahme ausgeht, können wir, wiewohl immer einige ebenso gottergebene als gläubige Christen sich zu berselben bekennen, nur für einen Übergang in das Magische erklären." Schleiermacher hat deswegen nicht geraten, das Gebet überhaupt zu laffen. Er hat vielmehr seine läuternde Wirkung auf das Innere, insofern es zur Ergebung in den Willen Gottes führe, warm hervorgehoben. Hier sehen wir also deutlich, daß der junge Bismarck den Gefühlsinhalt der Schleiermacherschen Lehre herausgenommen und nur das Gerippe übrig behalten hat. Die Schleiermachersche Lehre vom Abhängigkeitsgefühl hat ihm nur ihre philosophische, nicht ihre religiöse Seite zugekehrt. Neben der rationalistischen

<sup>1)</sup> Noch im hohen Alter (1895) hat Bismarck gelegentlich Schleiers machers "Fähigkeiten und hohen Geist" gerühmt. Penzler, Fürst Bismarck nach seiner Entlassung 6, 30; Poschinger, F. B., Neue Tischgespräche 2c. 2, 219 (vgl. 2, 104).

<sup>2)</sup> Bredigten. 1. Sammlung 3. Aufl. (1816) S. 34.

<sup>3)</sup> Der driftl. Glaube 22, 476 (§ 147).

Deutung versucht Bismarck nun auch noch die pantheistische, und es ist nicht ausgeschlossen, daß auch sie auf Schleiermachersche Anregungen zurückginge, — wenn auch nicht gerade wahrscheinslich, da Schleiermacher seine pantheistischen Neigungen in der späteren Zeit stark zurückgedrängt hat.

Der innere Bergang aber in Bismard, als er sein Abendgebet einstellte, ist, wenn wir ihn recht verstehen, mehr praktisch als spekulativ, es ist mehr eine Regulierung seines personlichen Berhaltniffes zu Gott. Ber spekulieren will, begnügt fich nicht mit einem "entweder — oder" über die jenseitigen Dinge. Sicherlich können wir aber nach diesem Reugnis die sich selbst schon widersprechenden Außerungen aus seinen letzten Lebensjahren, er habe als Pantheist schlechthin, ober gar als Atheist die Schule verlassen, verwerfen. 1) Es ist vielmehr eine Alternative zwischen Theismus und Vantheismus, und daß der Pantheismus im Berlaufe der nächsten Jahre nicht die Oberhand gewonnen haben tann, hat schon Müsebeck aus der Referendarsarbeit Bismarcks über Natur und Buläffigkeit bes Gibes (1836) richtig geschloffen. Dieser Aussatz), gewiß noch eine Schularbeit, aber auch schon eine erste Probe der energischen, scharfen, plastischen Geschäftssprache Bismarcks, kann umso mehr als ein Niederschlag seiner eigensten Ansichten über Gott gelten, als er sich in das uns bisher befannte Bild seiner Entwicklung glatt einfügt. Er enthält zwar einige Ronzessionen an den christlichen Gottesbegriff, wie sie der junge Uspirant des Staatsdienstes zum Teil wohl unwillfürlich machte - er spricht nicht nur von der vergeltenden göttlichen Gerechtigkeit, von der Fortdauer nach dem Tode, sondern selbst einmal, beinahe etwas unorganisch, von den Begriffen einer "unendlichen Bnade Gottes" -, aber ber Schwerpunkt liegt sonst gerade auf der Ausmerzung des Anthropopathischen aus dem Gottesbegriff, die ganze Beweisführung geht barauf aus, zu zeigen, wie es mit ber allmählichen Läuterung ber Gottesidee zu der Überzeugung kommen muffe, daß "durch den Eid nicht Gottes Aufmerksamkeit auf den Schwörenden, sondern die des Letteren auf Gott gelenkt werde." "Die göttliche Gerechtigkeit", betont er, "kann nicht nach menschlichem Willen gelenkt werden." "Gott bedarf auch keiner menich-

<sup>1)</sup> G. u. E. 1, 1 bezw. Penzler, Fürst Bismard nach seiner Ent= lassung 4, 102 (Außerung in Rissingen 1892).

<sup>2)</sup> Bismard-Rahrbuch 2, 3 ff.

lichen Bersprechungen und schließt keine Berträge mit uns." ist immer noch ein Gott, zu dem sich schwer beten läßt, zu dem sich tein warmes perfonliches Berhältnis, weber Schleiermacherschen noch pietistischen Stiles, herstellen läßt. Bielleicht hat sein Gottesbegriff inzwischen an sittlichem Inhalt gewonnen, vielleicht ift dieser sittliche Inhalt aber auch mehr ein Augeständnis an das Thema der Arbeit, — im ganzen überwiegt der Eindruck einer falten Erhabenheit. Die Unwandelbarkeit, Bollkommenheit, Allmacht Gottes wird knavb und kraftvoll charafterisiert — eine Allmacht, die der geläuterten Einsicht mehr in dem stetigen Gange ber Welt, als in dem Seltenen und Außergewöhnlichen sich offenbart. "Die Sonne geht täglich auf und erleuchtet die Welt, aber nur wenigen fällt es ein, daß bieses wunderbar sei, und nur selten nimmt jemand bavon Veranlassung, an die Allmacht des Schöpfers zu benten; erichlägt aber ber Blit einen Menschen, jo werden die, welche es sehen, mit Staunen und Chrfurcht erfüllt und preisen die wunderbaren Wege des Herrn. Und doch. wie unbedeutend ist diese Kraft gegen jene der Sonne." rührt nun eigen, daß er biefen felben Gebanken elf Jahre später auch zu seiner Braut ausspricht: "Der Ausdruck "ein Bunder" entlockt mir immer ein inneres Lächeln über Mangel an Logik, benn in jeder Minute sehen wir Wunder, und nichts als solche. "1) Und wiederum ein Jahrzehnt später hat er ihn in einem Briefe an Leopold v. Gerlach noch einmal in die Worte gekleidet: "Es geht uns damit, wie mit allen den Wundern, welche uns täglich 24 Stunden lang umgeben, beshalb aufhören, uns munderbar zu erscheinen, und niemand abhalten, ben Begriff des "Bunders" auf Erscheinungen einzuschränken, welche durchaus nicht wunderbarer sind, als die eigne Geburt und das tägliche Leben bes Menschen."2) Das beweist, daß wir hier einen echt Bismarckschen Bedanken, ein durch die Wandlungen zweier Sahrzehnte gleich gebliebenes Stuck seiner Gottesempfindung vor uns haben. Auch noch andere verwandte Bedanken tauchen später wieder auf und zeigen baburch, wie tief sie in Bismarck Seele Wurzel geschlagen. Bene philosophische Ergebung in Gottes unerforschliche Allmacht, jenes Befühl des unendlichen Abstandes menschlichen Treibens

<sup>1)</sup> Briefe S. 59.

<sup>\*) 30.</sup> Mai 1857. Kohl, Bismards Briefe an L. v. Gerlach 327, G. u. E. 1, 176. Bgl. Baumgarten S. 48.

und göttlichen Willens brach mitten aus seinem angespannten politischen Ringen und Streben fast überraschend hervor, als er an Leopold v. Gerlach 1860 schrieb: "Ich mußte die Dauer und den Wert dieses Lebens sonderbar überschätzen, nachdem ich por sechs Monaten nicht glaubte, noch einmal grünen Rafen "von oben" ansehen zu können, wenn ich mir nicht gegenwärtig halten wollte, daß es nach 30 Jahren, und vielleicht sehr viel früher, ohne alle Bedeutung für mich ist, welche politische Erfolge ich oder mein Baterland in Europa erreicht haben. Ich kann sogar ben Gedanken, daß Rechberg und andere "ungläubige Jesuiten" über die altsächsische Mark Salzwedel mit römisch=slavischem Bonapartismus und blühender Korruption absolut herrschen sollten, ohne Rorn ausdenken und eventuell als Gottes Willen und Rulassung ehren, weil ich meinen Blick über diese Dinge hinwegrichte."1) Baumgarten und Musebeck finden in diesen Worten mehr religiöse als philosophische Stimmung. Mir scheint es, ohne daß ich deswegen das neu hinzugekommene christliche Moment leugnen will, umgekehrt. Es liegt doch vielleicht ein innerer Zusammenhang vor mit der pessimistischen Weltstimmung seiner letten Kniephofer Jahre, wo ihm in trüben Stunden bes Menschen Dasein "vielleicht nur ein beiläufiger Ausfluß der Schöpfung" schien, — "Staub vom Rollen der Räder". Zedesmal sind es, was man auch nicht übersehen darf, Momente der brach liegenden Rraft. Der fatalistische Erguß in dem Briefe an die Gattin vom 2. Juli 1859, an den wir hier auch erinnern muffen 2), fließt unmittelbar auh der grollenden Unzufriedenheit über den Gang der preußischen Politik, und nicht lange, bevor er jene Worte an Gerlach 1860 schrieb, hatte er sich abermals überzeugen müssen, baß seine und des Prinz-Regenten Wege auseinandergingen. 3)

Der Mann der That, der, wenn er nicht handeln und schaffen kann, pessimistisch zu philosophieren beginnt, erscheint kaum der Erklärung bedürftig, — wenigstens für den, dem Sonnensauf- und Untergang auch kein Wunder mehr sind. Wo diese Bekenntnisse aber mit einer solchen Kraft und Erhabenheit aus der Seele des zürnenden oder seiernden Helden hervorbrechen und ans

<sup>1)</sup> Rohl a. a. D. S. 346 f.

<sup>2)</sup> Briefe S. 445 f.: "Wie Gott will, es ist ja doch alles nur eine Zeitfrage" 2c.

<sup>8)</sup> Marck, Kaiser Wilhelm. 4. Aufl. S. 208.

klingen an alte Jugenbstimmungen und erste Gottesgebanken des in die Welt schauenden Jünglings, da muß ein tiefer geistiger Hintergrund sein. Wie sehr man auch das praktische Motiv in seiner ganzen religiös-philosophischen Entwicklung betonen mag und muß, hier liegt doch eine eingeborene Fähigkeit vor, die Dinge ber Welt, sei es nun pessimistisch, sei es gottergeben, sub specie aeterni und kontemplativ anzusehen, — eingeboren und ursprünglich, aber höchst wahrscheinlich in der Jugend außer durch Schleiermacher auch von dem Philosophen genährt, der bas Schauen sub specie aeterni gelehrt hat. "Wenn mich in dieser Beriode", so heißt es in dem Werbebriefe von den acht Jahren nach dem Schulabgange, "Studien, die mich der Ehrgeis zu Beiten mit Gifer treiben ließ, ober Leere und Uberdruß, die unvermeidlichen Begleiter meines Treibens, dem Ernst bes Lebens und der Ewigkeit näherten, so waren es Philosophien des Altertums, unverstandene Hegelsche Schriften und vor allem Spinozas anscheinend mathematische Klarheit, in benen ich Beruhigung über das suchte, was menschlichem Verstande nicht faklich ist." Wir brauchen beshalb nicht annehmen, und es ist auch nicht wahrscheinlich, daß ber Spinozismus in seinem ganzen Umfange über ihn jemals Gewalt gehabt hat, aber bas liegt boch wohl nahe, den Gottesbegriff, wie er sich in Bismarcks Arbeit über den Gid spiegelt, mit den berühmten Ausführungen Spinozas über das Wesen Gottes zu vergleichen. 1) hier wie dort die Idee der absoluten Vollkommenheit seiner Natur, die nur nach ihren eigenen Gesetzen, von niemandem gezwungen handelt, und die Ausmerzung des egoistischen Elements aus dem Berhältnis zwischen Gott und Mensch. Der Spott Spinozas über diejenigen, die in der Tötung eines Menschen durch den herabfallenden Stein den besonderen Finger Gottes sehen, die überhaupt Gottes Macht und Vorsehung gerade in den ungewöhnlichen Ereignissen der Natur anstaunen, erinnert unmittelbar an Bismarcks Kritik berer, die in dem totenden Blige deutlicher die wunderbaren Wege des Herrn sehen wollen als in den täglich waltenden Kräften des Weltalls. Und dann jenes berühmte Wort Bismarcks zwei Jahrzehnte später, in dem Briefe an die Gattin vom 2. Juli 1859: "Bölfer und Menschen, Thorheit und Beis-

<sup>1)</sup> Ethik Teil I, 17. Lehrsat u. Anhang. Theol.=polit. Traktat Rap. 6. Sistorische Reitschrift (186. 90) R. F. Bb. LIV.

heit, Krieg und Frieden, sie kommen und gehen wie Wasserwogen und das Meer bleibt," — es atmet auch noch den meereskühlen Geist Spinozas, der dasselbe Bild von den kommenden und gehenden Wellen und von der bleibenden Substanz des Wassers auf das Verhältnis der Einzeldinge zu Gott angewandt hat.¹) Nur ein Pedant wird dabei gleich an unmittelbare Reminiszcenzen denken. Die ganze Vergleichung, die wir eben versuchten, verträgt überhaupt nur leichte Accente. Treibt man sie weiter, so stößt man sehr bald auf schlechthin Unvergleichbares. Es genügt zu wissen, daß in Vismarcks Natur ein durch Spinozas Lestüre wahrscheinlich einst geförderter Zug makrologisch-pessimistischer Weltbetrachtung lag, der dann hervorbrach, wenn die eigensten und stärksten Kräfte dieser Natur sich nicht wahrhaft ausleben konnten und entweder ins Leere verbrausten oder von außen gehemmt wurden.

Alle übrigen Philosophen, in denen er geforscht hat, treten nach seiner eigenen Angabe hinter Spinoza zurück. Bei den "Philosophien des Altertums" wird man am ersten an die Stoiker zu denken haben, die den Gehorsam gegen die Weltgesetze, gegen den Willen der vollkommenen Götter und die unbedingte Ergebung in das Schicksal gepredigt haben. Von Hegels "unverstandenen Schriften", die er noch nennt, wird ähnliches gelten wie von dem unverstandenen Religionsunterricht Schleiermachers. Nicht sein Intellekt, sondern seine Persönlichseit wird ihnen gegensüber versagt haben. Eines abstrakten, spinozisierenden, erhaben einsachen Gottesbegriffes war sie noch fähig, aber gegen den künstelich durchgeführten dialektischen Weltprozeß Hegels konnte wohl der konkrete Lebenssinn in ihm sich schon auslehnen.

Einen tieferen Einschnitt in seiner Entwicklung setzt Bismarck selbst mit der Übersiedlung nach Kniephof 1839 an. Hier in der Einsamkeit sei er erst zu anhaltendem Nachdenken gebracht worden. Seine Ansichten änderten sich zuerst nicht erheblich, aber seine eigene Lebensführung beschäftigt ihn nun innerlich stärker als bisher. Manches erscheint ihm als Unrecht, was ihm früher erlaubt galt. Es ist, dürfen wir wohl sagen, der erwachende Drang nach wertvollerem Lebensinhalt, der für ihn weit mehr im Handeln als im Denken liegen mußte, den er aber

<sup>1)</sup> Ethif Teil I, 15. Lehrfaß.

zunächst noch, abgeschnitten von der Welt des Handelns, in weiteren theologisch-philosophischen Studien suchte. Die elektrischen Schläge, die damals von Strauß' und Keuerbachs Schriften über Christus und Christentum ausgingen, berührten jett auch die Seele des Mannes auf dem einsamen hinterpommerschen Gutshofe. Er geriet durch sie und Bruno Bauer, den minder bedeutenden Beistesverwandten der Beiden, den er auch noch nennt, "nur tiefer in die Sackgaffe des Zweifels". Wie haben sie auf ihn im besonderen gewirkt, oder wie konnten sie, muffen wir vorsichtig fragen, auf ihn wirken? Das, mas er als Resultat der Beschäftigung mit ihnen angibt, stimmt eigentlich nur wenig zu dem spezifischen Inhalte bessen, mas die drei Berstörer bes gläubigen Chriftentums positiv sagen wollten. "Es stellte sich bei mir fest, sagt er, daß Gott dem Menschen die Möglichkeit der Erfenntnis versagt habe, daß es Anmahung sei, wenn man den Willen und die Blane des herrn der Welt zu kennen behaupte, daß der Mensch in Ergebenheit erwarten muffe, wie sein Schöpfer im Tode über ihn bestimmen werde." Von einer solchen demütigen Resignation des Erkennens und Ergebung in ben Willen einer übermenschlichen Gottheit waren die drei Sturmläufer weit entfernt. Die Menschheit als Gattung war ihr Gott, ihr Chriftus, der "Bunderthater, fofern im Berlauf der Menschengeschichte der Geist sich immer vollständiger der Natur, im Menschen wie außer demselben bemächtigt". 1) Homo homini dous est, verkündete Feuerbach als den Wendepunkt der Weltgeschichte. Gine ganz neue fühne revolutionäre Ansicht bes Lebens. bes Verhältnisses von Menschlichem und Göttlichem, aller menschlichen Verhältnisse überhaupt eröffnete sich von hier aus. Die Bermenschlichung aller bisherigen jenjeitigen Berte und die Bergöttlichung des Diesseits, des irdischen Kulturprozesses, der Aufruf, von den trüben und beangstigenden Gottesporftellungen der Bater sich zu befreien und diesseitsfroh mitzuschaffen an ben universalen Interessen des Menschheit, - all das steht, wie man weiß, im engsten Zusammenhange mit dem radikalen Ansturme wider die überlieferten politischen und socialen Institutionen, der seit 1840 durch Deutschland ging. Es ist nun von höchstem

<sup>1)</sup> Strauß, Leben Jesu 4. Aufl. (1840) 2, 710. Bgl. Feuerbach, Besen bes Christentums. Werke 7, 360 ff. Br. Bauer, Das entdeckte Christentum (1843) S. 10, 37 u. ö.

Interesse und Werte, sestzustellen, daß Bismarck zwar von ber niederreißenden, zerstörenden Arbeit der "drei Gewaltigen" stark berührt worden ist, aber ihr positives Lebensprogramm sich nicht angeeignet hat. Es war, dürfen wir kühnlich sagen, nichts für ihn, für seine eigenste Natur. Wir können die uns bekannte Dentweise bes späteren Bismarck hier auch bem jungen Bismarck zuschreiben und sagen, daß der universalistische. tosmo= politische, im letzten Grunde ja doch naturrechtliche Grundzug jencs Brogramms ihn anfremden mußte. Die Menschheit als Gott, bas ift ein so unbismarchicher Gebanke, wie nur irgend möglich. Er. deffen Royalismus zwar dem eigenen Fürsten "treu bis in die Bendée", aber gleichgültig gegen das Gottesgnadentum anderer Potentaten war, forschte boch auch als Gottsucher immer mehr nach dem Gotte für ihn, als dem Gotte für die Menschheit; sich für die Menscheit als solche zu begeistern, hat er später nie vermocht und wohl auch damals nicht. So bestärken also die drei wohl seine Aweisel an der Autorität von Bibel und Christentum, aber mandeln seinen bisherigen Gottesbegriff selbst nicht wesentlich um. Gott ist ihm nach wie vor der Unerforschliche, Ubermächtige, Unnahbare, und der Trost und Halt, der ihm noch bleibt, die einzige Offenbarung Gottes, die er noch gelten läßt und die für ihn Wert hat, gilt nicht der Menschheit, sondern der einzelnen Menschenseele, "das Gewissen, welches er uns als Fühlhorn durch das Dunkel der Welt mitgegeben habe." wahrhaften Trost und Frieden, fährt er fort, habe er darin nicht gefunden und oft habe ihn ber Gedanke gequalt, "daß mein und anderer Menschen Dasein zwedlos und unersprießlich sei, vielleicht nur ein beiläufiger Ausfluß der Schöpfung, der entsteht und vergeht wie Staub vom Rollen der Räber".

Also trot der inneren, von Gott uns gegebenen Stimme des Gewissens doch noch eine gähnende, trostlose Leere in und um ihn. Hier thut sich ein tiefer und denkwürdiger Gegensat der Persönlichkeiten und Generationen auf. Was für Bismarck nur ein schwaches Licht in dem Dunkel des Lebens, das war für viele der stärksten Denker und Helden der großen Erhebungszeit, für Kant, für Fichte, für Gneisenau, die "Sonne ihres Erdentags", die völlig ausreichende Quelle für Licht und Wärme ihres doch wahrlich glut= und glanzreichen Lebens. "Als das einzige, aber untrügliche Nittel der Seligkeit", so bekannte

Gneisenau auf der Söhe seines Wirkens im Anschluß an Fichte. "zeigt mir mein Gewissen die Erfüllung der Pflicht aus Liebe zur Pflicht". Es lag nicht an dem Prinzip, es lag an den grundverschiedenen Zeiten und Menschen, daß es seine Leuchtfraft für Bismarc so wesentlich eingebüßt hatte. Und wer will sagen, ob nicht die Verschiedenheit der Zeiten hier noch mehr bedeutet wie die Berschiedenheit der Naturen. Jenes Brinzip bedurfte zu seiner segensreichen Entfaltung der ganzen Atmosphäre des idea= listischen Enthusiasmus, wie sie nach und nach geschaffen worden war durch Aufklärung und Sentimentalität, durch Goethe und Rant. Sineingestellt in sie, von Jugend auf ihren Sauch einatmend, konnte auch ein Genius der That, ein Staatsmann und Feldherr und Beherrscher der Menschen wie Gneisenau an jenem Grundsat der inneren sittlichen Autonomie sein völliges Genüge finden. "Soll er dein Eigentum sein, fühle den Gott, den du benkft." Gneisenau hat den Gott, den seine freie Beltanschau= ung dachte, noch fühlen können. Bismarck hat ihn nur gedacht. "Immer blieb mein Streben nach Erkenntnis in den Zirkel des Berstandes gebannt". Sätte nicht auch ein Bismarck den Gott, ben er bachte, fühlen können, wenn die geistige Luft um ihn berum noch ebenso warm gewesen wäre wie zu Unfang des Jahrhunderts? Die Frage ist doch keine mußige Spitfindigkeit. Sie berührt nicht bloß die tiefsten Seiten des Berhältnisses von Individuum und Zeit, sondern unmittelbar auch den politischen Entwicklungsgang Bismarcks. Wir nahen uns ja schon dem Scheidewege, wo Bismarc abschwenkt von der bisher verfolgten Bahn einer freieren Religiosität und sich zu ben positiv Blaubigen hinüberschlägt. Freie Religiosität aber und liberale Weltund Staatsanschauung hingen unter sich durch ebenso viele Käden ausammen wie die positive Gläubiakeit seiner neuen Freunde mit ihrem politischen Konservatismus. Bismard hätte, wenn er religiöser Freidenker geblieben wäre, vermutlich auch zu dem Liberalismus überhaupt ein anderes Berhältnis gewonnen. Wie oft hat man es beklagt, daß Bismarck zwar später die liberalen Mächte seiner Reit benutt, aber innerlich nicht mehr gewürdigt hat. Welche ganz andere Luft würde er geschaffen haben, wenn er es gethan

<sup>1)</sup> Delbrud, Gneisenau 2, 341. Auf bas Quellenverhältnis hat Barrentrapp ausmerksam gemacht Biogr. Blätter 1, 249 Ann.

hatte. Wir haben hier nicht zu wünschen und zu bedauern, sondern zu verstehen. Ich habe früher, unter dem Eindrucke der "Gebanken und Erinnerungen" gemeint 1), daß Bismarck bas Rind einer älteren Rulturperiode sei, mehr ein Held Shakespeareichen als Goetheschen oder Schillerschen Schlages, daß er nicht in inneren Zweifeln und Kämpfen mit sich selbst nach einem harmonischen Lebensideal gerungen habe, daß die großartige Ginfachheit und Ungebrochenheit seiner Instinkte das Besondere an ihm gewesen sei. So, glaube ich, durfte man ihn auffassen nach dem, was wir damals von ihm wußten. Jest wissen wir, daß seine freiere Religiosität nicht bloß ein lojes Gewand für ihn gewesen ist, daß er es lange mit vollem Bewuftsein getragen und sich erft nach ernsten inneren Lebensersahrungen von ihm losgewunden hat. Ja, daß er es nicht einmal ganz und gar abgestreift hat, daß gemiffe Spuren seines früheren bogmenfreien Protestantismus und seiner früheren Philosophie bei ihm haften geblieben sind.2) Ganz disparat kann also das Berhältnis Bismarck zu einer freien liberalen Weltanschauung von Saufe aus nicht gewesen sein, seine elementare Natur hätte auch unter ihr vielleicht sich fortentwickeln können, sie hätte einem Cavour noch ähnlicher werden können, als sie es schon ist. Cavour so wenig wie Gneisenau haben durch ihre freie Weltanschauung etwas von ihrer elementaren Frische und Ungebrochenheit eingebüßt. Woran lag es, daß Bismarck sich schließlich doch von ihr losgerungen hat? Man kann die Frage nicht abthun mit bem bloßen Hinweis auf das Milieu, in dem Bismarck seit Anfang der vierziger Sahre lebte. Eine Natur wie Bismarck läßt sich nicht so ohne weiteres von ihrem Milieu das Gesetz geben. Es kommt auf das spezifische Verhältnis seiner Natur zu dem, was er jett aufgab und zu dem, was er dafür eintauschte, es kommt auf die besonderen Konstellationen der geistigen Mächte, die um jeine Seele jest stritten, an. Und da darf man vielleicht daran erinnern, daß die freieren Weltanschauungen von Goethe und Schleier= macher über Hegel hinüber zu Strauß und Feuerbach eine verhängnisvolle Abwandlung erfahren haben. Bismarck hatte schon in seinem Elternhause den Rationalismus der preußischen Auf-

<sup>1)</sup> Sist. Zeitschr. 82, 293.

<sup>&</sup>quot;) Lenz a. a. D. S. 755 und Geschichte Bismarcks S. 20; vgl. oben S. 63 ff.

klärungszeit mehr von seiner dürren Seite kennen gelernt. er dann Schleiermacher hörte, sank die Generation Schleiermachers selbst schon unter, ging der goldene Tag der idealistischen, alle Kräfte der Seele gleichmäßig befriedigenden Lebensanschauung schon längst zur Rufte. Durch Hegel und die Seinen tam ein einseitig intellektualistischer und fritischer Bug in sie hinein, der bann durch Strauß und die Junghegelianer auf die Spike getrieben wurde. Es war ja nicht mehr das nüchterne und breite Berftandeswesen bes alten Rationalismus. Der Intellett übte seine Herrschaft jett auf viel feinere und aristokratischere Weise, er nahm in seine Konstruktionen auch vieles auf, was eigentlich auf anderen Beeten gewachsen mar und vom asthetischen Idealismus und der Romantik herstammte, und nahm in Strauf und Reuerbach schließlich schon die Wendung zum modernen historischen Realismus, aber eben nur die erste Wendung, und immer noch überwog das fühne Bertrauen zu sich felbst, der Mut, mit subjektiven Konstruktionen und geringem Erfahrungsmaterial Autoritaten zu stürzen und in die Luft zu bauen, wenn nur der Grundriß des Neuen formal sich gut ausnahm. Man kann aus ben Erinnerungen eines ihrer damaligen Abebten sehen, wie verführerisch das war. "Immer eilte ich mit meiner Vorstellung dem unfertigen Ergebnis meiner durcheinander wogenden Ginfälle voraus; immer reizte mich die Freude an der Form, noch ehe ich für sie einen Inhalt hatte. "1) Und nun darf man vielleicht fagen, daß es für eine Natur wie Bismard taum eine ungunftigere Konstellation der liberalen Weltanschauungen geben konnte, als wie sie damals war. Die liberale Luft um ihn herum war so dunn geworden, daß sie ihm auf die Dauer Unbehagen bereiten mußte. Sein fraftiger Wirklichkeitssinn, sein Widerwille gegen vages Spekulieren und Irrlichterieren, gegen den subjektiven Übermut des Intellektes überhaupt, der schon in den Barlamentereden der folgenden Jahre hervorbricht und so sich äußert, als ob er niemals anders sich hätte äußern können, — das muß boch schon damals in ihm sich geregt haben. Und aus dem Rirkel des Verstandes, in den sein Gottesbegriff nicht ohne Mitschuld des liberalen Zeitgeistes, wie wir meinen, geraten war, tonnten diese Leute ihn am allerwenigsten herausführen, die selbst

<sup>1)</sup> R. Haym, Aus meinem Leben S. 156.

in ihn von Grund aus gebannt waren. Wie konnte Bismarck in Feuerbachs Wesen des Christentums lesen? "Der Verstand ist das Kriterium aller Realität. Über der Macht der Allmacht steht die höhere Macht der Vernunft, über dem Wesen Gottes das Wesen des Verstandes als das Kriterium des von Gott zu Bejahenden und Berneinenden. . . . . Was bejahst du, was vergegenständlichst du also in Gott? Deinen eigenen Berftand." 1) Auch dort, wo Keuerbach in den Gottesvorstellungen die Spiegelungen und Bedürfnisse des menschlichen Gemütes nachweist, geht boch ein kalter, intellektualistischer Zug durch seine Worte. Was er positiv brachte, konnte, wie wir sehen, für Bismarck nichts Rongeniales und Befriedigendes bieten. Negativ aber gingen von ihm und seinen Mitkampfern so viel zersetzende Kritik der realen Zustände, soviel Nichtachtung lebendiger positiver Mächte in Staat und Gesellschaft aus, daß ein Bismarck hier nicht mehr mitthun konnte. Wie gern wüßte man von Bismarcks politischen und socialen Ansichten vor seiner Bekehrung jest ebenso viel wie von seinen religiösen. Das eine ift jedenfalls sicher, daß er schon zu Anfang des Jahres 1846 mit Ludwig v. Gerlach über ein Hauptstud des driftlich germanischen Staatsprogramms, die Wiederbelebung der Patrimonialgerichtsbarleit und des ritterschaftlichen Korporationsgeistes verhandelt hat2), daß er also auf politischem und socialem Gebiete früher noch als auf religiösem Gebiete sich seinen neuen Freunden genähert hat. erregt seine spätere Erzählung von seiner ständisch-liberalen Stimmung vor 1847, obgleich man positiv mit ihr nicht viel ansangen fann3), doch zum mindesten die Bermutung, daß die politische Intimität mit der Gerlachschen Partei noch nicht sehr groß gewesen sein kann. Immerhin aber mögen die neu sich knüpfenden Käben politischen Ginverständnisses mit seinen frommen Standes genoffen ihn leise und allmählich aus dem Banne der politisch immer destruktiver werdenden Freidenker herausgezogen haben.

Aber das Entscheidende waren gewiß die positiven inneren Bedürfnisse seiner Persönlichkeit und seines persönlichen Lebens. Wir dürfen vor allem auch nicht des mächtigen Willens- und Thaten- dranges vergessen, der in diesen Jahren frischester Vitalität noch

<sup>1)</sup> Feuerbachs Werte 7, 71 f.

<sup>2)</sup> Rohl, Bigmardbriefe.

<sup>3)</sup> G. u. E. 1, 17; vgl. Lenz, Gesch. Bismards S. 28.

mmer nicht wußte, wohin, und der in ihm zum mindesten ebenso stark geklopft und gehämmert haben muß, wie das Berlangen nach einer sein Gemut befriedigenden Weltanschauung. Wer sich ihn vorstellen kann in dieser Morgendämmerung seines historischen Lebens, in der Fulle feiner noch gebundenen Rrafte, felbstbewußt und boch emporragend, geistig offen und frei und mit der Welt vertraut geworden durch Reisen und Lefture und insgeheim wünichend, daß diese Welt da draufen seiner Kraft sich öffnen möchte1), - ber wird in der Unruhe und Leere seines Herzens nicht bloß ben unbefriedigten Gottsucher sehen, sondern auch den unbefriediaten Weltsucher. Der eine Mangel mochte den anderen ihm nur noch fühlbarer machen, und sein starfer Wille drangte doch danach, den einen oder den anderen auszufüllen. Und noch stärker als beides vielleicht regte sich jett das unmittelbare Bemutsbedurfnis nach Bergensmarme und Liebe. Liebelcer mar fein Leben, wie die Briefe an die Schwester zeigen, gewiß nicht gewesen, aber wenn irgend einer, jo bedurfte Bismarc in seinem Lieben der Konzentrierung, und zwar der leidenschaftlichen Konzentrierung auf einen Gegenstand, den er sich ganz und gar umschloß, um mit dem Frangosen Benoist zu reben, mit einem "wilden Egoismus".

Sottsucher, Weltsucher, Liebesucher, — und unmittelbar um ihn lebten Menschen, die alles das hatten, wonach er begehrte, einen Gott, nicht unerreichbar, sondern jedem persönlich gegenswärtig, eine Welt zwar nicht der großen Thaten, aber der ernsten und stetigen Lebensrichtung und von ihrer politisch-sozialen Seite her bereits ihm sich öffnend, und eine Liebeswärme, die auch ihm, dem noch durch die Schranke des Glaubens Getrennten, entgegenschlug. "Ich fühlte mich bald heimisch in jenem Kreise und empfand ein Wohlsein, wie es mir bisher fremd gewesen war, ein Familienleben, das mich einschloß, fast eine Heimat." Der Mittelpunkt dieses Kreises war Herr v. Thadden auf Tricglaff, sein Schwiegersohn Woriz v Blanckenburg auf Zimmerhausen und Cardemin war Bismarcks alter Freund. Thaddens und

<sup>1)</sup> Bgl. vor allem den Brief an die Braut vom 13. Februar 1847 (Briefe S. 21). Die Bersuche, seiner Braut Französisch und Englisch beiszubringen, machen auch ganz den Eindruck, daß er sie für die große Welt erziehen will. R. Fester, dem ich für manche briefliche Anregungen Dank schulde, weist mich darauf hin.

Blanckenburgs waren jetzt Bismarcks liebster Verkehr. Auch für seine litterarischen Interessen fand er hier Anklang, man las z. B. Shekespeare zusammen. Er spottete wohl für sich selbst noch ein wenig über die ästhetischen Thees mit Lektüre, Gebet und Ananas-bowle, aber er ging hin. Auf religiöse Dispute mußte er sich in diesem Kreise gesaßt machen. Da hat er einmal, als das Gespräch auf Glaubensfreiheit kam, sich auf den Vers des Boyensichen Preußenliedes berusen: "Erfülle treu die Bürgerpflicht, dann kümmert mich dein Glaube nicht," aber als man ihm entgegenhielt: "Aber die Juden?" entzog er sich schnell mit einem Scherze seinen Gegnern. )

Auf Morit v. Blandenburgs Hochzeit mit Marie v. Thadden im Oktober 1844 lernte Bismarck beren Freundin Johanna v. Puttkamer wahrscheinlich zuerst kennen.<sup>2</sup>) Es sei dahingestellt, was mir nach mündlicher Überlieserung aus jenem Kreise erzählt worden ist, daß Bismarck sich zuerst für Marie v. Thadden interessiert habe und daß diese gewünscht habe, er möge Johanna nehmen. Eine gemeinsame Harzreise vereinigt im Sommer 1846 die jungen Blanckenburgs, Vismarck und Johanna. Seiner eigenen Neigung ist er bereits gewiß. Noch hält er an sich, aber immer stärker werden die innerlichen Fäden, die ihn mit diesem Kreise und mit ihr verbinden. Und bei der tödlichen Erkrankung der jungen Frau v. Blanckenburg, die am 10. November 1846 dann starb, sühlt er, daß auch sein Gott ein anderer geworden ist.<sup>3</sup>)

<sup>1) &</sup>quot;Die frage ich auch nicht, benen sehe ich's an." El. Fürstin Reuß, Ud. v. Thadden-Trieglaff (1890) S. 74.

<sup>2)</sup> Daß es am 5. Oktober 1844 geschah, ergibt sich aus den Briefen an seine Braut S. 17, daß Blandenburgs Hochzeit im Oktober 1844 stattsfand, aus Reuß S. 73.

<sup>3)</sup> Nach Bismards Werbebrief muß man den definitiven Durchbruch des neuen Glaubens doch wohl nach der tödlichen Erkrankung der Frau v. Blandenburg setzen, nach Worit v. Blandenburgs Erzählung zu Keudell im Sommer oder Herbste 1847 (nicht 1846, wie Müsebed S. 404 sagt, vgl. Keudel S. 11 u. 18) müßte er aber schon vor dieser Erkrankung ersolgt sein. ("Wir, meine selige Frau und ich, waren tief ergriffen von diesem Wunder sec der Bekehrung]. Unser Verkehr mit Bismard wurde nun noch inniger.") Vielleicht wird man einwenden, daß man diese Worte nicht so pressen dürse, aber wir thun wohl besser, Bismard hier zu solgen, um so mehr, da es unsicher ist, aus welcher Zeit die Keudellsche Niedersschrift des Gespräches stammt. — Ob die in dem Werbebriese Vismards noch erwähnten Ereignisse ("bei denen ich nicht handelnd beteiligt war,

Das erste Gebet seit seiner Kinderzeit entringt sich ihm, und wenige Wochen darauf wagt er es, dem Bater Johannas jenen Brief zu schreiben, um dessen Deutung wir uns abmühen.

Wie stark auch die Liebe hier den Glauben mitgetrieben hat, man versteht doch den Eintritt Bismarcks in diesen Kreis erst ganz, wenn man sich dessen Wesen, Wurzeln und Wandlungen vor Augen geführt hat: Ein merkwürdiges Stück zugleich der deutschen Geistesgeschichte im 19. Jahrhundert und ein bezeichnendes Gegenstück zu dem Gange der liberalen Weltanschauung, den wir vorshin betrachtet haben.

## II.

Am 18. Januar 1811, dem preußischen Krönungstage, trat in Berlin zu einer "christlich-deutschen Tischgesellschaft" ein Kreis von Männern zusammen, deren Namen den Blick sofort fesselt: Achim v. Arnim war ihr Gründer und Gesetzeber, Adam Müller sein "Mitunternehmer", weiter Clemens Brentano, Beinr. v. Rleift, Saviand, Eichhorn, Karl v. Clausewik, Staegemann, Leopold v. Gerlach, Kichte und so mancher andere wohbekannte Rame der damaligen Berliner Gesellschaft.1) Romantische Dichter, Männer der preußischen Reform und fünftige Männer Friedrich Wilhelms IV. wollten, hier in einem eigenen, aber nicht störenden Kontraste zu ben vaterländischen Sorgen, die fie erfüllten, "ernste Beisheit und liebenswürdige Thorheit" miteinander treiben. Rein Jude, fein Franzose und kein Philister sollte in ihr gebuldet werden. Litterarische und politische Romantik und zwei inhaltsreiche Generationen preußischer Geschichte berührten sich hier in einem Fluidum froher und geistvoller Geselligfeit, in einem Fluidum zugleich der Ideen. So tritt in diesem Kreise und in den Kleistschen "Abendblättern", die man als ihr Organ betrachten darf, auch schon ein gewisser driftlicher Zug hervor, ein Bedürfnis nach religiöser Erbauung.

und die ich als Geheimnisse Anderer nicht mitteilen darf, die aber ersichütternd auf mich wirkten") mit der kurz vor dem Tode der Frau v. Thadden († 4. Okt. 1846) spielenden Duellgeschichte zusammenhängen, in die ein naher Freund des Thaddenschen Hauses verwickelt war? Reuß S. 80.

<sup>1)</sup> Ich ergreife hier mit Freuden die Gelegenheit, um auf das schöne Buch Reinhold Steigs "Heinrich v. Kleists Berliner Kämpse" (Berlin und Stuttgart, Spemann. 1901. VII, 708 S.) hinzuweisen, ein, was selten ist, zugleich minutiöses und geschmackvolles Buch, das gerade auch dem Historier, der hier in den Gegensat der liberalen Staatstanzlei Hardenbergs und der beginnenden politischen Romantit eingeführt wird, sehr viel bietet.

bas allerdings noch einen starken afthetischen Bug hat. Ausbruch des Befreiungskrieges löste diesen Kreis auf. bem Frieden trat ein neuer Kreis zusammen, der sich selbst "gleichsam als eine Fortsetzung der edlen Tischgenossengesellschaft" Arnims und Brentanos betrachtete. 1) Bon dem alten Kreise waren freilich nur noch gang wenige babei, mit Sicherheit fann man es nur sagen von Brentano und Leopold v. Gerlach. 2) Die übrigen waren aus dem Feldzuge beimgekehrte junge Juristen und Offiziere, von benen einige schon vor 1813 im Rabettenkorps sich kennen gelernt, andere zusammen studiert und unter den Einwirkungen Kichtes, Savianys und Schleiermachers gestanden hatten. Damals war es unter ihnen auch schon zu ernsten Gesprächen über die Gottheit Christi gekommen. Noch stritten Philosophie und Glaube dabei gegeneinander, aber die Entschiedeneren lasen schon die Bibel miteinander, und Adolf v. Thadden zog als blutjunger 17 jähriger Leutnant in den Feldzug, das Neue Testament neben Fauft und Wallenstein im Tornister. Undere Mitglieder dieses Freundeskreises waren Ludwig v. Gerlach, August Wilhelm Göte, v. Senfft = Vilsach, Lancizolle, v. Bethmann = Hollweg, Graf Albensleben = Errleben. — alles wohlbekannte Ramen aus dem Kreije Friedrich Wilhelms IV., damals eine vornehme, junge Gesellschaft, die sehr abstach von dem gewöhnlichen Typus einer folchen. Sie waren über ihre Jahre hinaus schon ernst durch die geistigen Einflüsse, die sie erfahren und durch die Erlebnisse des Krieges, strebten aber dabei einem Ideale von verklärter Kindlichkeit nach, das sie in einigen unter ihnen fast engelrein verwirklicht fanden. So nennt Graf Christian Stolberg seinen Freund Thadden 1815: "Reinen Herzens wie wenige und demutig wie ein Kind." 3) Gustav v. Below sagt von Goete: "Ich unternehme es nicht. Dir eine Beschreibung von diesem herrlichen, köst-

<sup>1)</sup> Bangemann, Geiftl. Ringen u. Regen am Oftseeftrande (1861) S. 7.

<sup>\*)</sup> Ob die v. Roeder, v. Boß und v. Rappard, die noch genannt werden (El. Fürstin Reuß, Ad. v. Thadden = Trieglaff S. 9 u. 11, Leben A. W. Goepes [Unsere Boreltern und unsere Eltern. Zum 15. Mai 1895 für die Familie als Manustript gedruckt] S. 108) identisch sind mit gleich= namigen Mitgliedern der Gesellschaft von 1811, habe ich noch nicht fest= stellen können. Ich behalte mir eine Ausstührung dieser Dinge in größerem Zusammenhange überhaupt vor.

<sup>3)</sup> Reuft. Thadden G. 12.

lichen Menschen zu machen. Sch schloß mich fest an ihn an und bewunderte im Stillen die anmutige, heitere Ruhe und Kestigkeit, die über sein ganzes Wesen ausgebreitet ist. "1) Solche Versön= lichkeiten thaten es den übrigen an, man eiferte ihnen nach. Bon vornherein, unmittelbar an der Quelle, sieht man bier schon einen Grundzug des christlich-germanischen Lebensideals. Es geht nicht auf Ausbildung der Individualität aus eigenem Kerne und auf eigene Beise, sondern beinahe auf Verwischung einer solchen zu gunften einer engelhaften Idealität. Natürlich ließen sich die verschiedenen Individualitäten doch nicht ganz ausrotten. So war der strenge und doktrinäre Ludwig v. Gerlach für Clemens Brentano vom ersten Augenblicke an eine "bange Erscheinung".2) Aber welch ein Unterschied ist zwischen den mannigfaltigen Charafterföpfen der Tafelrunde von 1811 und den so gleichmäßig gestimmten Jünglingen von 1816. Und so ist auch ihr Interessenfreis ein sehr viel engerer. Litterarische und politische Fragen treten bald gang zuruck vor dem "Einen, mas not thut", vor bem inbrunftigen, religiofen Drange. Es ist lehrreich, zu seben. wie dieser gleich entzündet werden konnte eben durch das Borbild jener reinen und sicheren Kindlichkeit. Gustav v. Below, der von Fichtescher Philosophie herkam, gelangte durch die Bewunberung, die ihm Goege abnötigte, "sehr bald auf die Entbedung, daß ein fester, unerschütterlicher Glaube an die Lehren und Berheißungen der göttlichen Schrift, ein tiefer, christlicher Sinn ohne allen philosophischen Klingklang der einige Kern und Grund seines Lebens war und noch ist. Durch ihn wurde ich auf die Bibel und in die Kirche geleitet, meine ganze Philosophie trat in den Hintergrund zurück."3) Man erstaunt, wie schnell und früh diese Jünglinge dem Einflusse der damals wahrlich noch kraftund lebensvollen Philosophie sich entwinden. Wie sich Gustav v. Below von Fichte, so wendet sich Gocke von Schleiermacher ab, der ihn zuerst gepackt hatte, in dessen Brediaten er auch anfangs nach dem Kriege noch ging, um dann bald nur noch bei dem hochbetagten Paftor Hermes in der kleinen Spitalfirche und bei bem ebenso positiv gläubigen Junide seine Befriedigung

<sup>1)</sup> Bangemann S. 5 (13. Dez. 1816).

<sup>2)</sup> Brentano an Goepe 19. März 1822, Leben Goepes S. 110.

<sup>3)</sup> Wangemann a. a. D.

zu finden. 1) Richte und Schleiermacher hatten in großartiger innerer Arbeit schon bas errungen, mas vielen ein höchstes Riel moderner Menscheit überhaupt zu sein scheint: fromm und frei zugleich zu fein. Diese begabten und feingebildeten Jünglinge verzichteten nach kurzer Rast bei ihnen leichten Herzens auf die Freiheit und ergaben sich einer ausschließlichen und gebundenen Frömmigfeit, die bald wie ein verzehrendes Fcuer loderte. liegt ein psychologisches und kulturhistorisches Broblem, ähnlich und doch wieder anders als bei dem Verzichte Bismards auf die liberale Weltanschauung. Denn hier ringt sich der Entschluß nicht aus einer längeren und schweren Lebenserfahrung berbor, sondern wird in unmittelbarem jugendlichen Impuls gefaßt. Hier läßt sich auch nicht sagen, daß die Gedanken, welche preisgegeben wurden, einen Teil ihrer inneren Kraft schon verloren hatten, baß sie schon greisenhaft geworden wären, wie sie es vielleicht in ben 40 er Jahren waren. Man kann wohl zur Erklärung des jähen Umschwungs hinweisen auf einige allgemeine kulturhistorische Bindeglieder, auf die niemals ganz erstorbenen und von jenen alten Predigern gepflegten pietistischen Traditionen, auf die Wirfung der Romantik vor allem, welche alle irrationellen Kräfte bes Innenlebens mobil machte, — schließlich war doch wohl bas Entscheibende ber spontane Aft ber jungen Generation selbst, die mit jugendlichem Enthusiasmus die für sie neue Beilsbotschaft bes Evangeliums ergriff, dieselbe Botschaft, die einst den jungen Luther erschüttert und beseeligt hatte; die Botschaft von der Bergebung ber Sünden allein auf Grund von Christi Blut und Opfertod. Alles, mas nicht birekten Bezug barauf hatte, trat zurück. Giner ber Freunde sagte später von dem damaligen Geiste ihres Kreises, man habe den ersten Artikel des Glaubens über bem zweiten vergessen.2) Sie stürzten sich auf biesen mit einer Inbrunft, die nun doch weit mehr an den schwärmerischen Bietis= mus, als an die elementare Gesundheit des Lutherschen Glaubens= lebens erinnert. Das gewöhnliche Chriftentum der Gebildeten war in ihren Augen jett "elendes Surrogat für die beilige Speise, die allein auf ewig unser Berlangen stillen kann." "Sie

<sup>1)</sup> Reuß S. 5 u. 16, 24. Goepes Leben S. 103. Ühnlich zuerst auch Thadden (Reuß S. 5): "Schleiermacher hat mich aus dem Tierreich ins Menschenreich versetzt."

<sup>3)</sup> Reuß S. 16.

haffen bas Rreuz und die Schmach Chrifti, sie wollen nur Blumenduft und Wohlgeschmack, aber nicht Lebensbrot." reizte Thadden, nun gerade zu solchen Leuten vom Blute und Angstschweiß Jesu für unsere Sünden zu sprechen. Das fame, meinte er, ihnen recht prosaisch und begoutant vor, "aber ber Aussatz der eigenen Sünde ist wahrlich noch prosaischer und degoutanter. "1) Die alte Wunderfraft des Christentums, die tiefften Kontrafte im Innern, Gefühl bes Sunbenelends und Hoffnung der ewigen Gnade gewaltig gegeneinander aufzurühren, um sie miteinander zu versöhnen und sie zu versöhnen, um sie immer wieber aufzureißen, dieses stürmische Auf und Nieder der Seele durchwogte also jest auch diesen Kreis vornehmer junger Manner.2) Wer es einmal mit ganzer Stärke durchgemacht hatte, kam aus dem verführerischen Reize, sich selbst in diesen Höhen und Tiefen zu genießen, so leicht nicht beraus, auch nicht in Lagen, wo andere, natürlichere Empfinbungen hatten dominieren können. Nichts ist charafteristischer, als der Brautwerbungsbrief Thaddens vom 1. März 18193), auf den schon Lenz als ein vielsagendes Gegenstück des Bismarcfichen Werbebriefes aufmerksam gemacht hat. Nachdem der Schreiber seinen von Natur verdorbenen Willen aufrichtig geprüft und sich im Staube vor dem gedemütigt hat, der Herz und Nieren prüft, bittet er ihn, ihm aus Inaden die zu schenken, "die ich mir mit meinen schwachen und bloden Augen zu einer Lebensgefährtin außersehen habe." Sei es aber gegen seinen heiligen Willen, so bate er ihn flehentlich, dazwischen zu treten und darauf zu schlagen. Sollte ihn also Fräulein Jette nicht mögen, so würde er darin die warnende, züchtigende, aber liebende Führerhand Gottes erkennen.

Wie das praktische, so wurde auch das theoretische Leben in diesen Strudel hineingezogen. Thadden war schon ganz bald so weit, zu glauben, daß eher die ganze Welt lüge, che ein einziges Jota in der Bibel falsch sei. Dustav v. Below hatte zuerst nach seiner Bekehrung noch gemeint, daß seine einmal gewonnene

<sup>1)</sup> a. a. D. S. 17 ff. u. 25.

<sup>2)</sup> Das Wort von Lenz über Thadden (Die Woche a. a. D. S. 650) "diese Religion kennt keine Kämpfe" kann ich nicht teilen.

<sup>•)</sup> a. a. D. S. 27.

<sup>4)</sup> a. a. D. S. 20.

philosophische Ansicht ihn glücklicherweise nicht in dem Werke der Besserung und Heiligung hindere, weil sie da aushöre, wo die Glaubenslehren anhüben. Wenige Monate darauf hatte er schon "den ganzen Quarck von Philosophie" von sich geworfen und erklärte nun alle selbstgemachte Lehre "eben, weil sie von Menschen und nicht von Gott kommt, für die größte aller Sünden". Er empfand eine wahre Lust in dieser Zerstörung seiner früheren Gedankenbilder. "In mir lebte ein gewaltiger Teusel von geistiger Verstandeshoffart, aber ich versichere Dich, ich habe den Kerl mit dem Kreuz so vor die Stirn geschlagen, daß er wie ein Hund winselt." 1)

Nur wenige Jahre, bis 1818 und 1819, dauerte das innige Busammenleben ber Freunde. Ihr Beruf führte fie auseinander, wie brennende Scheite eines Keuers, die überall neue Klammen entzünden. Mit bemerkenswertem Unterschied freilich. Die beiben Juristen Goete und Ludwig v. Gerlach, die in Naumburg wieder aufammentrafen, hielten viel mehr an sich, als die pommerschen Gutsherren Thadden und Below. Sie traten wohl in Berkehr mit den Erweckten in Stadt und Umgebung, galten auch anderen als Schwärmer, aber die Schwärmerei hatte bei diesen Männern verstandesmäßigen Berufs ihre objektiven Schranken. eigenes Christentum", erzählte Goepe später2), "hatte zu ber Zeit einen entschieden gesetzlichen Charafter: ich meine, es war mir förderlich und aut, daß ich damals nicht einen überwiegenden Einbruck von der evangelischen Freiheit eines Christen hatte." gefehrt ergaben sich Thadden und Gustav v. Below, vor allem dieser, einem religiösen Subjektivismus, der zwar über den lutherischen Begriff von der Rechtfertigungelehre nie hinausging, aber diesen auch mit einer lodernden Leidenschaft auf die Spige trieb. Alle übrigen Lehrunterschiede, alle kirchlichen Institutionen traten davor zurück. Sie suchten im Lande umber nach gläubigen Pastoren. Trafen sie da einen frommen resormierten Geistlichen, ber die Vergebung der Sünden in dem Blute Jesu Christi predigte, so schlossen sie sich mit Freuden an. Aber wie wenige gläubige Bastoren fanden sie auf ihren Streifzügen, fast überall nur Rationalismus und Naturalismus, und bald war es so weit, daß sie es

<sup>1)</sup> Wangemann a. a. D. S. 5 ff. u. 8 ff.

<sup>2)</sup> Leben Goepes S. 138 ff.

für eine Berunreinigung hielten, zu diesen Baalspfaffen in bie Rirche zu geben und die Saframente aus Satans Sanden nicht nehmen wollten. 1) So schroff ihre Verbammung der rationalistischen Geistlichen, so glübend war ihr Gifer, die arme, migleitete Menge zu erwecken und ihre Seelen zu retten. "Die Schrecken ber ewigen Berbammnis", sagte Gustav v. Below2), "welcher alle Ungläubigen in blinder Tollheit zurennen, follten uns ben Mund weit aufreißen, ob nicht noch etliche herausgeholt werben könnten." Zuerst gelang es ihm mit seinen Brüdern Heinrich v. Below auf Seehof und Karl v. Below auf Gat. Heinrich v. Below, von härterer und hitigerer Art noch als sein Bruder. bisher ein derber Landjunker, wurde bald der eigentliche Heißsporn und Vorfämpfer der ganzen Bewegung. Kartenspiel und Pfeifen wurden fortgeworfen. Vorher hatten die beiden Brüder wegen ihrer Erbschaft in Streit gelegen, jest tamen sie fast täglich aufammen, beteten, sangen und lafen die Bibel miteinander. Bu ihren Hausandachten war großer Zulauf aus der ganzen Gegend. Ihre Abendversammlungen dehnten sich oft bis nach Mitternacht Da kam es nicht felten vor, daß einzelne schluchzend auf die Anie fanken und laut ihr Sündenelend bekannten, daß andere, zuweilen gewöhnliche Knechte und Tagelöhner, auftraten und predigten. Und so setten nach und nach in Heinrich v. Belows Ronventikeln fast alle typischen Erscheinungen religiöser Efstase ein: Bifionen, Gebetsheilungen, die Einbildung, vom Teufel beseffen zu sein. Es war eine richtige religiöse Bolksbewegung im kleinen, in der die vornehmen Gutsherren ihres Standes fast vergassen. Aber charafteristisch ist, daß diese Bewegung zwar auf den abligen Dörfern ringsum fast kein Haus verschonte, in den reichen Bauerndörfern jedoch, die sich auch sonst für sich hielten, nicht zünden wollte. 3) So kam es. daß sich gelegentlich die gläubigen und ungläubigen Bauernknechte einmal prügelten.4) Man darf den Rigel, der für den kleinen Mann in der Gemeinschaft mit den Gutsherren lag, nicht übersehen. Mit welchem Stolze hat viel später noch ein frommer 80 jähriger Greis in Kammin dem

<sup>1)</sup> G. p. Below 1820 bei Wangemann S. 53.

<sup>2)</sup> a. a. D. S. 30.

<sup>3)</sup> a. a. D. S. 47.

<sup>4)</sup> Beitungsbericht bes Superintendenten Tischmeyer 28. September 1821, Geh. Staatsarchiv Berlin.

Seminardirektor Wangemann, dem Geschichtsschreiber dieser Bewegung, von jenen Zeiten erzählt. Einmal wies er auf eine Stelle in seinem Zimmer: "Da hat unser jetziger Oberpräsident (v. Senfft-Pilsach) gestanden und gepredigt und das Abendmahl ausgeteilt. Das war ein Mann von Gott.")

Damals wehte aber noch nicht der Wind, der solche Männer auf den Oberpräsidentenstuhl führte. Die Belows, Thadden und Senfft waren vielmehr noch rechte Sorgenkinder der geiftlichen und weltlichen Behörden.2) Den altpreußischen Bureaufraten Schudmann und Rircheisen buntte dieses religiose Feuer außerhalb der Staatsfirche ganz unzulässig, sie wollten gleich mit Gendarmen und Gerichten gegen die Belowschen Konventitel einschreiten. Altenstein mahnte zu milderem Vorgehen 3), glaubte aber schließlich auch gegen die Überschreitung bes Allgemeinen Landrechts durch Ausdehnung der religiösen Zusammenfünfte und eigenmächtige Austeilung des Abendmahls Schranken aufrichten zu müssen.4) In der That ist die Bewegung von Gendarmen und Gerichtsurteilen nicht verschont geblieben, wobei bann, wie es heißt, einmal der gerade in der Nähe befindliche Kronprinz die Bollstreckung einer Geldstrafe über Heinrich v. Below gehindert haben soll.5)

Die Schwarmgeisterei in den Konventikeln Heinrich v. Belows, die zu schlechthin entsetzlichen Auftritten führen konnte, wurde durch Gendarmen, Geldstrasen, Arretierung der "lieben blinden Lotte" u. s. w. natürlich nicht gedämpst. Sein Bruder Gustav, der ursprünglich den Samen ausgestreut hatte, machte sie aber schon seit 1822 nicht mehr mit, weil seine keinere aristokratische Natur dagegen reagierte. Schwärmer blieb er jedoch und

<sup>1)</sup> Bangemann, Kirchliche Rabinettspolitik König Friedr. Bilhelms III. (1884) S. 349.

<sup>\*)</sup> Ich konnte einige im Geh. Staatsarchiv beruhende Aktenstüde dar- über einsehen.

<sup>3)</sup> Un Schudmann 11. März 1822.

<sup>4)</sup> An ben Justizminister Gr. Dandelmann 2. September 1825. Als bie Führer bes Konventikelwesens nennt er Below-Seehof und Thadden. "Es liegt ihm eine frömmelnde Lehre zum Grunde, welche, das Heil in eine schwärmerisch überspannte Zerknirschung sepend, nur gänzliche Nichtsachtung der bisher gewohnten socialen Verhältnisse und Lähmung von aller Lebensthätigkeit im Gesolge haben kann."

<sup>•)</sup> Bangemann, Geistl. Regen 2c. S. 156 (1826).

ließ sich jett mit seinem Bruder Karl von dem Raubergarten der theosophischen Mystit einfangen. Böhmes und vor allem Johann Georg Gichtels (1638—1710) Schriften wurden studiert. Bichtel, ber zur Reuschheit und Chelosigkeit rief, gefiel sich in einem übergeistigen und schließlich sinnlich werdenden Berkehr mit Gott; er und seine Anhänger wollten "Sophiam in ihre Arme baben und von ihr einen füßen Ruß haben". Er hielt in seiner Berachtung der Welt selbst die Arbeit für das tägliche Brot für unvereinbar mit dem ernsten Trachten nach dem Reiche Gottes.1) Rirche und äußeren Gottesdienst migachtete er, auf den Genuß des Abendmahls verzichtete er, weil der innerliche und geistige Genuß des herrn ihm höher ftand. Seine Anhänger, die Barentes — ein durch das ganze 18. Jahrhundert zu verfolgendes ftilles Bächlein — ließen gröbere Auswüchse seiner Lehre fallen und verfeinerten sein esoterisches Ideal einer zarten Innerlichkeit und Gottseligkeit dahin, daß man es auch mitten in der Welt erreichen könne, wenn man nur innerlich erhaben über ihr Treiben sei. Gustav v. Below sah jett auch in dem Treiben der Erweckten um ihn herum noch ein Stud des "aftralischen himmels", in dem Gut und Bose miteinander vermischt sei, er zog es vor, "still und ruhig aus Babel auszugehen und fich in den Tempel Bottes im Brunde ber Scelen einzuwenden".2) Die Gebetsversammlungen und die Propaganda stellte er ein, nur noch im engsten Areise hielt er seine Andachten. Er und sein gleichgesinnter Bruder Karl starben zu Anfang der vierziger Jahre (1843 bezw. 1842).

Es ist hier der Ort, einer Erzählung in den Buschschen Tagebuchblättern<sup>8</sup>) zu gedenken, welche das Sichtelianertum in direkten Zusammenhang mit der Bekehrung Bismarcks setzt. Busch hatte 1885 eine Unterredung mit dem frommen und konservativen Gutsbesitzer Andrae-Roman, der 1846 dem Thaddenschen Kreise näher getreten war.<sup>4</sup>) Andrae-Roman erzählte ihm, daß die kühle Haltung Bismarcks zu den Geistlichen und zur Kirche schon alt sei und mit der Art seiner Bekehrung zusammenhinge. Nicht von

<sup>1)</sup> Bgl. Cepps und Heglers Artikel über ihn in der Allg. deutschen Biographie Bd. 9 bezw. der Realencykl. f. protest. Theol. 3. Aufl. Bd. 6.

<sup>2)</sup> Schreiben vom 24. Mai 1822 bei Bangemann S. 143 ff.

<sup>3) 3, 181</sup> ff.

<sup>4)</sup> Andrae-Roman, Aus längst vergessenen Tagen S. 228.

ben Geistlichen, sondern von Laien, wie Below, Senfft-Bilfach und Thadden, die in sektiererischer Beise gepredigt hätten, sei das neue christliche Leben in Vommern ausgegangen. Blandenburg und Bismarcks Schwiegervater in Reinfeld hätten bazu gehört. "Sie hielten fich etwa zu den Meinungen Sichtels. Andere neigten zu den Altlutherischen bin. (Also nicht zu berrnhuterischer Ansicht, wie ich vermutet hatte.) Bismarck kam unter ihren Einfluß und schloß sich ihnen an, und darin ist der Uriprung seiner ablehnenden Saltung den Beiftlichen und der Rirche gegenüber zu suchen (Gichtels , Gott in uns' und Bismarcks nicht durch Bredigermund sich erbauen')." Diese in Klammern eingeschlossene Barallele zwischen Gichtel und Bismarck ist wohl eine Buthat von Busch, aber auch der übrige Bericht ist so nicht haltbar. Below (Andrae weiß, oder Busch hört hier nur von einem dieses Namens), Senfft, Thadden, Blandenburg und Buttkamer in einen Topf als Anhänger Gichtels zu werfen, ist nach dem, was wir durch Wangemann und die Fürstin Reuß wissen, ganz unzulässig. Heinrich v. Below, den übrigens Unbrae-Roman noch perjönlich kennen gelernt hat 1), hat sogar die theosophischen Neigungen seiner beiden Brüder eifrig bekämpst2) und hat sich in den dreißiger Jahren vorübergehend zu den Alt= lutheranern, deren Dogma er überhaupt immer geteilt hat, gehalten. Eine Hinneigung der übrigen von Andrae Genannten au Gichtelscher Lehre ift nirgends bezeugt; eber könnte man sie. namentlich Thadden, gerade als ursprüngliche Gesinnungsgenoffen der Herrnhuter ansprechen3), und Thadden selbst trat später (1848) zu den Altlutheranern über.4) Und schließlich weiß Andrae-Roman selbst in seinen 1899 erschienenen Lebenserinnerungen nichts von Gichtelschen Reigungen in diesem Rreise zu erzählen. Was er davon überhaupt gewußt und zu Busch erzählt hat, mag dieser, der sich selbst als Theosoph und Anhänger Böhmes aufspielt<sup>5</sup>), pikant gefunden und migverständlich auf den ganzen

<sup>1)</sup> Andrae-Roman S. 252. Er traf ihn im Postwagen, wo er gleich inmitten ber Reisenben eine Morgenandacht mit Gesang hielt.

<sup>2)</sup> Wangemann S. 147 f.

<sup>\*)</sup> Ludwig v. Gerlach an Thadden (ca. 1845, Reuß S. 75) spricht von "unserem — mir bekanntlich höchst ehrwürdigen Pietismus und Herrnhutismus der zwanziger Jahre." Bgl. auch Busch selbst 3, 95.

<sup>4)</sup> Reuk S. 101 ff.

<sup>5)</sup> Tagebuchblätter 3, 161. 181.

Kreis übertragen haben. Busch will nun allerdings ein andermal (1888) von der Fürstin Bismarck selbst gehört haben, daß ihre Mutter (eine geborene v. Glasengvv) sich zu den Gichtelianern gehalten habe.1) Und da Gustav v. Below seit 1818 eine Schwester Heinrich v. Puttkamers zur Frau hatte 2), so könnte der verwandtichaftliche Verkehr wohl das Samenkorn Gichtelscher Mystik in das Buttkameriche Saus getragen haben. Daß Seinrich v. Buttkamer selbst aber ein so ausgesprochener und eifriger Gichtelianer wie sein Schwager gewesen sei, ist nicht mahrscheinlich.3) Zwar bekehrt und zum Glauben erweckt hat ihn ursprünglich höchst wahrscheinlich Gustav v. Below selbst, aber noch vor seiner hinwendung zu Gichtelicher Lehre. "Kerner hat denn auch," schrieb Gustav v. Below am 2. März 18204), "bie fast felsenfeste Philosophie meines Schwagers Heinrich v. P. ber Bahrheit in Jesu Chrifto weichen muffen. Dieselbe Kraft und Entschlossenheit, die er in seiner Philosophie darlegte, beweist er nun fraft des beiligen Geiftes in Befenntnis und Berteidigung und Bewährung unseres apostolischen Glaubens. Bor zwei Monaten hat er zuerst frei und offen vor uns seine Philosophie als feterischen Irrtum laut verdammt und Gott gelobt, ber uns Jesum Chriftum gemacht bat zur Beisheit, Gerechtigkeit, Beiligung und Erlösung." Das Jahr barauf traf Ludwig v. Gerlach bei Thadden mit Heinrich v. Buttkamer zusammen. Er hörte ihn auch "gewaltig bonnernd" predigen, er mußte sich, als er am Sonntage allein von dem gangen Saufe zu einem unbefehrten Prediger in die Kirche ging, von ihm fagen laffen, daß dies eine seiner unerkannten Sünden sei.5) Dann schweigen für eine geraume Zeit die Zeugnisse über Seinrich v. Buttkamers religibse

<sup>1)</sup> Tagebuchblätter 3, 253.

<sup>2)</sup> Clericus, Geschichte bes Geschlechts v. Puttkamer S. 406.

<sup>\*)</sup> Clericus a. a. D. S. 412 gibt über ihn nur die äußeren biographisschen Daten. Er war 1789 in Biartlum geboren, studierte in Frankfurt a. D. Jurisprudenz, wurde Referendar bei der Regierung in Röslin, nahm als Oberjäger und Leutnant an den Befreiungskriegen Teil und widmete sich seit 1816 der Landwirtschaft. 1818 vermählte er sich mit Luitgard v. Glasenapp. Deren Mutter hatte in zweiter She den Landrat Hans Jürgen v. Kleist geheiratet, und dieser She entstammte der bekannte Hans Hugo v. Kleist-Rehow, geb. 1814.

<sup>4)</sup> Wangemann a. a. D. S. 24.

<sup>5)</sup> Reuß S. 39 f.

Haltung.1) Höchst wahrscheinlich ist er der Buttkamer gewesen, der 1845 auf dem pommerschen Provinziallandtage mit Thadden zusammen gegen die Mehrheit des Landtages für den bekannten Chegesegentwurf der Regierung und für bas Rirchenzuchtrecht der Beistlichen eingetreten ist.2) Wer aber die Rirchenzucht des Beistlichen wollte, tann unmöglich ein ausgeprägter, allenfalls nur ein inkonsequenter Gichtelianer gewesen sein. Will man innere Zeugnisse für seine und seiner Familie theosophische Mystik etwa aus ben Briefen Bismarcks an Johanna und seine Schwiegereltern entnehmen? Es liegt ja nabe, ben quietistischen und weltflüch= tigen Zug der Familie bamit in Zusammenhang zu bringen. "Wie habt Ihr doch," schreibt Bismarck am 7. Februar 1847, so wenig Bertrauen in Guren Glauben und wickelt ihn forgfältig in die Baumwolle der Abgeschlossenheit, damit kein Luftzug ber Welt ihn erfälte, Andre aber sich an Euch ärgern und Euch für Leute ausschreien, die sich zu heilig bunken, um von Bollnern 2c. berührt zu werben." "Gin Blaube," fo halt er es feiner Braut bald darauf noch einmal vor, "ber bem Gläubigen von feinen irdischen Brüdern sich abzusondern gestattet, so daß er sich mit einer vermeinten isolierten Beziehung zu bem Berrn allein in reiner Beschaulichkeit genügen läßt, ist ein toter Glaube." 3) Aber folch ein Glaube konnte ebenso aut aus pietistischer wie aus mpstischer Quelle kommen. Leugnen wollen wir immerhin nicht die Möglichkeit, daß wirklich ein Hauch von Gichtelscher Mystik das Reinfelder Haus umspielt und an Bismarck berangekommen sein

<sup>1)</sup> Wangemann a. a. D. S. 63 u. 227 bringt zwar noch, für die zwanziger und für die Mitte der dreißiger Jahre zwei Mitteilungen über die Beteiligung der Reinfelder Gutsherrschaft an den religiösen Bewegungen,— aber Reinfeld ist erst entweder 1829 oder 1839 (die betreffenden Ansgaben von Clericus S. 413 u. 414 widersprechen sich) in den Besitz von Heinrich v. Puttkamers Gattin gelangt. Sollte er es schon seit 1829 beswohnt haben, so würde die Thatsache, daß der altsutherische Prediger Lasius um die Mitte der dreißiger Jahre Eingang im Reinfelder Gutsshause sinden konnte, recht erheblich gegen ein ausgesprochenes Gichtelianerstum der Familie sprechen.

<sup>2)</sup> Reuß S. 74. Nach einer freundlichen Mitteilung des Berliner Geh. Staatsarchivs waren zwei Herren v. Puttkamer Mitglieder des pomsmerschen Provinziallandtages von 1845: v.Puttkamer=Reinseld und Landrat v. Puttkamer=Rasekow. Der letztere wird unter den Gesinnungsgenossen Thaddens niemals erwähnt.

<sup>3)</sup> Briefe S. 18 u. 56.

könnte. Und der Disput, den er mit seiner Braut über Glauben und Werke führte, konnte bann vielleicht auch den tieferen Sintergrund einer Befämpfung bieses Mysticismus gehabt haben. Er. der Weltüberwinder, befämpfte aus seiner innersten Natur heraus die Weltflucht: er konnte gar nicht anders, als seine neuen Freunde aufrütteln aus ihrer thatenlosen Beschaulichkeit. Aber gab es nicht doch zugleich eine Saite in seinem Innern, die sympathisch mitschwang, wenn in den Betrachtungen dieser gart und fein empfindenden Menschen Welt und Gott, Zeit und Ewigkeit gegeneinander abgewogen murden? Wir kennen seine spinozisierenden Anwandlungen aus früherer wie aus späterer Zeit. Hier mar etwas Bermandtes, auch ein Schauen auf das Welttreiben herab sub specie aeterni, nur nicht mehr trüb und vessimistisch, sonbern still beseligt im Gefühl des Besitzes ewiger Güter. Er muß sich, auf dem Reinfelder Sopha neben seiner Schwiegermutter figend, gern mit ihr folchen Betrachtungen über den Strom der Reit und daß Gott ihn doch lenke, wie er folle, hingegeben haben. und es muß ihm, bei allem Widerstreben gegen ihren Quietismus, sonderbar wohlig dabei zu Mute gewesen sein, nun einmal vom warmen Neste aus die Dinge der Welt schal und schlecht finden zu können. Lieft man die Briefe an seine Schwicgermutter im Rusammenhange burch, so spürt man, daß ein aus solchen Betrachtungen gewebtes Band zwischen ihnen bestand. Er hat sich dem "Mutschehen" gern und mit Behagen angepaßt und ihre Sprache gesprochen, als er ihr später von Frankfurt aus 1851 schrieb: "Wenigstens sollst Du die Überzeugung haben, soweit menschlicher Vorsat sie geben kann, daß ich mit Johanna gemeinsam an dem starken Stabe des Wortes Gottes mandeln will in diesem toten und ruchlosen Treiben der Welt, dessen Nacktheit uns in der neuen Stellung mehr zu Tage treten wird als früher, und daß meine Sand bis ans Ende unserer gemeinsamen Bilgerschaft in treuer Liebe bemüht fein foll, Johannas Wege zu ebnen und ihr eine warme Decke gegen den Hauch der großen Welt zu sein." 1)

<sup>1)</sup> Briefe S. 280, vgl. S. 323. Krauel hat in seinem hübschen Bortrage "Die Bekenntnisse des jungen Bismard" S. 28 (Tübingen, Mohr. 1901) schon kurz auf das nahe Verhältnis Bismarck zu seiner Schwiegersmutter hingewiesen.

Aber wir greifen fast ichon über unser Thema hinaus. Waren ce wirklich Reize einer mystisch angehauchten Frömmigkeit, bie Bismarck im Reinfelder Gutshause gefunden hat, so hat er fie doch vermutlich erft nach seiner Bekehrung gefunden. Zuerst und entscheidend hat nicht ber Beist des Buttkamerschen, sondern bes Thaddenschen und Blandenburgschen Hauses auf ihn gewirkt. Auch die relative Gleichquiltigkeit, die Bismard in seinem spateren Leben gegen die äußere Kirche, gegen die "Erbauung durch Prebigermund" zeigt, braucht man nicht gerade aus Bichtelschen Ginflüffen bei seiner Bekehrung abzuleiten. Die ganze Below-Thadbensche Bewegung teilte diese Gleichgültigkeit von Hause aus, weil eben die damalige Rirche fie abstieß. Beinrich v. Below, ber Gegner Gichtelscher Lehre, hat sie auch sein ganzes Leben burch (er starb 1855) festgehalten und schließlich eine förmliche Sekte organisiert. 1) Thadden dagegen näherte sich seit Ende der zwanziger Jahre wieder der Landeskirche, weil es jett gläubige Bastoren gab. Er berief den Bastor Dummert aus Kammin, einen gewaltigen Bufprediger, nach Trieglaff und veranstaltete seit 1829 Konferenzen in seinem Hause, zu denen die gläubigen Pastoren, aber auch Laien aus ganz Pommern zusammenströmten.2) Diese Trieglaffer Konferenzen wurden das eigentliche Senftorn der Orthodoxie in der pommerschen Kirche. Als Marie v. Thadden einst getauft werden sollte, mußte man 20—30 Meilen weit nach einem gläubigen Bastor suchen. 1841 aber scharten sich 31 Brebiger und 3 Superintendenten, das Jahr barauf gar 72 Beiftliche auf der Trieglaffer Konferenz um Thadden.3) Wie frohlockten Die Freunde über Diefe "Butte Gottes bei ben Menschen." "Bier, jubelte Ludwig v. Gerlach, ist der Pantheismus mächtig überwunden im geiftlichen Frühling, wo alles sproßt von der Ceder bis zum Mop. "4) Bor allem wohl befriedigte ihn, den Mann ber objektiven Satungen, der jett endlich wieder erreichte Anschluß an die Kirche. "Es war", schrieb er um 1845 an seinen

<sup>1)</sup> Nach einem Bericht des Superintendenten Thym in Garzigar an das Kultusministerium vom 14. September 1845 (Geh. Staatsarchiv) ist das um diese Zeit geschehen. Über die Organisation selbst vgl. Wange mann S. 231 ff.

<sup>3)</sup> Wangemann, Sieben Bücher preuß. Kirchengeschichte 1 (1859), 67 ff. Reuß S. 43 ff.

<sup>3)</sup> Reuß S. 53. Wangemann, Sieben Bücher 2c. 1, 72.

<sup>4)</sup> Reuß S. 56.

Jugendfreund Thadden, "teine kleine Aufgabe, aus unserem, mir befanntlich höchst ehrwürdigen Bietismus und Herrnhutismus der zwanziger Jahre in evangelisches Kirchentum überzugehen. Diese Aufgabe ift uns einmal gestellt, aber als Antinomisten und Separatisten können wir sie nicht losen." Bang so kirchlich, wie er ihn wünschte1), fand er dabei seinen Freund immer noch nicht. Und es steckte auch noch in diesen Trieglaffer Konferenzen ein ftark subjektivistisches Element, ein Nachhall jener aufgeregten Erweckungszeit von 1820. Ein Teilnehmer der Konferenz von 1837 erzählt, wie mancher bei Ansprache und Gebet geschlucht und sich in den Staub geworfen habe. Dann fnieten alle nieder und reichten sich die Sande, weinend und betend, in seligen Schauern. Unter Thränen sangen sie ein Lied und fielen sich dann gärtlich um den Hals.2) Aber fast scheint es so, als sei die aufsteigende realistische Stimmung der vierziger Jahre auch an diesen frommen Männern nicht spurlos vorübergegangen, fast scheint es, als habe man auf den Konferenzen der vierziger Jahre weniger geschluchzt und mehr — in aller Ehrbarkeit und christlichen Liebe natürlich — gescherzt. Der Thadden der vierziger Jahre, der "Tyrann von Trieglaff", mit seinem barocken, aber fröhlichen humor, mit seinen phantasievollen Ginfällen, seiner gutmütigen Freundlichkeit gegen jedermann und dabei immer der Ebelmann von feinster Sitte3), er mutet uns doch etwas anders an als der Jüngling von 1819, der sich schwärmerisch versenkt in das Blut und die Schmach Christi. Die Trieglaffer Konferenzen waren also jett nicht nur beilige, sondern auch frohe Tage. Da fuhren bann im Juli zwischen Beu- und Roggenernte bie großen vierspännigen Erntewagen von Trieglaff nach allen himmelsgegenden aus, um die Gafte einzuholen. Der Missionsochse und das Missionsschwein wurden geschlachtet, die Wagenremise zum Speisesaal bergerichtet und mit Kranzen geschmückt. Man betete und sang übrigens nicht nur in ben Konferenzen, sondern verhandelte über die schwebenden firchlichen Fragen, Berbaltnis zur Union. Wiedertrauung Geschiedener u. a. Wer sich

<sup>1)</sup> Reuß S. 75 f.

<sup>2)</sup> Wangemann, Sieben Bücher 1, 68.

<sup>\*)</sup> Bgl. die Charafteriftit der Darmstädter Kirchenzeitung bei Reuß S. 77 und Wangemann, Sieben Bücher 1, 73.

dabei als Streithahn erwies, dem klebte wohl der Tyrann von Trieglaff einen Hahn aus Goldpapier an die Zimmerthür.

Man kennt diese Art von harmlos-einfacher Geselligkeit und christlichem humor aus dem Familien- und Vereinsleben ber chriftlichen Kreise in Nordbeutschland. Sie gehört mit zum Stil ihres Lebens und hat nicht selten etwas Stilisiertes und Beziertes angenommen, führt auch wohl einmal, wenn die Bergnügungssucht groß ist, zu einer kleinen pia fraus. Fromme Leute laffen g. B., wenn fie Hochzeit geben, zwar nicht "tangen", aber einen "driftlichen Reigen" aufführen. Go weit mar man noch nicht im Thaddenschen Hause. Bei ber Hochzeit Marie von Thaddens mit Morit v. Blandenburg, bei ber, wie wir uns erinnern, Bismarc die Freundin der Braut, Johanna v. Puttfamer, wahrscheinlich zum erstenmal fah, wurde der noch herrschenden Tradition gemäß überhaupt nicht getanzt. Aber jener von Ernst und Heiterkeit gleichmäßig durchwehte, seiner selbst gewisse christliche Familiengeist stand damals gerade in erster Blüte. Und er ist es boch gewesen, ber Bismarck zuerst hineingezogen hat in diesen Kreis. Shakespeare, Gebet und Ananasbowle hintereinander an einem Abend vorgesett zu bekommen, erft beluftigte ihn das, dann gefiel es ihm. Erst mußte er sich menschlich heimisch hier fühlen, mußte er hier etwas finden, was er brauchte und noch nicht hatte, ebe es ihm einfallen konnte, sein Auge auf eine Tochter dieses Kreises zu werfen. Und nun darf man wohl fragen, ob Bismarc, mare er ein Vierteljahrhundert zuvor zu biesen Menschen gekommen, als ihre religiöse Efstase lichterloh brannte, als die Mägde in den Versammlungen in Verzückungen gerieten und jeder ungläubige Baftor als Baalspfaffe galt, ob seine gesunde Natur da wohl auch jenes Wohlsein empfunden haben würde, wie jest, wo die Hitze in ein wärmendes Keuer übergegangen und die Gesinnungen milder und toleranter geworden waren. "Gott gab", fo erzählte Morit v. Blanckenburg von seiner Hochzeit 1), daß die äußerste Innigkeit und Herzlichkeit alle verschiedenen Gesinnungen bedeckte. Es mar, als ob die Liebe, die uns segnete, auch die ganze Gesellschaft heilig berührte." Ohne die Erschütterungen, die vorausgegangen waren, wäre vielleicht auch dieser Zustand der Harmonie, wie er jetzt erreicht war,

<sup>1)</sup> Reuß S. 68.

nicht denkbar; ohne die Stürme vorher vielleicht die Luft jetzt nicht so balsamisch gewesen. Aber der Subjektivismus der älteren Zeit mußte auch wohl den Anschluß an die reale Welt, an die objektiven Ordnungen und die natürliche Menschlichkeit erst wieder erreicht haben, ehe ein Bismarck gewonnen werden konnte.

Das war die Gunft der Konstellation für die christliche Lebensanschauung. Ihre Schale sank, gefüllt mit dem, mas Bismarck brauchte, damals nieder, während die Schale der libezralen Weltanschauungen, wie wir sahen, emporschnellte.

Bis zu diesem Punkte wollten wir unsere Untersuchung diesmal führen, nur die Voraussetzungen für den Eintritt Bismarck in den driftlich-germanischen Kreis, nicht die Stellung. die er in diesem dann eingenommen hat, wollten wir charakteri= sieren. Es hat sich ergeben, daß unter diesen Boraussetzungen die Politik mahrscheinlich nur eine verhältnismäßig bescheibene Rolle gespielt hat. Nicht in erster Linie das Staatsideal, sondern das Lebens= und Gottesideal dieses Kreises hat ihn angezogen. Glaube, Liebe und Lebensdrang haben ihn hineingeführt. Mit festen und gewissen Tritten trat Bismarck in den neuen, Friede und Glück ihm verheiftenden Kreis ein, ohne das Opfer seiner Persönlichkeit zu bringen, mit dem so mancher den Frieden dieser Kreise erkauft hat. Ein unendlich reizvoller und wichtiger Brozek ist es, wie sich Bismarck nun selbst behauptet und durchjett und aus dem Schate des Glaubens, der ihm geboten wird, mit prufendem Huge genau nur so viel entnimmt, als seine Bersönlichkeit bedarf. Künstlerisch anschaulicher als Bismarck selbst in seinen Briefen kann wohl niemand diesen Brozeß schilbern. Kür seine wissenschaftliche Erfassung aber haben die drei oben genannten Schriften bereits bie Brundzüge geboten. Ich kann mich freilich nicht mit allem barin einverstanden erklären. Parallelen, die Leng zwischen Luther und Bismard, dem Belben des Glaubens und dem Helden der That, dem Verächter und bem Bewunderer des Jakobusbriefes, zieht, scheinen mir einige unrichtige Ruge in Bismarcks Wesen hineinzutragen, und bas Wort Müsebecks, daß Bismarck seine Perfonlichkeit in den Dienst seines Glaubens gestellt habe, möchte ich eher umkehren: Sein Glaube biente seiner Perfonlichkeit. Die feinen Ausführungen

von Baumgarten über das Independentistische in Bismarcks Christentum sühren auch gerade darauf hin. 1) Aber wohin gerieten wir, wenn wir dieser Frage mit allen ihren Verzweigungen und Konsequenzen nachgehen wollten. Und da wir nur ein kleines Stück Weges auswärts suchen und festlegen wollten, müssen auch wir uns bescheiden, daß wir mit begrenztem Gesichtstreis gearbeitet haben und daß ein Blick aus freierer Höhe uns vielleicht über manche irrige oder unnütze Richtung unseres Weges belehren könnte.

<sup>&#</sup>x27;) Auch Mards, Bismards Ged. u. Erinn. S. 154 und, etwas malitiös, Bamberger, Bismard Posthumus S. 19 haben es icon bemerkt.

## Litteraturbericht.

Allgemeine Staatslehre. Bon Richard Schmidt. 1. Band: Die gemeinsamen Grundlagen des politischen Lebens. Leipzig, R. L. hirschseld. 1901. XII u. 292 S. A. u. d. T.: Hand= und Lehrbuch der Staats= wissenschaften in selbständigen Bänden, 3. Abteilung, 1. Band.

In den letten Jahren find drei Darftellungen der Allgemeinen Staatslehre erschienen, die fämtlich dem Historiker viel bieten: von Rehm (Marquardsen=Seydels Handbuch des öffentlichen Rechts, Ein= leitungsband, 1899), v. Jellinek (bas Recht bes modernen Staates, 1. Band, 1900) und das hier anzuzeigende Buch, von dem bisher der 1. Band vorliegt. Fellinek bringt wohl am meisten unmittelbar historische Darftellung, Schmidt die eingehendsten Erörterungen über historische und juristische und historisch=juristische Principienfragen. Es ift ein nach jeder Richtung hin sympathisches Buch, dem Historiker dringend zur Lekture und zu gründlichem Studium zu empfehlen. Der Bf. besitzt umfassende Bildung und vielseitige Belesenheit. Auch die historische Litteratur kennt er gründlich, und nicht am wenigsten ift er mit Ranke vertraut. Wenn die Geschichte im herkömmlichen und echten Sinn sich vorzugsweise mit politischen Dingen beschäftigt, jo kann der Geschichtsschreiber der Besinnung über Staat und Recht nicht entbehren, und vor allem, wenn seine Wiffenschaft, wie es in den letten Jahrzehnten der Fall ist, in steigendem Mage die Beränderungen in Berfaffung, Berwaltung und Wirtschaft und beren Bechselmirkungen verfolgt. Freilich ist berjenige, der klare Rechts= begriffe hat, darum noch kein guter Historiker, sondern derjenige, der auf Grund eines umfassenden Quellenstudiums die Vergangenheit uns anschaulich vorzuführen weiß. Aber klare Begriffe find ein unent=

behrliches Hilfsmittel, und je besser das Instrument, um so schärfer die Beobachtung. Die Art nun, wie Schm. seine Erörterung führt, wird ihm den Dank der Historiker vielleicht noch mehr als den der Juristen erwerben. Denn abgesehen davon, daß sein Buch durchweg von historischem Geiste erfüllt ist, gibt er besonders viele Auseinandersschungen über Dinge, die vor allem dem Historiker am Herzen liegen. Wie übrigens im einzelnen der Jurist oder der Historiker sich zu seinen Aussührungen stellen wird, alle werden darin einig sein, daß er in jedem Sat individuell ist. Ich glaube, bei dem mir zugemessenen knappen Raum meine Ausgabe als Referent am besten erfüllen zu können, indem ich nicht eine aussührliche Inhaltsangabe versuche, sondern Schm. Schellung zu einer Reihe dem Historiker besonders wichtiger Probleme und Fragen hervorhebe.

Schm. formuliert S. 99 ein allgemeines methobologisches Bekenntnis in folgender Beise: "Die systematische Betrachtung des Staates hat die besten und reichhaltigften, neuesten und praktisch brauchbarften Resultate jedesmal in den Zeiten und Berfonlichkeiten erzielt, die sich von philosophischen, d. h. in diesem Sinn von metaphysischen und geschichtphilosophisch-sociologischen Erörterungen am meiften freihielten". Bgl. auch S. 104 und S. 289 oben. M. E. ift in jenem Sate der fördernde Ginfluß der Metaphysit - es kommt freilich immer barauf an, was man barunter versteht — und der Beschichtsphilosophie zu gering angeschlagen. Aber vollkommen ftimme ich ihm darin bei, wenn er von einer Allerweltswiffenschaft wie der Sociologie keine nennenswerte Förderung der missenschaft= lichen Erkenntnis erwartet. Bgl. hierzu feine Bemerkungen auf S. 121 und S. 157 über ben Dogmatismus ber Sociologie Jedenfalls ift fein Buch ein Beweiß bafür, daß auch trot der heute mit Recht herrschenden Specialifierung noch zusammen= fassende Arbeiten möglich sind.

In Bezug auf die Gesichtspunkte, die in dem in den letten Jahren innerhalb der Geschichtswissenschaft geführten Methodenstreit in den Vordergrund gestellt worden sind (über meinen Gegensatz gegen Lamprecht s. das Urteil S. 106 Anm. 1), äußert sich Schm. folgendersmaßen. Er hält an der "Möglichkeit, eine gewisse Gesehmäßigkeit innerhalb des politischen Lebens sestzustellen", sest (S. 110). Indessen mes kann sich, soweit es im historischen Leben gesehmäßige Erscheisnungen gibt, hierbei immer nur um eine bedingte Gesehmäßigkeit handeln". "Berechenbar ist ... nur die Alternative, — nie, wie sie fallen

wird" (S. 287 Anm. 2). "Bon einem regelmäßigen und fonftanten Berhältnis des periodischen Bechsels der verschiedenen Antriebe des politischen Lebens tann feine Rede fein. Wollte man glauben, bag bei jedem Bolt in einem bestimmten Stadium seiner Entwicklung die Rulturthätigkeit eines absoluten Staats und dann wieder die Berfaffungsbildung zum Bedürfnis werde, fo murbe man fofort in die konftruierende und schematisierende Darstellung der Staatsgebilde zurückfallen, die gerade vermieden werden muß. Im Gegenteil . . . bie Umftände, welche ben absoluten Staat begunftigen - insbesondere ber, daß eine Nation in einen Existenzkampf mit anderen hineingezogen wird -, bangen ihrerseits ganglich von der individuellen geographischen Lage und von ben wechselnden Gestaltungen ber politischen Gesamtlage ab. Das Ergebnis ist also, daß . . . der gesetzmäßige Pendelichlag an den einzelnen Staaten nur historisch, d. h. nur im Rahmen ber geschichtlichen Gesamtentwicklung verfolgt werben kann" (S. 290). Mit einem Autor, der in dieser Beise eine bedingte Besetmäßigkeit annimmt, tann der Sistoriter sich sehr wohl befreunden. Ich würde mein Bekenntnis noch anders formulieren; ich würde etwa fagen: Bestimmte Tendenzen der geschichtlichen Entwicklung leugnen wir nicht; wir verfolgen fie vielmehr mit aufmertfamftem Intereffe; aber die Tendenzen werden beständig durchbrochen, und die Abweichungen sind uns noch interessanter; sie führen uns noch tiefer in bie Erkenntnis der bewegenden Rrafte binein. Das Einzelne, bas fich von dem Boden des allgemeinen abhebt, ift für den Siftoriter "das Beste, Feinste und Sochste" (vgl. Bachsmuths Wort in Dieser Beitschr. 81, 195). Wie wenig die Beschränkung auf die Typen die Erkenntnis fördert, habe ich an einem praktischen Beispiel in meinem Referat über Anippings Ausgabe ber Kölner Stadtrechnungen, Beftbeutsche Ztschr. 1900, S. 67 ff. gezeigt. Ich führe hier noch eine bemerkenswerte Außerung Edward Schröders, Mitteilungen des Instituts 20, S. 374 an: "Die Philologie thäte gut, die Technik und Psychologie der kontrollierbaren Abschreiber recht genau zu studieren und möglichst viele Ginzelporträts von folden Leuten zu sammeln. Dit ber Aufstellung von Typen ift es da nicht gethan." Wenn ich nun auch, wie angebeutet, im gangen mit Schm. übereinstimme, fo wird doch die ermähnte Abweichung ber Auffassung bei der Beurteilung einzelner Dinge öfters zur Erscheinung tommen. Um ein Beispiel herauszugreisen, so handelt Schm. S. 132 ff. über den Einfluß des gemeinsamen Staatsgebietes auf die Begenfage verschiedener

Raffen oder Nationalitäten. Unter den vielen trefflichen Urteilen, die er hierüber ausspricht, verdienen ganz besonders diejenigen Anerkennung, in benen er bas Bechselnbe und Fliegenbe ber Ericheinungen hervorhebt (vgl. auch S. 238 f.). Aber ich habe doch die Reigung noch ftarker zu betonen, daß wir hier recht wenig Typen konftatieren bürfen. Es kommt so unendlich viel auf ben Augenblick ber politischen Ronftellation, auf den Ginfluß der Perfonlichkeit, auf die unberechen= bare Religionsgeschichte an. In meinem Buch "Territorium und Stadt" habe ich Gelegenheit gehabt (vgl. namentlich S. 280), die Bedeutung des Moments für die Geschichte der Inftitutionen ausführlich darzulegen (f. auch die Bemerkung über "die Zufälligkeit der Fortbildung bes öffentlichen Rechts" bei L. Beiland, G. Baig S. 9). Ber burch unbefangene Beobachtung zu dieser Auffassung gelangt ift, wird die Ursachen der hiftorischen Bildungen erfolgreicher erkennen können als ber, ber im Zweifelsfall ftets annimmt, daß etwas Typisches vorliege. Die von Schm. S. 134 konstatierte "Gewalt" ift doch überwiegend individueller Natur. Mit bem Sat (ebenda) von ben "zwei Nationen von ungefähr gleicher Stärke" kann ich mich auch nicht recht einverstanden erklären (es kommt überdies darauf an, was man unter Stärke versteht). Waren die Normannen und die Angelsachsen, von benen Schm. a. a. D. fpricht, wirklich "von ungefähr gleicher Stärke"? Ober schwebt uns bei einem solchen Urteil nicht vielleicht nur der Gedanke an die doch wesentlich individuell bestimmten Resultate der politischen Rämpfe vor? S. 152 f. spricht Schm. mit febr feinen Beobachtungen über die hiftorische Stellung bes Polizeiftaates. Er nimmt aber m. E. auch hier noch ju viel Regelmäßigkeit ber Ent= wicklung an. Dem von ihm geschilderten Entwicklungsgang wiberspricht die Thatsache, daß die mittelalterliche Stadt schon eine höchst ausgebildete Polizeigesetzgebung gehabt hat (vgl. meine hierauf bezügliche Abhandlung in diefer Ztschr., Bd. 75, 396 ff.). Sie nötigt uns die Erkenntnis ab, daß der Polizeistaat nicht überall dieselbe Ursache gehabt hat. Ich weiß wohl, daß manche das Beispiel der mittelalterlichen Stadt für die Annahme einer gesetzmäßigen Entwicklung verwerten könnten. Aber die Erinnerung an die absolute Monarchie des 17. und 18. Jahrhunderts und die Geschichte der neuesten sozialpolitischen Gesetzgebung lehren uns wieder, wie viel auf die frei waltende machtvolle Verfönlichkeit ankommt. Wenn man fich vergegenwärtigt, wie abgeneigt die meisten Parteien noch vor 20 Jahren einer Socialpolitik gegenüberstanden (das wird heute freilich oft ignoriert), so wird man den Einfluß Bismarcks auf diesem Gebiet außerordentlich hoch schähen. Übrigens handelt es sich, wie schon bemerkt, an den Stellen, an denen ich etwa einen Widerspruch gegen Schm. anmelden könnte, in der Regel nur um eine Nuance der Abweichung. Es sinden sich in seinem Buch auch wieder viele Säte, durch die meine Auffassung gestützt wird. So betont er selbst "die Einwirkung machtvoller Persönlichkeiten" (S. 140 und 152), und wenn er auf Wiederkehrendes hinweist, so eilt er nicht damit, von einem "Geseh" zu sprechen, sondern begnügt sich zu sagen, daß es sich "meist" so verhalte (vgl. S. 154).

Unter benjenigen Büchern, die im letten Jahrzehnt die Diskuffion über die Grundbegriffe der Rechtswiffenschaft und der National= ökonomie außerordentlich angeregt hatten, steht vielleicht in erster Linie Stammlers "Wirtschaft und Recht" (Leipzig 1896; vgl. bazu neuerdings seinen Art. "Materialistische Geschichtsauffassung" in der 2. Aufl. des Sandwörterbuchs der Staatswiffenschaften). Schm. set sich denn auch eingehend mit ihm auseinander. Den bleibenbsten Wert werden von Stammlers Ausführungen wohl seine fritischen Darlegungen haben. Schm. erkennt ihren Wert an (S. 10 Anm. 1), spricht sich jedoch energisch gegen seine positiven Aufstellungen aus (S. 12 Anm. 1, S. 25 A. 1 und S. 109). Uns interessiert besonders Stammlers Stellung zur Geschichtswissenschaft. Obwohl ihm historische Bildung nicht fremd ist, trägt er doch eine merkwürdige Berachtung unserer Wissenschaft zur Schau. Er verfällt auch in ben Kehler des Rationalismus, wenn er Theorien älterer Forscher nicht in ihrer relativen Berechtigung würdigt, sondern einfach nach dem jest von ihm aufgestellten Magstab richtet. Insofern geht er auch in der Kritik fehl. 1) Auf diese Weise erklärt sich sein ungerechtes Urteil über die Vertreter der hiftorischen Rechtsschule von Savigny bis

<sup>1)</sup> Um einen wichtigen Punkt aus Stammlers Darlegungen, ber mit dem eben gerügten Mangel zusammenhängt, noch zu besprechen, so meint er, daß die "materialistische" Geschichtsphilosophie sich nicht durch historische Einzelthatsachen entkräften lasse. Schm. (S. 105 Anm. 2) stimmt ihm darin bei, indem er geltend macht, daß sie ein Dogma sei, auf dem Glauben an ein letztes Ziel der Entwicklung beruhe, der vor aller Ersahrung vom Standpunkt der proletarischen Parteipolitik aus gefaßt worden ist. Ganzrichtig — der Marxismus ist durchaus ein Dogma, nicht bloß eine "Nethode", wie Stammler will. Indessen ist es denn ohne Beispiel, daß ein Dogma durch historische Einzelstudien erschüttert worden ist? Als

Bum. Als Historiker erkennen wir es dankbar an, daß Schm. diese Ungerechtigkeiten zurückweist (S. 12 Anm. 1 und S. 96 Anm. 2). Ich glaube indessen, daß die historische Schule und die romantische Bewegung doch noch höher zu schähen und ihre Leistungen anders zu bestimmen sind, als Schm. (insbesondere S. 95) es thut. In meiner demnächst erscheinenden Darstellung der Entwicklung der deutschen Kulturgeschichtschreibung werde ich darauf zurücksommen. Hume (S. 75, 85, 170) wird m. E. von Schm. überschätzt. Der berechtigte Kern der Theorien der naturrechtlichen Schule ist neuersdings von verschiedenen Seiten mit Energie hervorgehoben worden; auch Schm. (S. 135 f.) sagt darüber trefsliches, unter ebenso tresselicher Darlegung ihrer Schwächen.

S. 95 Anm. 2 zieht Schm. eine intereffante Parallele zwischen Haller und Seybel. S. 98 f. hatte zwischen Tocqueville und Taine wohl auch Clemens Th. Berthes mit feiner Schrift "Das deutsche Staatsleben vor der Revolution" (vgl. über ihre Bedeutung S. 3. 86, 2 ff.) erwähnt werben können. S. 104 gibt Schm. eine richtige Unterscheidung von Geschichtsphilosophie und Sociologie: natürlich nimmt er dabei Geschichtsphilosophie im alteren Sinne; denn der Sociologe Barth will neuerdings Geschichtsphilosophie und Sociologie identisch fassen. Lamprecht versteht etwas spezielleres unter "Rationalismus", als Schm. S. 106 Anm. 1 annimmt. S. 112 Anm. 2 äußert sich Schm. in interessanter Beise über die Anwendung des Entwicklungsbegriffs. Wohlthuend ift die Kritik, mit der er die Bersuche einer Entwicklungsgeschichte ber Familie und die Mutterrechtshppothesen behandelt (S. 118 ff.). Über die Ausdrude Familienstaat und Beschlechterstaat s. S. 121 und 131. Zu S. 124 mag auf R. J. Neumanns Bortrag über das klassische Altertum und die Entstehung der Nationen (Jahrbücher der tal. Alad. gemeinnütiger Biffenschaften zu Erfurt 1900) hingewiesen werden. Bu Bremers Ethnographie der germanischen Stämme f. Wrede, S. 3. 88, 22 ff. Die Behauptung S. 125, daß in Steppen=, Buften=, Gebirgegegenden von einer Bolfermischung nur in geringerem Grade die Rede fein fann und daß Eroberungszüge fich in folde Begenden nicht richten, wird doch einzuschränken fein, wie das Beisviel der Schweiz und der Bufte par excellence, der

Historiter möchte ich doch glauben, daß der wiederholte historische Rachweis, daß der Marzismus irrt, eine große Wirtung ausüben fann. Bgl. H. B. 81, 242 Unm. 1.

Sahara (f. Nachtigal, Sahara Bb. 1), beweift. Zur Erläuterung ber auf S. 128 hervorgehobenen Thatsache, daß die Konkurrenz zur größeren Gruppenbildung, zum Staatsleben treibt, daß ein gemeinfamer Gegensat politisch verbindend wirkt, vgl. jest die schöne Dar= stellung ber hansischen Entwicklung bei 28. Stein, Beiträge zur Geschichte ber beutschen Sanse (Gießen 1900). Die Behauptung (S. 132), daß "bie neue Ständegliederung" (feit ber Rarolingerzeit) auch "die Dorfverbande gesprengt habe", trifft nicht zu; höchstens für das koloniale Deutschland und auch hier nur für die neuere Zeit ließe sich etwas berartiges annehmen (f. m. Territorium und Stadt). S. 136 Unm. 1 fritisiert Schm. Treitschfes oft wiederholtes Wort, der Staat sei Macht. S. 141 Anm. 1 Bemerkung gegen Ratel (die "organischen" und die "mechanischen" Kräfte, welche auf die Bildung des Staatslebens einwirken, brauchen keineswegs Sand in Sand zu geben). S. 147 spricht Schm. über bie Frage bes 3weds bes Staates. S. 149 erklärt er den Versuch, die Aufgaben des Staates grundfählich und feinem Befen nach auf die Beforgung ber weltlichen Bedürfniffe einzuschränken und die geiftlichen davon auszuschließen, für unhistorisch. Bu S. 152 sei notiert, daß in Deutsch= land nicht erft nach dem Dreißigjährigen Kriege, sondern schon seit bem 16. Jahrhundert der Polizeistaat ausgebildet wird (vgl. 3. B. Sift. Bifdr. 75, 396 ff. und Stiebe, Das firchliche Polizeiregiment in Bayern unter Maximilian I.). Auf S. 154 mare Ehrenbergs Buch über die Sanse nicht eigentlich ju citieren gewesen, ba es bas politische Moment, von dem bier die Rede ift, unterschätt (val. S. 3. 81, 112 Anm. 1). S. 154 f. eine treffliche Rritif des Standpunftes der sog. deutschen Fortschritts= und Bolfspartei, deren Irr= tumer großenteils auf mangelhafter ftaatsrechtlicher und hiftorischer Bildung beruhen. S. 156 ff.: Über die Auffassung des Staates als Organismus (f. befonders S. 162 Unm. 1 und bazu die Aukerungen, bie ich in der Beilage der Allg. Zeitung vom 20. September 1898 jufammengestellt habe; vgl. S. 3. 86, 15 Anm. 2). S. 159 Anm. 1: gegen den Materialismus der Naturmiffenschaftler. S. 178 Anm. 1 (auch S. 13 Unm. 1): über die Berdienste Giertes. Sochst lehrreich gerade auch für den Historiker sind die Abschnitte über Parteizwecke und Parteidoftrinen und die Bedeutung der Parteien (S. 241 ff.). Som. führt hier aus, daß bas Parteiprogramm der Ausfluß eines materiellen oder ideellen Kulturzwecks fein kann, stellt aber die Thatfache fest, daß "eine Barteibildung nicht nur durch die realen Kaktoren des Volkslebens bewirkt wird, und zwar um so weniger, je feiner, verzweigter, ausgebildeter das Rulturleben des Bolfs fich "An der Parteibildung zeigt fich in großem Maßstabe basselbe, mas für das Berftandnis des menschlichen Ginzeldaseins wichtig ift: die Regel, das Werturteil, hier verdichtet jum Partei: bogma, führt eine selbständige Existenz und übt eine selbständige Wirkung neben den materiellen oder ideellen Kulturzwecken".1) 2113 das einleuchtendste Beispiel für das unabhängige Leben des Partei= doktrinarismus, das die Gegenwart bietet, führt Schm. (S. 246 Anm.) mit Recht die Haltung ber deutschen Socialbemokratie gegenüber dem Polonismus an. S. 244 Anm. 2 macht er eine interessante Beob= achtung über bas Busammentreffen ber Dottrin ber Boltssouveranetät und ber ber hiftorischen Rechtsschule Savignys in ber Ignorierung des Individuellen. S. 25 ff., S. 97 f. und S. 282 über die bis= herige Darstellung der Politik (S. 27 Anm. 1 lies bei Dahlmann: "2. u. 3. Aufl. 1847"). S. 288 Anm. 1: über "die für den Un= fritischen verführerischen politischen Aphorismen" Nietsches.

Bum Schluß eine allgemeine Bemerkung.

Man ftellt heute in vielen Rreisen, nicht bloß in socialistischen, die Verdienste des Marrismus außerordentlich hoch; wenn man auch mit seinen speciellen Formulierungen nicht einverstanden ift, so ist man doch geneigt, so ziemlich alle neueren Fortschritte der Erkenntnis auf die von ihm gegebene Unregung zurudzuführen. In Schm.s Buch haben wir jett eine durchaus erfreuliche und bedeutende litterarische Erscheinung erhalten. Dem Marxismus verdankt sie wohl verschwin= Sie ist zunächst ein Produkt der soliden deutschen dend wenia. Einzelforschung, die etwa von Savigny ihren Anfang nimmt. "Im Grunde ist doch alles das, mas uns heute für die theoretische Rennt= nis und die praktische Kritik Interesse und Rugen gewährt, von benen erarbeitet, die nach Savignys Anweisung arbeiteten" (Schm. S. 97). Mit diefer Ginzelforschung, die den festen Salt gewährt, verbinden sich eine aufmerksame Umschau auf den Nachbargebieten und eine gründliche philosophische Schulung. Unter ben neueren Philosophen,

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu auch das treffende Wort von Hed (Archiv für die civislistische Prazis 1902, S. 439), das sich allerdings nicht ganz mit den Schm.'schen Sätzen deckt: "Die Lebensbedürsnisse wirken nicht automatisch, sondern nur insofern, als sie von den rechtsbildenden Elementen des Bolkes erkannt und gebilligt werden."

die auf Schm. von Einfluß gewesen sind, steht obenan offenbar Dilthey, und dieser ist wahrlich auch kein Jünger des Marxismus.1) Tübingen. G. v. Below.

Die Entstehung der Volkswirtschaft. Vorträge und Versuche. Von R. Bücher. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Tübingen, H. Lauppsche Buchhandlung. 1901. X u. 466 S.

Über Buchers "Entstehung der Bolkswirtschaft" habe ich in meinem Auffat "Über Theorien der wirtschaftlichen Entwicklung der Bölker" in dieser Zeitschrift 86, 1 ff. mich so ausführlich geäußert, daß ich mich jett bei der dritten Auflage auf Ginzelheiten beschränken kann. Zunächst sei bemerkt, daß die neue Auflage ein Sachregister bringt, welches den früheren fehlte, daß B. mancherlei Einzelheiten, nicht aber feine Grundauffaffung geandert hat, und daß er einen neuen Auffat (bezw. einen, der eine im Sahrbuch der Bebe-Stiftung veröffentlichte Arbeit in neuer Geftalt bietet) über "Die Wirtschaft ber Naturvölker" beifteuert (vgl. daselbst S. 69 über den Begriff bes "Stammesgewerbes"). Ferner fest er sich in einem Anhang mit seinen Begnern auseinander, insbesondere mit Sombart, Beloch, Eduard Meyer und mir. Ich hatte in dieser Zeitschrift a. a. D. S. 5 Anm. 1 und S. 32 darauf aufmerksam gemacht, daß Sombart B. gegenüber doch nicht so original sei, wie er meine, und die ganz unberechtigten Angriffe Sombarts gegen Bruno Hildebrand gurud= gewiesen. B. geht jett noch weit fräftiger gegen Sombart vor. Mit Beloch, Eduard Meyer und ferner mit Brenfig (ben er als "ben modernften der modernen Siftoriter" bezeichnet und über deffen "Massenindividualismus" er spottet) sett er sich auch in einem Ausfat "Bur griechischen Wirtschaftsgeschichte" in den Festgaben für Schäffle (Tübingen 1901) S. 193 ff. außeinander. Die Bertreter ber alten Geschichte werden gewiß bei paffender Gelegenheit noch felbst das Wort ergreifen. Ich beschränke mich deshalb hier auf die Erörterung der Streitfragen, die zwischen B. und mir hinfichtlich bes mittelalterlichen Sandwerks bestehen, und bemerke in jener Sinsicht nur, daß er doch mohl noch schärfer, als er es gethan, die nicht gleichen Ansichten von Cb. Meper, Beloch und Brenfig hatte aus-

<sup>1)</sup> Bgl. zu den von Schm. erörterten Problemen auch den Artikel Staat von Edgar Loening in der 2. Auflage des Handwörterbuchs der Staatswissenschaften.

einanderhalten fonnen, daß es doch wohl nicht zuläsfig ift, wenn er, in den Festgaben für Schäffle S. 196, Agppten "von vornherein außerhalb der Kontroverse" erklärt, und daß ich das Lob, das er mir ebenda S. 197 Anm. 1 spendet (über mein "fürchterliches Arfengl"). nicht annehmen kann. Begen meine Rritit feiner Lohnwerktheorie (in m. "Territorium und Stadt" S. 321 ff.) wendet er nun ein, daß er awar "manches mit Rugen und Bergnügen gelesen" habe, daß er aber drei Biertel meiner Einwendungen nie bestritten habe, und daß "fast ber ganze Rest auf die unbegreiflichsten Migverständnisse" zurudgebe. Es ift eine bekannte Erscheinung, daß ein Autor, beffen Ausführungen fritisiert worden find, fich über Migverständnisse beklagt. Liegt der Fall nicht vielleicht oft fo, daß er fich unvollständig außgedrückt ober etwa im Eifer ben einen ober anderen Bunkt zu ftark betont hat und nachträglich nicht wünscht, darauf festgenagelt zu werben? B. gegenüber glaube ich mich jedenfalls keines Digber= ftandnisses schuldig gemacht zu haben. Rungel versichert in feiner Recension meines "Territorium und Stadt" (Jahrbuch f. Besetzgebung 25, 1141), daß, wenn B. von mir falich verstanden zu fein glaube, er und gewiß auch andere ihn ebenfalls falfch verstanden haben wurden. B. verfällt felbst einem Migverständnis, wenn er S. 447 feinen Lesern flar macht, daß meine "Ungriffe dem Buche nichts geschabet haben". Es tritt in meinen Ausführungen nirgends bie Absicht hervor, ihm "zu schaden"; ich glaube vielmehr das Berbienst für mich in Anspruch nehmen zu durfen, für sein Buch, bas ich gerade in den Partien über das Mittelalter hoch fchape, Propaganda gemacht zu haben. Um zum Rern der Sache überzugehen, fo batte ich feine Behauptung befampft, daß bis ins 14. Sahrhundert binein die städtischen Sandwerker jum allergrößten Teile Lohnwerker gemesen feien, und daß man in dem mittelalterlichen Sandwerkerstande im wesentlichen einen gewerblichen Arbeiterstand zu erblicken habe. Er fucht nun meine Argumente zu entfräften, indem er fagt: "Markt- und Rollordnungen, die bloß von Waren reden, ohne ihrer Verfertiger zu gedenken, können fich ebensowohl auf Hauswerksprodukte als auf Handwerkserzeugnisse beziehen." Das können sie doch nicht immer! Und felbst wenn sie sich auf Hauswerksprodukte beziehen, so ift damit doch für B., der die Vorherrschaft des Lohnwerks beweisen will, noch gar nichts gewonnen. Der meint er, daß am Roblenzer Boll Produtte des Lohnwerts verzollt worden find? Im übrigen besteht mein Beweismaterial ja keineswegs bloß aus Markt- und Bollordnungen, sondern in weitem Umfang aus Zunftordnungen, die burchaus in meinem Sinne beweiskräftig find. In die Kategorie jener Einwendungen gehört es auch, wenn B. viel Aufhebens davon macht, daß ich die gewerblichen Abgaben ber Börigen und die vestis in cap. 25 der Germania des Tacitus auf Handwerks- statt auf Hauswerksprodukte gedeutet habe. Formell hat er allerdings hier wenigstens recht (vgl. auch Rötichke, Lit. Cbl. 1900, Sp. 1976). Allein für seine Lohnwerkstheorie ist damit wiederum nichts gewonnen. Materiell habe ich recht, insofern bas Material für die gewerblichen Produkte der Hörigen von ihnen selbst (zum mindesten im allgemeinen) beschafft wird. Hauswert und Handwert stehen in dieser Binsicht in einem gemeinsamen Gegensatz zum Lohnwerk. Wenn B. auf jene Buntte Bert legen will, fo durfte er höchstens behaupten, daß in den Städten noch lange das Hauswert eine bedeutende Rolle gespielt habe: aber seine Theorie von der Berbreitung des Lohnwerks würde dadurch mit widerlegt werben. Un meiner Deutung bes ältesten Stragburger Stadtrechts muß ich fefthalten: aus bem befonderen Berhältnis, in dem die Handwerker zum Stadtherrn stehen, darf nichts für den allgemeinen Buftand gefolgert werden. Bemerkenswert ift das Geftändnis B.s. daß ihm das Straßburger Stadtrecht "immer als der schlagendste Beweis für das Vorherrschen des Lohnwerks im 12. Jahrhundert erschienen" fei. Run, seinen "schlagenoften Beweiß" entnimmt er einer Quelle, deren Deutung fehr prefar ift! Auf meine vollgultigen Beweise aus ben Bunftordnungen geht er nicht ein, sondern fertigt fie nur turz als "wenige Beispiele" ab. Er behauptet, er habe in seinem Artikel "Gewerbe" im Handwörterbuch ber Staats= wiffenschaften (§ 10, 2. Aufl. § 11) auseinandergesett, warum in den Handwerksordnungen das Handwerk (Preiswerk) öfter als das Lohn= werk genannt werde. Thatsächlich gibt er baselbst nur Deklarationen, aber keinen Beweiß; was er etwa vorbringt, habe ich inzwischen in dieser Btichr. 86, 45 widerlegt. Wenn er fich barauf beruft, daß er meinen Sat, daß, wo gemiffe Bewerbe Lohn= und Preiswert neben= einander ausübten, das erfte ben wohlhabenden, das lette ben ärmeren Runden gegenüber zur Unwendung tam, felbst ichon ausgesprochen habe (a. a. D. § 12, bezw. 14), so ist das zwar richtig, aber er hat aus ihm nicht die nötigen Ronfequenzen gezogen, ihn nur vereinzelt angewandt. Wenn er ferner bie Stadtrechnungen als fein Beweiß= material anführt, so sollte er einmal nähere Mitteilungen aus ihnen machen, damit man fieht, was ihm dabei vorschwebt. Ich fürchte, er

bat bei ber Lekture ber Stadtrechnungen nicht genügend die einzelnen Gewerbe und die einzelnen Källe unterschieden. Mit dem Sinweis auf biese unentbehrliche Unterscheidung möchte ich auch seinen Vorwurf, baß ich ben Rampf ber Bunfte gegen die Storer und beffen Bebeutung für die Geschichte bes Lohnwerts außer acht gelaffen habe (vgl. übrigens S. 3. 86, 38 Unm. 1), beantworten. Überflüssig ift es, wenn er mir megen meiner Bemerkungen zu den turpfälzischen Ordnungen von 1559 faliches "Citieren" vorwirft. Wenn er mit mir darin einig ift (wie er jest hervorhebt), daß hinsichtlich der Baugewerbe keine Entwicklung stattgefunden hat, so hätte er sich nicht auf ihre Ermähnung in ben Ordnungen von 1559 berufen follen. Da er aber ausbrudlich hervorgehoben hatte, daß "damals noch" Zimmerleute u. f. w auf der Stör zu arbeiten pflegten, mußte ich zu ber Ansicht kommen, daß er eine Entwicklung annehmen wollte, und dagegen mußte ich mich erklären. Nach all biefem mag man ermeffen, ob B. berechtigt ift, mir "die nötige wissenschaftliche Unbefangenheit" abzusprechen. Ich will nicht Bleiches mit Bleichem vergelten, aber doch erwähnen, daß, soviel mir befannt, sämtliche Kritifer, die sich über B.s und meine Ausführungen geäußert haben, mir zustimmen. Bal. Rötsschke a. a. D., Küntel a. a. D., Rachfahl, Ztschr. für Social= wissenschaft 1900, S. 596 ff., Rietschel, Atfchr. ber Savigny-Stiftung, Germ. Abt. 21, 288 ff., Uhlirz, Deutsche Litt.=Reitung 1900, Sp. 2030 ff. und Mittheilungen bes Instituts für öfterreichische Geschichtsforschung 19, 184 ff. Um noch über die Möglichkeit der Aufstellung von Wirt= schaftsstufen ein paar Worte zu sagen, so habe ich in dieser Zeitschrift 86, 22 ff. über die von B. versuchte Scheidung von Wirtschaftstheorie und Wirtschaftsgeschichte gesprochen. Es ift nun interessant, aus seinen Außerungen in den Festgaben für Schäffle S. 198 zu ersehen, daß ihm fellft die Schwierigkeit, zwischen Wirtschaftsstufen und Zeitepochen der Wirtschaftsgeschichte zu unterscheiden, wenigstens nicht gang ent= geht. Die B.'ichen Auffate find durchweg reich an feinfinnigen Beobachtungen. Aber man muß fich ftets bei ihrer Lekture gegenwärtig halten, daß er dazu neigt, oft einen normalen Bang ber Dinge und Übereinstimmung in der Entwicklung der Bölker zu sehen, wo thatfächlich die verschiedensten Tendengen sich freugen und eine unendliche Mannigfaltigfeit vorliegt. (Um nur ein Beispiel zu erwähnen, fo heißt es in der 3. Aufl. S. 194: "Der Störarbeiter ift anfangs ein erfahrener Nachbar" u. f. w. Für wieviel Bölker läßt sich wohl biese Erscheinung nachweisen?) Bum Schluß gibt Ref. seinem Bedauern darüber Ausdruck, daß B. uns noch nicht mit der in Aussicht gestellten "Sammlung von Bildern aus der Geschichte der Wirtschaft und der Gesellschaft" (vgl. H. &. 86, 12) beschenkt hat. Insbesondere den Aussatz über die sociale Gliederung der Franksurter Bevölkerung, der nur in der ersten, jetzt vergriffenen Auflage der "Entstehung der Bolkswirtschaft" enthalten ist, sollte er uns bald wieder zugänglich machen.

Tübingen.

G. v. Below.

Die alttestamentliche Schätzung des Gottesnamens und ihre geschicht= liche Grundlage. Bon Friedr. Giesebrecht. Königsberg i. Pr., Thomas u. Oppermann. 1901. VIII, 144 S. 4 M.

Nachdem Giesebrecht durch seine Abhandlung über "Die Geschichtslichkeit des Sinaibundes" eine vielsach verkannte wichtige Thatsache
der israelitischen Religionsgeschichte mit guten Gründen gestützt hatte,
beschenkte er die gelehrte Welt im solgenden Jahre mit der vor=
liegenden, dem Gedächtnis seines Lehrers (S. 114) Konstantin Schlott=
mann geweihten Schrift, die zum erstenmal den Versuch machen will,
"die alttestamentlichen Vorstellungen vom Gottesnamen religions=
geschichtlich einzugliedern". Dieser m. E. in hohem Grade gelungene
Versuch verdient gewiß die Beachtung der weitesten Kreise. Es
handelt sich nämlich hier um eine Erklärung des alttestamentlichen
Gebrauchs des Namens, besonders des Gottesnamens, die von einer
allgemeinen, durch die moderne ethnologische Forschung dargebotenen
Vetrachtung ausgeht, ohne den höheren Standpunkt zu verkennen,
den die alttestamentliche Religion dem Namen = Tabu gegenüber ein=
nimmt.

Eine ausdrückliche Verbesserung des in Ewalds hebräischer Grammatik § 282 b begangenen Fehlers (vgl. zu Deut. 32, 3 mein "Lied Moses" S. 12 Anm.) würde klar herausgestellt haben, daß das Alte Testament nichts von einem Anrusen des Namens Gottes weiß, sondern nur von dem Ausen oder Anrusen Gottes spricht, das durch das Ausrusen seines Namens geschieht. Vortrefslich aber weist G. (S. 33 st., vgl. S. 98 st. 124 st.) auf die in Lev. 19, 14 dem Gesetz zu Grunde liegende (vgl. Gunkel, Deutsche Litt.=3tg. 1901, Nr. 45) Anerkennung der magischen Wirkung eines von Menschen gesprochenen Wortes hin und gibt für das Wohnen des Namen Jahves im Tempel die m. E. befriedigende Deutung, daß dieser

eigentümliche Ausdruck (vgl. z. B. Deut. 12, 5) die Mitte einhält zwischen der antiken Volksvorstellung, der das Heiligtum im eigentlichen Sinne als Wohnstätte der Gottheit gilt, und der geistigen Aufsasssung der Propheten. Nachdem G. die verschiedenen Arten des alttestamentlichen Sprachgebrauchs und das Ungenügende der discherigen Erklärungen dargelegt hat, schildert er, ehe er (S. 94 ff.) zur Anwendung auf das Alte Testament schreitet, von S. 68 an den Wenschheitsglauben in Bezug auf Wesen und Macht des Namens, um zusammenfassend mit den Worten zu schließen: "Demnach ist der Name ein von seinem Träger relativ unabhängiges, aber für sein Wohl und Wehe hochwichtiges Parallelwesen zum Menschen, das seinen Träger zugleich darstellt und beeinflußt." Doch der Raum verbietet weitere Mitteilungen aus dem nicht nur für die Vibelsforschung wertvollen Schristchen, über dessen Inhalt die S. V und VI Auskunft geben.

Bonn.

Adolf Kamphausen.

Handelsgeschichte bes Altertums. 2. Band: Die Griechen. Bon Prosessor E. Speck, Oberlehrer am Realgymnasium in Zittau. Leipzig, Fr. Brandstetter. 1901. 7 M.; geb. 9 M.

Das vorliegende Werk ist durchweg aus zweiter Hand gearbeitet. Es ist eine Sammlung von Lesefrüchten und Excerpten aus der modernen Litteratur über die Griechen, eine Kompilation, die selbst für den populären Zweck des Bf. nicht ausreicht, weil es ihm nicht gelungen ist, den Stoff zu einem einheitlichen, folgerichtig aufgebauten Ganzen zu verarbeiten.

Die weitschweifigen, großenteils überflüssigen und rein kompilatorischen Aussührungen über die allgemeine politische, sociale und Kulturgeschichte, die überall im engsten Zusammenhange mit der Handelsgeschichte dargestellt werden mußte, sallen aus dem Rahmen des Ganzen völlig heraus. Sie bilden ein Buch für sich, durch das man sich erst durcharbeiten muß, bis man endlich — auf Seite 305! — zur Geschichte des Handelsk kann els kommt. Da wäre doch wirklich für das, was Bf. "den gelehrten Ballast" nennt, und womit er sein Buch nicht beschweren wollte, Raum genug vorhanden gewesen!

Auch das, was Bf. "Handelsgeschichte" nennt, bleibt hinter ben Ansprüchen zurück, die man heutzutage selbst an ein derartiges für weitere Kreise bestimmtes Buch stellen muß. Wenn Bf. auch keine "Handelsgeschichte für Gelehrte" schreiben will, so verspricht er doch die Ergebnisse der Forschung darzustellen. Zu den wichtigsten dieser Ergebnisse gehört aber die scharfe begriffliche Analyse und klare Veranschaulichung der Formen, in denen sich der Austausch von Produkten und Leistungen vollzieht und die wir als gesichlossene Hauswirtschaft, als Stadtstaats, Landstaats, Volkswirtschaft u. s. w. bezeichnen. Wie kann man daher die Thatsachen der Handelsgeschichte in ihren tieseren historischen Zusammenhängen versstehen, wenn dem Leser diese Grundverhältnisse der Wirtschaftsgeschichte so wenig klar werden, wie es in der vorliegenden Handelsgeschichte der Fall ist?

Wie kann man vollends griechische Sandelsgeschichte verfteben, wenn man nicht eine lebendige Anschauung gewinnt von den geschicht= lichen Bedingungen und bem Befen ber geschloffenen Stadtwirtschaft, der ausschlaggebenden Erscheinung des hellenischen Wirtschaftslebens? Statt 3. B. feine Darftellung ber Handelspolitif auf allgemeine, jum Teil sehr anfechtbare Sate zu gründen, wie z. B. daß "im allgemeinen volle Handelsfreiheit herrichte", daß es "irgendwelche handelspolitische Syfteme nicht gab", daß "das Eingreifen des Staates durch das Staatsinteresse bestimmt murde". - hatte Bf. vor allem die volkswirtschaft= liche, sociale und politische Bedeutung ber Thatsache barlegen sollen, daß jede hellenische Stadt mit ihrer Landschaft eine autonome Wirt= schaftseinheit bildete, innerhalb deren sich der Güterumlauf nach eige= nen Normen selbständig vollzog. Er hätte insbesondere zeigen muffen, welche Bedeutung das Grundprincip dieser Stadtwirtschaft, die ökonomische Selbsterhaltung bes isolierten Stadtgebietes für ben Sandel und Berkehr gehabt hat. Im Anschluß daran hatte sich die weitere Frage nach dem Umfang des Austausches ergeben, nach der Ent= widlung des interlokalen Berkehres, den Bechselbeziehungen verschiedener Produktionsorte und Produktionskreise, nach der Herausbildung einzelner großer Wirtschaftscentren u. s. w.

Allerlei Material für die Beantwortung dieser Fragen ist ja vom Bf. zusammengetragen. Aber es fehlt die begriffliche Durchdringung und Ordnung des Stoffes. Und so bleibt leider nach wie vor der Satz zu Recht bestehen, daß es eine Handelsgeschichte des Altertums noch immer nicht gibt.

München.

Robert Pöhlmann.

Die griechischen dristlichen Schriftsteller ber ersten drei Jahrhunderte, herausgegeben von der Kirchenväter-Kommission der Kgl. Preuß. Akademie der Wissenschaften. Leipzig, Hinrichs.

Origenes' Werke. 1. und 2. Band: Die Schrift vom Marthrium. Die acht Bücher gegen Celfus. Die Schrift vom Gebet. Herausg. von **B. Koetschau.** 1899. 3. Band: Jeremiahomilien, Klageliederkommentar. Erklärung der Samuel= und Königsbücher. Herausg. von G. Klofter= mann. 1901.

Der Dialog des Adamantius περί της είς θεον δρθης πίστεως. Herausg, von ban de Sande-Bathuhzen. 1901.

Die Alfademie-Ausgabe ber griechischen Rirchenschriftsteller (vgl. Bb. 83 NF 47, 281-284) schreitet langsam voran: vier neue Bande, auf Drigenes bezüglich, find inzwischen erschienen.1) Die beiben erften, herausgegeben von B. Koetschau, enthalten — nach einer wohl rein jufälligen Anordnung - die drei Schriften: Ermahnung jum Marthrium (exhort.), Gegen Celsus und Bom Gebet (orat.), alle brei nach R. in Cafarea 235, 248, 233/4 verfaßt (batten fie nicht hiernach umgestellt werden follen?). Gine Ginleitung von 90 Seiten orientiert über die litteraturgeschichtlichen Fragen, Überlieferung und Inhalt. Den Schluß bilben 180 Seiten umfaffende Regifter, deren lettes, als Sachregister bezeichnet, fast einer Konkordang gleicht. Für exhort. find hier zum erstenmal zwei Sandschriften des 14. Jahrhunderts berangezogen, mährend die früheren Ausgaben auf einer mangelhaften Albschrift der einen von diesen beruhten; erst jest ist der Text voll= ständig. Für orat. ift die einzig bekannte Sanbichrift neu verglichen; die beträchtlichen Lücken, die hierin gelaffen murden megen Unleferlichkeit der Borlage (K. hat deren Format genau berechnet), sind c. Cels. liegt in einer großen Bahl von eraft wiedergegeben. Handschriften vor, die aber alle, wie R. jest, seine frühere Arbeit (Texte u Unters. 6, 1) nach Robinsons Ausführungen modifizierend, unter R. J. Neumanns Zustimmung annimmt, auf Vat. gr. 386 (saec. XIII) zurudgeben; biefer durfte von der Textrecenfion des Pamphilus und Gusebius nur durch wenige Mittelglieder getrennt fein. Daneben kommt für etwa den fiebenten Teil die fog. Philokalia, eine von Bafilius und Gregor veranftaltete Blütenlese aus den Werken des Origenes in Betracht, beren sechs Sanbschriften auf einen Archetypus etwa des 7. Jahrhunderts zurückgehen. Mit großer Corgfalt

<sup>1)</sup> Seit Abschluß obiger Anzeige (19. Juni 1901) sind drei weitere Bände erschienen; mehrere sind unter der Presse.

hat R. hiernach den Text bearbeitet, die von Origenes aufgenommenen Ausführungen seines Gegners durch Sperrdruck hervorhebend. gemiffe Umftandlichkeit fällt gegenüber ber peinlichen Bewiffenhaftigkeit um fo weniger ins Gewicht, als die nicht nur für die Einleitungen, sondern auch für den textkritischen Apparat vorgeschriebene Berwendung der deutschen Sprache, die im Auslande teilweise mit lebe haftem Bedauern aufgenommen worden ist, dem Bearbeiter un= gewohnte Schwierigkeiten brachte. — Die Ausgabe ift Gegenstand mehrfacher Angriffe geworden. Wir sehen ab von dem ungehörigen Tone, den Benbland in den Gött. Bel. Ang. 1899 Rr. 4 an= geschlagen hat: ber sachliche Gegensat kommt barauf hinaus, bak R. nach Wendland die indirekte Überlieferung der Philokalia nicht ganz berücksichtigt und zu wenig Konjekturalkritik treibt, beides charakteristi= iche Buge ber eigenen Textbehandlung Wendlands, ebenso fehr Borzüge berselben wie ihre Schwäche; sahen wir doch Cohn Wendlandsche Ronjekturen zu Philo alsbald wieder zurücknehmen (f. Bd. 82, 115). Ronjekturen gehören jedenfalls in der Regel unter den Text. Und, was die indirekte Überlieferung betrifft, möchten wir es mit einem bekannten Philologen vorziehen, "ben Text konsequent nach einer bestimmten Recension zu geben, ... als durch sporadische Aufnahme spezioser Citate ber Alten einen Text schedig zu machen". Bendland hat fehr dankenswerte Beitrage zum Berftandnis geliefert; daß er selbst einige Stellen im Gifer der Kritik gründlich migverstanden hat, vermag die Duplik in den Gött. Gel. Ang. 1899 Rr. 8 nicht hinweg ju beweisen. - Speziell bie Behandlung bes Bibeltertes, zu ber ichon Neftle, Ginführung 2118 f., einiges bemerkt hatte, greift Breufchen, Berl. philol. Wochenschr. 1899, 39/40 an, doch mit Unrecht; würde seine Forderung einer Uniformierung der Citate in der Ausgabe durchgeführt, so mare diese einfach wertlos für Zwecke der biblischen Textkritik. R. hat auf Wendlands Angriff in einer eigenen Schrift geantwortet, beren gereizter Ton ebenso begreiflich wie bedauerlich ift; Breuschen hat er eine zusammenfassende Untersuchung der Bibelcitate in Silgenfelds Zeitschrift f. wiff. Theol. 43, 1900, 321-378, gegenübergestellt. Beide Arbeiten enthalten wertvolle Beiträge zur Er= flärung der Origenesschriften: so bringt auch der Streit einen Segen. Mogen manche fritische Ginzelausstellungen zu Recht bestehen - auch wir hätten Rleinigkeiten zu beffern, wofür hier der Raum fehlt -, daß die Ausgabe einen großen Fortschritt bedeutet, daß fie eine fichere Basis für weitere Untersuchungen schafft, hätte nicht verkannt werden follen. In retrospektiver Bergleichung, nicht in einem von dem Recensenten selbst vielleicht nicht zu erreichenden Ideal, soll eine gerechte Kritik ihren Maßstab finden. Bgl. Jülichers wohlabges wogenes Urteil in der Theol. Litt. Zeitg. 1899 Nr. 20.

Burdig ichließt fich die von E. Rloftermann vortrefflich beforgte Ausgabe mehrerer Schriften bes Drigenes zum Alten Testamente an, bie leider alle nur in Bruchstücken auf uns gekommen find. Bon 45 nach 244 zu Caefarea gehaltenen Somilien zu Jeremias find 20 in einem Scorial. griechisch, 14 in lateinischer Übersetzung des Hieronymus. Fragmente in einer Brophetenkatene erhalten. Alostermann, der diese Übersetzung schon in Texte u. Unters. N. F. 1, 3 untersucht hatte, gibt hier die griechischen Texte, die lateinischen follen nach einer Notiz Harnack in Theol. Litt.=Reitg. 1901 Rr. 12 später folgen. bem vor 231 in Alexandrien abgefaßten Rlageliederkommentar in fünf Büchern find nur Fragmente in Ratenen erhalten, ebenfo bon ben Erflärungen zu ben Samuelis- und Königsbüchern, abgesehen bon ber durch Guftathius von Schafte zugleich mit feiner Entgegnung berbreiteten Bredigt über die Here von Endor (περί έγγαστριμύθου). Einleitung und Apparat diefer Ausgabe zeichnen fich durch Anappheit. die Register durch Genauigfeit und Bollftändigkeit aus. Auch in topographischen Außerlichkeiten find Fortschritte gemacht.

Nicht gang bas Bleiche läßt fich von ber burch ben hollanbischen Philologen A. van de Sande-Bathunzen bearbeiteten Ausgabe eines früher fälschlich dem Origenes beigelegten Dialogs "über den rechten Glauben an Gott" unter dem Namen bes Abamantius fagen. Der Herausgeber fest ihn mit Bahn + 300, eine Bearbeitung unter Konstantin; Ref. möchte eher bas Bange in die Zeit des chriftlichen Reiches, die lette Redaktion vielleicht unter Theodofius setzen. Außer bem in acht Sandschriften, beren Bermandtschaft wohl schärfer zu bestimmen gewesen mare, überlieferten griechischen Text ift seit 1883 durch Caspari Rufins Übersetzung bekannt geworden. Das Berdienst ber vorliegenden Ausgabe besteht barin, biefe neben ben griechischen Tert gestellt und zum erstenmal für beffen Rritik fruchtbar gemacht zu haben. Dabei hat sich u. a. ergeben, daß jener interpoliert und eine gange Lage barin verstellt ift. Die Kritif aber hatte noch ein= greifender, Apparat und Einleitung viel prazifer, die Indices reich= haltiger fein können. Dag man in ber Brafatio ftatt nach ber eigenen Ausgabe nach einer alteren citiert, ift eine allzugroße Celbitbescheidung. v. D.

Der älteste beutsche Wohnbau und seine Einrichtung. Baugeschichte Studien auf Grund der Erdfunde, Artefakte, Baureste, Münzbilder, Miniaturen und Schriftquellen von Dr. phil. R. G. Stephani. In 2 Bänden. 1. Band: Der beutsche Wohnbau und seine Einrichtung von der Urzeit bis zum Ende der Merowingerherrschaft. Leipzig, Baumgärtner. 1902. X u. 448 S.

Das Buch ist Seynes "Altbeutschem Wohnungswesen" von 1899 (5. 3. 86, 478 ff.) fast auf dem Fuße gefolgt, aber es geht mit Bepnes Segen in die Welt hinaus und verspricht gerade diejenigen historischen Abschnitte, für die jener nur eine scharf umriffene Stigge lieferte, ausführlich und eindringend zu behandeln. Auf den erften Blick scheint es einen charafteristischen Borzug Sennes, die Ausschöpfung der deutschsprachlichen Quellen, zu mahren, als eigene Bor= züge treten uns die klare Disposition nach Zeitabschnitten und innerhalb ihrer nach Stämmen und Bölfergruppen entgegen, und weiter die Heranziehung der umfangreichen und fehr zerftreuten Litteratur, bie Seyne für feine Zwede vielfach entbehren zu können glaubte. Es werben nur wenige fein (ber Ref. gehört jedenfalls nicht zu ihnen), denen hier nicht manches Neue geboten wurde, so gleich im 1. Kapitel, wo die ausführliche Behandlung der Hausurnen recht bankenswert scheint, wenn fie auch ben Bunfch nach einer erschöpfenben Monographie von neuem wedt - mochte uns doch Rud. Henning eine folche liefern!

Im übrigen bringt das Buch auch manche Enttäuschung: nicht wenige der Überschriften find eitel Attraven. Gin paar Beisviele mögen genügen. Rap. 2 § 2 behandelt die Oftgermanen vor und während der Bölkermanderung: nachdem unter "a) Die Bestgoten" das sprachliche Material aus Ulfila gruppiert und die Bedeutung seiner Bibelübersetung für die Sausforschung gewürdigt worden ift, stoßen wir auf eine Überschrift "b) Die Mösogoten": wir sind erstaunt, denn eben Ulfila war doch Bischof der Mösogoten; aber unser Erstaunen wächft, wenn wir diesen Abschnitt ausgefüllt sehen durch eine Rekonstruktion ber Sof= und Balaftanlage bes Uttila, nach dem Berichte des Pristus. Diefer Versuch für fich ift entschieden dankens= wert - aber welches Berdienst um Attilas Bauthätigkeit hat benn bas ichafezüchtende Gebirgevöllichen aus ben Thälern bes nördlichen Hämus? Man höre und staune: Briskus hebt hervor, daß in der ganzen umfaffenden Anlage von Holzbauwerken nur ein einziger Steinbau auffiel: das Babehaus des Onegefius; dieses aber habe ein triegsgefangener Architekt aus Sirmium hergestellt. Der Byzantiner will offenbar betonen, daß es zur Aufführung des steinernen Gestäudes eines fremden, nichthunnischen und nichtgermanischen Meisters bedurfte. Stephani aber sagt S. 185 wörtlich: es sei "höchst wahrscheinlich, daß derselbe Mann, der das Onegesius-Bad und doch wohl auch [?!] den Onegesius-Palast, der nach des Pristus ausdrücklichem Zeugnis seiner ganzen Anlage nach der Attilahalle sehr ähnlich war, erbaut hatte, auch der Erbauer des ganzen Hossagesprochen germanischen Parallelen hat, "so müssen es deutsche Bauleute, wahrscheinlich aus ihren Sizen verscheuchte [!!] Mösogoten gewesen sein, welche diesen Bau geschaffen haben. Daß ein Gote nach Sirmium verschlagen werden konnte, liegt nicht außer dem Bereiche der Möglichkeit sallerzings!], und so steht unsere erste Annahme mit der zweiten nicht im Widerspruch".

Ich gestehe, daß diese ganze Beweissührung, mag sie sich auch nur als Wahrscheinlichkeitsbeweis geben, zu dem Abenteuerlichsten ge= hört, was mir in der wissenschaftlichen Litteratur der letzten Jahr= zehnte vorgekommen ist.

Ich greife noch einen Abschnitt aus dem 4. Kapitel heraus: "§ 1 c) Die Sachsen im Frankenreiche". Die Rompletierung bes Schemas hat es erfordert, daß hier die driftianisierten Sachsen des 9. Jahrhunderts ihre Vorfahren aus der Merowingerzeit vertreten muffen. Sauptquellen find ber "Beliand" (ca. 830, Beimat unficher, am ehesten Oftsachsen), die altniederbeutschen Psalmen (die aber längst als niederfränkisch erkannt sind!) und die Fredenhorster Beberolle (11. Jahrhundert!). Bei vorsichtiger Benutung des Heliand hatte fich immerhin ein zuruchaltendes Bild zeichnen laffen: darin burfte aber nicht ein fo merkwürdiges Wort wie rakud fehlen, ebensowenig biod neben bem Fremdwort disk, und Heliand B. 1809 mußten in wegos die "Bande, Mauern" erkannt werden. Des weiteren hatte der Bf., der m. B. Theologe ift, die biblische Quelle doch ja nicht aus den Augen lassen sollen. Schritt für Schritt hat sie ihm Bossen gespielt ich führe nur furzer Sand ein paar Behauptungen St.s an und ftelle bazu die den betreffenden Beliandversen entsprechenden biblischen Stellen aus bem Tatian. Da heißt es bei St. S. 335: "Beim Bauen mählte man als Baugrund mit Borliebe felfigen Boden, Bel. 1810"... Egl. viro sapienti qui aedificat domum suam supra petram Matth. 7, 24! — Als charafteristisch für die Auffassung Christi wird S. 339 angeführt daß er "auf breiter Burgstraße von Burg zu Burg zieht, Hel. 1931"... Genau genommen ist hier von den Jüngern die Rede, und zwar gemäß Matth. 10, 11: in quamcunque civitatem aut castellum intra veritis. — S. 336: "In daß Hauß führte eine mit Schlüssel verschließbare Thür, Hel. 3073"... ik fargibu thi himiles slutilas, d. i. Matth. 16, 19! In Wirklichkeit ist daß sächsische Hauß ganz gewiß nicht mit einem Schlüssel, sondern mit einem "Riegel" oder "Grendel" verschlossen gewesen; die Annahme ist hier ebenso übereilt wie S. 340 die Vermutung, daß "die Stelle der Vetten Bänke vertreten zu haben scheinen". Ja freilich mögen die Knechte auf der Ofenbank gelegen haben — aber daß Ehebett? — S. 340: "In den Kirchen hingen Vorhänge, Hel. 5666"... et velum templi seissum est, Matth. 27, 51!

Ich meine, diese Beispiele müßten genügen, um zu zeigen, daß es mit der philologischen Grundlegung übel bestellt ist. St. hat es hier Heyne nachmachen wollen, ohne doch die für die kritische Ausswertung alter Sprachquellen erforderlichen Kenntnisse zu besitzen und ohne die Bedingtheit der einzelnen litterarischen Denkmäler ins Auge zu fassen. Die Beispiele ließen sich leicht vermehren. Hoffen wir, daß der Us. dieses allzu rasch fertig gewordenen Bandes sich bis zur Drucklegung des zweiten etwas Zeit läßt.

Edward Schröder.

Jahrbücher des deutschen Reiches unter Heinrich IV. und Heinrich V. 3. Band. 1077 (Schluß) bis 1084. Bon Gerold Meher von Anonau. Herausgeg. durch d. histor. Komm. der Kgl. baher. Alad. d. Wissenschaften. Leipzig, Duncker u. Humblot. 1900.

Die Vorzüge, die die Kritik einstimmig schon an den früheren Bänden dieses Werkes hervorgehoben hat: eindringender Scharffinn, peinlich genaue Angabe aller Quellen, gewissenhafte und erneute Durchprüfung jeder Einzelfrage unter Berücksichtigung aller früheren, auch der entlegensten Arbeiten, kurz, sorgfältigstes Zurichten und Bezeitlegen des gesamten Materials, welches für den Ausbau des historischen Urteils in Betracht kommt, — das alles trifft auch für diesen Band zu.

Die Darstellung setzt ein mit der Versammlung in Forchheim und der Wahl Rudolfs. Sie teilt hier nur die Ergebnisse einer eins gehenden Untersuchung mit, die im Exturs I angestellt wird. Weber gibt hier bor ber Darftellung bes "Unnaliften von 1075 an"1) und bes Bruno berjenigen des Paul von Bernried (Watterich 1, 529) den Borzug, in bessen Mitteilungen icon Giesebrecht die Spuren der Benutung einer offiziellen Rechtfertigungsichrift entbedt bat. Über ben Berfaffer biefer Schrift find verschiedene Bermutungen ausgefprochen worden. D. neigt fich ber Annahme zu (S. 628 Anm. 4), baß die Schrift von Bernold ausgegangen fei. - In Bezug auf die Frage nach dem Berhältniffe des Papftes zu der Forchheimer Bersammlung und beren Beschluffen nimmt D. mit Recht eine vermittelnde Haltung ein. Er weist die Ansicht von Martens (Gregor VII., 1, 137-160) zurud, ber merkwürdigerweise ben Bahlakt als "einen Faustschlag ins Angesicht für Gregors persönliche Stellung und firch= liche Würde" hinstellt, er bezeichnet aber auch nicht geradezu ben Papft als ben eigentlichen Macher, wenn er fich auch für fein Ge= samturteil die Außerung der Vita Heinrici IV. aneignet: Qui tacet, consentire videtur. In der That wird man nicht behaupten können, daß der Papst die Wahl Rudolfs herbeigeführt habe, — was er übrigens auch gar nicht nötig hatte, da die Fürsten von sich aus entschlossen waren, - aber das Hauptgewicht wird auf die unzweifel= hafte Thatsache zu legen sein, daß der Papst jedenfalls nichts gethan hat, um sie zu verhindern, und man wird urteilen dürfen, daß er sie nicht verhinderte, weil diese Wahl die durch Heinrichs Buffahrt nach Canoffa geftorte Bartie bes Bapftes wieder herftellte, benn bie Bahl eines Gegenkönigs zwang 1. ben Ronig, Stalien schleunigst wieder zu verlassen und gab dem Bapfte 2. Die Möglichkeit, bas ersehnte Umt des Schiederichters zu übernehmen und damit ichlieflich über bie Krone zu entscheiden; die Wahl Rudolfs gehörte also in den Zu= sammenhang seiner Politik. — Bei der Untersuchung der Mainzer Borgange tommt M. zu bem Ergebnis, daß ben Berichten, die für ben Forcheimer Bahlakt maßgebend maren, und die sämtlich rudol= finisch sind, nicht zu trauen fei. Sie sprechen alle bon einem Siege Rudolfs über die Mainzer Burger, verschweigen dabei aber, daß, wie Frutolf (Chron. univ.) und Siegebert mitteilen, der Kampf am folgenden Tag erneuert wurde und mit einer erzwungenen Räumung ber Stadt durch Rudolf endete. — Die sehr willfürliche Behauptung von Martens (Greg. VII., 168-172), daß die bei Berthold (b. "Au-

<sup>1)</sup> Nebenbei: Diese Bezeichnung ift nicht besonders glücklich und gibt bei der Anwendung im Texte sehr leicht zu Migverständnissen Anlag.

naliften von 1075 an"), Bernold und Bruno sich findenden Mitteilungen über die erneute Exfommunitation Beinrichs IV., die am 12. Nov. in Gostar durch den papftlichen Legaten vorgenommen wurde, zu Ehren Rudolfs erbacht seien, weist M. mit Recht zurud. hier wie überall erweift er fich in ber Berwertung ber Schriftsteller, namentlich bes bem Rönige Beinrich IV. fo völlig abgeneigten "Annaliften", einem extremen Standpunkte abgeneigt und trifft bamit wohl durchgehend bas Richtige. Er vergift bei dem "Annalisten" nie den Ginflug des Barteihaffes geborig einzuschäten, geht aber boch auch nicht fo weit, seine Darftellung völlig zu verwerfen. Im II. Exfurs (S. 639) behandelt er eingehend die Schlacht bei Flarcheim (1080). Bahrend er für den Zusammen= ftog bei Melrichstadt die Versuche, die eigentlichen taktischen Vorgange auch nur annähernd genau zu bestimmen, als aussichtslos ablehnt, (S. 138, Unm.) erklärt er hier mit Rudficht auf die ziemlich umfangreichen Nachrichten, daß die Bestimmung der Bewegungen im einzelnen gewagt werden könne. Er ftellt wohl mit Recht gegen Ranke (Beltgesch. 7, 294 n. 1) fest, daß der Bericht Brunos der wert= vollste ist, und durchaus einleuchtend ist auch das Urteil, das über ben Ausgang der Schlacht gefällt wird, und das fich befonders gegen Martens (a. a. D. 1, 189) wendet, ber von einem entschiedenen Siege Beinrichs redet. - Nicht einverstanden bin ich mit der Datierung bes von Bruno c. 110 mitgeteilten Schreibens. M. fest basfelbe mit Giesebrecht (3, 1161) in das Jahr 1080 und widerspricht dabei Düngelmann, Mai und Hauck (die Kirche Deutschlands 3, 811 Entscheidend für mich ift die Stelle: Nam inter multa alia haec quoque sanctitati vestrae nuper indicavimus, qualem sententiam domnus Bernarius in Heinricum Deo odibilem suosque protulerit etc. . . Diese Sentenz erfolgte 1078. Unmöglich konnte man im Jahre 1080 darauf mit dem Worte Nuper hinweisen. Auch war im Jahre 1080 diese Frage gar nicht mehr aktuell. Daß die Bezeichnung des Rupert von Bamberg als des Ur= hebers von allen biefen Dingen zu biefer Datierung zwinge, vermag ich nicht einzusehen. Allerdings geht aus dem Briefe Gregors vom 17. Februar 1079 (Jaffé 2, 356) hervor, daß der Bapft damals auf diesen Bamberger Bischof noch besondere Rücksicht nahm, aber um dies zu erklären, braucht man doch nur anzunehmen, daß der Bapft jener Denunziation, die in dem Briefe der Sachsen stand, keinen Glauben schenfte. In ber Beurteilung ber Motivierung ber zweiten Berfluchung Beinrichs (S. 258) ftimmt M. mit Sauck, Martens,

Mirbt überein. Daß diese Motivierung schwach war, daß der Rüdsblick auf die Geschichte der letten 3 Jahre wirklich voll — wie Mirbt sich ausdrückt — tendenziöser Retizenzen und direkter Fälschungen sei, daß überhaupt in diesem Jahre der tragische Umschwung in dem Schicksale Gregors einzutreten beginnt, — tragisch, insosern der Umsschwung von ihm verschuldet war und diese Verschuldung doch wieder ein notwendiges Ergebnis seiner eigentümlichen Größe war, — darüber dürften jest die Akten geschlossen sein.

Seite 293 eignet fich M. die Ansicht von Saud (Rirchengesch. 3. 821 n. 2) an, daß die Brixener Synode die Absehung Gregors nicht wirklich vollzogen, sondern nur in Aussicht genommen habe. Ich fann den Grund hierfür nicht einsehen. Es heißt doch: judicamus canonice deponendum et expellendum et, nisi ab ipsa sede his auditis descenderit, in perpetuum condemnandum. Darnach follte man boch meinen, daß nur die ewige Berbammung, nicht aber die Absehung noch an eine Bedingung geknüpft worden sei. Im IV. Exture wird, wie mir icheint, bundig nachgewiesen (gegen Scheffer-Boichorft), daß die Fälschung des Wahldefretes von 1059 im Jahre 1080 zur nachträglichen Rechtfertigung ber Bahl Biberts erfolgt fei. Auch S. 388 dürfte M. mit Martens gegen Scheffer-Boichorst im Rechte sein, wenn in dem Schreiben an die Römer (cod. Udalr. nr. 66) unter debita et hereditaria dignitas die Raiserkrone und nicht das Batriziat verstanden wird. Über das Werk Brungs wird S. 430, wo es zum letten Male herangezogen wird, ein meiner Meinung nach durchaus zutreffendes Urteil gefällt, und die Martens= iche Ansicht, die das Rind mit bem Bade ausschüttet, zurüchgewiesen. dagegen vermag ich wieder nicht zuzustimmen, wenn S. 563 die Unficht Giesebrechts bekampft wird, daß Gregor die Absicht gehegt habe, ein Glaubensheer zu sammeln und mit demselben nach Rom zurückzukehren. Ich glaube, daß hier Giesebrecht durchaus das Richtige trifft, da feine Auffassung dem friegerischen Charafter der Bolitik Gregors entspricht.

Über alle die zahllosen einzelnen Fragen, die in dem Werke ersörtert werden, zu berichten und zu den Ergebnissen Stellung zu nehmen, ist hier ja völlig unmöglich, wohl aber kann und soll der Bewunderung für den Riesensleiß Ausdruck verliehen werden, der hier an der Arbeit war.

Nach der Seite der Vollständigkeit und Verläßlichkeit hin ist M.s Werk jedenfalls über jeden Zweisel erhaben. Daß dies nicht in gleichem Maße der Fall ist in Bezug auf die Lesbarkeit und Genießsbarkeit, sei hier als Thatsache erwähnt, ohne daß ein Tadel damit verbunden sein soll, denn mit einer so weit getriebenen Mikrologie, wie sie hier vorliegt, war ein großer Zug in der Darstellung kaum vereinbar. Diese Mikrologie war aber nicht freie Bahl des Bersfasses, sondern ergab sich auß der Aufgabe der Jahrbücher und auß dem besonderen Charakter der maßlosen Parteilichkeit, den die Überslieserung gerade der hier behandelten Jahre an sich hat. Bas anderswo als Borwurf gelten müßte, — völlige Temperamentlosigkeit — ist hier eine Tugend.

Immerhin hat der Af. doch nicht völlig auf allgemeine Orienstierungen und zusammenfassende Urteile verzichtet. Insbesondere läßt er deutlich hervortreten, wie sehr die ganze Zeit von 1077 an eigentslich einen einzigen, zwar langsamen, aber unaushaltsamen Rückgang der Sache Gregors darstellt, einen Rückgang, der sich schließlich auf die Maßlosigkeit der gregorianischen Politik zurücksühren läßt. Die Zeit war einem kühnen Ausgreisen des Papsttums wunderdar günstig, daher die anfänglichen großen Ersolge Gregors und die Ersolge seiner nächsten Nachsolger, allein das völlig Revolutionäre in seinem Thun, — nicht erst von der Absehung Heinrichs und der Auslösung der ihm geschworenen Eide an, — das hatte zur Folge, daß sich schließlich alles gegen ihn wandte. Daß in Gregor VII. unleugbare Größe mit der verhängnisvollen Unsähigkeit sich zu mäßigen und nur das praktisch Mögliche zu wollen verbunden war, tritt gerade in der ruhigen und sachlichen Darstellung M.s besonders klar hervor.

Frankfurt a. M.

Richard Schwemer.

Beiträge zur Geschichte ber deutschen Hanse bis um die Mitte des 15. Jahrhunderts. Bon 28. Stein. Gießen, J. Ricker (A. Töpelmann). 1900. 151 S.

Diese Schrift enthält mehr, als der bescheidene Titel andeutet. In drei Kapiteln, deren Überschriften wiederum von dem reichen Inshalt noch keine vollkommene Borstellung geben (Ursachen der Entstehung der Hanse; Politik der Hanse von der Mitte des 14. bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts; der innere Ausbau des hansischen Handelssystems), schenkt Stein uns einen gedrängten, durchaus auf das wesentliche gerichteten Grundriß der hansischen Geschichte. Und dieser zeichnet sich nicht bloß durch die Zuverlässigkeit des thatsächslichen Materials aus — wie er denn schon von einem der bewährtes

ften hanfischen Geschichtsforscher lebhafte Anerkennung gefunden hat (Roppmann, Deutsche Litteraturzeitung 1902, Sp. 623 ff.) —, sondern vertieft auch unfere Auffaffung an nicht wenigen Stellen. Bon ben von St. erörterten interessanten Fragen greife ich nur einige heraus. Ich habe in der H. Z. 86, 63 ff. die Ansicht zu begründen gesucht, daß das Gafterecht — und, als ein Teil davon, das Stapelrecht nicht lediglich "Raturprodukt" sei, sondern auch zum großen Teil Produkt der Politik (vgl. inzwischen hierzu Th. Stolze, die Entstehung bes Gafterechts in den beutschen Städten des Mittelalters, Marburger Diff. v. 1901). Hierüber bietet nun St. viel lehrreiches. Er fest auseinander, wie die Hanse ein hansisches, d. h. gemeinhanfisches Gästerecht erst im Laufe der Zeit ausbildet. Der Ausschluß der Nichthanseaten hängt teilweise damit zusammen, daß man Unklar= heiten über die Teilnahme an den Vorteilen der hanfischen Brivilegien beseitigen will (S. 123). Sehr wertvoll ift ferner St.& Darftellung der Entstehung der Stopelrechte; insbesondere gibt er (S. 35 ff.) die erfte befriedigende Geschichte bes Kölner Stapels in der alteren Zeit (nur Söhlbaum mar hier mit einer wichtigen Aufflärung vorausgegangen). Über die Frage der natürlichen Ursachen der Stapelrechte äußert sich St. namentlich S. 33 und S. 67. An der zweiten Stelle scheint er fie mir geringer auzuschlagen als an der ersten. Jedenfalls dürfte aus seinen Darlegungen hervorgehen, daß bie Bedeutung der geogra= phischen Lage fich barauf beschränkt, die Ausbildung eines Stapels zu erleichtern und oft anzuregen. Bielerlei läßt sich aus St.s Buch sodann zur Bestimmung der Grenzen der mittelalterlichen Stadtwirtschaft (vgl. Reutgen, Histor. Bierteljahrschrift 4, 269) entnehmen. So spricht er 3. B. S. 41 über den Getreidehandel (zu S. 3. 86, 48), S. 46 über das Bier als Gegenstand des Fernverkehrs (zu H. 3. a. a. D. S. 47). Endlich sei ermähnt, daß er S. 107 f. die Auffassung, die Nitsich von der späteren Geschichte der Sanse hatte, zurüchweist.

Tübingen. G. v. Below.

Concilium Tridentinum. Diariorum, actorum, epistularum, tractatuum nova collectio, edidit Societas Goerresiana. I. Concilii Tridentini diariorum pars prima, ed. Sebastianus Merkle. Friburgi MCMII. 4°. CXXX, 932 p. d. tabula civ. Trident. 60 M.

Es ist mir eine Freude, den 1. Band einer ebenso wichtigen wie umfichtig vorbereiteten Beröffentlichung an diefer Stelle zur An=

zeige zu bringen, und ich glaube den Herausgeber zu dieser vortresselichen Inauguration des großen Unternehmens um so eher beglückswünschen zu dürsen, als ich mich im Versolg der Druffelschen Arbeiten einst mit ähnlichen Plänen getragen habe und dieser stattliche Band deshalb von mir mit nicht gewöhnlichem Interesse durchgearbeitet worden ist. Gehe ich auch in manchen Fragen andere Wege als der Herr Herausgeber, sinde ich auch mehrere Partien der Einleitung reichlich breit und, wie die Anmerkungen, nicht frei von unnötigen Wiederholungen (besonders wo es sich um eine billige Polemik gegen A. v. Druffel handelt), so muß ich doch die Hauptsache, die kritische Vorbereitung und die saubere Edition, in hohem Maße anerkennen.

Die Notwendigkeit einer neuen umfaffenden Quellenprufung und Edition wird mit Berufung auf L. v. Ranke für jeden vollwichtig begründet. Die Görres-Gesellschaft konnte in der That keine höhere und lohnendere Aufgabe in Angriff nehmen als diese Bearbeitung der Quellen zur Geschichte bes Konzils von Trient. Man wird ohne weiteres zustimmen, wenn der Herausgeber sowohl im Sinblid auf Sarpi und Pallavicino wie auf die Arbeiten unseres Jahrhunderts bemerkt, daß die Geschichte des Konzils ftets nur einseitig und ftets unzulänglich aufgeklärt worden sei. Die Arbeiten der siebziger Jahre haben mit Recht in Druffel einen scharfen Kritiker gefunden, und wenn er selbst jest als überkritisch getadelt und auch seine Arbeiten als unzulänglich wiederholt abgelehnt werden, so muß der Herausgeber ihn doch anderseits nicht felten mit Ehren nennen, und es bezeichnet das Verhältnis gut, wenn es hier p. LXVI heißt: id certis argumentis de toto libro demonstrare possumus, quod vir ille de una parva relacione divinavit. Unzweiselhast fommt die heutige organisierte Arbeit weiter als vor kurzem noch der Einzelne trop aller Aufopferung und allen Scharffinns.

So hat die Görreß=Gesellschaft die Arbeit geteilt. Merkle hat die Tagebücher und Traktate (Nausea, Campeggi, Sirlet 2c.), Buschbell die Korrespondenzen (insbesondere der Legaten), Ehses die in Theiners einst verdienstlicher, aber offenbar ungenügender Ausgabe vorliegenden Acta concilii übernommen. Zwischen den Mitarbeitern besteht natürzlich ein ersprießlicher Austausch; die Gesellschaft hat erhebliche Mittel zur Verfügung gestellt und dem Herausgeber der Diarien Reisen ersmöglicht in Italien, Deutschland, Österreich, Frankreich und Spanien (besonders über Spanien p. XXV ss. ein erwünschter aussührlicher Bericht). Der Gesamtplan hat drei Bände für die Diarien, Band 4—9

für die Acta, Band 10 ff. für die Korrespondenzen und einen Band für die Traktate vorgesehen. Grundsat ist die abschlicßende Darbietung aller wichtigen Quellen ohne Rücksicht auf frühere Beröffentslichungen; mehrsach gedrucktes wird also neben ungedrucktem Material geboten werden; sehr mit Recht.

Der vorliegende Band enthält das Tagebuch des Promotors am Ronzil, Ercole Severoli, und die Tagebücher I, II, III, IV des Konzilssetretärs Angelo Massarelli. Bon diesen waren teilweise und schlecht bei Döllinger gedruckt das Tagebuch des Severoli (als dasjenige eines Anonymus) und das erste Tagebuch des Massarelli. Beide haben u. a. Bedeutung als Quellen für die von demselben Wassarelli nachträglich redigierten Acta concilii, und wegen des engen Zusammenhanges war jenes Tagebuch des Severoli einst von Druffel (gegen Döllinger) mit einer älteren Abschrift ebenfalls für Massarelli in Anspruch genommen worden.

Die Autorschaft bes Severoli ist nun durch Auffindung der eigenshändigen Niederschrift wie durch die notorisch von Severoli an den Kardinal Farnese jeweiß gesandten Bruchstücke über allen Zweisel erhoben. Den schon im Historischen Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 1895 geführten Beweiß hat der Herausgeber in der Einleitung wiedersholt, zugleich die Art der Benutung durch Massarelli endgültig aufgeklärt. Das Tagebuch des Severoli umfaßt die Zeit vom 11. Dezember 1545 bis zum Schluß der ersten Trienter Tagung (12. März 1547) nebst ein paar Aufzeichnungen auß Bologna (1547/48). Bis zum 1. April 1546, wo Massarelli zuerst als Sekretär thätig war, ist das Tagebuch des Severoli die wichtigste Originalquelle für die Kongregationen. Aber auch nach diesem Termin bleiben die Aufzeichnungen neben Massarelli wertvoll: vorherrschendes Interesse an kanonistischen Fragen, Wichtigkeit seiner Auszeichnungen auch wegen ihrer Weitergabe an Alexander Farnese, den regierenden Repoten.

Nicht im einzelnen, wohl aber in ihrer Gesamtheit wichtiger sind die Tagebücher des Massarelli, und es dürfte nicht überflüssig sein, im Anschluß an die sorgfältigen Feststellungen M.s einiges über diesen unermüdlichen Sekretär aller drei Tagungen des Konzils zussammenzusassen. Angelo Massarelli aus San Severino in der Mark Ancona ist nach seiner Grabschrift 1510 geboren und am 16. Juli 1566 als Bischof von Telese (im Beneventanischen) zu Rom an der Kurie gestorben. Seine Borbildung war die juristische; ohne noch Briester zu sein, wurde er später (1557) zum Bischof ernannt und

veranlaßt, die Weihen eilends nachzuholen. Seine Laufbahn ging durch den Brivatdienst der Kardinäle Aleander (mit dem er wohl schon 1538 in Vicenza war) und Marcello Cervino, Kardinals von Santa Croce und zweiten Legaten des Ronzils. In der Begleitung Cervinos tam Maffarelli 1545 nach Trient, wo er, außer im Rabinett bes Rardinals, ebenso wie Claudius della Casa, der Brivatsekretär des ersten Bräsidenten Monte als Notarius publicus diente. Zum Sefretar des Rongils dachte man zuerft einen humanisten mit litterarischem Talente zu berusen, scheint aber schließlich in Ermangelung einer geeigneten Perfonlichkeit auf Maffarelli verfallen zu fein. Setretar mar bestimmt, die Boten der Ronzilsväter in den Konaregationen aufzuzeichnen und danach die Protokolle, die Acta concilii, zusammenzustellen (1. April 1546: congreg. generalis, cui primum ego interfui ac sententias patrum scripsi, p. 532). Waffarelli beschränkte sich nicht auf diese dienstlichen Commentarii; wie er lebhafte hiftorische Interessen hatte und allerlei schätzenswerte Rusammenstellungen auch zur älteren Bapftgeschichte hinterlaffen bat, fo verfehlte er nicht, felbst mitten in der Geschichte stehend, seine kleinen und großen Erlebniffe beim Konzil regelmäßig zu buchen und bei Belegenheit auch gefürzte Übersichten herzustellen.

M. zählt fieben Tagebücher, von denen die erften vier in diesem Bande dargeboten werden. Das erfte, großenteils italienisch ge= schriebene Tagebuch geht vom 22. Februar 1545 bis zum 1. Februar 1546; es ist das reichste an allgemeinen Eindrücken, bricht aber ab zu einer Zeit, wo das Konzil in die eigentliche Arbeit noch gar nicht eingetreten mar. Das zweite Tagebuch, aus zwei ungleichen Studen bestehend, ift im ersten Teil nur ein historischer Ruchblick auf die Borgeschichte und den Anfang des Konzils, im weiteren gang furz und unpersönlich (bis zu Ende der erften Trienter Tagung, 11. März 1547). Dagegen enthalten die zusammengehörigen Tagebücher III und IV die ausammenbängenden Reihen der privaten Aufzeichnungen von der ersten Session zu Trient (18. Dezember 1545) bis zum Ende ber Bologneser Zeit. Der Anfang ift in einem Buge geschrieben, vom 30. März ab aber liegen uns nach Ausweis der Driginalhandschrift (vgl. S. 530b) die wenn auch nicht allabendlich, so doch im ganzen gleichzeitig geführten laufenden Tagebücher vor; fie schließen am 10. November 1549 mit der Nachricht vom Tode Papft Pauls III. und leiten damit über zu den (noch ausstehenden) Tagebüchern V und VI über Bahl und Pontifikat Julius' III. Das lette Tagebuch

beginnt mit der Wahl des Kardinals Cervino zum Papst und führt hinüber zur dritten Tagung des Konzils 1562.

Massarelli spielte während der ersten und zweiten Tagung des Konzils eine nicht geringe Rolle als Konzilssekretär, Privatsekretär und Bertrauter der maßgebenden Persönlichkeiten; er hat also einiges zu sagen. Während der dritten Tagung sehlte es nicht an Verdrießelichkeiten. Der inzwischen zum Bischof besörderte Sekretär war eigenwilliger, aber auch müder geworden; mehr als einmal gab es Klagen. Aber die Legaten ersparten doch dem im Dienste des Konzils versbrauchten Manne die Demütigung eines Ersaßes; er blieb thatsächslich, wie M. betont, primus et ultimus et unicus concilii Tridentini secretarius. Auf die Redaktion der Acta concilii, die schon in der Einleitung zu diesem Bande wiederholt berührt wird, ist hier nicht näher einzugehen; ich mache nur auf die aus der Analogie gesschöpste beachtenswerte Kritik der Hallerschen Anschauungen von dem Baseler Konzilstagebuch des Brunet ausmerksam (XCIII, 3).

Bur Edition im einzelnen bemerke ich, daß nur das erfte Tagebuch bes Massarelli nicht in der Originalhandschrift vorliegt; der Text ift einwandfrei nach den fich erganzenden Codices der Barberina und ber Bibliothet von Trient (Cod. Mazz. 4237) bearbeitet. Für die drei anderen Tagebücher kommen neben dem Cod. 91 des Batitan. Archivs die sonstigen Sandschriften gar nicht in Betracht. Ich tann nach der, übrigens vom Berausgeber mit Recht als unnötig abgelehnten, wörtlichen Rollationierung der Trienter Sandschrift beren völlige Wertlofigkeit bezeugen. Denn von ein paar naheliegenden Rorretturen Maffarellifder Flüchtigkeiten abgesehen (z. B. S. 602 a profitentes) und einigen nur auf den ersten Blid überraschenden Abweichungen (S. 480 b, 536 a: protestabat al. modum sequiturum, ut) zeichnet sich die Sandschrift nur durch eine Fülle grober Entstellungen aus; S. 483d hat M. schon richtig celebrationem missarum (so auch Cod. Trid.) konjiziert. Meinerseits möchte ich einige Fragezeichen nur noch zu folgenden Stellen machen: Ift S. 488, 14 die Interpunttion hinter oder vor de Lutheranis loquens zu segen? muß es 489, 23 nicht collocutionem heißen und 538, 26 deposui? S. 545 erwartet man: quod non sint hereticae, 544, 39: sin crastina congregatione] etiam de deputatione [pro expurg. vulgata]. S. 514, 13 ist lectos, 515, 44 quo, 574, 24 formando zu lesen. Bu S. 563 mare wohl auf die von Druffel im Tagebuche des Biglius van Amichem gegebene Ordre de bataille zu verweisen gewesen. In

ben Chiffern ist S. 589 natürlich u zu lesen; es ist auch die Aufslösung in den Nachträgen nicht ganz genau; die Stellen lauten: se porto bonesamente et sit sinis (590, 3) sed a R. D. Veronensi scuta duodecim pro Jacopo Veronensi. Das reichhaltige Register hat die meisten Proben bestanden.

Göttingen.

Brandi.

Bernh. Beder, Zinzendorf und sein Christentum im Berhältnis zum tirchlichen und religiösen Leben seiner Zeit. Geschichtliche Studien. Zweite, wohlseile Ausgabe. Leipzig, Jansa. 1900. 580 S.

Jos. Th. Müller, Zinzendorf als Erneuerer der alten Brüdersgemeinde. Festschrift des theolog. Seminariums der Brüdergemeinde in Gnadenseld zum Gedächtnis der Geburt Zinzendorfs am 26. Mai 1700. Leipzig, Jansa. 1900. 118 S.

23. Göt, Zinzendorfs Jugendjahre. Gin Bersuch zum Berftandnis seiner Frömmigkeit. Leipzig, Jansa. 1900. 62 S.

Um 26. Mai 1900 waren zweihundert Jahre verflossen seit Graf Bingendorf, ber Gründer ber Herrenhuter= ober Brudergemeinde, geboren wurde. Dieses Jubilaum hat Anlaß geboten zu einer Anzahl von Schriften über den merkwürdigen Mann. Natürlich in erster Linie von seiten Angehöriger seiner Gemeinde. Die beiben oben zuerst verzeichneten Werke find von folden verfaßt. Doch ift bas von Beder nur eine neue Titelausgabe eines bereits 1886 erschienenen Werks. Sogar die Vorrede ist ganz die gleiche geblieben, wiewohl mindestens ein Zusat hätte mitteilen durfen, daß der Autor 1894 verstorben ift und daß der Titel der "wohlfeilen" Ausgabe nicht ganz der ursprüngliche ist. B. selbst hatte seinem Buche die Uberschrift gegeben: "Binzendorf im Berhältnis zu Philosophie und Kirchentum seiner Zeit". Ich finde diesen Titel beffer als den neuen. Das Werk ist in theologischen Areisen nicht unbeachtet geblieben und ge= nießt hier ein wohlbegrundetes Unfehen. Es erschien im gleichen Jahre wie der dritte Band von A. Ritschls Geschichte des Pietismus, in welchem "Zinzendorf und die mährische Brüdergemeinde" eine sehr eingehende Beleuchtung erfahren haben. Die beiden Arbeiten bezeichnen den Beginn der eigentlich wissenschaftlich historischen, der nicht mehr bloß, daß ich so sage, hagiographischen Behandlung Zinzen= dorfs. Ritschl hat B. bereits benuten können und in demjenigen Abschnitt, der speciell der Theologie Zinzendorfs gilt, vielfach als Führer angenommen. Da Ritschl über eine durchaus selbständige

Renntnis der Schriften Zinzendorfs und der bis dahin edierten Dokumente zu seiner Beschichte verfügte, ift er ber tompetenteste Beuge für ben Bert von B.s Leiftung. B. läßt alles Biographische zurudtreten, was nicht überall gunftig ift. In diefer Beziehung ift Ritfchl vollständiger und dadurch teilweise lehrreicher. Auch ist nicht zu überschen, daß B. sein Buch nur als "Geschichtliche Studien" bezeichnet. Er will keineswegs alle Fragen, die Zinzendorf betreffen, behandeln. Bon Zinzendorf als Dichter ift bei ihm keine Rede, wiewohl er als folder doch auch zum "Kirchentum", oder doch mindestens zum "reli= giösen Leben" feiner Beit, wovon der neue Titel redet, Beziehungen hat. Es ist B. wesentlich darum zu thun, die "christliche Weltan= schauung Zinzendorfs zu begreifen", sie in ihrem Entstehen und ihrem Busammenhang darzulegen. Durch sein Werk ift Bingenborf im Grunde erft als ein Mann von wirklicher theologischer Haltung, als ein Mann, ber nicht nur Ginfälle und Liebhabereien theologischer Art gehabt bat, sondern eine wissenschaftlich taxierbare Gesamtauffassung der christlichen Religion, erwiesen worden. Das ift der größte Dienst, den B. dem Beros Eponymos seiner Gemeinde geleistet hat. Es geht fortab nicht mehr an, Bingendorfs theologische Ideen einfach beiseite zu stellen, sondern es muß anerkannt werden, daß er ein origineller, bedeutsamer, jum Teil seiner Beit weit vorausgeeilter driftlicher Denker war. Er ift in seiner eigenen Gemeinde bald mehr geehrt als verstanden worden. Daß Schleiermacher, der ja in der Brüder= gemeinde seine erften und in gewiffem Mage für ihn grundlegenden religiösen Gindrude schöpfte, auf ihn besonders aufmerksam geworden und von ihm direkt etwas angenommen habe, läßt sich nicht beweisen. Binzendorf hat in wichtigen Beziehungen Luthers Grundpositionen zuerst wieder gewürdigt. Erst in der Zeit nach Schleiermacher und vollends ohne Bermittelung Binzendorfs sind in der evangelischen Theologie des vorigen Jahrhunderts diese Positionen Luthers wiederum entdect und praftisch verwertet worden. In diesem Sinne ift Bingendorf ein Vorläufer moderner theologischer Bestrebungen gewesen. Aber in welcher baroden, für unseren, ja schon den Geschmad der Zeit sehr bald nach ihm, völlig ungenießbaren Weise. Es wird nicht gelingen, Bingendorf wiederzubeleben, oder gar in die Mitte der Theologie zu rücken. Daran denkt auch B. nicht. Er weiß viel zu genau, wie viel Bizarres, Unerträgliches, ja Widerwärtiges an Zinzendorf als Schriftsteller, gar als Dichter, haftet. Die Bietät gestattet ihm, all Dies beiseite zu stellen. Ritschl, ber durch Pietätsrücksichten nicht

gebunden war, gibt direkter das Zeitbild von Zinzendorfs Berfönlichkeit und geistiger Art. Aber die Hauptsache ist nun doch, daß B. nicht etwa den Borwurf verdient, Zinzendorf sachlich idealisiert zu haben. Im Gegenteil fteht es so, daß Zinzendorf verkannt wird, wenn man nicht Inhalt und Form bei ihm trennt. Gine Darftellung Binzendorfs, wie sie 3. B. noch Hase in seiner Kirchengeschichte (Bor= lefungen) III, 2, 1, 88 ff. geboten hat, in der das Anftößige in feiner Ausdruckmeise, ja auch feinem perfonlichen Wefen, befonders breit charakterisiert ist, wird sich niemand mehr gestatten dürsen. Zinzendorf gehört sicher ganz und gar zur Bergangenheit. Aber die ernstliche Beschichtsforschung muß seine geiftige Bedeutung viel höher einschäten, als Theolog vollends muß er als viel bedeutender anerkannt werden, als üblich gewesen. B.s Buch ift gut und, soweit bas ging, knapp geschrieben. Ich gestatte mir barauf hinzuweisen, daß der gegenwärtige Direktor bes Brüderseminariums P. Rölbing, im Unschluß an B., aber in freier eigener Sachkenntnis, einen in der Rurge fchr wohl orientierenden Bortrag "Zur Charakteristik der Theologie Binzendorfe" in der "Zeitschr. f. Theol. u. Kirche", 1900, S. 245 ff. veröffentlicht hat. Das B.iche Werk zerfällt in fünf Bücher, worin 1. die Grundlagen von Zinzendorfs Chriftentum, dann 2. Zinzendorfs Berhältnis zur philosophischen Aufklärung (besonders zu Bayle; nicht uninteressant zur Beurteilung des Mannes!), 3. zum deutschen Pietis= mus, 4. zum Luthertum, 5. zur mährischen Kirche behandelt werden.

Den Ausführungen des letten "Buches" bei B. gereicht zur Er= ganzung die Schrift von Joseph Th. Müller. Sie sett sich zumal auch mit Ausführungen Ritschls auseinander, banklofer als sich wohl gebührt hatte. Ich will jedoch nicht verbergen, daß ich sachlich M. in den Streitfragen zwischen ihm und Ritschl wesentlich Recht gebe. M. ift bekannt als Specialforscher auf dem Gebiete ber Beschichte ber böhmischen Brüder. Der Titel seiner Schrift bezeichnet bas, mas das Resultat von Zinzendorfs Leben mar, ein Resultat, das M. perfönlich hochschätt, welches aber doch Zinzendorfs Idealen nur halb entsprach, bezw. fie nur in beschränkter Form verwirklichte. Bingendorf wollte eigentlich kein neues Kirchlein neben den vorhandenen "Religionen" stiften oder wiederbeleben, er hat sich damit nur begnügen muffen und schließlich ja auch Freude baran gehabt. B. und Ritschl haben den Sprachgebrauch, der die firchlichen Emigranten, mit denen Binzendorf durch ideale und zufällige Umstände so eng zusammen= wuchs, als "mährische Brüder" bezeichnet, festgehalten. Auch M. widerstrebt nicht, macht aber darauf aufmerksam, daß er eigentlich nicht korrekt ist. Nach S. 31 Anm. 3 sind die "mährischen Brüder" Zinzendors kirchengeschichtlich vielmehr die "böhmischen Brüder". "Unter mährischen Brüdern verstand man zur Zeit des Comenius die aus Tirol in Mähren eingewanderten Täuser." Wenn die böhmischen Brüder (die es in Böhmen und Mähren gegeben hat; ihr Verhältnis zum Protestantismus hat sich mehrsach kompliziert) gelegentlich auch als "polnische Brüder" bezeichnet werden, so ist das ebenfalls nicht korrekt. In Polen (Lissa) gab es Kolonien der böhmischen Brüder. Die eigentlichen "polnischen Brüder" sind die Socinianer.

Der Bortrag von Göt, der oben an dritter Stelle notiert ist, bietet eine geschickte, lesbare, für Zinzendorf Sympathie erweckende (der wunderbar frühreise Knabe ist pädagogisch geradezu mißhandelt worden), nicht vollständige, aber quellenmäßig zuverlässige Erzählung der Jugendgeschichte des Mannes. Etwas zu gering veranschlagt ist darin das früh erkennbare, immer eine große Kolle spielende Standessbewußtsein des Reichsgrafen. G. hätte die "Jugendjahre Zinzensdorfs" erst bei seiner Verheiratung (mit 22 Jahren) abschließen sollen: er hätte dann noch weitere bedeutsame Entwicklungsmomente, die M. im Eingange seiner Schrift mit Recht betont, würdigen können.

Gießen. F. Kattenbusch.

Bischof v. Ketteler (1811—1877). Von D. Pfülf. 3 Bbe. Mainz, F. Kirchheim. 1899. XVI, 416 S.; XVIII, 441 S.; XIII, 403 S.

über den Wert dieser Biographie als schriftstellerische Leistung kann das Urteil kaum zweiselhaft sein. Sie erhebt sich nur wenig über das Niveau einer Materialiensammlung, der Stoff ist nicht genügend verarbeitet, und die Unterscheidung des Bedeutenden und Unwesentlichen wird dem Leser überlassen. Trotzdem ist jedoch das Werk,
und zwar eben als Materialiensammlung, von Wichtigkeit, denn es
liesert Beiträge zur Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts, die nach
verschiedenen Richtungen mancherlei Ausbeute gewähren. Den Aufgaben des Biographen war der Bf. schon aus dem Grunde nicht
gewachsen, weil ihn das Bestreben leitete, ihn als das Ideal eines
katholischen Bischoss zu zeichnen. In manchen Beziehungen verdient
Ketteler gewiß diese Bezeichnung, aber seine wirkliche Größe wirkt in
dem Buche mehr transparent, als daß sie, scharf ersaßt, zur Darstellung gelangte. Bei seinem Begräbnis ist ihm nachgerühnt worden,

er sei eines heiligen Todes gestorben (3, 328). Vielleicht wird der tapfere und traftvolle Mann auch noch einmal heilig gesprochen. Er wäre jedenfalls nicht der schlichteste Heilige und würde den Vergleich mit den anderen im 19. Jahrhundert Kanonissierten wohl vertragen.

Daß gerade ein Jesuit das Leben Kettelers zu schreiben unternahm, ist kein Zufall. Die Gesellschaft Jesu reklamiert ihn offenbar als einen ihrer besonderen Gönner, und das ist wohl verständlich im Blick auf die große und wohlbegründete Popularität, die Ketteler in Deutschland, man kann vielleicht sagen, in der katholischen Welt genoffen hat. Wie stand Ketteler wirklich zum Jesuitenorden? Der Bf. sucht bei dem Lefer den Eindruck hervorzurufen, daß das Berhältnis ein intimes gewesen ift. Im Jahre 1866 hat er sich öffentlich über seine Lehrer im Rollegium zu Brig im Ballis in Worten der Anerkennung geäußert (1, 26); 1859 wurden Jesuiten nach Mainz berusen (1, 292); als Leiter von Volksmissionen sah er sie schon in Hopsten 1849 (1, 173), eröffnete ihnen dann die Mainzer Diöcese 1850, 1852 (1, 229. 271 f. vgl. 2, 137), trat für sie litterarisch ein im Jahre 1864, 1866, 1874 (2, 52 f. 55; 3, 267), trat 1869 den Angriffen auf Gurys Moral= theologie entgegen (2, 322), stellte ihnen 1872 ein ehrendes Zeugnis über ihre Wirksamkeit in Mainz aus (3, 172) und hat auch nach erfolgter Ausweisung des Ordens ben Pater v. Doß, "wenn er später noch das eine oder das andere Mal im geheimen nach Mainz tam", bei fich aufgenommen, ihn in feiner Saustapelle die Meffe lefen laffen und ihm selbst babei ministriert (3, 173)! Der Beweis vielfacher freundlicher Beziehungen Kettelers zum Jesuitenorden muß auf Grund bieser Thatsachen als erbracht angesehen werden. Auf der anderen Seite hat Graf Hoensbroech in seinem stimmungsvollen Effan über Ketteler in den Preuß. Jahrbüchern 102 Bd. 1 Heft, 1900 S. 94 ff., Mitteilungen gemacht, die eine ftarke Warnung vor einer Überschähung jener Daten enthalten. Er hat hier auf die Temperatur seiner jesuiten= freundlichen Außerungen hingewiesen und die interessante Thatsache berichtet, daß Retteler ihm abriet, diesem Orden beizutreten (ebend. S. 104). Auch Pfülf kann nicht umbin, eine Außerung zu erwähnen (3, 10), die für Hoensbroechs Auffassung spricht.

Wilhelm v. Ketteler wurde im Alter von 25 Jahren die Tonsur erteilt, um ihm ein Beneficium zugänglich zu machen; an den Ginstritt in den geistlichen Stand dachte der lebenslustige Referendar damals so wenig wie seine Verwandten. Dieses Versahren hat nach dem Erscheinen der Pf.'schen Darstellung (1, 46) mit Recht einiges

Aussehen erregt Am Ende des 3. Bandes (S. 359) hat der Bf. es daher gerechtsertigt oder besser zu rechtsertigen gesucht. Denn wenn er hier schreibt, daß der Empsang der Tonsur ohne Absicht, auch die höheren Weihen zu nehmen, nicht gegen die Bestimmungen des kirchelichen Nechts verstoße, so setzt er bei dem Leser die Unkenntnis von Tridentinum XXIII c. 4 de ref. voraus, wo ausdrücklich gesagt ist, daß sie nur erteilt werden dars, wenn die probabilis conjectura besteht, daß der Kandidat dem geistlichen Stand treu bleiben werde.

Der Entschluß Kettelers, Priester zu werden, war das Ergebnis mannigsacher Faktoren. Münster war damals noch "eine christliche und katholische Stadt" (1, 42); Möhlersche Schriften, mit denen er durch die Gräfin Stolberg, die Witwe des Konvertiten, bekannt wird, sesseln ihn in hohem Maße; ein Gefühl der Nichtbefriedigung erfüllt ihn und Sehnsucht nach dem Mittelalter; an der Thätigkeit des Verswaltungsbeamten sindet er keinen Geschmack; die Gesangennahme des Erzbischofs Droste v. Vischering verleidet ihm den Staatsdienst. Er geht nach München und fühlt sich von dem Görreskreis mächtig ansgeregt; daneben dringen wieder andere Eindrücke auf ihn ein; noch im Juli 1840 klagt er seinem Bruder über die ihn quälende "tötende Entschlußlosigkeit" (1, 71). Die entscheidende, lange vorbereitete Lösung der Krisis ersolgte endlich unter der Einwirkung des Bischofs Reisach von Eichstätt (1, 83 f.) im Jahre 1841.

Nach Absolvierung der theologischen Studien in München (1841—1844) — Windischmann zwang ihn damals zum Studium ber Dogmatit von Perrone: "Wenn Sie benn dieses Buch zunächst um der Wiffenschaft willen nicht studieren können, bann obliegen Sie bem Studium desfelben der Astese willen, um Ihren Willen abzutöten (1, 101)" - trat Retteler in bas Rlerifalseminar zu Münfter, wirkte von 1844 bis 1846 als Raplan in Beckum (1, 122 ff.) und übernahm dann die Pfarrei Hopsten. Bon hier aus murde er in das Frankfurter Parlament gemählt. Sier faß er anfangs auf der äußersten Linken, schloß sich aber bann bem "tatholischen Klub" an (1, 155). In der Paulstirche ift er nicht zu Worte gekommen; aber die Leichenrebe nach der Ermordung des Generals v. Auerswald und des Fürsten Lichnowsky machte ibn zum berühmten Mann, und sein Auftreten in der "ersten Versammlung des katholischen Bereins Deutschlands" zu Maing am 4. Oftober 1848 hatte durchschlagenden Erfola (1, 164). Daß eine fo bedeutende Kraft vor größere Auf= gaben gestellt werden mußte, als fie die Landpfarrei Hopsten darbot,

war klar, wenn auch Retteler felbst von diesem Wirkungstreis sich nur schwer losgerissen hat. Im Frühjahr 1849 erhielt er durch Aulice, den er in Frankfurt kennen gelernt hatte, die Aufforderung gur Übernahme der Propstei an der St. Hedwigskirche zu Berlin, mit der bie Delegatur über die katholischen Gemeinden in dem größten Teil der Mark Brandenburg und Pommerns verbunden mar (1, 175). Als Retteler widerstrebte, schrieb ihm der bisherige Bropft, der fich gur Rube segen wollte: "Diese Stelle ift nicht allein in engerer Beziehung für die in den nordischen Propinzen wohnenden Ratholiken. sondern für die Kirche überhaupt von großer, vielleicht größerer Bebeutung als irgend ein Bistum in Breugen", und ber Bischof von Münfter erklärte ibm: "Es genügt Ihnen zu miffen, daß auf dem gangen europäischen Kontinent es feinen Diffionsort gibt, der jest mehr ins Auge gefaßt zu werden verdient als Berlin (1, 177, 178)". Awei interessante Urteile, die nicht nur das Jahr 1849 zutreffend sein werden. Im Rudblid auf feine Thätigkeit in Berlin hat später ber Kürftbischof Förfter von Breslau das für Retteler charakteriftische Urteil gefällt: "Retteler hat fich vom Sofe zu fehr gurudgezogen. Ja, er ift so weit gegangen, daß er es übel empfand, wenn seine Raplane sich zu viel in abeligen Säusern bewegten, und baher kam es, daß er in dieser höheren Welt fremder blieb, als gut mar (1, 185)." Rur ein Jahr ift Ketteler in Berlin geblieben, dann murbe er Bischof von Mainz.

Die Besetzung des durch den Tob des Bischofs Raiser (30. Dez. 1848) erledigten Bistums war mehr als die Erledigung der Bakanz eines beliebigen mittelgroßen Episkopates. Sie hat eine weit über die Grenzen der Diöcese hinausreichende firchliche und kirchenpolitische Wirkung ausgeübt und gehört zu den Marksteinen in bem Emportommen bes Ultramontanismus in Deutschland. Dag ber von dem Domkapitel zuerst gewählte Prof. Leopold Schmid von Rom aus nicht bestätigt murbe — an den gegen ihn gesponnenen Intriquen hat sich auch Döllinger beteiligt (Friedrich, Döllinger 2. Bd. S. 504) — war ein Sieg diefer Partei, ein noch größerer, daß es ihr gelang, Retteler an feine Stelle zu feten. Um 25. Juli 1850 empfing dieser die Konsekration und hat bis zu seinem Tode (13. Juli 1877) dieses Amt bekleidet. 1853 ist Retteler für die Nachfolge Diepen= brocks in Frage gekommen (1, 397 f.). Rach dem Tode des Kardinals v. Geiffel hat das Rölner Rapitel zweimal den Namen Rettelers auf die Liste der Kandidaten für den Kölner Erzstuhl geset 1864, 1865,

aber er wurde beibe Male gestrichen (2, 252 ff.). Dagegen wünschte ihn die preußische Regierung für das Erzbistum Posen, aber Ketteler lehnte hier ab, indem er damit zugleich dem ihm durch Kardinal Reisach ausgesprochenen Bunsch der Kurie entsprach (2, 258 ff.); an seiner Statt wurde Ledochowsky gewählt. Über die Stellung Kettelers zur Nachfolge des Erzbischoss Vicari von Freiburg, seines Metropoliten, vgl. 2, 377 ff.

Das leidenschaftliche Temperament des Anaben, das den Eltern zu schaffen machte (1, 13. 27), hat auch der Bischof nicht völlig über= wunden. Er fonnte "eine erschredende Beftigfeit" entwideln (2, 71), auch bei Visitationsreisen. Noch im Jahre 1860 war es nötig, daß ihm das Mainzer Domkapitel darüber eine ernste Borhaltung machte: "Der Klerus der Diocese im ganzen zittert vor den Ausbrüchen des Bornes Em. Bischöfl. Onaden; viele, selbst vortreffliche Briefter fürchten Ihre Nabe, und bis weit über die Grenzen des Bistums hinaus ift, zu mirklicher Beeinträchtigung der Erfolge, womit Em. Bischöfl. Gnaden die Sache der Rirche in fo herrlicher Beise vertreten, der Ruf gedrungen von der Heftigkeit und dem Bornmute des Bischofs von Mainz (2, 75)." Ketteler gab eine Antwort, die ihm zu hoher Ehre gereichte. Aber noch auf dem Batikanischen Konzil konnte ihn die Beschlagnahme einer zur Verteilung an die Synodalen bestimmten Broschüre so erregen, daß Theiner, der ihn damals zum ersten Male fah, Friedrich versicherte, "er habe noch nie einen Mann fo schimpfen hören" (3, 80). Im Alter ist er dann milber geworden (3, 342). Mit dieser Lebhaftigkeit korrespondierte ein offenes und ritterliches Befen. Mit Freimut sprach er zu seinem Landesherrn bei feiner Bereidigung (1, 218) und ebenso zu Bius IX. mahrend ber Ronzilsverhandlungen (3, 38). Ketteler ift in viele Kämpfe verwickelt worden, benn er war ein streitbarer Mann und ift als Bischof einem Rampf so wenig aus dem Weg gegangen wie als Göttinger Student. Feine Taktik war seine Sache nicht, aber er griff scharf zu, war schlagfertig und marf ftets feine ganze Berfonlichfeit in die Bagichale. geborner Berricher, hat er sich leicht zu Rudfichtslofigkeiten fortreißen laffen. Auf dieser Seite lagen die Quellpunkte für die scharfen Konflitte mit dem Domkapitel, das ihm perfonlich übrigens sehr ergeben war. Der Dombekan und Generalvikar Lennig hat ihm das Wort vorgehalten: "Sie, die Domkapitularen, konnen nichts. Sie konnen einige Statuten für sich machen; Sie können über einige kleinere Dinge verfügen. In allem anderen aber bin ich Bischof, und ich habe anzuordnen (2, 99)." Die Differenzen betrafen die Rechte auf das Domgebäude, das Domfabrikvermögen, die Entfernung der Orgelsbühnen, die Errichtung eines Knabenseminars, die Ernennung eines Sakristanpriesters und zweier Zeremoniare. Der Streit betreffs des Seminars ging nach Rom; die congregatio conc. Tridentini entschied gegen Ketteler (2, 94).

Es wird sich kaum ein Gebiet des firchlichen Lebens finden, dem Retteler fremd geblieben ift. Auf manchen ist er bahnbrechend ge= wesen. Früher als andere hat er, scharfen Blicks, die Bedeutung des Bereinswesens erkannt. Schon als Pfarrer in Hopften hat er die Bildung katholischer Bereine betrieben, "damit wir in Deutschland auch einen tatholischen Boltswillen, eine tatholische öffentliche Meinung erlangen" (1, 171). In welchem Umfang er dieses Interesse praktisch bethätigt hat, zeigt die Rubrik "Bereine" im Register (3, 384). Leider besitzen wir noch feine Geschichte bes gesamten tatholischen Bereinswesens in Deutschland, die uns einen genauen Ginblick in die Entwicklung dieser bisher viel zu wenig beachteten, aber für die Bosition bes modernen Ratholicismus in Deutschland geradezu konftitutiven Organisationen ermöglicht. Uhnliche Berdienste hat Retteler sich um die katholische Bublizistik erworben. Er mar selbst ein gewandter Schriftsteller, schrieb klar, scharf und verständlich und hat in ber Stellungnahme zu aktuellen Fragen großes Geschick entfaltet. Bius IX. zeigte fich gut unterrichtet, als er ihm in Rom fagte: "Du führft eine gute Feder, mein Sohn", und hatte recht, als er hinzufügte: "und ich glaube, deine Keder schreibt besser als die meinige" (3. 311). Das Berzeichnis der von Ketteler verfaßten Schriften (3, 363 ff.) umfaßt mehr als 10 Seiten, und dabei sind die im "Mainzer Journal", im "Mainzer Abendblatt", im "Katholiken" und in der "Germania" er= schienenen Artikel nicht einmal vollständig aufgeführt. Auch gegenüber der katholischen Presse hat er sich übrigens die Freiheit des Urteils bewahrt; val. den Ausdruck feines Miffallens über die "Genfer Korrespondenz" (3, 137 vgl. Hoensbroech a. a. D. S. 101 u. 1). Die Leiftungen Kettelers auf socialem Gebiet hat der Centrumsabgeordnete Site einmal zusammenfaffend dabin charakterifiert: "Wir werden immer Retteler als benjenigen bezeichnen, bem wir unfer sociales Programm verdanken; wir werden auf dem weiterbauen, wozu er den Grund gelegt hat" (3, 291). Freilich mußte er zugleich Retteler dagegen in Schut nehmen, daß der arbeiterfreundliche Bischof von seiten der Socialdemokraten als einer der ihrigen reklamiert wurde! Über die von Retteler mit Lassalle angeknüpften Beziehungen vgl. 2, 183 ff.; 3, 260 ff.

Die schwächste Seite Rettelers war sein Mangel an theologischer Bilbung. Als er Propft in Berlin werben follte, hat er ihn Aulice gegenüber zugestanden (1, 176), und in noch schärferen Ausbruden, als er Bischof von Mainz werden sollte. "Ich kann ja nicht einmal einen Sat richtig auf Latein wiedergeben", fchrieb er bamals an ben Raplan Heinrich (1, 209). Diese Selbsterkenntnis hat ihn aber bann nicht gehindert, gegen die katholisch=theologische Fakultät zu Gießen einen Bernichtungstampf zu eröffnen, ber in feinem gesamten Berlauf rascher in Bergessenheit geraten ift, als bem Interesse bes gesamten deutschen Unterrichtswesens entsprach. Rettelers Verfahren war überaus einfach. In aller Stille bereitete er die Wiederherstellung bes alten Briefterseminars in Maing bor und schuf burch seine Eröffnung am 1. Mai 1851 ein fait accompli, an dem die nachfolgenden Proteste aus Darmstadt nichts änderten. Die Gießener Kafultät, also ein staatliches Inftitut, mar talt gestellt, und fie hat fortan, bis zur Benfionierung des letten Mitglieds 1859, nur noch ein Scheindasein geführt (1, 239 ff.). Bur Beantwortung der seit einigen Jahren wieder in den Vordergrund gerudten Frage, ob die miffenschaftliche Ausbildung bes tatholischen Alerus Priefterseminarien oder Fakultäten anzuvertrauen sei, liefern die von Bf. dargebotenen Materialien wertvolle Beiträge. Jahrelang hat der auf der XIV. Generalversammlung der katholischen Bereine Deutschlands vorgetragene Plan der Gründung einer "freien katho= lischen Universität" Retteler beschäftigt (2, 222 ff.). Das Projekt wurde Gegenstand von Verhandlungen auf den Bischofstonferenzen in Fulda (2, 379 ff.). Luxemburg kam in Frage (2, 382), dann wurde Fulda für die Universitas Piana in Aussicht genommen (2, 392). Aber Retteler erlebte die Berwirklichung seines Lieblingsplanes nicht.

Das Batikanische Konzil hat Retteler manche Schwierigkeiten gesbracht, da er sich auf seiten der Minorität besand. Er war eine viel zu selbskändige Persönlichkeit, um nicht an vielen Maßnahmen der Regisseure des Schauspiels Anstoß zu nehmen, und die den Spenodalen zugemutete Rolle stummer Statisten entsprach wenig seiner Individualität. An der Geschäftsordnung nahm er starken Anstoß (3, 65), er war ein Gegner des Zusaßkapitels über die Unsehlbarkeit, sorderte kräftig das Vorhandensein der "moralischen Einstimmigkeit" der Synodalen für das Zustandekommen des Dogmas (3, 75), hielt gegen die Definition am 23. Mai eine scharfe Kede, die auch auf

die Majorität ihres Eindrucks nicht versehlte (3, 88 ff.), und gehörte zu denen, die in der Generalkongregation am 13. Juli mit Non placet stimmten. Die dann noch unternommenen Vermittlungsversuche zwischen beiden Parteien waren ergebnislos (3, 109). Am Abend des 15. Juli hat Ketteler als Mitglied einer Deputation von 6 Prästaten der Minorität, die noch in letzter Stunde Pius IX. umsstimmen sollte, durch Nachgiebigkeit der Kirche den Frieden zu erhalten, jenen berühmten Fußsall gethan. Als ein Specimen jesuitischer Geschichtschreibung lasse ich die Anmerkung Ps.'s 3, III solgen: "Ein Bericht von Augenzeugen liegt hierüber nicht vor . . . Es sehlt jeder Anhaltspunkt, um diese hergebrachte Darstellung zu bestreiten. Eine spätere Äußerung von einem der anwesenden Vischöse scheint dieselbe vielmehr zu bestätigen. Immerhin kann man nicht sagen, daß die Thatsache historisch vollkommen sessischen. Über die nachsfolgende Unterwerfung Kettelers vgl. S. 114 ff.

Auf dem Grenzgebiet von Kirche und Staat lagen für Retteler die Anlässe zu zahlreichen Konflikten, bei deren eingehender Darstellung der konfessionelle Standpunkt des Biographen nie aus den Augen zu verlieren ist. Wir müssen leider darauf verzichten, den Anteil Kettelers an dem Gang der Verwicklungen in Baden, in Hessens Darmstadt und dann die von ihm in der Zeit des Kulturkampss gespielte Rolle näher zu schildern. Der letztere bezeichnet den Höhespunkt seines Wirkens für die gesamte katholische Kirche Deutschlands.

Unter den deutschen Bischösen des 19. Jahrhunderts ist Retteler wohl der bedeutendste gewesen. Die während seines Epissopats sich vollziehende Ultramontanisierung des deutschen Katholicismus war zwar nicht sein Werk, aber er hat an dieser Entwicklung einen erhebelichen Anteil. Von großer praktisch=organisatorischer Begabung, von hohem persönlichen Mut und einer nie versagenden Kampsesfreude, hat er als eine in sich geschlossene markige Persönlichkeit für seine Kirche gewirkt und ihr ein Führer in schweren Zeiten sein können.

Marburg i. H. Carl Mirbt.

Kirchliche Statistik Deutschlands. Bon **P. Pieper.** (Grundriß der theologischen Wissenschaften. 2. Reihe. 5 Bd.) Freiburg i. Br., J. C. B. Wohr. 1899. 9 M. (Bgl. dazu P. Pieper, Errata in der Kirchl. Statistik Deutschlands, 1900.)

Dieses Buch ist ber Ertrag forgfältiger und langjähriger Studien, bietet ein umfangreiches, aus kirchlichen und staatlichen Erhebungen

geschöpstes, zuverlässiges Material und ist durch seine Feststellungen wie durch seine Anregungen nicht nur für die Theologie, der es geradezu den Weg zu einer neuen Disziplin eröffnet, von großem Wert, sondern darf auch das Interesse jedes Historikers beanspruchen, der mit der deutschen Geschichte der letzten Decennien sich beschäftigt und dabei die Entwicklung des kirchlichen Lebens wie das Verhältnis der Konsessionen zu berücksichtigen Anlaß hat. Um nicht den Rahmen einer Anzeige zu überschreiten, beschränken wir uns auf die Heraussehebung einiger Resultate und die Namhastmachung der wichtigsten Waterien, die von dem Vf. behandelt werden.

Die prozentuale Zunahme der Evangelischen und der Römisch= Katholischen in den Jahren 1871—1895 betrug (S. 18, 19):

|          |     |      |    |   | für die        | für die               |
|----------|-----|------|----|---|----------------|-----------------------|
|          |     |      |    | ( | Evangelischen: | Römisch=Ratholischen: |
| Preußen  |     |      |    |   | 26,87          | 33,03                 |
| Sachsen  |     |      |    |   | 49,42          | 161,52                |
| Bayern   |     |      |    |   | 22,16          | 18,06                 |
| Württemb | er  | g    |    |   | 15,32          | 12,27                 |
| Baden    |     |      |    |   | 29,85          | 12,19                 |
| Hessen   |     |      |    |   | 18,92          | 27,94                 |
| Elfaß=Lo | thi | cing | en |   | 31,41          | 0,98,                 |

d. h. die Veränderung vollzog sich zu gunften des evangelischen Teils in Bapern, Bürttemberg, Baben und Elfaß-Lothringen, zu gunften des römisch-katholischen Teils in Preußen, Sachsen, heffen. Innerhalb Breußens war das Berhältnis für die Evangelischen nur in Weftfalen, Rheinland und Hohenzollern ein steigendes (S. 30), am ungunftigften in den öftlichften Landesteilen. hier hat in den 34 Jahren von 1861 bis 1895 die römisch-katholische Bevölkerung im Bezirk Danzig um 10, in Marienwerder um 22, in Vosen um 29, in Bromberg um 8, in Oppeln um 10 Prozent mehr als die evangelische zugenommen (S. 31). Die Ursachen dieser neueren Berschiebungen der konfessionellen Verhältnisse in Preußen find mannigfaltig. Es wandern mehr Ratholiken als Evangelische ein, mabrend mehr Evan= gelische als Katholiken auswandern (S. 39). Dazu kommt, daß nach den Feststellungen des statistischen Bureaus die rein polnischen Chen durchweg finderreicher find als die deutschen. Diefer Aberschuß der Beburten aber kommt vorzugsweise der römisch=katholischen Konfession zu statten, da nur 240 800 Polen evangelisch sind gegenüber von ftark 21/2 Millionen Anhängern des römisch-katholischen Bekenntnisses

(S. 42). Als dritter Faktor kommen hier die Mischen zwischen Protestanten und Römischen Katholifen in Betracht. In den Borbemerkungen zu diesem wichtigen Rapitel macht der Bf. auf die bisher nicht oder wenig beachtete Thatsache ausmerksam (S. 44), daß die römisch=katholische Kirche in Breußen hier weit stärker engagiert ist als die evangelische. Denn mahrend am 1. Dezember 1885 von 1000 der Anwesenden jeder Bekenntnisgruppe evangelischerseits 12 Prozent ber Männer und ungefähr 13 Brozent ber Frauen in gemischter Che lebten, befanden fich romisch = katholischerseits 26,64 Prozent ber Männer und 21,63 der Frauen in gemischten Ghen. Der Abschluß folder Ehen ift in Preugen in stetigem Bachstum begriffen. Seit 1890 ist in Preußen jede zwanzigste unter ben vorhandenen Eben eine gemischte Che zwischen Evangelischen und Römischen Ratholiken (S. 45). In Bezug auf ben Konjessionsstand ber Kinder aus den gemischten Chen hat man bisher in evangelischen Kreisen durchweg pessimistisch geurteilt. Bieper hat das Berdienst, diesem Urteil den Boden entzogen zu haben. Er geht dabei mit Recht nicht von der Trauung der Eltern oder der Taufe der Kinder aus, sondern von der thatfächlichen konfessionellen Erziehung. Das Material zur Beantwortung biefer Frage bot die amtliche Statistit in Preugen, die bei den Volkszählungen 1885, 1890, 1895 auch die Konfession der Kinder feststellen ließ. Über das Ergebnis schreibt B. S. 59 f.: "Bon der Gefamtzahl ber im Saufe ihrer Eltern anwesenden Rinder unter 16 Jahren aus den Mischehen zwischen evangelischen und römisch-katholischen Bersonen maren

```
evangelisch römisch=katholisch gelischer-
ge
```

Nach Abzug der neuen Provinzen ergibt sich für die altpreußische Landeskirche sast dasselbe Übergewicht evangelischer Erziehung, nämslich 1885: 54 Proz., 1890: 54,8 Proz., 1895: 56 Proz. Von ansnähernd 520000 Kindern in den gemischten Sehen der preußischen Landeskirche im Jahre 1895 wurden 65400 mehr evangelisch als fatholisch erzogen." So tritt also der Auss und Einwanderung und dem Geburtenüberschuß die Kindererziehung der gemischten Shen

als Korrektiv gegenüber. Am Schluß dieses wichtigen Kapitels lesen wir (S. 89): "Zwei Dritteile der Bevölkerung (Preußen, Hessen, Baden) enthalten ca. 340000 gemischte Ehen, und in ihnen wurden 81600 der Kinder mehr evangelisch als römisch=katholisch. Das dritte Dritteil (Sachsen, Bayern, Württemberg und die übrigen Länder) hat die zählungsmäßige Gegenprobe des Erziehungsergebnisses auf die kirchlichen Anzeichen hin noch nicht angestellt, doch enthält dieses Drittel 10891000 Evangelische gegen 6273000 Kömisch=Katholische, und die Gesetzgebungen dieser Länder über die konsessionen elle Erziehung der fraglichen Kinder sind einer wenigstens verhältnissmäßigen Teilung der Kinder unter die beiden Hauptkonsessionen günstig. Somit fällt der Zuwachs im ganzen zu gunsten der evangelischen Kirche aus."

Die Überschriften der folgenden Kapitel lauten: Das Verhältnis der deutschen evangelischen Landeskirchen zu den sie umgebenden nichtslandeskirchlichen Protestanten und zu den nichtspristlichen Religionen; Die deutschen Landeskirchen, die Reichsangehörigkeit und die Mannigsfaltigkeit der Muttersprachen im Deutschen Reich; Der räumliche Umsfang, die Bewohnbarkeit und die Bewohntheit der Gebiete der Landesskirchen und der Provinzialkirchen; Die Verteilung der Bevölkerung auf Stadt und Land; Zur sinanziellen Leistungsfähigkeit der Glieder der evangelischen Landeskirchen.

Der "Grundlegung" folgt als zweiter Teil eine "Darftellung", in der eine Fülle von wichtigen Fragen zur Behandlung gelangen, bie aber vorwiegend theologisches und firchliches Interesse erregen (die firchliche Berforgung, d. h. die geiftlichen Stellen, die gottesbienftlichen Stätten, die Rirchspiele; Die gemeindlichen theologischen Berufsarbeiter und ihr Nachwuchs; Die zur Berfügung ftebenben Geldmitt-1 für den Bestand, die Entwicklung und die Leitung der Landestirchen; Die Außerungen firchlicher Sitte und firchlichen Lebens: Taufe, Konfirmation, Abendmahlsbeteiligung, Kirchenbesuch, Trauungen; Bahlbeteiligung an den Gemeindeorganen; Rirchliche Beerdi= Dagegen verdienen die Untersuchungen über den Ronfessionswechsel allgemeine Beachtung. In Bezug auf bas Berhältnis zur römisch-katholischen Kirche gestaltet sich die Lage für die protestantische Seite weit günftiger, als herkommlich angenommen murbe. Nach B. S. 229 fteht dem Übertritt von 40 577 Römischen Ratholiken in den Jahren 1880-1897 ein Verluft von nur 4442 Evangelischen gegenüber; die Grunde für die Annahme, daß diese Bahlen annähernd den Thatsachen entsprechen, vgl. S. 228. Die römischstatholische Kirche steht besser in Bayern, Württemberg, Sachsen; doch handelt es sich hier um niedrigere Ziffern. Auch die Statistik der geldlichen Leistungen der Protestanten ist sehr lehrreich, zumal bei Berücksichtigung der weit größeren Stiftungen auf römischskatholischer Seite (S. 261 ff. vgl. Nachtrag S. 291).

Am Schluß wird über die römisch=katholische Kirche gehandelt, über ihre Organisation, die Religionsverhältnisse der Bistümer, die Seelsorgestellen auf deutschem Gebiet, die geistlichen Orden und Kongregationen (S. 268 ff.). Die dürftigen Beröffentlichungen von dieser Seite tragen die Schuld, daß dieser Abschnitt kürzer ausgefallen ist, als es seine Bedeutung verdient. Über Missionswesen und Vereine hoffen wir in einer neuen Auslage mehr zu ersahren. Carl Mirbt.

La Délimitation de la frontière franco-allemande par le colonel Laussedat, membre de la commission de Délimitation. Paris, Ch. Delagrave. 1901. 219 p. 6 planches.

Der Bf., seit 1856 Professor der Aftronomie und Geodäsie an der Ecole polytechnique, den Geographen rühmlichst bekannt durch seine bahnbrechenden Berdienste um die Einführung der Photogrammetrie in die Praxis der Terrainaufnahme, hatte die schmerz= liche Aufgabe, im April 1871 in den Konferenzen zu Bruffel neben feinem Freunde General Doutrelaine, dann im Mai allein in Frantfurt als militärisch=technischer Bertreter Frankreichs in Wirsamkeit zu treten bei der genaueren Feststellung der in den Friedenspräliminarien am 26. Februar zu Versailles nur in den allgemeinen Grundzügen entworfenen neuen Oftgrenze Frankreichs. Er suchte dann, allerdings ohne Erfolg, seinen Anschauungen, die ein für sein Baterland gunfti= geres Ergebnis als erreichbar betrachteten, Geltung zu verschaffen bei der fommissarischen Vorbereitung der Barlamentsentscheidung über die Ratifikation des Friedensvertrages am 18. Mai. Dagegen gelang es ihm, bei ber wirklichen Grenzabsteckung in den Sommer= monaten 1871 nicht nur die Interessen Frankreichs bei der Inter= pretation des Bertrages im lothringischen Erzrevier mit vollem Erfolge mahrzunehmen, fondern auch noch die nachträglichen Abtretungen fleiner, für Frankreich nicht aut entbehrlicher Gebietsteile (1. Igney bei Apricourt, 2. Raon-sur-Plaine und Raon-les-Leau am Donon) durch gründliche Untersuchungen an Ort und Stelle entscheidend vorzubereiten. Es sind also relativ kleine Einzelfragen, die hier an der

Sand der Aftenstücke (S. 147-214) und mit der Beigabe einfacher, aber burchaus zweckentsprechender Rartenstiggen beleuchtet werben. Aber die Darftellung eines diese Fragen völlig beherrschenden und mit glühendem Pflichteifer behandelnden Mannes, der mit den leitenben Berfonlichkeiten seiner Nation in ber Abwicklung dieser Fragen beständig unmittelbar zusammenwirfte, auch über die Unterhand= lungen der beiderseitigen Staatslenter aus dem Munde der Nachst= beteiligten manches erfuhr, wirft doch auf das Wesen der leitenden Männer und auf die durch den Communeaufstand erschwerte Lage viel interessantes Licht, das freilich keineswegs objektiv und farblos ift. Denn der Bf. ift eine überaus leidenschaftliche Natur, die auch in den letten 30 Jahren noch nicht soviel Rube gewonnen bat, die schwere Berantwortlichkeit Thiers', dem alles an raschem Friedens= schluß liegen mußte, richtig abzumägen gegenüber bem vom Bf. über= schätten Gewicht ber tleinen, nicht gang nach beffen Sinne erledigten Einzelfragen ber Grenzführung. Die frangöfischen Politifer werben meist als traurige Tropfe geschildert mit Ausnahme von Bouper= Quertier, der durch seine Jovialität und seinen guten Appetit Bismarck beffer als der thränenselige Favre zugesagt und fein Dhr ge= wonnen habe. Als ein Triumph wird (S. 51) authentisch die Scene geschildert, wie der muntre frangofische Unterhandler den Sit eines Hüttenwerkes, an dem er selbst beteiligt mar, das Dorf Billerupt noch dem Rangler abgerungen habe mit dem scherzhaften Vorwurf: »Si vous étiez le vaincu, je vous donne ma parole que je ne vous eusse pas obligé à devenir Français, et vous me faites Allemand. Daß die deutschen Unterhändler von Laussedat nicht febr schmeichelhaft konterfeit werden, versteht fich von felbst. Nament= lich auf Hauchecorne, der von den Gifenerglagern Lothringens soviel erstrebte, wie irgend zu haben mar, ift er übel zu sprechen; aber auch General v. Strang, der überaus höflich, aber zurückhaltend und vorsichtig, augenscheinlich gang ber rechte Mann am rechten Blate mar, wird nichts weniger als rückjichtsvoll behandelt (il représentait assez bien la race prussienne, quand elle cesse d'être arrogante, mais toujours sans scrupule). Bei der galligen, auffahrenden Art, durch die der Oberft selbst seinen Gefährten in der schwierigen Aufgabe unbequem murde, maren die deutschen Unterhändler in der Erfüllung ihrer Pflicht ihm gegenüber sicherlich auch in feiner beneidenswerten Lage. An manchen Stellen, an denen der Bericht geradezu mit begangenen Unhöflichkeiten renommiert (S. 98, 101), bedauert man,

daß die Augen des deutschen Zeugens sich schon für immer gesichlossen haben. Denn wer seine Leidenschaftlichkeit so wenig im Zaume zu halten vermag wie der Bf., weckt bei dem Leser unversmeidlich die Neigung zu historischer Kritik.

Breslau.

J. Partsch.

Die beutschen Corps. Gine hiftorische Darstellung mit besonderer Berücksichtigung des Mensurwesens von Wilhelm Fabricius. Berlin, Sans Ludwig Thilo. 1898. 431 S.

Fabricius gilt als Autorität auf dem Gebiet der studentischen Beschichte; allenthalben in populären Auffägen und Schriften, die sich mit dergleichen Dingen befassen, findet sich sein 1891 erschienenes Buch "Die Studentenorden des 18. Jahrhunderts und ihr Berhältnis zu den gleichzeitigen Landsmannschaften" und das vorliegende als Duelle benutt. Ich halte es für angebracht, das lettere hier nach= träglich furz anzuzeigen, weil F. sich nicht begnügt hat, den mannig= fachen Außerlichkeiten des studentischen Lebens bis in alle Einzelheiten liebevoll nachzugehen, wofür er allein Beruf zeigt; im Bewande einer fachlichen, auf die Quellen gegründeten Darftellung unternimmt er vielmehr einen wohlberechneten, in seiner Tendenz nur allzu durchfichtigen Angriff auf alle Bestrebungen, die seit den Tagen der französischen Revolution gegen die Herrschaft eines einseitigen und rein äußerlichen ftudentischen Ehr- und Standesbegriffs auf unseren deutschen Hochschulen hervorgetreten find. Gleich die Reformbewegung, die feit 1791 in Jena entstand und zum geistigen Urheber ohne Aweisel den Kantianer R. L. Reinhold hat, wird als "Produkt der Rache eines Schuftes" hingestellt, weil dabei ein ziem= lich zweiselhaftes Subjekt eine führende Rolle spielte. Rein Wort erfährt man davon, daß Sichte, der sich felbst als Nachfolger Reinholds im Vertrauen der Studenten bezeichnet, 1794 die studentischen Orden wenn auch nur vorübergehend für eine durchgreifende Reform gewann (vgl. 3. G. Fichtes Leben und litterarischer Briefwechsel, hrsg. von J. H. Fichte 22, 48 ff.). Keine Gnade hat natürlich die Burschenschaft, die jur Befämpfung jenes engherzigen Standesbegriffs am meiften beigetragen hat, vor Fabricius' Augen gefunden; sie hat, sagt er S. 277, "das Gleichgewicht im beutschen Studentenleben für längere Zeit aufgehoben und zu unsagbaren Zerrüttungen und Verfeindungen geführt". Gleichwohl "gehört fie in die Entwicklungsgeschichte ber Corps, weil sie in ihrer reinsten Form nichts weiter war als ein

Stadium ber Corpsgeschichte". Und der Beweis für diese verblüffend ncue Wertung der Dinge? Übergangsverbindungen, wie sie 1814 in Halle, 1815 in Jena, 1816 in Breslau entstanden, werden als Burichenschaften von der bewußten reinen Form hingestellt; der folgenschwere Berlauf, den die burichenschaftliche Bewegung weiterhin genommen hat, wird distreditiert, indem die für die Corps günstigen Duellen forgfältig ausgeschrieben und ihre Urteile verallgemeinert, alle anderen nur eben erwähnt oder völlig unterdrückt werden. Als Beispiel für diese unerhörte Methode, die uns bisher nur aus dem ultramontanen Lager bekannt war, muß ich mich begnügen, eins an= zuführen. "Charakteristisch für das ganze (burschenschaftliche) Treiben" nennt &. (S. 306) die Aufzeichnungen bes Leipziger Corpsftudenten Elster, nach denen die Corps vornehm und angesehen, die Burschenschaft eine verachtete Rotte widerlicher Schmutfinken und die durch fie herbeigeführten Buftande unerträglich maren. Dabei wird erstens verschwiegen, daß zu jener Zeit auch ein "schmutig bis zum Efel" herumlaufender Corpsstudent nichts Ungewöhnliches war (vgl. Babst, Theodor Müllers Jugendleben 1, 98, eine von F. sonst ein= gebend benutte Quelle!), zweitens wird Rarl Hafes ausführlicher und leidenschaftslofer, gleichfalls aus Tagebuchaufzeichnungen geschövfter Bericht (Ideale und Arrtumer S. 45 ff.) unterdrückt 1), der ber damaligen Leipziger Burschenschaft das glänzendste Zeugnis ausftellt; drittens wird Elsters nicht einmal für Leipzig zutreffendes Urteil — in der dortigen Burschenschaft spielten u. a. zwei Sohne bes Feldmarschalls Fürsten Schwarzenberg eine führende Rolle verallgemeinert im direkten Widerspruch zu den thatsächlichen Berhältniffen. Denn beispielsweise miffen wir jett von R. Mohl (Lebenserinnerungen 1, 113. 117), daß in Beidelberg 1819 zwischen Burschen= schaften und Corps tein Unterschied nach Ständen bestand und bag in Burzburg die Burschenschaft die wesentlich vornehmere Berbindung, der gesamte baperische Adel an ihr beteiligt war.

Den schärsten Widerspruch fordert es heraus, wenn S. 282 gesagt wird, die "Tendenz", daß durch den Geist der Burschenschaft die Hoffnung auf ein einiges Vaterland lebendig blieb, finde sich heute, "tritiklos nachgesprochen, in den meisten historischen Werken, am wenigsten freilich bei Treitschke". Man weiß, daß es die starke

<sup>1)</sup> Daß er als ein "freundlicheres Urteil" erwähnt wird, ändert daran nichts.

Seite des großen nationalen Hiftoriters nicht war, liberale und volkstümliche Bestrebungen unbesangen zu schildern, und gerade seine Darstellung der burschenschaftlichen Bewegung hat durch Baumgarten und Bulle eine berechtigte Kritit ersahren. Treitschkes Name ist aber zu gut, um dem beschränkten Kastengeist einer kleinen studentischen Gruppe als Aushängeschild zu dienen, — und, alles in allem, als "historische Darstellung" hätte sich ein Buch nicht bezeichnen dürsen, das sich bei näherem Zusehen als fanatische Parteischrift im Dienste heute überwundener Anschauungen vom Wesen und Werte studentischer Dinge erweist

Röln.

Otto Oppermann.

F. J. Poirier, Metz, documents généalogiques, armée, noblesse, magistrature, haute bourgeoisie d'après les régistres des paroisses 1561—1792. Paris, Lamulle et Poisson. 1899. XII u. 685 ©.

Mit dem Jahre 1552 vollzog sich naturgemäß in den Zuständen ber von Frankreich in Besitz genommenen Reichsstadt Met ein voll= Un die Stelle der alten Abelsgeschlechter, der ständiger Wandel. Paraiges, in beren Sänden alle höheren Umter vereinigt gemesen maren, und welche jett großenteils ihre Baterftadt verlaffen hatten, um namentlich in dem angrenzenden Lothringen neue Wohnsite zu nehmen, traten allmählich reich gewordene Burger, Offiziere der französischen Garnison, höhere Beamte ber zahlreichen militärischen Inftitute und diejenigen Mitglieder des Meter Parlaments, welche zufolge eines königlichen Ediktes von 1658 nach einer 20 jährigen Umts= thätigkeit nobilitiert worden waren. Poirier hat fich der mühevollen aber dankenswerten Aufgabe unterzogen, alle bis zum Sahre 1792 in den Kirchenbüchern der 15 Meter katholischen Pjarreien und der reformierten Kirche über diefen neuen Adel enthaltenen genealogischen Notizen zusammenzustellen. Das Register der letteren Gemeinde ift übrigens das älteste, da es bis 1561 hinaufreicht. einige Tage por der Aufhebung des Edifts von Rantes ab.

Hollaender.

Hansische Geschichtsquellen. Herausg. vom Berein für hansische Geschichte. Neue Folge Band 2: Fr. Bruns, Die Lübecker Bergenfahrer und ihre Chronistik. Berlin, Paß u. Garleb. 1900. 11, CXLIV u. 465 S. 12 M.

Seine ursprüngliche Absicht, in dem vorliegenden Bande nur eine Bearbeitung der wichtigen Chronik des Christian v. Geren zu

geben, hat der Bearbeiter bei fortgesetzter Beschäftigung mit der Geschichte der Lübecker Bergensahrer dahin erweitert, daß er auch das noch ungehobene, reiche und vielseitige Quellenmaterial des Lübecker Staats= und Handelskammerarchivs über den Gegenstand zur Bersöffentlichung herangezogen hat. Dieser dem chronitalischen voransgestellte urfundliche Teil bietet zunächst 231 Testamente lübischer Bergensahrer aus der Zeit von 1307 bis 1529, die reichhaltigen Einblick in die lübisch=norwegischen Handelsbeziehungen gewähren, serner 71 ausgewählte Eintragungen des Lübecker Niederstadtbuches aus den Jahren 1372—1530 nebst einigen anderen wichtigen Urstunden zur Geschichte des lübisch=bergenschen Handels, Nachrichten zur Geschichte der Bergensahrerschüttinge zu Lübeck, die zumeist (19 N.N.) aus den Lübecker Stadtbüchern entnommen sind, einen Abbruck des Schüttingsrechnungsbuches von 1469 bis 1530 und schließlich Nachrichten zur Geschichte der kirchlichen Stistungen der Bergensahrer.

Der zweite chronikalische Teil des Werkes enthält die wichtige, von 1350 bis 1486 reichende eigenhändige Chronik des Raplans und Sekretärs der Lübeder Bergenfahrer Christian v. Geren, die hier zuerst im Zusammenhange und vollständig veröffentlicht ist. Das Interesse an der Persönlichkeit und den Lebensschicksalen ihres Versassers wird von Bruns durch eingehende Mitteilungen befriedigt. Beigegeben sind ferner die Rompilation des Sekretärs der Vergenfahrer Johann Bulder für die Jahre 1393—1526, die im Schüttingsrechnungsbuche verzeichneten Tenkwürdigkeiten, welche die Jahre 1520—1527 und ausnahmlos Vorgänge aus der nächsten Interessensphäre der Vergensfahrer behandeln, sowie endlich die Nachrichten des Chronisten Hans Reckemann zur Geschichte der Vergensahrer in den Jahren 1454—1545.

Ein Orts= und Personenregister sowie ein Sach= und Wortregister beschließen den inhaltreichen Band, dessen 411 Seiten Quellen B. eine Einleitung von 144 Seiten vorausgeschickt hat, in welcher er unter Heranziehung auch des bereits anderweitig gedruckt vorliegenden handelspolitischen Materials zur Geschichte der hansische Bergenschen Beziehungen eine übersichtliche Darstellung der Geschichte der Lübecker Bergensahrer vornehmlich im Mittelalter gibt.

In engem Zusammenhange mit der Begründung der handelspolitischen Machtstellung der Hanse in Norwegen seit dem 13. Jahrhundert, deren rechtliche Seite der Landesregierung gegenüber mit dem Privileg von 1376 bis ins 16. Jahrhundert hinein ihren Abschluß fand, entwickelte sich über die hansischen und nichthansischen Ronkurrenten hinmeg eine handelspolitische Vorherrschaft der vier wendischen Städte im Bergenhandel, die auf der Ginfuhr der wichtigsten Nahrungsmittel nach Bergen beruhte; und innerhalb diefer Gruppe errang Lübed ein im 15. Jahrhundert immer entschiedener werdendes Übergewicht, fo daß diese Stadt um die Mitte des 15. Jahr= hunderts ein Stapelrecht für den Berkehr mit Bergen als alte Bewohnheit in Anspruch nehmen konnte. Gin wichtiger Grund für diese Überlegenheit Lübecks lag in der Organisation seines Verkehrs mit Bergen in der Bergenfahrer-Rompagnie. Auch die drei wendischen Nachbarftädte besaßen entsprechende Bertehrsinstitute nicht. In gang hervorragendem Mage lag deshalb auch die Leitung des hansischen Rontors zu Bergen und feine Vertretung nach außen bin in Sanden der Lübeder Bergenfahrer, wie B. an der Heimatszugehörigkeit der Alterleute, Beisiger und Bevollmächtigten des Kontors nachweift. Nach diesem die Jahre 1365—1528 umfassenden Verzeichnisse waren von 97 Genannten 82 mit Sicherheit in Lübed zu Sause und nur 2 mit Sicherheit aus anderen Hanscstädten. Sehr beachtenswert find ferner die Angaben, welche B. aus den mitgeteilten Testamenten über die Herkunft ihrer Abfasser gewinnt. Nur der vierte Teil berselben waren nach seiner Berechnung geborene Lübecker, erheblich mehr als der vierte Teil stammte dagegen aus Bestfalen, besonders dem Münfterlande, überhaupt mehr als die Sälfte aus dem westelbischen Niederdeutschland.

Dem Handel Lübecks mit Bergen und den Berhältnissen der diesen Handel beherrschenden Kompagnie der Lübecker Bergensahrer widmet B. ganz besonders wertvolle und die Erkenntnis beider Fragen imeinzelnen fördernde Untersuchungen. Über den Warenverkehr zwischen beiden Plägen und über die gehandelten Waren, insbesondere den Stocksisch, seine Arten und Zubereitungen, gibt er aussührliche Ersörterungen. Durch die Ausnutzung der bisher fast ganz unbekannt gebliebenen Lübecker Pfundzollbücher aus dem letzten Drittel des 14. Jahrhunderts gewinnt er die Möglichkeit, den Umsang des Warensverkehrs zwischen Lübeck und Bergen für wenigstens einige Jahre zissernmäßig darzustellen. Wir erhalten dadurch Ausschluß über den Wert von Einsuhr und Aussuhr im lübisch-bergenschen Handel, über den Anteil verschiedener Waren am Gesamtverkehr, über die Werte der einzelnen Schiffsladungen u. a. m.

Der Stellung Bergens als Stapel für den Norden Norwegens und die norwegischen Inseln, dem Verkehr zwischen Bergen und den

Nordlanden und der wirtschaftlichen Lage des norwegischen Handelsstandes, der Bedeutung dieses Stapelzwangs für den hansischen Bergenhandel und dem diesem so schädlich gewordenen, im 15. Jahrshundert aufkommenden direkten Verkehr der Engländer und später auch der Hansen nach Island widmet B. verständnisvolle, wenngleich nicht alle Fragen beantwortende oder klarstellende Ausführungen.

Eingehend behandelt er endlich auch die Organisation des Geschäftsbetrieds der Lübecker Bergenfahrer sowie ihre Gliederung und ihr inneres Leben als Korporation. Für die Beurteilung der socialen Stellung der Bergenfahrer ist es wichtig, daß sie von Hause aus durchweg den ärmern Bevölkerungsschichten angehörten und sich dementsprechend i. a. zu nur mäßigem Bohlstande ausschwangen. Jener aristokratische Charakter, den z. B. Ende des 15. Jahrhunderts die lübische Kausmannschaft in Nowgorod hatte, sehlte ihr also in Bergen gänzlich; nur zwei Bergenfahrer sind in die Zirkelgesellschaft in Lübeck ausgenommen worden, beide erst aus Grund ihrer Wahl in den lübischen Kat. Auch die sociale Stellung der Lübecker Bergenschrer ist bei der Beurteilung der lübischen Politik des 14. bis 16. Jahrhunderts dem skandinavischen Norden gegenüber und bei Erforschung ihrer treibenden Motive nicht zu übersehen.

Der vorliegende Band bringt somit nach den verschiedensten Seiten wie für die speciell lübische, so auch für die allgemeine norde europäische Handelsgeschichte und für das Verständnis der lübische hansischen Handelspolitik wichtige Beiträge, deren umsichtige und sorgfältige Darbietung durch B. uneingeschränkten Dank verdient.

Riel. Daenell.

Der Artushof in Danzig und seine Brüderschaften, die Banken. Von **B. Simson.** Danzig, Th. Bertling. 1900. 338 S.

Einen wertvollen Beitrag zur Kulturgeschichte bes deutschen Bürgertums bietet die umfangreiche Studie Simsons über den Artus= hof in Danzig und seine Brüderschaften, die Banken. Sie ist gesgründet auf eine Fülle von wichtigen, bisher kaum bekannten Quellen, die sich im Besitze der noch bestehenden Banken befinden, unter ihnen am wichtigsten die von ihrer Gründung bis zur Gegenwart zum größten Teil noch wohlerhaltenen Brüder- und Rechnungsbücher der einzelnen Banken. Zahlreiche wertvolle Ergänzungen boten Archiv und Bibliothek der Stadt Danzig. In sieben Beilagen teilt S. aus

diesem reichen Material die vier Artushofordnungen und wichtige Dokumente einiger Banken mit. Seine Darstellung ist geschickt und sesselnd und wird in willkommener Weise unterstützt durch 15 große Lichtdruckbilder, die den Artushof von außen und innen sowie seine Kunstwerke zeigen, und durch 15 kleine Abbildungen im Text.

Im ersten Rapitel bespricht S. den Ursprung der Artushöfe, über den bereits 1864 Th. Sirsch, der verdiente Begründer der neuern Danziger Geschichtsforschung, gearbeitet hatte. Es finden sich Artushofe in den sechs größeren Städten des Breußischen Ordenslandes Thorn, Elbing, Rulm, Danzig, Rönigsberg und Braunsberg, aukerbem in Stralfund und in Riga. Es darf mohl als mahrscheinlich gelten, daß die Bezeichnung "Artus"hof aus England übertragen worden ift, aber für das ganze Institut, wie S. meint, gilt dies doch feineswegs. Dieses ist so vollständig und selbstverständlich aus dem beutschen Bürgertum emporgewachsen wie irgend eines. Und zwar ift es aus dem alten Deutschland in das Rolonialland hinüber= gewandert. Insofern mag es immerhin richtig fein, was neuere Chroniften mit Berufung auf alte, jest nicht mehr vorhandene Quellen behaupten, und was S. mit Bezugnahme auf jene sagt, daß die Gründung dieser Institute in Thorn, Elbing und wohl auch Braunsberg in die ersten Jahrzehnte des 14. Jahrhunderts falle, aber den Namen Artushof, wie S. mit hinweis auf die preugisch=englischen Handels= und Kreuzfahrerbeziehungen meint, dürften fie damals schwerlich schon geführt haben. Die Quellen wiffen vor der Mitte bes 14. Sahrhunderts nichts von "Artushofen" im Oftseegebiet; in Rulm, Königsberg, Stralfund und Riga kommt diese Bezeichnung erft im 15. Jahrhundert vor. Hierzu stimmt es, daß wir erst nach ber Mitte des 14. Jahrhunderts den preußisch=englischen Berkehr ftärker werden und einen Berkehr der Engländer nach der Oftsee beginnen sehen, der in wenigen Jahrzehnten eine große Lebhaftigkeit erlangte und der fich gang überwiegend nach den Bafen des Breußi= ichen Ordenslandes sowie nach Stralfund und Riga richtete, also nach benjenigen Pläten, wo wir die Versammlungslokale der aristokratischen, später der aristokratisch=kausmännischen Klasse der Bevölkerung als Artushöfe bezeichnet finden. Nicht der Berkehr von Angehörigen deutscher, hansischer Städte nach England kann zur Übertragung des Namens, des Instituts wie gesagt schon gar nicht, geführt haben, warum ist er dann nicht z. B. in Köln, Lübeck ober Hamburg vertreten? -, sondern höchstens umgekehrt das Bordringen des englischen

Berkehrs in die Hansestädte, und dieser wandte sich nach andern als den mit Artushöfen ausgestatteten Oftseestädten nur in ganz gering= fügigem Maße.

Auf die älteste Geschichte des Danziger Artushofs, seinen Zusammenhang mit der aristokratischen Georgenbrüderschaft, die allmähsliche Erweiterung des Kreises der Hosbesucher, dis sie daselbst eine Korporation der Danziger Kausmannschaft mit Alterleuten an der Spize vorstellen und das Lokal nicht nur geselligen Zusammenkunsten mehr diente, sondern Versammlungsplat der Danziger Kausmanschaft, Wittelpunkt des kausmännischen Lebens in Danzig geworden war, geht S. im zweiten Kapitel ein.

Mit dem Brande dieses von der Georgenbrüderschaft erbauten und besessenen Artushofs und seiner Neuerbauung durch die Stadt 1481 begann eine neue Zeit für den Artushof und das Leben in ihm. Die Banken bildeten sich. Das 16. Jahrhundert war wie für den Danziger Handel so auch für den Artushof die Zeit der Blüte. Ihr entstammt der herrliche Bau zwischen dem Langenmarkt und der Broddänkengasse und der Rest der zahlreichen Kunstwerke, den er noch heute in sich birgt. Darüber handelt S. im dritten dis fünsten Kapitel, deren letztes einer Darstellung der baulichen Veränderungen und der künstlerischen Ausschmückung des Artushofs während dieser Blütezeit gewidmet ist.

Die glänzende Zeit des Artushofs endete 1626. Die langen und schweren Kriegszeiten des nun folgenden Jahrhunderts ließen den Hof und sein Leben wiederholt für längere Zeiten veröden, der Handel sank, es sank das Interesse der Bürgerschaft am Artushof immer tieser, die Stadt 1742 auf Vorschlag einer großen Anzahl Danziger Firmen ihn der Kaufmannschaft als Börse überwies, was er dis heute geblieben ist. Die Banken willigten in diese Veränderung seiner bisherigen Bestimmung, sie verloren damit das Heim ihrer geselligen Zusammenkünste.

Die Zeit nach der Loslösung der Banken vom Artushofe und die Neubelebung der Banken in der Gegenwart, die noch heute als Bereinigungen zu geselligen und wohlthätigen Zwecken fortbestehen, schildert S. in den beiden letten Kapiteln.

Die Banken selbst sind es gewesen, aus deren Mitte Gedanke und Anregung zur Abfassung der vorliegenden Geschichte des Artushofs, seiner Kunstwerke und des Lebens in ihm in den verschiedenen Jahrhunderten hervorgegangen sind. Sie haben auch die Mittel zur Ausführung dieses Werks zur Berfügung gestellt und den Bearbeiter gewählt.

Riel. Daenell.

Danziger Verfassungstämpse unter polnischer Herrschaft. Bon Dr. phil. Salla Goldmann. Leipzig, B. G. Teubner. 1901. VI u. 121 S. 4 M. (Leipziger Studien aus d. Geb. d. Geschichte. 7. Bb. 2. Heft.)

Die Weiterbildung der städtischen Verfassungenormen des Mittelalters mährend des 17. und 18. Sahrhunderts zu untersuchen, ist eine Aufgabe, die eines gemissen Reizes nicht entbehrt. Denn die Betrachtung einer im Rahmen gegebener lokaler und territorialer Berbaltniffe fortschreitenden Entwicklung gemahrt nicht nur fruchtbare Befichtspunkte gur Beurteilung ber geschichtlichen Gesamtsituation, sondern läßt auch oft erhellende Strahlen zurückfallen in das Dunkel der Bergangenheit und Beziehungen und Berhältnisse mit ihrem that= fächlichen Untergrunde schärfer hervortreten, als das gleichzeitige Quellenmaterial nicht selten vermag. Auch die vorliegende Unterfuchung, die zum Teil auf handschriftlichem Dresdner und Danziger Material beruht, bietet nach beiben Richtungen mancherlei Belehrung. Im ersten Teil wird die Entwicklung der Danziger Verfassung vor und nach Beginn ber polnischen Berrichaft behandelt und gezeigt, wie ber intelligente Stadtadel sowohl den bemofratischen Bestrebungen im Inneren als auch der Befahr landesherrlicher Ginschränkung von außen mit Energie und diplomatischem Geschick zu begegnen und fich im Besitze der Macht zu erhalten weiß. Die Bereinigung mit Polen bedeutet zunächst eine wesentliche Berbesserung der wirtschaftlichen Lage Danzigs, bas zum Gin= und Ausfuhrhafen bes großen Bleichzeitig aber genießt die Bepolnischen Sinterlandes wird. meinde eine weitgehende Autonomie, teils auf Grund der Privi= legien, die ihr jugleich mit ben übrigen preußischen Ständen jur Belohnung des Abfalls vom Orden gegeben find, teils infolge der Beschicklichkeit, mit der die regierende Aristotratie dem geldbedürftigen Landesherrn gegenüber die pekuniare Leistungsfähigkeit der Gemeinde im städtischen wie im ständischen Interesse auszunuten und vorübergebende städteseindliche Tendenzen auf polnischer Seite, besonders zur Reit Stephan Bathorns, mit Silfe ihrer internationalen Beziehungen unschädlich zu machen weiß. Erft gegen Ende bes 17. Jahrhunderts beginnt der Rudgang bes patricischen Stadtregiments, indem Bewerkeunruhen in Berbindung mit den in Polen besonders wirksamen gegen=

reformatorischen Bestrebungen den Rat zu Konzessionen, weniger an die Krone als an die mißvergnügte Bürgerschaft, nötigen. 18. Jahrhundert macht dann die Beschränkung der Ratsherrschaft weitere Fortschritte. Der Übergang der polnischen Krone an das Saus Wettin stellt der städtischen Regierung ein finanziell weniger abhängiges Königtum gegenüber. Gleichzeitig schädigt bas Vordringen Rußlands und Brandenburgs zur Oftfee ben Handel und Wohlstand der Bürgerschaft und verschärft damit die Oppositionsgelüste gegen= über der regierenden Aristofratie, die sich der thätigen Teilnahme am wirtschaftlichen Leben allmählich entzieht und in juriftisch=bureautratische Absonderung von den Unterthanen und deren Lebensintereffen verfällt. So führt ber Streit um Kingnafragen 1748-1752 gur Katastrophe. Gewerke und Königtum reichen sich die Hände, und dem fächfischen Minister Grafen Brühl gelingt es, zugleich mit einer gründ= lichen Beschränkung ber Ratsherrschaft eine wesentliche Erweiterung der königlichen Rechte durchzuführen. Freilich hat das polnische Rönigtum die Früchte dieses schließlichen Sieges nicht lange genoffen; schon 1793 erfolgt die Bereinigung Danzigs mit Breugen. Damit schließt die Darstellung der Danziger Verfassungstämpfe, deren Bf. volle Anerkennung verdient wegen des Geschickes und Kombinations. talentes, mit bem er die wichtigften Momente diefer komplizierten Entwicklung durch Heranziehung der von außen und innen mitwirkenden volitischen, wirtschaftlichen, sozialen und kirchlichen Verhältnisse aufzuhellen vermocht hat.

Bensberg.

J. Hartung.

Bydragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap te Utrecht. Deel XXII. Amsterdam, Johannes Müller. 1901. CXIII u. 459 ©. 8,50 M.

Aus den Mitteilungen des Vorstandes: Die Brieven van Nicolaas van Reigersbergh aan Hugo de Groot, welche Herr Prosessor Rogge herausgeben wird, sind im Druck. — Dr. Japikse bezreitet eine Ausgabe der Auszeichnungen vor, welche die Pensionäre Hop (für Amsterdam) und Vivien (für Dordrecht) 1672 und die solgenden Jahre während der Sitzungen der Staaten von Holland versatt haben. — Dr. Kernkamp, der eine Reise nach Schweden, Norwegen und Dänemark unternahm, hat dort für die Gesellschaft verschiedene Dokumente abschreiben lassen, von denen bereits eine für die Geschichte der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Holland und

Dänemark wichtige Denkschrift Theodoor Robenburghs zur Beröffent= lichung bestimmt ist. — Die Bearbeitung der Historischen Grund= karten für Holland ist einer speciellen Kommission übertragen worden.

Beiträge der Mitglieder: Blot, Drie Brieven van Samuel Sorbière over den toestand van Holland in 1660 (Berichte eines französischen Volphistors (Sugenotten): I. Relation d'un voyage fait en Hollande; II. Du Gouvernement des Provinces Unies; III. De l'estat des sciences en Hollande (Monsieur Hugens vient d'obliger extrèmement le public en la publication de son système de Saturne u. s. w.). - S. Muller Sz., Het oude Register van graaf Florens (Herausgabe des ältesten Lehnregisters der gräflich holländischen Kanzlei, das mit dem Jahre 1232 anfängt und bis ins 14. Jahrhundert reicht; der Ausgabe geht eine ausführliche Einleitung voran, mahrend vier Exturfe angehangt find, unter benen fich die Genealogien der hollandischen Geschlechter Teylingen, Benthem und Wassenaer befinden. Zum Schluß ein Namensverzeichnis). — Fruin, Servitia, Tienden en Exemtiegelden opgebracht door de O. L. Vrouwen Abdij te Middelburg (Aften aus dem Archiv der Abtei, jest im Reichsarchiv zu Middelburg, 1387—1512). — Breen, Correspondentie tusschen Prins Maurits en den Amsterdamschen Burgemeester Reinier Pauw, 1617—1719 (Bauw war einer der Führer der Oldenbarnevelt feindlich gesinnten Partei. Wichtiger Nachtrag zum zweiten Teil der zweiten Reihe von Groens Archives). — Rernfamp, Een Contract tot Slavenhandel van 1657 (Kontrakt zwischen Laurens de Geer im Namen der schwedischen afrikanischen Kompagnie und drei Amsterdamer Kaufleuten zum Import von Regerstlaven auf Curaçao. Ein Beweis, daß an der schwedischen afrikanischen Rompagnie hauptsächlich hollandisches Rapital beteiligt war). H. T. C.

## Notizen und Nachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sie an dieser Stelle berücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redattion.

## Allgemeines.

Die Cambridge University Press kündigt das Erscheinen zweier neuer Unternehmungen auf dem Gebiete der neueren Geschichte an, nämlich einsmal eine auf 12 Bände berechnete Cambridge Modern History, die die Zeit von der Reformation bis auf die Gegenwart umfassen soll, herausgegeben unter Beteiligung einer größeren Anzahl von Gelehrten, von Ward, Prothero und Stanlen Leathes (Bd. 1 The Renaissance demsnächst erscheinend); und zweitens einen Abdruck der im Sommer dieses Jahres in Cambridge gehaltenen öffentlichen Vorlesungen über die Entswicklung im 19. Jahrhundert, an denen auch E. Marks beteiligt war, unter dem Titel: Studies in the history of the Nineteenth Century.

In England ist kurzlich durch königliche Berfügung eine "Britische Akademie" zur Förderung des Studiums der Geschichtskunde, Philosophie und Philosophie ins Leben gerufen worden, der 49 Männer aller politischen Richtungen angehören.

Von dem 23. Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiet der germanischen Philologie ist die 1. Abteilung erschienen. Er enthält die Berichte über die Geschichte der germanischen Philologie, allgemeine Sprachwissenschaft und allgemeine vergleichende Litteraturgeschichte, Gothisch, Standinavisch, Deutsch in seiner Gesamtentwicklung, Alt=, Mittel= und Neu= hochdeutsch und deutsche Mundartensorschung.

Bei Frommann in Jena ist ber 1. Band eines "Jenaer Jahrsbuchs" erschienen, mit Unterstützung der Stadt Jena herausgegeben vom Städtischen Museum (42 S.).

Eine sehr willommene bibliographisch=fritische Übersicht über >L'état actuel des études d'histoire moderne en France veröffentlichen Caron und Sagnac, die Herusgeber der Rev. d'hist. mod. et contemp. (Paris, Berlag dieser Revue, 1902. 92 S.).

Im Juniheft der Revue de synthèse historique (4, 3) sett sich Zenopol mit dem 2. Bande von Riderts "Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung" auseinander und ift mit ihm, bei mancher wefentlichen Abweichung, einverstanden in der Burudweisung der naturmiffenschaftlichen Methoden bom Gebiete ber Geschichte. Benri Berr, ber Herausgeber der Zeitschrift, hat an Seignobos' sonst von ihm warm gelobten Buche > La méthode historique appliquée aux sciences sociales « eine übertriebene Wertichätzung bes individuellen Faktors in ber Geschichte zu rügen. E. Bertaur behandelt >L'histoire des arts et les oeuvres d'art. Boiffonnabe referiert über neuere Ericheinungen gur frangosijchen Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters (Schluß im Augustheft). Aus bem Augustheft der Zeitschrift erwähnen wir noch Richard, La notion de l'arrêt de développement en psychologie sociale (gegen Bierkandts Meinung, daß die Bivilisation zu einer Auflösung der Bedingungen des Rollettivlebens führe); Bargh, L'origine de la tolérance aux États unis und Delacroig' Litteraturbericht gur Geschichte ber mittelalterlichen lateis nischen Philosophie.

Bon bem als Repetitions= und Nachschlagebuch in ben Sanden vieler Studierenden befindlichen "handbuch ber Deutschen Geschichte", in Berbindung mit R. Bethge, W. Schulte, H. Hahn, C. Köhler, F. Groß mann, G. Liebe, G. Ellinger, G. Erler, G. Binter, F. Sirfc, A. Rleinschmidt herausgegeben von Bruno Gebhardt ift die zweite Auflage ericienen (Union, Deutsche Berlagsgesellichaft in Stuttgart, Berlin, Leibzig, 1901. 2 Bde. VIII, 720 u. VIII, 899 S.). Die neue Auflage beschränkt sich in der Regel auf Berarbeitung der inzwischen erschienenen Litteratur und entsprechende Nachprüfung früherer Urteile, mas von einigen Mitarbeitern, wie g. B. Georg Erler (für die Beit von 1273-1493), mit febr anerkennenswerter, bon andern bagegen, wie Georg Binter (von 1493-1648), mit gang unzureichender Sorgfalt geschieht. Abgesehen von bem dadurch gesteigerten Umfang des Buches ist die Art der Anlage ganz biefelbe wie in der erften Auflage geblieben, fo daß fich eine eingehendere Anzeige an diefer Stelle erübrigt. Für die praktischen Zwede des Handbuches scheint vor allem die auch in der zweiten Auflage fortbauernde Ungleich= wertigkeit der Ginzelbeiträge ein ernstes hindernis zu bleiben. Der 1. Band steht in der Hauptsache hoch über den meisten Beiträgen des zweiten. In manchen Abschnitten ist die Berteilung des Stoffes zwischen dem lapidaren, aber inhaltsleeren Text und den immer stärker anschwellenden Anmerkungen nicht glücklich; hier würde entweder weniger oder mehr u. E. den Borzug verdienen. Die Art, wie Gebhardt selber die letten Jahrzehnte der Reichspolitik breit (man lese z. B. 2, 811 über den Prozeß Leckert-Lützow) und ohne höhere Gesichtspunkte verarbeitet, fällt aus dem Rahmen des Handsbuches gänzlich heraus.

Ein interessanter Auffat von G. Schmoller in den Situngsberichten der Berliner Akademie der Wissenschaften 1902 Rr. 39 (vgl. auch das Otstoberheft der Deutschen Monatsschrift) behandelt: Entstehung, Wesen und Bedeutung der neueren Armenpslege (mit einem Rückblick auf das Alterstum. Ersat der kirchlichen durch die weltliche Armenpslege in neuerer Zeit, ihre Entwicklung und Ausdehnung; sozialpolitische Betrachtungen).

In den Annalen des deutschen Reichs 1902, 9 handelt Fr. Tezner über: Die wissenschaftliche Bedeutung der allgemeinen Staatslehre und Jellinets Recht des modernen Staates (auch bei Jellinet zeigt sich jest eine Herabminderung der Gemeingültigkeit der in der allgemeinen Staatslehre gewonnenen Ergebnisse).

Inng von S. und B. Webb: What happered to the English Parish (Geschichte ihrer Organisation). In Nr. 3 ebendort folgt ein interessanter Aussatz von J. A. Hobson: The scientific basis of imperalism (gegen die imperialistische Behauptung, daß der Fortschritt der Menscheit nur auf dem Kampse der Rassen untereinander und dem Sieg der höheren Rasse beruhe; so gut in den einzelnen großen Nationen gerade das Aushören der innern Kämpse zu höherer Zivilisation geführt habe, so könne auch von der Vereinigung der Nationen und ihrem friedlichen Wettbewerb ein Fortschreiten zu höherer Kultur erwartet werden). Endlich notieren wir aus Heft 3 den Ansang einer Arbeit von J. W. Garner: The judiciary of the German Empire (I. Organisation des deutschen Gerichtswesens der Gegenwart).

Einen kurzen, mit praktischen Ratschlägen für seine Landsleute verssehenen Überblick über die europäischen Archive und ihre Geschichte gibt ein von G. L. Burr in der American Historical Review 7, 4 veröffentslichter Bortrag: European Archives (das vom Berfasser in einer Anmerstung berichtete Mißgeschick mit der preußischen Archiverwaltung dürfte aber auf ein Mißverständnis zurüczusühren sein; auch die Angaben über Borlegung von Repertorien entsprechen nicht mehr ganz den jezigen Besstimmungen). — Ein Artikel von R. J. Sturdee im Augustheft der Westminster Review (158, 2) behandelt: The teaching of history on war (der Krieg mag in früherer Zeit ein Kulturelement gewesen sein; jest ist das aber nicht mehr der Fall, und auch in der Geschichtschreibung sollte die Darstellung der Kriege weniger hervortreten). — Im Augustheft der

Contemporary Review (440) handelt A. M. Stevens über falsch idealissierende Auffassungen der römischen Geschichte: Prevalent illusions on Roman History.

Die Revue philosophique 27, 7 enthält einen Artifel von H. Leuba: Les tendances fondamentales des mysthiques chrétiens (Anfang). — In der Science sociale 34, 3 sept H. de Tourville seine Histoire de la formation particulariste sort (25 Les grandes monarchies européennes de l'âge moderne. L'Espagne, La France). Ebendort solgt ein zweiter Artifel von A. de Préville: Du Japon antique au Japon moderne. — Die Revue de Métaphysique et de Morale 10, 5 enthält den Schluß der Abhandlung von J. Wildois: L'esprit positif (Ursprung und Bedeutung der positivistischen Philosophie); ebenso die Académie des sciences morales et politiques August 1902 den Schluß der Notice sur la vie et les travaux de M. le duc Albert de Broglie von Fagniez.

Einen auf der theologischen Konferenz in Kiel vor zwei Jahren gehaltenen Vortrag hat H. v. Schubert jest als besonderes Schriftchen
herausgegeben unter dem Titel: Die heutige Aussassissung und Behandlung
der Kirchengeschichte, Fortschritte und Forderungen (Tübingen, Mohr, 1902,
33 S. 8°) Mit Freuden werden Historiser diese von echt historischem Geist
beseelten Betrachtungen eines Theologen lesen, und man kann nur wünschen,
daß es dem Versasser gelingt, bei der von ihm übernommenen Neubears
beitung von Möllers Kirchengeschichte, dessen erster Teil eben erschienen
ist, diesen Geist recht zur Geltung zu bringen.

Aus der "Christlichen Welt" 1902 Ar. 38 notieren wir einen Artikel von E. Foerster: Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts (Besprechung des Buches von Ehr. Tischhauser, das gelobt wird, doch mit der Einschränstung, daß ihm eine genügende Ausbeutung der Archive abgeht, die allerbings fürs 19. Jahrhundert schwer zu erreichen sein dürste). Aus Ar. 37 desselben Blattes erwähnen wir noch Artikel von Fr. v. Derpen: F. X. Kraus und sein Cavour, und von B. Köhler: Spahns "Großer Kursürst", endlich aus Ar. 39/40 einen Aussap von P. Jaeger: Ist das Christentum unüberbietbar, der sich mit dem Vortrag von Troeltsch: Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte (Tübingen, 1902) und der darin vertretenen Möglichkeit beschäftigt, daß es noch eine tiesere Erschließung des Göttlichen als im Christentum geben könne.

Ein Auffat von G. Krüger im Archiv für Religionswissenschaft 5, 3: Der Fortschritt der Dogmengeschichtsschreibung, sett auseinander, warum Berfasser in Dorners Grundrif der Dogmengeschichte (Berlin, 1899) einen Fortschritt nicht zu erkennen vermag.

Nicht sehr glücklich erscheint die Wahl eines von A. Vierkandt in der Bierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie 26 (1), 3 behandelten Themas: Natur und Kultur im sozialen Individuum. Wenn

auch juzugeben ift, daß im gewöhnlichen Sprachgebrauch die Reigung befteht, Natur und Rultur in einen gewiffen Gegenfat zu bringen, fo burfte es sich boch nicht empfehlen, biefen Gebrauch auch theoretisch begründen zu wollen. Schon die beliebte Unterscheidung von Rultur= und Natur= völkern tann nicht als febr gludlich bezeichnet werben. Denn bie "Natur" der Rulturvölker ift eben eine andere als die der untultivierten Bölker, und umgekehrt ift eine unnatürliche Berfeinerung der Rultur überhaupt teine echte Rultur mehr. Bollends aber beim "fozialen Individuum" tann man überhaupt nicht von einem Gegensatz zwischen Natur und Rultur fprechen; benn alle foziale Einwirtung befteht eben in Mitteilung von einer mehr ober weniger entwidelten, in richtigeren ober verfehrteren Bahnen fich bewegenden Rultur. Es scheint uns baber in biesem Falle richtiger, dem üblichen Sprachgebrauch entgegenzuwirken, als ihm burch besondere Interpretation eine scheinbare theoretische Begründung zu verleihen. E.

Bezüglich der Grundfarten veröffentlicht R. Köhschte neuerdings zwei Artikel, die sowohl über den Stand des Grundkartenunternehmens informieren als auch die Frage der wissenschaftlichen Verwertung dieser Karten erörtern, einmal im Korrespondenzblatt des Gesammtvereins 50, 7/8: Die Zentralstelle für Grundkarten zu Leipzig, ihre Einrichtungen und Aufsgaben, und ferner in den Deutschen Geschichtsblättern 3, 11/12: Ortsslur, politischer Gemeindebezirk und Kirchspiel, ein Beitrag zur Gemarkungsgrenzenfrage. Aus den Deutschen Geschichtsblättern 3, 10 und 11/12 notieren wir noch einen Artikel von G. Winter: Aus pommerschen Stadtarchiven, eine nützliche Zusammenstellung von deren Beständen, wie sie teils als Deposita im Stettiner Staatsarchiv vereinigt, teils vom Versasser an Ort und Stelle auf Reisen ermittelt worden sind.

Aus dem Globus 82, 7 notieren wir einen Artikel von David Mac Ritchie: Zwerge in Geschichte und Überlieferung (Zusammenstellung, aber unzureichend); und ebendort Nr. 10 von B. Kuste: Der Stand der Orenamentikfrage (es lassen sich drei Stusen der primitiven Kultur unterscheiden, die naturalistische, die stillssierende und die Stuse des vollendeten ornamentalen Stils); — aus der Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde 1902, 6 von P. Matschie: Die Säugetierwelt Deutschlands einst und jetzt, in ihren Beziehungen zur Tierverbreitung (Wandel von den ältesten geologischen Perioden dis zur Gegenwart). — In den Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in Wien 45, 7/8 setzt W. Stavenhagen sen seine instruktiven Zusammenstellungen über die historische Kartographie in den verschiedenen Ländern fort: Frankreichs Kartenwesen in geschichtlicher Entwicklung (vgl. H. 89, 150).

Die Annales de géographie 59 enthalten eine umfaffende, zugleich ben Inhalt furz resumierende Bibliographie ber geographischen

Arbeiten des Jahres 1901. — The geographical Journal 20, 3 versöffentlicht einen interessanten Bortrag nebst anschließender Diskussion von B. Hamsan: The geographical conditions determining history and religion in Asia minor.

Aus der "Gegenwart" 1902 Nr. 34 notieren wir einen Auffat von R. Roepel: Folgen der Evolutionserkenntnis (sc. für die moderne Weltsanschauung); aus dem Archiv für sustematische Philosophie 8, 3 den Schlußeartikel von F. Tönnies: Jahresbericht über Erscheinungen der Soziologie aus den Jahren 1897 und 1898; aus der Zeitschrift für Schulgeographie 23, 11 von J. Mayer: Die Ergebnisse der Hausformforschung in den südostdeutschen Gebieten; aus dem Korrespondenzblatt des Gesammtvereins 2c. 50, 9 eine Zusammenstellung von K. Th. Zingeler: Geschichtsforschung in und über Hohenzollern; aus den Kantstudien 7, 1 den Anfang eines Aufsages von F. Medicus: Kants Philosophie der Geschichte.

Aus der Beilage der Münchener Allgemeinen Zeitung sind hier anzuführen die Auffage von G. Bindentapp: Matriarchalische Geschichtsichreibung (2. August; Besprechung bes Buches bon S. Driesmann. "Rulturgeschichte ber Raffeninftintte", in dem der Ginflug des Beibes auf bie tulturgeschichtliche Entwidlung besonders betont wird); ferner bon L. Fürst: Affekte und Impulse (4. und 5. August), von R. Rögler: Uber Mortalität und Morbilität (30. August; Busammenstellung der betreffenden Nachrichten) und von B. Bagler: Modernes im Altertum (16. f. und 24. f. September, nebst Nachtrag von M. Landau, 2. Oktober); endlich eine Besprechung des dreibändigen Berkes von T. Massarani: Storia e fisiologia dell'arte di ridere, Mailand 1900/1902, eine allgemeine Behandlung des Komischen und des Humors in der schönen Litteratur (26. und 27. August: Geschichte und Physiologie ber Runst zu lachen), und in der Beilage vom 16. September eine fritische Besprechung ber Schrift von Schurt über "Altereflaffen und Mannerbunde" Berlin, 1902): Gine Darftellung der Grundformen der Gefellichaft.

Eine Reihe von Artikeln, betreffend den Geschichtsunterricht auf Mittelsschulen, findet man in der neuen Monatsschrift für höhere Schulen 1, 8/9. Zwei dieser Artikel wenden sich gegen einen Bortrag Cauers, der auch sonst viel von sich reden gemacht hat, "über die Stellung des geographischen Unterrichts am Symnasium", den Versasser jest noch einmal vollständig in der Geographischen Zeitschrift 8, 8 hat abdrucken lassen. Der erste Artikel: Zur Abwehr gegenüber humanistischen Regungen; zum Geschichtsunterricht am Gymnasium, von Fr. Marcks, wendet sich besonders gegen Cauers Vorschlag, dem Unterricht in der alten Geschichte wieder mehr Raum zu gönnen, wodurch nach Cauer zugleich dem geographischen Unterricht am besten gedient wäre, während der zweite Artikel von R. Kreuter dann besonders "über die Ausgabe der Geographie am

Symnasium" handelt, gleichfalls im Gegensatz gegen Cauer. Marcs tritt zugleich für den jetigen Lehrplan mit dreijähriger Oberstuse für Geschichte ein, wie er dem Einjährigen-Zeugnis zu Liebe eingeführt worden ist, während wir an unserer wiederholt ausgesprochenen Ansicht festhalten müssen, daß sowohl der alten wie der neueren Geschichte ihr Recht nur werden kann, wenn wieder eine vierjährige, oder besser noch eine mit Oberstertia beginnende fünsjährige Oberstuse sür Geschichte eingerichtet wird. — Wir notieren noch einen dritten Artikel aus demselben Heft der Monatssschrift: Ballast im Unterrichtsstoff der mittelalterlichen Geschichte von W. Meiners (Borschläge zu seiner Entlastung und Stizze der zu treffensen Auswahl), und ferner einen Aufsatz von W. Erbt in den Pädagosgischen Studien 23, 4: Die Vorgeschichte der Resormation im Geschichtssunterricht (Hinweis auf ihre Vorbedingungen im Nittelalter).

Ein Artisel von Em. Donn in der Revue de l'instruction publique en Belgique 45, 2: Les procédés intuitifs dans l'enseignement de l'histoire, empfiehlt Bermehrung des Anschauungsstoffes im historischen Schulunterricht, wie das ja auch in Deutschland wiederholt empfohlen worden ist.

"Der Urgroßväter Jahrhundertseier" behandelt in einer litterar= und kulturhistorischen Studie Paul Holzhausen. (Leipzig, Avenarius 1901. 160 S.) Bersasser seit nach dem wahren Termin der Jahrhundertwende und zeigt, daß schon beim Abschluß der beiden letten Jahrhunderte der Streit zwischen der kühlen Bernunft und den ungeduldigen Herzen derselbe war wie beim Abschluß des 19. Jahrhunderts. Am Hof zu Bersailles wurde 1699 die Frage verhandelt, und Liselotte von Orleans wünschte die Ansicht von Leibniz zu hören, der für 1701 als Jahrhundertansang sprach, während hundert Jahre später der Mathematiker Gauß in der Nacht des 31. Dezember 1799 zum 1. Januar 1800 das neue Jahrhundert begrüßte. Nicht ganz mit Unrecht wird Holzhausen hoffen, bei der fünftigen Jahrhundertwende noch ein Wort mitreden zu dürsen. Dann mag seine Stimme der Eins zum Sieg verhelsen.

Nach einem kurzen Uberblick über die Welt von 1801 schildert Holzhausen die Jahrhundertseier unserer Urgroßväter, die Festlichkeiten, die Leistungen der Dichter und Denker beim Abschied der alten und beim Nahen der neuen Beit im säkularen Beihegesang und in Säkularbetrachtungen, die Leistungen der Bühne, der Allegorie, des Humors und der Satire. Durch die ganze Schrift geht ein gehobener Ton. Man spürt, hier redet einer, der sich in der Aera der dampsenden Essen, des elektrischen Bahnwagens und der amerikanischen Riesenspekulationen für die großen Tage Schillers und Goethes, Kants und Fichtes und — setzt der Versasser hinzu — für das Heldenzeitalter Bonapartes pietätvoll im Herzen ein Plätzchen bewahrte. Zu wünschen wäre, daß Holzhausen den Süden und Osten Deutschlands

noch mehr als bisher, sowie andere Kulturländer, vor allem Frankreich und England in den Kreis seiner Untersuchung zöge, denn sein Thema ermögslicht eine Stichprobe für die Höhe und Gesamtrichtung des Geisteslebens der Kulturvöller der ganzen Erde am Abschluß des 18. Jahrhunderts.

G. Bossert.

Reue Bücher: Lampert, Die Bölfer der Erde. 1. Bb. (Stuttgart, Deutsche Berlagsanstalt. 12,50 M.) — Segrè, Nuovi profili storici e letterarî (Firenze, succ. Le Monnier. 3 fr.) — Last, Fichtes Idealismus und die Geschichte. (Tübingen, Mohr. 6 M.) — Sergi, Gli Arii in Europa e in Asia. (Torino, Bocca. 3,50 fr.) — Graep, Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Aus den Duellen neu bearb. 2. Bb. 1. Hälfte. (Leipzig, Leiner. 8 M.) — Steffen, England als Weltmacht und Kulturstaat. Deutsche Ausg. 2. Aufl. 2 Bde. (Stuttgart, Hobbing & Büchle. Je 3,50 M.) — Blink, Geschiedenis van den boerenstand en den landbouw in Nederland. Dl. I. (Groningen, Wolters. 5,90 fl.) — Bellondi, Documenti e aneddoti di storia veneziana (810—1854). (Firenze, Seeber. 6 fr.)

## Alte deschichte.

In der Zeitschrift für Affyriologie veröffentlicht C. Brodelmann eine für die Chronologie wichtige Arbeit über Besen und Ursprung des Eponymats in Uffyrien.

In den Beiträgen für Asspriologie 4, 3 findet sich eine Arbeit von E. Lindl: Die Datenliste der ersten Dynastie von Babylon. F. Delitsch läßt dieser Abhandlung Randbemerkungen folgen.

In der Revue historique 1902 Juli-Ottober findet sich eine aussührliche und lesenswerte Studie von A. Bouché-Leclercq: La question d'Orient au temps de Cicéron.

Bas wir von dem Reich der Odrysen wissen, hat B. Strazzula: **GPAIKH**. La serie dei re Odrisii dal 200 a. C. al 46 d. C. zusammen=gestellt im Bessarione Ser. II, vol. 2 (1901/02).

In den Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France vom J. 1899 (Paris 1901) bespricht L. Poinssot: Inscriptions de Bulgarie, wobei eine neue, in Arcer (bem alten Ratiaria) gefundene und dem Hercules Invictus geweihte Inscript Gelegenheit gibt zu einem langen, im ganzen wohl zu beachtenden Excurs über die unter römischen Götternamen noch erkennbaren nationalen, in diesem Falle datischen Gottsbeiten.

Auch diesmal muß auf die wichtigen Ausgrabungen auf Kreta hingewiesen werden. Bährend L. Pernier einen durch Taseln und viele Abbildungen geschmudten aussführlichen Bericht über die Ausgrabungen zu Phaestos in den Jahren 1900—1901 in den Monumenti antichi 12 (1902) veröffentlicht, berichtet G. Gerola kurz über die an derselben Stelle im Frühjahr 1902 ausgeführten Arbeiten in den Rendiconti della r. accademia dei Lincei: Classe di scienze morali, storiche e filologiche 11 (1902), 5/6.

Den Beschluß zu Ehren eines ovyyeris nat organyds nat iegede roë naifdous rov uaxaige pogwe durch eine idumäische Gemeinde zu Memphis lehrt uns eine in den Annales du Service des antiquités de l'Égypte 2, 285 veröffentlichte Inschrift sennen.

Die Mitteilungen des k. deutschen archäologischen Instituts, Athenische Abteilung, 26, 2 (1901) enthalten Th. Wiegand: Inschrift aus Kyzikos, welche die bereits bekannten Prytaneninschriften aus römischer Zeit in willskommener Beise ergänzt; den zweiten Bericht O. Rubensohns über Paros; und B. Kolbe: Die Bauurkunde des Erechtheion vom Jahre 408/07.

In ben Neuen Jahrbüchern für das klassische Altertum, Geschichte und beutsche Litteratur 1902, 8 veröffentlicht M. Guggenheim Studien zu Platons Ibealstaat, worin der Versuch gemacht wird, den Plan der platonischen Politeia zu verfolgen.

Im Journal des Savants 1902 April = Mai publiziert P. Foucart eine wichtige athenische Inschrift aus dem 4. Jahrhundert, ein döyma der Nomotheten über Arbeiten an den langen Wauern und am Piräus ent= haltend. Reich an Ausichlüssen ist der die Publitation begleitende Kom= mentar. Ob aber diese Inschrift wirklich aus dem Jahre 337 v. Chr. stammt und also die von Demosthenes erwähnten und auf seinen Antrag unternommenen Arbeiten an den Berteidigungswerken betrifft, erscheint zweiselhaft. Wichtiger wohl noch als die Bestimmung der Zeit, wann dies Geseh erlassen wurde, ist die Bereicherung unserer Kenntnis über die Thätigkeit und Besugnisse der Nomotheten; leider ist der Abschnitt, welcher über die Ausbringung der zu den Arbeiten nötigen Gelder handelt, arg verstümmelt.

Aus dem 3. Heft der Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes (1902) notieren wir B. Reil, KOPOP NEAION, die Erstäung eines jüngst gefundenen Gedichts; F. Cumont: Ubi ferrum nascitur, ein wichtiger Beitrag zu den befannten und wichtigen Mithrass Denkmälern; J. Delamarre: Un nouveau document relatif à la confédération des Cyclades, die Mitteilung einer Inschrift, welche interessante Ausschliche über die Wirssamseit und Thätigseit dieses Bundes enthält und L'influence macédonienne dans les Cyclades au IIIe siècle avant J.-C., worin auf Grund der Inschriften ein klareres Bild dieser dunklen, aber höchst interessanten Zeit zu gewinnen versucht wird.

Aus der Revue des études anciennes 4, 3 notieren wir P. Pers drizet: Miscellanes. X. Sur l'action institoire, worin die interessante

lateinische Inschrift von Karasovak (Bulletin de corr. hellenique 24, 545), eine neue und jedensalls richtige Deutung erhält; G. May: La question de l'authenticité des XII tables, gegen Lamberts Aussührungen (H. &. 89, 2); C. Jullian: Notes gallo-romaines. XV: Remarques sur la plus ancienne religion gauloise (suite). Die in diesem Heste veröffents lichten Inschriften aus Smyrna mit Umgegend und aus Kleinasien von A. Fontrier und aus Cabriès (Bouches-du-Rhône) von H. de Gérins Ricard sind unbedeutend.

Im Bulletin hispanique 1902, 1—2 veröffentlichen der unermübliche Erforscher des alten Galliens C. Jullian, dessen Notes gallo-romaines in den Revue des études anciennes oft von uns angezeigt sind, Notes iberiques. I: Villes-Neuves ibériques de la Gaule, worin auf Grund von Ortsnamen, hier speziell von Iliberris, der Ausbreitung der Iberer in Südfrankreich nachgesorscht wird und der verstorbene E. Hübner: Inscriptions latines d'Espagne. H. Dessen Aussachen Erfeteur L. Cornélius Pusio ist lesenswert für alle, welche das römische Spanien interessiert.

Im Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques findet sich eine aussührliche, mit vielen Plänen ausgestattete Arbeit von A. Schulten: L'arpentage Romain en Tunisie. Ebendort berichtet L. de Besin über Exploration archéologique de la forêt de Rouvray, wobei die Aussindung der römischen Straße, die von Rouen nach Paris führte, bewerkstelligt wurde.

Vortrefflich instruiert über alle Funde und Entdeckungen im keltischen und römischen Gallien A. Blanchets Chronique, welche im Bulletin monumental (1902, 2/3) erscheint.

Nühlich und belehrend ist die Chronique archéologique africaine, welche S. Gsell in den Mélanges d'archéologie et d'histoire 22, 2/3 veröffentlicht.

In den Notizie degli Scavi 1902, März bis Juni, sinden sich außer den üblichen Berichten über Funde und Ausgrabungen in Rom (wo übrigens ein Fragment der fasti consolares aus den Jahren d. St. 757—759 zu Tage trat und auf dem Forum eine tomba a cremazione aufgedeckt wurde) und Pompei aussührliche Berichte über eine prärömische Refropole in Atri, worin reiche und interessante Funde gemacht wurden, von E. Brizio; über die Aussindung von Altertümern in Neapel von E. Gabrici, welche Beranlassung gaben zu aussührlichen topographisschen Untersuchungen über die Neapolis greco-romana; über scavi in der Nekropole von Férento (Comune di Viterbo) von A. Pasqui; über scoperte varie in Gioia Tauro (Metaurum) von P. Orsi; über die Ausbedung einer Nekropole bei Grottaserrata von G. A. Colini und R. Mengarelli; über sepolcri siculi dell'ultimo periodo in Licodia

Eubea von P. Orsi. Schließlich sei noch auf die interessante Inschrift aus Castelvecchio Subequo eines procurator Caesaris Augusti in Vindalicis et Raetis et in valle Poenina per annos IIII et in Hispania provincia per annos X et in Suria diennium hingewiesen.

Einen wertvollen Beitrag zur römischen Geschichte liefert J. Jung: Hannibal bei den Ligurern. Hiftorisch=topographische Exturse zur Geschichte des 2. punischen Arieges in den Wiener Studien 24, 1 (1. Die Ereignisse am Ende des Jahres 218 und zu Anfang des Jahres 217 v. Chr. 2. Hannibals Weg über den Apennin).

In diesem Zusammenhang ist auch der Aussatz von G. Grasso: Il Albroprov ögos Polibiano (III, 100, 2) e l'itinerario Annibalico dal territorio dei Peligni al territorio Larinate in Rivista di filologia 30, 3 zu erwähnen, worin vò Albroprov ögos in vò Tigseprov ögos zu ändern vorgeschsagen wird.

In den Mittheilungen des kais. deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung 17, 1 (1902) liest man einen aussührlichen, sehr lehrereichen Jahresbericht über neue Funde und Forschungen zur Topographie der Stadt Rom. Neue Reihe. 1. Die Ausgrabungen auf dem Forum Romanum 1898—1902 von Ch. Hülsen.

Ein grundlegende Arbeit über die Erbpacht im Altertum liefert L. Mitteis. 1. Die griechische Erbpacht. 2. Das ius in agro voctigali der römischen Staats= und Gemeindeverwaltung. 3. Das Bisanksrecht. 4. Entwicklung in der späteren Kaiserzeit. Fortbestand kleiner Erbpach= tungen? 5. Fortsesung. Gegensat und Berschmelzung von Emphyteuse und Jus perpetuum. Erbpachtung im großen. (Abhandlungen der philoslogisch-historischen Klasse der kgl. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften 22, 4).

Die Zeit der Erhebung des Raisers Geta wird durch einen römischen Inschriftenstein, der zu St. Leonhard bei Siebenbrünn (Kärnten) sich bestindet, näher bestimmt. Nach Carinthia 91, 28 f. datiert die Inschrift vom 15. Mai und stammt den Namen der Konsuln gemäß aus dem Jahre 209 n. Chr. Da nun in der Inschrift nur die Herrscher Severus und Caracalla genannt werden, so hat vor dem 15. Mai die Erhebung des Geta noch nicht stattgefunden, oder man hatte wenigstens davon in Noricum noch keine Kenntnis erhalten.

Rurz sei hingewiesen auf den Theologischen Jahresbericht, 4. Abteil.: Rirchengeschichte, für deren älteste Zeiten G. Preuschen und A. Brudner übersichtlich und trefflich die Neuerscheinungen des Jahres 1901 besprochen haben.

Die Acta Pauli et Theclas sind Gegenstand einer interessanten Arbeit von B. M. Ramsay: A lost chapter of early christian history in The Expositor 1902, Ottober. Die Thryphaena der Atten identifiziert

Ramsah mit der Königin von Pontos gleichen Namens und benutt die Münzen, um aus ihren Legenden die bisher nicht beachtete Thatsache zu gewinnen, daß Thryphaena nur kurz mit ihrem Sohne Polemo im Pontos war, dann aber sich zurückzog, um in einer Stadt des südlichen Galatiens zu leben. In ihrer Zurückzogenheit zeigen sie uns die Akten. Das Ganze ist geistreich, ob aber die pontischen Münzen diese Schlüsse erlauben, erscheint doch hier und da zweiselhaft.

Aus dem "Katholik" 1902, Juli-September notieren wir G. Effer: Tertullian De pudicitia cap. 21 und der Primat des römischen Bischofs und C. M. Kaufmann: Eine altchriftliche Netropolis der "großen Dase" in der libyschen Büste und aus der Theologischen Quartalschrift 1902, 3 Funk: Der sog. zweite Klemensbrief, worin vor allem die Frage, wo der Ursprung dieser Schrift zu suchen sei, erörtert wird.

Ein von E. J. Goodspeed in The American Journal of Philology 23, 1 veröffentlichtes Fragment eines Martyrologiums bietet den Wortlaut des von Diocletian gegen die Christen erlassenen Dekretes. Es liegt auf der Hand, daß dies Fragment ungewöhnliches Interesse böte, wenn nicht gegen die Authenticität eben dieses Erlasses begründete Zweifel sich erheben ließen.

Einen sehr interessanten, auf einem Papyrus erhaltenen Brief aus der Zeit der Christenversolgung Diocletians, den Deismann publiziert hatte, gibt nochmals P. Franchi de' Cavalieri heraus und begleitet ihn mit Bemerkungen, worin er teilweise zu anderen Ergebnissen gelangt als Deismann. Seine Aussassiung des vielumstrittenen Wortes noderwes als concittadina hebt nicht recht die Schwierigkeit, daß wir an dieser Stelle des Brieses ein nomen proprium erwarten (Nuovo Bullettino di archeologia cristiana 8, 1/2). Ebendort veröffentlicht C. R. Morey: Note supplementari al de Rossi: inscriptiones christianae urbis Romae, vol. I.

Rene Bücher: Catalogue général des antiquités égyptiennes du musée du Caire. III, 2. (Leipzig, Hiersemann. 16 M.) — Bindler, Altorientalische Forschungen. 3. Reihe I, 2 u. II, 1. (Leipzig, Pfeisser. 5,20 u. 3,60 M.) — Studen, Beiträge zur orientalischen Mythologie. [Mitteil. b. vorderasiat. Gesellsch. VII, 4.] (Berlin, Reiser. 3 M.) — Funk, Die Juden in Babylonien (200—500). (Berlin, Poppelauer. 4 M.) — Larfeld, Handbuch der griechischen Epigraphik. 2. Bd.: Die attischen Inschriften. 2. Hälfte. (Leipzig, Reisland. 36 M.) — Besnier, L'île Tibérine dans l'antiquité. (Paris, Fontemoing.) — Bierens de Haan, Plutarchus als godsdienstig denker. (s'Gravenhage, Nijhoff. 1,25 fl.) — Seeck, Geschücke des Untergangs der antisen West. Anhang zum 2. Bde. (Berlin, Siemenroth. 3 M.)

## Römisch-germanische Zeit und frühes Mittelalter bis 1250.

Die neuesten Beröffentlichungen über vorgeschichtliche Funde berücksichtigen den Often wie den Westen Deutschlands. R. Dorr hat in einem Programm ber Oberrealschule zu Elbing (1902, Meigner) zusammengestellt, was fich an Überbleibseln aus ber jungften Bronzezeit im Rreise Elbing ermitteln ließ, nach Niederdeutschland führt der Auffat von S. Graeven über den Hildesheimer Silberfund, deffen Bedeutung mit hilfe der Bubli= kation von E. Pernice gewürdigt wird (Zeitschrift des historischen Bereins für Niedersachsen 1902 Nr. 2; vgl. auch D. Seed in den Neuen Jahr= buchern für das klass. Altertum u. f. w. 1902, Bd. 9 und 10, 5), an den Oberthein schließlich verseten die Mitteilungen von A. Bonnet und R. Schumacher, die u. a. vorgeschichtliche Reste aus der Umgebung von Rarlsrube ber Prüfung unterziehen (Beröffentlichungen der Großherzoglich Badischen Sammlungen für Altertums- und Böllertunde Heft 3). Das Korrejpondenzblatt der Bestdeutschen Zeitschrift 21, 7/8 bringt neben römischen Inschriften aus Belgien und Mainz einen Bericht von F. Hettner über die archaologischen Ergebnisse ber Ranalisation in Trier; E. Ritterling legt dar, daß die Ziegelfunde in Xanten (vgl. 88, 351) bies als Standort der legio XXII. primigenia erkennen lassen, deren Geschichte der erste Teil einer sorgfältigen Abhandlung von A. Weichert zu schildern unternimmt (Westbeutsche Zeitschrift 21, 2). Ebendort untersucht A. v. Domaszewsti bas Berhaltnis ber romifchen Benefiziarpoften zu ben Stragenzugen in ben öftlichen Provinzen des römischen Reiches; ihre Bedeutung und Entwidlung werden lichtvoll auseinandergefest. Im allgemeinen darf auf die Busammenstellung von G. Anthes im Rorrespondenzblatt des Gesammt= vereins 50, 9 verwiesen werden. — Gleich hier mag eines Berichtes von B. Sofer gedacht fein. Grabungen bei Bobfeld im harz forderten die Refte eines mittelalterlichen Rönigshofs zu Tage, für beffen Unlage und Einrichtung fich lehrreiche Auftlärungen ergaben (Zeitschrift bes Harzvereins für Geschichte und Altertumstunde 35, 1).

 Heft 11; vgl. dazu Schnütgen in der Zeitschrift für driftliche Runft 15, 7).

Wie früher sind mehrere Aussätze zur frühmittelalterlichen Kirchengeschichte zu verzeichnen. E. Schmidt polemisiert gegen die Aussührungen von Henters (vgl. 89, 535) über die Regel des hl. Beneditt (Studien und Mittheilungen aus dem Benedittiner= und Cisterzienserorden 23, 2/3). In derselben Zeitschrift (Heft 1—3) handelt S. Birkle über Rhabanus Maurus und seine Lehre von der Eucharistie, während eine Studie von B. Burger im Katholik 1902, Bd. 82, 2, die den Abt von Fulda als praeceptor Germaniae seiert, sich nicht über Bekanntes und oft Gesagtes erhebt. A. Gottschied veröffentlicht in der Zeitschrift für Kirchengeschichte 22, 3 die Fortsetzung seiner Studien zur Versöhnungslehre des Mittelalters (vgl. 89, 535).

Bon großem Fleiße und guter kritischer Begabung zeugt das Buch Ernst Müllers (Das Itinerar Raiser Heinrichs III. mit besonderer Berudfichtigung feiner Urfunden. Berlin 1901 Chering. VIII u. 133 S.). Untersuchungen des Stinerars, welche sich über die ganze Regierungszeit eines Herrichers erstreden, follten allerdings auch für die vorstaufische Beit nur im Busammenhange mit der Bearbeitung der Urfunden für eine Ausgabe angeftellt werden. Denn nur in diefem Falle fteben jene Aufschluffe über den Rangleigebrauch bei der Behandlung der Datierung und bei der Erledigung bes Beurfundungsgeschäftes zu Gebote, welche, wie namentlich b. Sidel in grundlegenden Untersuchungen nachgewiesen hat, in zweifelhaften und ichwierigen Fällen sichere Unhalispuntte für die Feststellung des Itinerars gewähren und eine ersprießliche Anwendung der von Ficker aufgestellten Grundsätze gestatten. Ronnte Müller barüber nicht verfügen, steht feine Arbeit mitten zwischen Steindorffe Jahrbuchern und ber in Aussicht genommenen Ausgabe der Diplome, fo ist von vornherein ein Zweifel an dem dauernden Rugen seines mühevollen Unternehmens gerechtfertigt. Der Bewinn, den es bringt, mare vielleicht deutlicher gum Ausdrucke getommen, wenn Muller durch eine vergleichende Tafel ben Fortichritt, den er gegen Steindorff erzielt hat, veranschaulicht hatte. Ich habe mir die Rübe genommen, etliche Jahre feiner Darftellung mit ber feines Borgangers zu vergleichen; in der Hauptsache bleibt Steindorffs mit großer Sorgfalt und Umficht begründete Anordnung befteben; mas Müller an neuen Ergeb= niffen durch eingehendere Berücfichtigung der Entfernungen, die Bermertung ber Unterschiede zwischen Handlung und Beurkundung, der Urkundenempfänger für fonft nicht nachweisbare Zwischenaufenthalte zu gewinnen vermochte, betrifft vielfach nur nebenfächliche Erganzungen und Anderungen. Nicht immer könnte man ihm ohne weiters gegen seinen Borganger Recht geben. Auch barin, daß bei ber Berechnung ber "Fortbewegungsgeschwindigfeit" die Eisenbahnlinien zu verwerten find (S. 128), wird man ihm faum zustimmen können. Daß sie vor der von Ludwig verwendeten Luftzlinie den Borzug verdienen, ist zuzugeben (vgl. Hist. Zeitschr. LXXXIII, 293), der Birklichkeit am nächsten kommt man aber doch durch Messung ber Straßenzüge unter Beachtung jener Orte, die wir auch sonst als Ausenthalte des Hoses kennen, wenn auch zu voller Sicherheit erst Untersuchungen, wie sie Rübel für den Hellweg, Schulte für die Schweizer Alpenübergänge gestoten hat, führen können. Zu Walchdorf (S. 39) mache ich auf Waldorf. 21 km w. von Eger zwischen Thiersbeim und Thierstein, aufmerksam.

Karl Uhlirz.

Während J. v. Pflug=Harttung in den Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheten 5, 1 sich über die Münzen und Siegel der älteren römischen Päpste verbreitet, kann P. Rehr in den Nachrichten der Göttinger Gesellichaft ber Wiffenschaften, phil. pift. Rlaffe 1902 Mr. 4 Bericht erstatten von dem ruftigen Fortgang feines großen Unternehmens. Im Berein mit L. Schiaparelli hat er die gesamten Registerbande des vatikanischen Archivs — es sind ihrer mehr als 1500 nach älteren Papfturkunden, soweit fie .in folche des 13. bis 15. Jahr= hunderts eingeschaltet ober bort erwähnt sind, durchmustert, und die gewaltige Arbeit, deren Mühfal anschaulich geschildert wird, war nicht ohne Frucht. Mehr als 80 unbekannte Papfturkunden aus den Jahren 1066 bis 1198 (1225) fonnen im vollen Bortlaut mitgeteilt werben, mahrend die Bahl der bisher ungenutten Überlieferungsformen sich natürlich weit boher stellt. An britter Stelle ist eines Aufjapes von R. Sampe in den Mittheilungen des Instituts für öfterreichische Geschichtsforschung 23, 3 zu gedenken. Er bringt wertvolle Beitrage zur Rekonstruktion der Register= bande der Bapste Innocenz III. und Innocenz IV.; zu Grunde liegt ihm dieselbe Pariser Sammelhandschrift, aus der ihr Entdecker schon zweimal (vgl. 87, 349; 88, 354) neue Materialien jur Geschichte Friedrichs II. ver= öffentlicht hatte.

Eine furze Notiz von A. Cartellieri ist bestimmt, die knappe Besichreibung einer Reise über den großen St. Bernhard im Jahre 1188 ber Bergessenheit zu entreißen (Neue Beidelberger Jahrbücher 12).

Man kennt Walthers von der Bogelweide Reichsspruch: Ich horte ein wazzer diezen. Wie er zu deuten sei, wollen die Mitteilungen von K. Burdach darlegen. Abgesaßt gegen Ende Juni 1198 (vgl. aber die Bemerkungen von K. Hampe im Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Litteraturen 109, S. 154 ff.), soll er ein Zeugnis sein der Stimmung unter den Reichsministerialen am Hose Philipps von Schwaben, gerichtet gegen die außerdeutschen Könige, die Cirkelträger, die der Weltsherrschaft des Hohenstausen widerstreben (Sigungsberichte der Berliner Afademie 1902 Ar. 38). Gleichzeitig veröffentlicht derselbe Forscher in der Deutschen Kundschau 29, 1 und 2 einen Bortrag über den mythischen und

geschichtlichen Walther, dessen Form auch den fesseln wird, der eine ruhigere Darlegung, wie sie z. B. das kleine Buch von A. Schönbach bietet, vorzieht.

Ebenfalls in die Zeit der Hohenstaufen, insbesondere die Friedrichs II., führt eine Miscelle von E. Bloch et über die Beziehungen der Kaiser zu dem Sultanat von Ägypten in der Revue historique 80, 1. Man bedauert freilich, daß nicht der Bersuch gemacht ist, in einem größeren Rahmen die Politik Friedrichs II. im Orient überhaupt zur Darstellung zu bringen.

R. Schaube's Beitrag zur Festschrift bes germanistischen Bereins in Breslau (Leipzig 1902) behandelt den Gebrauch des Wortes Hansa in den Urkunden des Wittelalters. Die sorgfältige Sammlung und Erläuterung der Belege kommt zu dem Ergebnis, daß es ursprünglich Handelsabgabe bedeute, später die Abgabe, für die man sich die Teilnahme an einem Recht erkauft, endlich das so erworbene Handelsrecht. Hansgraf ist der mit der Erhebung der Abgabe und der Wahrung des Handelsrechts betraute Beamte. Erst um die Mitte des 13. Jahrhunderts wird in Flandern eine Genossensichaft von Kausseuten hansa genannt; der deutsche Städtebund hat diese Vedeutung zur allgemeinen Geltung gebracht.

Als Beitrag zur italienischen Berfassungsgeschichte werden die Ausführungen von M. Roberti über Padua (Archivio Veneto 45, n. s. 5) und von B. Sanauer nicht unwilltommen fein. Das Biel ber letteren ift eine Untersuchung der Podestatenlisten bes 13. Jahrhunderts, aus benen sich lehrreiche Schlüffe für die Renntnis des Podestariats überhaupt ergeben, zumal die Bustande in Genua, Barma und Modena für alle Städte mit Podestas Gültigkeit beanspruchen dürfen. Wichtig vornehmlich erscheint der Nachweis, daß manche Mitglieder adeliger Familien ihr ganges Leben ruhelos gewandert find, um bald bier, bald dort jenes ehrenvolle und einträgliche Umt zu bekleiden. Gben diese Berufemäßigkeit ist gut charakterisiert: der Bergleich mit derjenigen moderner, staatlicher Berufsbeamten ist nicht gang durchführbar - es fehlt die Anstellung durch eine fich ftets gleich= bleibende Instanz, das Moment der geordneten stufenmäßigen Laufbahn —, eher mag der mit den in der Selbstverwaltung unserer Städte thätigen Angeftellten gutreffend ericheinen (Mittheilungen bes Inftituts für ofterreichische Geschichtsforschung 23, 3).

Die von der ungarischen Atademie für das Millenniumsest vorbereitete Sammlung der Geschichtsquellen zur Landnahme durch die Ungarn ist erst vor kurzem erschienen. Der stattliche Band (4° 877 S.) führt den ungarischen Titel: »A Magyar Honfoglalás Kutköi a Honfoglalás Ezredéves Emlekére«; Herausgeber sind Pauler Ghula und Szisággi Sánkor. Den Inhalt bilden: Die byzantinischen Quellen, hrsg. von Harczali und R. Vari; die arabischen von Graf Ruun G.; die abendländischen von

Marczali; die flavischen von R. Jagić, L. Thalloczy und A. Hos binka; die ungarischen von L. Fejerpataky und Marczali; endlich eine Darstellung der archäologischen Funde (mit sehr zahlreichen Abbildungen derselben) von J. Hampel. Die neuere deutsche Litteratur ist nicht ausseichend benutzt; dies gilt besonders von der Ausgabe der ungarischen. Quellen und der Einleitung zu denselben. R. F. K.

Man nimmt gewöhnlich an, daß die Einwanderung der Deutschen nach Siebenburgen mit den "Flandern" zur Zeit Geifas II. (1141-1162) begann. Bu anderen Ergebniffen fommt jest Bertner gelegentlich feiner "Genealogischen Forschungen" im Jahrb. d. berald. Gesellich. Abler, 11, 28 ff. Er behauptet, daß der Grundstod der deutschen Ginmanderung in Siebenbürgen, gleichviel, ob die Ankömmlinge Sachsen ober nur Reichsbeutsche im allgemeinen waren, wenn auch nicht eben zu Gifelas Reiten, fo boch jebenfalls in die Zeit vor Beifa II. ju verlegen und die "Flandern" nur als ein unter Beija II. erfolgter, von deutscher Mijchung freier Rachschub zu betrachten find. In dem Ausbrude Flandrenses nur einen Sprachgebrauch zu sehen und die Flandern mit den Deutschen (Sachsen) zu identi= fizieren, ist unrichtig. Die Zweinamigkeit der Hauptkolonie (hermannstadt= Szeben) wird auf die Beise erklart, daß ein Teil der altesten beutschen Einwanderer fich neben einem bereits bestandenen Ort Szeben niederließ und eine neue Ansiedelung gründete, die nach ihrem Anführer, mahrscheinlich dem bei Reza genannten hermann aus Nürnberg, benannt wurde. Infolge bes Unwachiens ber Deutschen und ihrer geistigen Überlegenheit mußte nach Berichmelzung der beiden Orte der altere dem beutschen Ramen weichen. Im Jahre 1190 murde hier bereits eine deutsche Probstei errichtet.

R. F. K.

Sehr wertvolle Nachrichten über die Gefangennahme und den Tod des lateinischen Raifers Balduin, einen bisber befanntlich strittigen Buntt. bietet die von E. Raluaniadi veröffentlichte Lobrede auf Johannes von Bolybotum, die zu ihrem Berfaffer ben Batriarchen von Bulgarien, Cuthymius (1375-1393) hat. Guthymius entnahm feine Mitteilungen älteren bulgarifden Jahrbudern, die feither unwiederbringlich verloren gu jein icheinen, worüber man das Borwort und besonders die Ginleitung (S. CVIII f.) bei Kalugniacht vergleichen mag. Aus bem X. Cap. ber ermähnten Lobrede (S. 197 der "Werte des Patriarchen von Bulgarien Euthymius nach ben besten Sandschriften", hreg, von E. Ralugniadi, Bien 1901) geht unzweifelhaft hervor, daß Balduin nach seiner Gefangennahme in der Schlacht bei Abrianopel im Jahre 1205 nach Ernovo gebracht und bort getotet murbe. Es fei noch darauf verwiesen, daß sowohl die Berte des Euthymius als auch die von Ralugniadi gleichzeitig edierte Schrift: "Aus ber panegprifchen Litteratur ber Gubflaven" (Wien 1891) manches bieten. das auf die Türkenkämpfe des 14. Jahrhunderts Licht wirft.

Rene Bucher: Dahm, Die Feldzüge bes Germanicus in Deutschland. Bestdeutsche Zeitschrift. 11. Erganzungsheft.] (Trier, Ling. 5 M.) - Sartmann, Corporis chartarum Italiae specimen. (Loeschner & Co., Rom. 1,60 M.) — Lombard, Études d'histoire byzantine. Constantin V, empereur des Romains (740-775). [Univ. de Paris. Bibl. de la Fac. des Lettres XVI]. (Paris, Alcan. 6 fr.) — Schlumberger, Le tombeau d'une impératrice byzantine à Valence, en Espagne. (Paris, Plon-Nourrit et Cie.) - Ohr, Der farolingische Gottesftaat in Theorie und Praxis. (Leipzig, Fod. 1,50 M.) — Monumenta Germaniae historica. Epistolarum tomi VI pars I, Karolini aevi IV. (Berlin, Beids mann. 8 M.) — Monumenta Germaniae historica. [Neue Quart=Ausg.] Scriptorum tomi XXXI, pars I. (Sannover, Sahn. 11 M.) - Plummer, The life and times of Alfred the Great. (Oxford, Clarendon press. 1,75 sb.) — R. A. Rehr, Die Urtunden der normannisch = ficilischen Rönige. (Innsbrud, Bagner. 20 M.) - Hagenmeyer, Chronologie de la première croisade (1094-1100). (Paris, Leroux). - Volpe, Studi sulle istituzioni comunali a Pisa (città e contado, consoli e podestà) sec. XII—XIII. (Pisa, Nistri.) — Bartal, Glossarium mediae et infimae latinitatis regni Hungariae. (Leipzig, Teubner.)

## Späteres Mittelalter (1250-1500).

Die Revue de l'histoire des religions 1901, Rovember-Dezember bringt einen Aussach von P. Alphanderh: Y a-t-il un averroïsme populaire aux XIIIe et XIVe siècles, in dem darauf hingewiesen wird, daß die Frage auf Grund des bisher bekannten Materials nicht bejaht werden kann.

Einige Bemerkungen zu den beiden letten von Joseph Hansen versöffentlichten Arbeiten über Hexenwahn und Hexenversolgung macht Knöpfler in den Historischepolitischen Blättern 130, 4. Die Behauptung, daß die besprochenen Berke "von einer gewissen Tendenz nicht freigesprochen werden können", wird wohl nur im ultramontanen Lager Glauben sinden.

W. Schultes Untersuchung über die Entwicklung der Parochialverfassung und das höhere Schulwesen Schlesiens im Mittelalter richtet sich
gegen die von dem polnischen Geschichtschreiber Dlugoß vertretene und vielsach heute noch geglaubte Anschauung, daß die gesamte kirchliche Organisation in Schlesien auf Miseko von Polen zurückzusühren sei. Schulte betont demgegenüber nachdrücklich den Einsluß, den die deutsche Besiedelung
Schlesiens auf die Gestaltung und Entwicklung des Parochialspstems gehabt hat und erbringt den Nachweis, daß durch den Zuzug der Deutschen
anch das Bildungsbedürfnis ganz erheblich gesteigert worden ist (Zeitschrift
b. Bereins f. Gesch. u. Altert. Schlesiens 36, 2).

Sehr eingehend behandelt in den Mittheilungen des Instituts für öfterr. Geich. 23, 3 Franz Bilbelm den infolge mehrfacher Bermittlung König Rudolfs auch für die Reichsgeschichte bedeutsamen, in der zweiten Balfte ber fiebziger Jahre entbrannten Streit zwischen Bifchof Beinrich II. von Trient und Meinhard II. von Tirol, welch' letterer die im 12. Jahr= hundert icon ertennbaren Bestrebungen der Tiroler Grafen auf Erweiterung ihrer Macht nicht aufzugeben gewillt war. Sehr wichtig für die Zeitfolge der Ereignisse ist ein im Jahre 1280 entstandenes, von dem bischöflichen Amtmann Oborich von Bogen verfaßtes Schriftstud, das wegen ber bisherigen ungenügenden Art der Beröffentlichung nochmals zum Abdruck gebracht wird. - Ebenda beanstandet E. Jordan einige der von S. Otto in feinen Berardu&-Studien (vgl. 87, 351) gewonnenen Ergebnisse und Jar. Goll untersucht die Frage, ob Ottokar von Böhmen 1273 die deutsche Krone erftrebt hat, wobei er vornehmlich durch Brufung des von Bruno von Dle mus an ben Babft erflatteten Berichtes zu dem ansprechenden Schlusse kommt, daß der König vor und nach der Wahl die Partei Alfons' von Caftilien genommen habe, um seine in früherer Zeit gewonnene Machtstellung behaupten zu tonnen.

Delaborde bringt in der Bibl. de l'école des chartes 1901, Mais August eine in der Bibliothet zu Chartres aufgefundene, bisher unbekannte Arbeit des Franziskaners Guillaume de Saint-Pathus zum Abdruck, die in lateinischer Sprache geschrieben einen Panegyrikus auf König Ludwig IX. darstellt. Ferner macht er darauf ausmerksam, daß dieser Sermon sowohl als das Hauptwerk, die vie de saint Louis, eine gemeinsame Quelle in einer vita per curiam approbatas gehabt haben. — P. Guilhiermoz veröffentlicht an derselben Stelle eine Berordnung Philipps des Schönen über die Handhabung der Fluffischerei vom Jahre 1293.

Gino Luzzatto sucht die Bevölkerungsziffer im Territorium von Padua für das Jahr 1281 sestzustellen (Nuovo arch. Veneto, Nuova serie Num. 6. 1902).

In die kirchenpolitischen Kämpfe zu Anfang des 14. Jahrhunderts führt die Arbeit von A. Huystens: Kardinal Napoleon Orsini, deren erster Teil die Zeit dis zur Wahl Clemens' V. behandelt (Münchener Dissertation; Marburg, Koch 1902. 70 S.). Den Höhepunkt dieses Abschnittes bildet der Bruch mit Bonisaz VIII., über dessen Motive sich vielleicht noch größere Klarheit gewinnen ließe. Anhangsweise folgen eine Bulle und ein Privatschreiben Papst Nikolaus' III., deren Wiedergabe mehrsach zu Ausstellungen Anlaß gibt.

Rleine Beiträge zur Lebensgeschichte bes Grafen Albrecht von Hohensberg veröffentlicht aus den Registerbanden des Batikanischen Archivs Al. Cartellieri in den Neuen Heidelberger Jahrbüchern 1902, 2.

Aus seinem Werte über Dino Compagnie hat Del Lungo bei Borbereitung einer neuen Auflage ben Abschnitt über die politische Gesichichte der Stadt Florenz am Ende des 13. und am Ansange des 14. Jahrshunderts ausgeschieden und in etwas überarbeiteter Form als besonderes Buch herausgegeben. (Da Bonifazio VIII. ad Arrigo II. Pagine di storia Fiorentina per la vita di Dante, Mailand, Hoepli 1899. 474 S). Selbst wenn man Dino als echte Quelle annimmt, wie es Del Lungo im Gegensiaz zu Schesser-Boichorst so energisch gethan hat, so beruht diese Darsstellung doch zu einseitig auf den Nachrichten der umstrittenen Chronik. So werden z. B. Mitteilungen über Dantes Leben als Thatsachen hingenommen, die doch erheblichen Zweiseln unterliegen müssen. Walter Goetz.

Aus den Memorie della R. Accademia di Torino Serie II Bd. 51 (1902) ist ein Aufsatz E. Cipollas zu erwähnen, der an der Hand archivalischen Waterials Nachrichten über einen Freund Cangrandes I. della Scala, den Judez Pietro de Sacco und dessen Familie zusammenstellt. Ebenda beschäftigt sich G. Bossito mit der sogenannten Quaestio de aqua et terras, Dantes Urheberschaft ablehnend. Endlich veröffentlicht E. Cipolla in dem von ihm und anderen gesammelten Toponomastison des Kirchspiels Giazza einen Beitrag zur Sprachkunde der 13 Gemeinden.

Im 1. Kapitel einer Arbeit über das Thema: Ludwig der Kömer als Alleinherrscher in der Mark Brandenburg (Berliner Dissertation, Sbering 1902. 38 S.) behandelt Curt Gerstenberg die schwierige, mit positiver Sicherheit kaum zu entscheidende Frage nach Ludwigs Geburtsort und Geburtsjahr, seine Lebensgeschichte bis zum Regierungsantritt und seine ehelichen Berhältnisse. Hinsichtlich des letzteren Punktes erweist er gegen Gercken, daß der Markgraf thatsächlich in erster Che mit Kunigunde von Polen vermählt war.

Nach einer Mitteilung des Berfassers F. Baumgarten enthält die ungarische Zeitschrift Századot (1902): Quellenstudien zur Geschichte der Beziehungen Ludwigs des Großen zu Benedig. Der Bersasser charakterissert die Obsidionis Jadrensis libri duo als eine zu bestimmten Zwecken ansgesertigte Tendenzschrift, und schreibt den sog. Anonymus des Morelli und das Propositum coram rege Hungariae dem bekannten venezianischen Staatskanzler Benintendi de' Ravagnani, dem Freunde Betrarcas und des Dogen Dandolo zu.

Der 2. Band ber "Chronik der Familie Minotto": vom Jahre 1285 bis zum Jahre 1393 (Berlin, A. Asher, 1902. XII u. 296 S.) bringt Nach=richten über weitere 41 Mitglieder des Hauses. Biele darunter sind im Dienste des venezianischen Staates thätig gewesen, ohne sich gerade besonders auszuzeichnen, mit Ausnahme jedoch des Girolamo Minotto, der als Bailo von Konstantinopel bei der Eroberung durch die Türken 1453 nach tapferm

Widerstande gefallen ist. Bon der dilettantischen Art der Bearbeitung gilt im wesentlichen das schon zum 1. Band bemerkte; vgl. H. Z. 89, 162. Am Schlusse ist das bereits bekannte Tagebuch des Nicold Barbaro über die Belagerung von Konstantinopel noch einmal abgedruckt. W. L.

In den Annalen d. histor. Bereins f. d. Niederrhein 74 druckt und erläutert D. R. Redlich eine nicht nur für die Lokalgeschichte bedeutsame, vom Kapitel des St. Kunibertstifts zu Köln erlassene Ordnung vom 23. Aug. 1386, die sich wider die Übergriffe des Dechanten wendet und dessen Disziplinargewalt regelt.

Einer kurzen, von F. Egidi gegebenen Übersicht über die Bestände des Stadtarchivs von Ferentino ist eine Bulle Bonisaz' IX. vom 27. Juni 1395 beigefügt, in der der Papst verbietet, die von der Stadt Rom gesorderte Steuer zu zahlen (Archivio della R. società Romana di storia patria Vol. 25, Fasc. 1/2).

Mit einem aussührlichen Lebensbild Gianfrancesco Gonzagas, in den Jahren 1407—1420 Herr von Mantua, beginnt F. Tarducci unter Heranziehung unbekannter Materialien im Archivio stor. Lombardo serie terza Fasc. 34. Die vom chronologischen Gesichtspunkte beherrschte Darftellung ist vorläusig dis zum Jahre 1414 geführt. — Aus dem Inhalt des Heftes verzeichnen wir noch einige meist dem ausgehenden 14. Jahrhundert angehörenden Erlasse, mitgeteilt von A. Zanelli, in denen von einem alten Borrecht des Antoniusklosters zu Brescia die Rede ist, das der dortige Magistrat zu beseitigen suchte. Die beiden letzen Arbeiten endlich, die hierher gehören, befassen sich mit zwei Söhnen Bernado Viscontis: Ettore Berga veröffentlicht die Sentenz, die über Carlo Visconti wegen Hochverrats die Todesstrase verhängt, nebst einer Notiz über seinen Aussenthalt in Parma; Comani handelt kurz über Mastino Visconti.

Noël Balois, der ausgezeichnete Kenner der französischen Geschichte des späteren Mittelalters, hat die Borlage für einige Partien der Chronik des Religieux de Saint-Denis entdeckt. Es ist dies ein unzweiselhaft von Jacques de Nouvion herrührender Bericht über die französische Gesandtsichaft, die im Sommer 1407 behufs Herstellung der kirchlichen Einheit nach Italien ging, erhalten in einer Handschrift der Nationalbibliothek. Um die Arbeitsweise des Religieux zu veranschaulichen, hat Balois die Nachrichten beider Quellen einander gegenübergestellt und zum Schluß darauf hinzgewiesen, daß der Chronist selbst bei der Darstellung gleichzeitiger Ereignissehr wenig Selbständigkeit zeigt (Bibl. de l'école des chartes 1902, Mai=August).

2. Schiaparelli verfolgt im Archivio della R. società Romana di storia patria Vol. 25, Fasc. 1/2 die Entwicklung, die das Amt der magistri aedificiorum urbis in der vor 1425 liegenden Zeit genommen hat. Der Darstellung sind zahlreiche ungedruckte Dokumente und eine Liste

ber für das 13. und 14. Jahrhundert nachweisbaren magistri und submagistri beigegeben.

In aller Kürze verweisen wir auf einige für die Geschichte des Buchdrucks nicht unwichtige Arbeiten. Im Centralblatt für Bibliothekswesen
19, 9, u. 10 teilt Edward Schröder philologische Beobachtungen zu den
ältesten in deutscher Sprache gehaltenen Mainzer und Bamberger Drucken
mit, während H. Heiden eimer den Beweis führt, daß Gutenbergs Mitarbeiter Beter Schöffer dem geistlichen Stande angehört hat. Einen
gegen die Schrift des verstorbenen A. Bhß: Ein deutscher Cisianus für
das Jahr 1444 (vgl. 87, 454 ff.) gerichteten Artisel veröffentlicht K. Haebler
im Bibliographe moderne 1902, Januar-April und Mai-Juni.

Mit großer Ausführlichkeit schildert Herm. Frentag die Beziehungen, in denen die Leipziger Hochschule von ihrer Begründung bis ins 16. Jahrshundert hinein zu Preußen gestanden hat. Erkennbar sind dieselben in dem starten Besuche Leipzigs von seiten preußischer Studenten und damit in der geistigen Beeinflussung des Ordenslandes durch die Hochschule (Zeitsschrift d. Bestpreuß. Geschichtsvereins 44).

In eingehenden, von Fleiß und Sachkenntnis zeugenden Ausführungen handelt im Archivio stor. per le province Napoletane anno 27 Fasc. 1 u. 2 F. Cerone über die orientalische Politik König Alfons' von Aragonien.

Die von G. Kentenich hinsichtlich der Autorschaft der Imitatio Christi gewonnenen Ergebnisse (vgl. 89, 325) haben den Widerspruch Jos. Pohls wachgerusen, der demnächst mit einer eingehenden Untersuchung der Frage hervortreten wird (Korrespondenzbl. d. Westdeutschen Zeitschr. 1902, Juli= August).

Henri Stein bringt im Bibliographe moderne 1902, Mai-Juni ein auf Befehl König Ludwigs XI. aufgestelltes Inventar zum Abdruck, das uns die auf dem Schlosse Plessis-lez-Tours befindlichen Bestandteile des Königlichen Archivs überliefert. Die Dokumente stammen zumeist aus der Mitte des 15. Jahrhunderts.

Um die in Konrad Stolles Chronit im Wortlaut aufgefundene leidensichaftliche Anklage, die Andreas Zamometič, Erzbischof von Granea, im Jahre 1482 gegen Papst Sixtus IV. als Persönlichkeit, Politiker und Obershaupt der Kirche gerichtet hat, gruppiert Richard Thiele eine Darstellung dieses durch den Selbstmord des Erzbischofs beendeten Auslehnungsversuches, die freilich weder eine hervorragende stillstische Leistung bedeutet noch auch sich von Irrümern im einzelnen frei hält (Deutsch=evangelische Blätter 1902, September).

In der Altpreußischen Monatsschrift 1902, Heft 3/4, führt Max Jacob i aus, inwiesern Nikolaus von Cusa und Leonardo da Vinci als Vorläuser des Coppernicus zu betrachten sind.

Abam Klaffert handelt sehr aussührlich über die alte Michelstädter Kirchenbibliothet, die dem ausgehenden Mittelalter entstammt und sich in ihrem Bestande sast unverändert bis auf unsere Tage erhalten hat. Dankensewert ist u. a. die Aufzählung der in der Sammlung sich sindenden Handelschriften, sowie der Inkunabeln bis zum Jahre 1500 einschließlich (Beilage zum Jahresbericht der Großherzogl. Realschule zu Michelstadt. Oftern 1902. 20 S.).

Über den Berbegang der Baulehrlinge im Mittelalter handelt Sans Schmidfung in der Beilage gur Allgemeinen Zeitung 1902, Rr. 190.

Mit besonderer Berücksichtigung von Pavia sucht E. Tissot in der Revue chrétienne, August 1902 ein Bild von dem Universitätsleben des 15. Jahrhunderts zu entwersen.

Bur Geschichte ber Volksseuchen im Mittelalter verzeichnen wir die Beiträge von A. Dieudonné: Der schwarze Tod und A. Tille: Die Franzosenkrankheit (Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1902, Nr. 169 bezw. Deutsche Geschichtsblätter 1902, August=September).

Bu seinem S. 3. 89, 543 erwähnten Auffat über den Großhandel im Mittelalter gibt Keutgen noch einen kleinen Nachtrag in den Hansischen Geschichtsblättern 29, zu dem ihn das vollständige Erscheinen der Schrift Nüblings über das Ulmer Kaushaus im Mittelalter veranlaßt.

Das Buch von Dr. med. Jwan Bloch (Berlin), Der Ursprung ber Syphilis. Eine medizinische und kulturgeschichtliche Untersuchung. Erfte Abteilung (Jena, Guftav Fischer. 1901. XIV, 313 S.) hat für den Siftorifer ein ebensogroßes Interesse wie für den Mediziner, einerseits megen feiner besonderen, für die Geschichte des Renaissancezeitalters hochwichtigen Ergebnisse, anderseits wegen des Ganges der Untersuchung: benn diese medizingeschichtlichen Fragen laffen fich nur quellenkritisch, mit den Silfsmitteln unferer Biffenichaft lofen. Das ift bier gefcheben. Gegenüber ber Lehre von der Altertumssyphilis (die angebliche Altertumssyphilis foll in einem zweiten Bande fritifiert werden), die in medizinischen Rreifen neuerdings den größten Unklang gefunden zu haben scheint, wird von Bloch mit ausgebreitetster Belefenheit und umfichtiger Rritif der bundige Rache weis geführt, daß die Syphilis für die alte Welt eine neue Krankheit, die unmittelbarfte, verhängnisvolle Frucht der Entdedung Amerikas bildet Der Gang der Untersuchung ist gewissermaßen rückwärts gerichtet. Das 1. Rapitel (S. 15—137) kritisiert die Frrtümer und Fälschungen in der Geschichtschreibung der Spphilis, die falschen Theorien und diejenigen dronologischen Nachrichten, die ein anderes Ursprungsjahr als das des Ruges Karls VIII. nach Stalien (1494/95) angeben; insbesondere werden bie Aussagen zweier auch dem hiftoriter wohlbefannter Überlieferungen ausgeschieden, die Falschungen des auch hier thätigen Fr. 3. Bodmann (3. 3.

1472) und ein Brief bes chronologisch verberbten Opus Epistolarum des Betrus Martyr (z. J. 1488). Nachdem sich die negative Kritik burch einen wahren Scherbenberg von Frrtumern hindurchgearbeitet hat, legen die folgenden Abichnitte die gesicherten positiven Ergebnisse vor. Das 2. Rapitel: Das Auftreten der Syphilis in Italien (S. 138—173) weist nach, daß die Krankheit auf dem weltgeschichtlichen Abenteurerzuge Karls VIII. nach Italien und zwar möglicherweise schon Ende 1494 in Rapallo, als eine zu größerer Berbreitung gelangte Epidemie jedoch erft mahrend der Belagerung von Reapel, und zwar von den belagerten Spaniern ausgehend, im Fruhjahr 1495 ausgebrochen ift. Das 3. Kapitel schreitet weiter zum Ursprung und zur Urheimat der Sphilis zurud (S. 174-252) und analysiert die bereits von dem spanischen Arzte Montejo angezogenen Quellen: Diaz de Isla, den wichtigsten Zeugen für den neueren Ursprung der Syphilis, ferner Oviedo, Las Cafas, Roman Panes, Sahagun und Bernandez; es ergibt sich aus ihnen unwiderleglich, daß der erste Ausbruch der Krankheit nach der Rudtehr des Rolumbus von feiner erften Reife, in Barcelona im Upril 1493, geschehen und nachweislich von den Genossen bes Entdeders ausgegangen ift. Um bann die Rette ber Beweisführung ju fchließen, werden zum Teil im Unschluß an Montejo und ben Berliner Amerikanisten E. Seler, zum Teil mit neuen einleuchtenden Argumenten alle Reugnisse für die pratolumbische Eriftenz der Syphilis auf Saiti und in Mexito, wo fie langft als eine burch eine fomplizierte Beilmethobe befampfte, wenn auch relativ harmlosere Rrankheit bekannt mar, zusammengestellt. Das lette Rapitel (S. 253-296) verfolgt mittels einer forgfältigen Revue aller einschlägigen dronikalischen Nachrichten bie Ausbehnung der Sphilis in der alten Belt mit dem Jahre 1495. Das Buch ist unter dem Gesichtspunkt geschrieben, daß die Darstellung einer großen Bolkstrankheit einer breiten kulturgeschichtlichen Grundlage bedarf. Der Historiker wird zwar nicht jedes allgemeinere Urteil, nicht jede Benbung über die tiefgreifende fulturgeschichtliche Bedeutung der Syphilis unterschreiben wollen, auch ge= legentlich an der unruhigen Säufung der Citate und einer gewissen Breite Anstoß nehmen: aber im ganzen haben wir ein äußerst verdienstvolles Buch, das eine an sich nicht neue medizingeschichtliche These zum erstenmal mit umfaffendem gelehrten Ruftzeug ficherftellt. H. O.

Rene Zücher: Lea, Histoire de l'inquisition au moyen-âge. Trad. par Reinach. III. (Paris, Société nouvelle de librairie et d'édition. 3,50 fr.) — Spiegel, Gelehrtenproletariat und Gaunertum vom Beginn des 14. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. (Schweinfurt, Stoer, 1 M.) — Moeride, Waldemar der Große, Markgraf von Brandenburg. 1. El. Brandenburgs auswärtige Politik von 1303 bis 1308 bis zum Tode Ottos IV. (Frankfurt a. O., Waldow. 1,50 M.) — d'Essling et Müntz, Pétrarque. (Paris, Gazette des beaux arts.) — Lettres

secrètes et curiales du pape Urbain V (1362—1370) se rapportant à la France. Publ. p. Lecacheux. 1er fasc. (Paris, Fontemoing.) — Preb 8, Die Bolitif von Bern, Solothurn und Basel in den Jahren 1466—1468. (Bern, France. 2 M.)

#### Reformation und Segenreformation (1500-1648).

In einer sonst anerkennenden Besprechung von Glagaus Hessischen Landtagsakten führt G. Wolf (in den G. G. A. 1902, Junihest) aus, daß Anna von Hessen vielmehr durch persönlich-egoistisches Machtstreben als durch staatskluge und bewußte Bertretung landesherrlicher Interessen gegen das Ständetum charakterisiert wird.

Rarl Trost's Aufsat: "Das Lutherbild in der katholischen Geschichtsschung" weist auf die erfreulich zunehmende verhältnismäßige Objektivität wissenschaftlicher Ratholiken gegenüber der Reformation hin und führt diese Erscheinung auf das Zurücktreten der religiösen vor den nationalen Empfindungen und auf das Bedürfnis zurück, die geistige Ebensbürtigkeit des Ratholizismus zu beweisen (Preuß. Jahrb. Ottoberheft 1902).

E. Stange zeigt in seinem kurzen Aussatz "Luther über Gregor von Rimini" in der Neuen kirchlichen Zeitschrift 13, 9, daß Luther diesen Theoslogen vor allen übrigen Scholastisten wegen seiner Übereinstimmung mit Augustin und Paulus hochgeschätzt und seine Polemit gegen die mittelsalterliche Scholastist als eine Konsequenz dieser Zugehörigkeit zu Gregors Schule betrachtet hat.

Der Bunsch, Ambrosius Blaurer aus Konstanz, Wolfgang Muskulus aus Straßburg, Balthasar Keufelin aus Tübingen 1530 als Prediger nach Augsburg zu ziehen, hat zu schriftlichen Verhandlungen geführt, die Fr. Roth in den Beiträgen zur baherischen Kirchengeschichte 8,6 abdruckt. — Zur Geschichte der Brüder Blaurer und der Konstanzer Keformation übershaupt verweisen wir hier auch auf J. Fiders schöne Untersuchung über das Konstanzer Bekenntnis für den Keichstag zu Augsburg 1530" (Theol. Abhandlungen. Festgabe für H. J. Holymann. Tübingen Mohr).

In den Mitteilungen des oberhessischen Geschichtsvereins N. F. 11 handelt W. Köhler über den "Rapenelnbogischen Erbsolgestreit im Rahmen der allgemeinen Resormationsgeschichte bis zum Jahre 1530". Köhler sindet, daß Meinardus seine Materie "an nicht unwichtigen Kuntten" überschätt hat. "Es hat bei ihm den Anschein, als habe es für Philipp von Hessen taum ein anderes Interesse gegeben als die Kapenelnbogische Erbsrage. Diese Centralstellung hat sie nicht gehabt; sie ist ein Moment der hessischen Politik, aber nicht das Moment." Insbesondere zu den Vorgängen des Reichstages von 1520 und den Packschen Händeln hat auch nach Köhler der Erbstreit keine Beziehung. Der Reserent steht also mit

seiner Zustimmung zu der ablehnenden Kritik Diemars (vgl. H. 8. 88, 363) nicht so allein und bleibt bei seiner Ansicht trop der bitterbösen Antwort, die Meinardus in den Schriften der Schlesischen Gesellschaft jüngst gegen Diemar veröffentlicht und die noch einmal zu erwähnen sein wird. K.

Das Programm Nr. 47 des Siegener Realgymnasiums (1901) enthält in der Arbeit Estuches über "Sarcerius als Erzieher und Schulmann" einen beachtenswerten Beitrag zur Schulgeschichte des Reformationszeitsalters. Sarcerius hat nach langen Bandersahrten als eifriger Lutheraner das erste Rektorat an der Siegener Lateinschule seit 1536 verwaltet, wurde danach seit 1537 als Superintendent der Resormator Nassaus, das er 1548 wegen Ablehnung des Interims verlassen mußte. Er starb als Prediger 1559 in Magdeburg. Der Verfasser läßt dem Lebenslause eine genaue Analyse zweier Lehrbücher des Sarcerius für die Oberstuse höherer Schulen folgen.

An der Hand der noch ungedruckten, doch bereits mehrfach benutten Korrespondenz Philipps des Großmütigen berichtet L. Schneider über die "Custodie" des Landgrasen. Er bestätigt zunächst Kankes Zurückweisung der Fabel, daß die Gesangensetzung Philipps auf der Fälschung des "ewigen" Gesängnis in "einiges" zurückgehe, und zeigt, daß vielmehr die Undorsichtigkeit der vermittelnden Kurfürsten die Schuld trägt, die sich eine wohl mündliche Zusage des Kaisers an seine Käte, den Fürsten nicht ewig sesthalten zu wollen, nicht schriftlich verbürgen ließen. Interessant ist Schneiders Nachweis, daß Philipp sich erboten hat, dem Kaiser den Woritzschen Plan der Fürstenverschwörung, an den er nicht glaubte, zu enthüllen, aber vom Kaiser, der dem Landgrasen nicht traute, zum Glücksteilungen abgewiesen worden ist (Witteilungen des Oberhessischen Geschichtssereins R. F. 11).

Band 13, 1 ber Zeitschrift bes Bereins für Thüringische Geschichte und Altertumskunde ist saft ausschließlich der Reformationsgeschichte gewidmet. F. Perthes zeichnet "Bilder aus dem kirchlichen und socialen Leben im Bereich des jetigen Herzogtums Gotha zur Zeit unmittelbar vor und bei Beginn der Reformation", insbesondere die Stellung des Mutianus Rusus zu Luther. G. Einide weist in seinem Aussaft, "über die Verwertung der Rlostergüter im Schwarzburgischen zur Zeit der Reformation" nach, daß ein erheblicher Teil der ehemaligen Stiftsvermögen nicht weiter, wie Luther wünsche, zu kirchlichen, sondern zu staatlichen Zwecken verwendet worden ist. Jordan endlich schildert das verhängnisvolle und zweideutige Treiben des Dr. Johann v. Otthera, Syndikus und Schultheißen der Stadt Mühlhausen i. Thür., während des Bauernkrieges und mißt ihm die Schuld für die ungehinderte Einnahme der Stadt durch die Fürsten bei. In den Miscellen verössentlicht M. Schneider "bisher unbekannte gleichzeitige Auszeichnungen über die kirchlichen und Schulverhältnisse in

Gotha nach for Reformation bis 1584", und A. Müller berichtet über "das rote (Renten-) Buch von Beimar aus dem 15. Jahrhundert.

In einer, feinsinnigen "Studie z. Gesch. des 16. Jahrh." über die "Dentwürdigfeiten Raiser Rarls V." (47 S. Bonn, Strauß. 1901) hat D. Walt nachgewiesen, daß diese in ihrer ratfelhaften Gigenart bisher noch nicht entsprechend gewürdigte Selbstbiographie, die Karl V. nicht ohne die Mitarbeit seiner Bertrautesten, besonders Granvellas des Baters im Jahre 1550 auffette, als er nach Augsburg reiste zu der Begegnung mit König Ferdinand, um diesem die Einwilligung zur Königswahl des Infanten Philipp abzudringen, durchweg aufzufassen ist als eine "geschichtliche Rechtfertigung diefer Successionspolitit", als ein Zeugnis seiner "universalmonarchischen Bestrebungen", für die er u. a. auch durch diese nur für den engsten Familientreis bestimmte Gelegenheitsschrift die deutschen Sabsburger gewinnen wollte. Die Untersuchung gestaltet fich jo zu einer fesselnden Analyse der staatsmännischen Berfonlichkeit Rarls V. und zu einer wertvollen Überficht seiner auf das Raisertum Philipps gerichteten Bestrebungen bis zu der mit dem Tode Granvellas einsependen ungunftigen Bendung. Selbstverständlich ift damit auch die schon von Rante verteidigte Authenti= cität ber Schrift endgültig bargethan.

E. Goffart zeigt in den Bull. de l'Acad. royale de Belgique, Classe des lettres 1902, no. 6, daß die Aufnahme von Erasmus' Traktat de sarcienda Ecclesiae concordia in den niederländischen Index von 1558 ausschließlich ein Werk der ihm längst feindlichen Löwener Theologen war, während der Rat von Brabant, den Traditionen Karls V. folgend, lebhaft von der Censur abriet. Philipp II. hat sich dabei wenigstens der Forderung des Nuntius Carlo Carasa nach einem Verbot aller Erasmischen Schriften versagt.

All. Meister druckt in den Ann. d. Ber. f. Gesch. d. Niederrh. 74 (1902) fünf überaus heftige Pasquille gegen Gebhard Truchses von Köln und Agnes von Mansfeld ab, darunter zwei in Liedform; IV ist indes bereits von H. Kaiser im Korrespondenzbl. der Westdeutsch. Zeitschr. 1899, S. 136 f. mitgeteilt.

Eine sehr lesenswerte Abhandlung über "den akademischen Geschichtsunterricht im Resormationszeitalter, mit besonderer Rücksicht auf David Ehhträus in Rostock" veröffentlicht G. Kohlseldt in den Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte 12, 3. Der glückliche und wertvolle Fund eines nach Chyträusschen Geschichtsvorlesungen etwa 1592 angesertigten Kolleghestes gibt die Veranlassung, kurz über die allmähliche Trennung der Geschichte als besonderen Lehrstoffes von der Rhetorik seit dem epochemachenden Vorgehen Welanchthons und über die Lehrmethode zu handeln, die wesentlich in Ausweisen der Quellen einer zu Grunde gelegten Chronik, nicht in Quellenkritik und Vorsührung der inneren Zusammenhänge bestand. Ebendort berichtet Schnell über die "Geschichte des Schulwesens der Stadt Malzow vom Mittelalter an bis zu unserer Zeit", wobei freilich erst von der Resormation ab die Quellen reichlicher sließen.

In der bekannten Sammlung von "Quellenschriften für Runstgeschichte und Runfttechnit des Mittelalters und der Neugeit", die Rudolf Gitelberger begründet hat und nach 31g8 Tobe nun Camillo Lift fortführt, veröffent= licht Dr. Oscar Doering als 10. Band ber neuen Folge "Des Mugsburger Batrigiers Philipp Sainhofer Reifen nach Innsbrud und Dresben" Bien u. Leipzig, 1901). Die erstere fallt in die Zeit vom 12. April bis 6. Mai 1628 und hangt mit der Ablieferung eines Runftichrantes an ben Erzherzog Leopold von Ofterreich jusammen, die zweite erftredt fich bom 30. Auguft bis 26. Ottober 1629 und bezwedte, durch eine Gefandtichaft ber Evangelischen zu Augsburg den Kurfürsten von Sachsen um Fürsprache beim Raifer zu bitten, um die Freiheit der evangelischen Religionsübung in Augsburg zu sichern. Sainhofer, auch fonft als Berfaffer verschiedener Reiseberichte bekannt, bietet in jeinen Aufzeichnungen wertvolle Ginzelheiten zur Kunst= und Litteraturgeschichte des 17. Jahrhunderts, selbst Streiflichter auf große Tagesfragen. Bon besonderer Bedeutung werden die Angaben für die Geschichte der Runftsammlungen und den Nachweis des Berbleibs manches intereffanten Runftwertes, wobei ber Berausgeber große Umsicht und rühmenswerte Ausdauer des oft mühevollen Rachspürens entwidelt. Der Anhang über Philipp Hainhofers Sammlungen selbst rundet das Ganze fehr ansprechend ab. J. N.

Reue Bücher: Bustmann, Der Birt von Auerbachs Keller, Dr. Heinrich Stromer v. Auerbach. 1482—1542. Mit 7 Briefen Stromers an Spalatin. (Leipzig, Seemann. 1 M.) — Rogge, Johann Friedrich, Kurfürst von Sachsen, genannt "der Großmütige". (Halle, Strien. 1,60 M.) — Prinsen, Collectanea van Gerardus Geldenhauer Noviomagus gevolgd door den herdruk van eenige zijner werken. (Amsterdam, Müller. 7,50 M.)

#### **1648—1789.**

An eine ältere Arbeit anknüpfend (vgl. 79, 370) schilbert Duldner ben Übergang Siebenbürgens unter die Herrschaft des Hauses Habsburg während der Jahre 1687—1691 (Archiv d. Bereins f. Siebenbürgische Landeskunde N. F. 30, 2).

Horric de Beaucaire, der Herausgeber des Mantua betreffenden Bandes des Recueil des instructions, widmet dem letten Herzog von Mantua, Karl IV. Gonzaga, eine Studie, welche die geringschätigen Urteile der Zeitgenossen über die Persönlichkeit Karls durchaus bestätigt (Revue d'histoire diplomatique 16, 3).

In ber Historisk Tidskrift 22, 2, Stodholm 1902, bringt hammar= ftjöld die Übersepung einer ruffischen Arbeit von Myschlajeweti über ben Feldzug von 1708 und Betrelli die eines Aufsages des Ruffen Martjento über die Schlacht von Holovczin.

In den Bürttemberg. Bierteljahrsheften für Landesgeschichte N. F. 11 (1902) beendet Kolb seine Arbeit über Pietismus und Separatismus in Bürttemberg; vgl. 88, 547.

Chance liefert einen neuen Beitrag zur Geschichte des Nordischen Prieges (vgl. 89, 173) mit seinem Aufsat über die englische Flottenexpedition und die Berträge des Jahres 1715 (English Historical Review, Juli 1902).

Der Aufsat von Beaufort über die im 17. und 18. Jahrhundert aufgetauchten Projekte zur Herstellung eines allgemeinen ewigen Friedens ist weder erschöpfend noch frei von Frrtumern (Revue d'histoire diplomatique 16, 3).

Für die Geschichte der preußisch-öfterreichischen Sandelsbeziehungen mar bie Erwerbung Stettins von einschneibender Bedeutung: hatte man vorher ben ichlesischen Transit burch besondere Bergunftigungen von der Ober nach ber Elbe abzulenten gesucht, fo mar jest hierzu tein Anlag mehr. Auf Betreiben hauptfächlich bes Ruftriner Rammerdireftors Sille murbe für ben Berkehr durch den Neuen Graben der bisherige Crossener Zolltarif 1724 burch einen neuen erfett, ber einerseits eine Erhöhung, anderseits eine Umwandlung des Fagzolles in einen Wertzoll bedeutete. Die an diefe Magregel fich knupfenden Berhandlungen schilbert Ludo M. Sartmann (Breußijch-öfterreichische Berhandlungen über ben Croffener Boll und über einen General-Rommerz-Traktat zur Zeit Karls VI. Wiener Staatswissenschaftliche Studien. Bb. 3, Heft 1) auf Grund der Alten. Rönig Friedrich Bilhelm gewährte schließlich bafür, daß sich Ofterreich verpflichtete, eine bebeutende Quantität Salz aus Preugen zu beziehen, dem ichlefischen Sandel wesentliche Rollherabsetzungen. Besonders interessant ift es, daß in diesen Berhandlungen die Idee eines General-Kommerz-Traktates auftaucht, derart, daß man die privilegierten beiberfeitigen Sanbelstompagnien in Berbindung feten und gewissermaßen zu einer Ginheit verschmelzen will; boch erwiesen fich bie Interessengegenfate und bas gegenseitige Diftrauen als zu groß, als bag folde Anregungen ein prattifches Ergebnis gehabt hätten. W. S.

So intensiv auch in neuerer Zeit die Geschichte Friedrichs des Großen bearbeitet worden ist, der Versuch einer psychologischen Analyse seiner Persönlichkeit sehlte noch, wenn wir von dem Buche von Lavisse absehen, das nur die Jugendzeit Friedrichs behandelt. Louis Paul = Dubois hat sich jest in einem Essay an diese Aufgabe gewagt, ihrer Schwierigkeit wohl bewußt, handelt es sich doch, wie er selbst sagt, um die komplizierteste menschliche Natur, die das 18. Jahrhundert hervorgebracht hat. Mit Hilse

der "Bolitischen Korrespondenz" glaubt er das Kätsel lösen und die Widersprüche zwischen den Schriften und den Thaten des Königs erklären zu können. Er betrachtet Friedrich als Politiker und als Menschen. Seine Bemerkungen sind nicht immer gerade neu, aber fast immer zutreffend. Seine Charakteristik läßt die Reichhaltigkeit der Persönlichkeit Friedrichs hervortreten und vermeidet die scharf zugespitzten Formeln, mit denen z. B. Lavisse operiert. Ausgezeichnet durch Objektivität, an der es neuerdings die französsischen Arbeiten mehrsach sehlen ließen, erscheint Paul-Dubois' Studie vortrefflich geeignet, das Charakterbild des Königs seinen Lands-leuten menschlich näher zu bringen (Revue des deux mondes 15. Juli u. 1. Aug. 1902).

Ein klassisches Beispiel für die außerordentliche Leichtfertigkeit, mit der zuweilen bei Publikationen versahren worden ist, gibt eine interessante Entsdedung Schorers. Schorer konstatiert, daß die von Smith in seinen Memoirs of Pombal (1843) mitgeteilten "Auszüge aus Pombals Schristen", an deren Authenticität man nach den Worten des Herausgebers gar nicht zweiseln konnte, thatsächlich einer im Jahre 1755 erschienenen anonymen Schrist entnommen sind, die gar nicht von Pombal, sondern von Ange Goudar herrührt. Daher sind die bekannten, auf diesen Auszügen basierens den Darstellungen der politischen und volkswirtschaftlichen Ansichten Pombals hinsälig (Histor. Jahrbuch XXIII).

Bourguet gedenkt einer diplomatischen Unterhandlung Choiseuls zu Gunsten der französischen Jesuiten aus den Jahren 1761 und 1762, woraus er schließt, daß Choiseul keineswegs der erbitterte Gegner des Ordens war, für den er gewöhnlich gilt (Revue d'distoire diplomatique 16, 2).

Vereenigde Nederlanden 1648—1662. (Rotterdam, Wenk & Birkhoff.)

— Bernardy, Venezia e il Turco nella seconda metà del secolo XVII. (Firenze, Civelli.) — Waliszewski, La dernière des Romanow. Elisabeth Ire, impératrice de Russie. (Paris, Plon-Nourit et Cie. 8 fr.)

— Stapleton, Memorials of the Huguenots in America, with special reference of their emigration to Pennsylvania. (Philadelphia. 7,6 sh.)

— Blachez, Bonchamps et l'insurrection vendéenne (1760—1793). (Paris, Perrin et Cie.) — Faguet, La politique comparée de Montesquieu, Voltaire et Rousseau (Paris, Soc. Française d'imprimerie et de librairie.)

### Menere Beschichte seit 1789.

Bur Geschichte von Mirabeau und Sophie de Monnier notieren wir die Aufsätze von P. Cottin: Mirabeau à Vincennes et S. de Monnier aux Saintes-Claires de Gien (Carnet, Märzheft) und Une

maison de discipline à Paris en 1780, S. Monnier chez Mme Douay (Corresp. histor., Februarheft), ferner die Beröffentlichung der Briefe Mirabeaus an Julie Dauvers von Dauphin Meunier in der neubegrüns deten »Minerva, revue des lettres et des arts« (1. und 15. März und 1. April; vergl. H. &. 89, 176 und 367).

Im Juliheft ber Revol. franç. erinnert J. Guillaume aus Unlag. der neuerlichen apologetischen Beröffentlichungen über das Turiner Schweißtuch an die im Jahre 1793 erfolgte Enthüllung der mit einem ähnlichen Soweißtuch in Befancon vorgenommenen Betrugereien; Buffiere erzählt die Borgeschichte des Föberationsfestes von 1790 in Beriqueux und die dabei in der Gemeinde Cendrieur vorgefommenen Streitigkeiten, typische Erscheinungen der Revolutionsgeschichte; C. Bloch, der gelehrte Archivar des Loiret-Departements, schildert den Anteil der Frauen von Orleans an ber revolutionaren Bewegung; Rumeau veröffentlicht Briefe Rogers, Mitglieds ber Konftituante, aus bem Jahre 1791, hauptfächlich über bie Ereignisse nach ber Flucht des Königs und bei der Annahme der Konfti= tution; Berroud, der unermubliche Holandforfcher, ftellt fest, daß nach unzweideutigen Beugenaussagen Roland bei ber Ausräumung bes eisernen Schrankes in den Tuilerien keinerlei Papiere beifeite geschafft habe. Im Auguftheft zeigt Bloffier, welch ftrenges Regiment der Bergog von Orleans als Berr von honfleur führte; Balfeinte macht ausführliche statistische Mitteilungen über die militärischen Requisitionen im Distritt Grenada (Pyrenäen) von 1793-1795; Corre betont wiederholt und nachbrücklich den auch während der Revolution nur oberflächlich veränderten ropalistischen Charafter bes Offizierstorps der frangosischen Marine und erzählt als Beispiel das Berhalten des Barons von Saint-haouen bei der ersten Restauration ber Bourbonen in Boulogne (1814) und später in Brest (1816); Mathiez veröffentlicht eine freimaurerische Rebe von Chaumette aus bem Jahre 1789, die einen unklaren Deismus zeigt, und Aulard bie bekannte Ansprache Rapoleons an die hollandische fatholische Geiftlichkeit in Breda (6. Mai 1810) nach einem Abdruck in ber Königsberger Zeitung vom 25. Oftober 1810 und der Aufzeichnung eines mallonischen Geistlichen. der Ohrenzeuge mar.

Curt veröffentlicht Auszüge aus dem Tagebuch einer jungen Schweizerin Lienhardt, Erzieherin einer Gräfin Tschernhschew, über den Eindruck der französischen Revolution in Petersburg, die Emigranten in Italien, wo die Familie von 1792—1794 verweilte, und Beziehungen des Grafen Tschernhschem zu Pius VI. (Revue chrét. 1801, Nov.-Dez. und 1902, Sept.)

Die Deutschsetrangelischen Blätter (Sept. 1902) bringen eine in lebs haften Farben gehaltene Stizze Mirabeaus aus dem Nachlaß von Nase= mann.

Mit Marat als "Kriminalisten" beschäftigt sich Prof. Günther in einer eingehenden und kritischen Analyse von dessen »Plan de législation criminelle (Der Gerichtssaal, LXI, 3—4), mit Marat als "Feministen" Lacour in der Revue grande (1. Sept.).

Galabert veröffentlicht eine Abresse der Protestanten von Montauban vn die Constituante vom Januar 1790 (Bulletin d. l. société de l'hist. du protest. fr., März 1902).

Die Fortsetzung der Aufzeichnungen des Abbe Ballet von Gien, Mitglieds der Constituante (H. Z. 89, 368 u. 554), enthält die Geschichte seiner Berhaftung in der Schredenszeit, seiner Freilassung nach Robespierres Sturz und seiner wenig interessanten Schidsale unter dem Direktorium (Nouv. rev. retrosp. August=September 1902).

Die Protofolle des Gemeinderats von Brioude (Departement Cantal) aus dem Juni 1791 sind ein charakteristisches Dokument zur Revolutionsegeschichte; auf die Nachricht von der Flucht oder vielmehr "Entführung" des Königs beschließt der Gemeinderat unter anderem die Beschlagnahme und Untersuchung sämtlicher einsausender Postsachen, »pour découvrir les ennemis de la chose publique (Nouv. rev. rétrosp., Sept. 1902).

Aus Anlaß der gegenwärtigen Kirchenpolitik Frankreichs behandelt Dubois=Deffaulle die kirchenpolitischen Ereignisse von 1791, die das maligen Schließungen von Klöstern 2c. (Revue blanche, 15. Aug.).

A. Schulte sucht den bekannten Brief Josephines über ihre Umwers bung durch Napoleon, der schon mehrfach angezweifelt ist, endgültig als Fälschung nachzuweisen (Deutsche Redue, Augustheft).

Gach ot macht einige Mitteilungen über den Tod von hoche und über beffen Bitwe (Revus Nouv., 1. August).

Stenger veröffentlicht Studien zur Geschichte der Gesellschaft unter dem Konsulat, insbesondere über den Kreis, den Lucian Bonaparte nach dem 18. Brumaire um sich sammelte, und über dessen Liebesverhältnisse vor der Vermählung mit der Jouberthou, die bekanntlich den Bruch mit Napoleon herbeisührte; ferner über den damaligen Salon der Marquise von Wontesson, der Witwe des Herzogs von Orleans, Vaters von Philippes Egalité. (Vgl. le Carnet, Dezbr.; Nouv. rovue, 15. Juli u. 15. Sept.; Rovue bleue, 30. Aug. u. 6. Sept.)

Über den Tod von Toussaint=Louverture (H. 3. 89, 556) vergl. auch die Beröffentlichung von Dauphin Meunier in der Quinzaine, 1. Januar 1902.

Stourm erörtert die von Napoleon und Mollien namentlich im Jahre 1803 unternommenen Interventionskäufe zur Hebung des Rentensturses, die meist nur vorübergehenden oder gar keinen Ersolg hatren (Séances et trav. de l'acad. d. sciences mor. et pol., August=September;

vergl. auch Stourm l'œuvre financière du Consulat« in den Annales des sciences pol., Märzheft 1902).

In der Revue d'hist. red. à l'état major de l'armée (Juli-Augustshefte) werden die Beröffentlichungen über die Feldzüge von 1794 (Nordsarmee), 1805 (Deutschland) und 1870 fortgeset; im Augustheft auch eine Abhandlung über den Sieg Desaix' vom 7. Ottober 1798 bei Sediman in Ägypten.

A. Sorel behandelt in einer Reihe von Artikeln (Revue d. d. mondes, 1. August bis 15. Sept.) sehr eingehend und gründlich den Abschluß und den Bruch des Friedens von Amiens. Er erblickt in diesen Ereignissen ein Stück des 700 jährigen Kampses zwischen England und Frankreich, wos bei der erobernde "Proselhtismus" Frankreichs und die englische kommerzielle Expansionspolitik auseinanderstoßen. Wenn er von diesem Gesichtspunkte aus die Schuld (sofern man bei solchen welthistorischen Gegensäßen von Schuld sprechen kann) auf beiden Seiten gleich verteilt sieht, so betont er anderseits auch scharf den persönlichen Anteil Napoleons, der sich als den Schöpfer und Regulator der ungeheuren "Weltlenkungsmaschine" mittelseiner pax romana« b. h. eines über Europa herrschenden französischen Friedens gedacht habe.

R. Th. v. Heigel bespricht den Übergang der Stadt Lindau im Bodensee an Bayern (1805/6) und gibt dabei aus bayerischen Archivalien Beiträge zur Geschichte der damaligen Berhandlungen über Gebietsabtretungen zwischen Frankreich, Bayern und Bürttemberg (Schriften des Bereinsfür die Gesch. des Bodensees, 31. Heft, 1902).

Zur Konvention von Tauroggen. M. Blumenthal beginnt die Beröffentlichung einer Sammlung: "Baufteine gur preußischen Beschichte" (R. Schröber, Berlin, 1901) mit einem Befte über: "Die Ronvention von Tauroggen" (56 Seiten), worin er im Anschluß an Thimmes Mitteilungen über die Mission Brangel (B. B. 85, 373) die Unsicht vertritt, daß Nord bei Abschluß der Konvention eine ihm im August 1812 erteilte Instruktion, wenn auch in etwas veränderter Form, ausgeführt habe. Gine bisher nicht befannte Dentschrift Scharnwebers vom 30. Dezember 1812 über die "Gründe zur Rriegserflärung gegen Frantreich" foll biefe Auffassung unterstüten. Thimme selbst hat von diefer Beröffentlichung Unlag genommen, feine eigene Ansicht nochmals turz barzulegen. Er halt fest daran, daß Dord durch Brangel die geheime Beifung erhalten habe, bas preußische Korps möglichft ungeschwächt zur Berfügung bes Königs allein ju erhalten; meint aber, daß aber der Abichluß einer Neutralitätskonvention den Absichten des Königs nicht entsprochen habe, der vielmehr im damaligen Zeitpunkt ein rein militärisches Abkommen felbst in der Form einer Kapitulation bevorzugt hätte (Forsch. zur brandenb. und preuß. Geschichte XV, 1).

Seelig zeigt, wie rasch der Hamburger Handel sich vom Mai 1814 ab den veränderten Beltverhältnissen anzupassen wußte und so erstarkte, daß Hamburgs Markt bald wieder der erste des Kontinents wurde ("Hamsburgs Handelslage nach dem ersten Pariser Frieden" in den Annalen des Deutschen Reichs, 1902, 9).

Die etwas romanhaft gefärbten Erzählungen, die neuerdings Houssahe (1815) und Masson (Warie-Louise) über die Haltung Warie-Louisens beim Sturze Napoleons (1814) und namentlich über ihre damaligen Beziehungen zu Neipperg verbreitet haben, werden von A. Fournier an der Hand von Atten und Briesen richtiggestellt. Insbesondere erweist es sich als wenig wahrscheinlich, daß die österreichische Regierung der Kaiserin den General Neipperg mit bestimmten Hintergedanken zum Begleiter gab (Deutsche Rundschau, Septemberheft). Minder günstig als Fournier, bei dem eine leise apologetische Tendenz durchklingt, urteilt Wertheimer über Marie-Louise in einer Abhandlung, die über angebliche Pläne zur Entssührung ihres Sohnes, des "Prinzen von Parma" im Jahre 1815, namentlich durch Graf Montesquieu, neue Mitteilungen bringt (Deutsche Rundschau, Oktoberheft).

Perceval gibt unter dem Titel "Eine Episode aus dem Leben der (1815 als Bonapartisten erschossenen) Gebrüder Faucher" einen Beitrag zur Geschichte der Parteikämpse in Bordeaux bei der ersten Restauration der Bourbonen (Rovue des étud. hist. Mai=Juni 1902).

Der Bicomte von Reiset spricht über die unehelichen Kinder des Herzogs von Berry, zu denen der vielgenannte G. Brown nicht gehört habe, und veröffentlicht die Erzählung des Generals von Reiset über die Ermordung des Herzogs (Revue de Paris, 1. Oftober und le Carnet, April).

G. v. Below veröffentlicht interessante Auszüge aus Briefen, die der damalige Brigadegeneral, spätere Feldmarschall v. Brangel in den Jahren 1828—1834 aus Posen an seinen Schwager v. Below gerichtet hat. Sie zeigen scharfe Beobachtung und klare Beurteilung der polnischen Verhältznisse vom Standpunkte einer kräftigen preußisch-deutschen Gesinnung (Deutsche Revue, September).

In der Revue d. d. mondes (1. Oftober) wird die Erziehung des Herzogs von Bordeaux (Heinrichs V.) von 1828 bis 1833 nach den Papieren seines Erziehers Damas sehr breit geschildert.

Eine Studie über August Böch, die vortrefflich über seine Berdienste um die Philologie und über seine persönlichen Angelegenheiten orientiert, veröffentlicht im Anschluß an die kürzlich erschienene Biographie von Hoffs mann S. Reiter in den Neuen Jahrbüchern f. d. klass. Altert. u. s. w. Bd. 9, 6./7. Heft. Eine lebendige Schilderung des Bereinigten Landtags gibt ein Brief Ernst v. Saucens vom 12. April 1847, den G. v. Below mitteilt (Bestermanns Monatsh., Oktober). Ebenso willtommen sind die von ihm schon im Julihest derselben Zeitschrift veröffentlichten Briefe des Freiherrn v. Bincke: Ollendorf aus den Jahren 1847 und 1848 (Bereinigter Landtag, Deutsche Zeitung, Zustände in Schlesien 2c.).

Auf Paul Matters Arbeit La Prusse au temps de Bismarck. La révolution de 1848. I. (Rev. hist., September 1902) werden wir nach bem Erscheinen weiterer Teile eingehen.

In der Deutschen Revue (August) veröffentlicht A. Fournier den Bericht eines geheimen österreichischen Agenten in München aus dem Jahre 1847. Der Bericht schildert außer der Affäre Lola Montez' die Bemühungen der liberalen Partei, sich eine Presse zu schaffen und für einen Anschluß an Preußen zu wirken. Hierfür interessiere sich indessen nur ein geringer Bruchteil, die Masse wisse nichts davon; einig sei das ganze Bolk nur im Hasse gegen Lola.

Lesenswert ist ein von Max Georg Schmidt publiziertes Stammbuch aus dem Franksurter Parlament, das R. Bernhardi, ein Mitglied der Raiserpartei, angelegt hat. Ernste und humoristische Bemerkungen der hersvorragenosten Abgeordneten sind darin enthalten (Deutsche Revue, Sepstember).

Zwei Studien zur italienischen Geschichte veröffentlicht D. Rämmel in den Grenzboten. In der einen (Nr. 36) schildert er die Eroberung Roms durch Dudinot im Jahre 1849 auf Grund neuerer italienischer Ursbeiten, wobei Garibaldi in vortrefflichem Lichte als Soldat und General erscheint; in der anderen (Nr. 29/30) legt er die Bestrebungen des Turiner Hoses und der italienischen Patrioten seit 1860 dar, Rom zu gewinnen. Er stütt sich dabei namentlich auf Th. v. Bernhardi.

In den Sigungsberichten der Berliner Akademie vom 17. Juli 1902 fritisiert M. Lenz Bismards Gedanken und Erinnerungen über ben russischen Bündnisantrag vom Sommer 1863.

Eine ausführliche, aber untritische Besprechung der Memoiren Emile Olliviers bringt die Edinburgh Review (Juliheft). Dasselbe heft entshält eine turze Studie über Bittor Hugo.

Die Fortsetzung der Denkwürdigkeiten des Admirals v. Stosch (Deutsche Revue, August bis Oktober) enthält Notizen über die Reise des Kronsprinzen nach dem Orient, die Friedensarbeit bis 1870 und den Krieg bis zur Belagerung von Paris. Bon Interesse ist namentlich die Thätigkeit des Kronprinzen für Beibehaltung der Todesstrase, das günstige Urteil des Versassers über den Kronprinzen als Heersührer und die Mitteilung mancherlei persönlicher Friktionen im großen Hauptquartier.

In der Festschrift des Thuringifch-fachlischen Geschichtsvereins zu Ernft Dummlere 50 jahrigem Dottorjubilaum (Salle 1902) veröffentlicht Balther Schulte eine eingehende Untersuchung über "die Throntandidatur Sobenzollern und Graf Bismard". Scharfer als irgend ein beutscher Forscher vor ihm betont er den offensiv gegen Frankreich gerichteten Charakter der Bismarcfcen Politik. Sie hat die hohenzollernsche Kandidatur von Anfang bis zu Ende energisch betrieben und dabei mit einem friegerischen Resultat "zum mindeften fehr ftart" gerechnet. Schulte glaubt auch (ohne auffallenderweise zu der Untersuchung von 28. Busch [vgl. S. 3. 87, 33] Stellung zu nehmen), an die große frangöfisch=österreichisch=italienische Rriegs= verschwörung und nimmt an, daß Bismard, ahnlich wie Friedrich der Große 1756, der drohenden Offensive gegenüber durch eigene Offensive das praevenire spielen wollte. Interessant ift noch, mas er im Anschluß an Léonardons Untersuchung über bes Maricalls Brim Haltung ausführt. Er fei nie ein eigentlicher Freund der Sobenzollernichen Randidatur gewesen und habe die Bertagung der Cortes nicht etwa infolge eines Dechiffrierfehlers, sondern um erst noch Napoleon für die Randidatur zu gewinnen, borgenommen.

In der Bibliothèque universelle et Revue Suisse (Bb. 27, August) schildert A. Bertrand die Beratungen der Versammlung von Bordeaux 1871 und charakterisiert die Stimmung der Versammlung durch Mitteilung einiger markanter Außerungen.

Eine umfangreiche und mit eingehenden Litteraturangaben versehene Untersuchung von Niedner über die Organisation der preußischen Landese firche kommt zu dem Resultat, daß der Grundgedanke der firchlichen Orsganisation in Übereinstimmung mit den übrigen Berwaltungszweigen dahin geht, die ordentlichen Behörden durch sachverständige Organe und Selbstwerwaltungskörper zu ergänzen (Berwaltungsarchiv 11, 1).

Rene Bücher: Triaire, Dominique Larrey et les campagnes de la révolution et de l'empire (1768—1842). (Tours, Mame et fils.) — L. Salomon, Geschichte des deutschen Zeitungswesens von den ersten Ansängen dis zur Wiederausrichtung des Deutschen Reiches. 2. Bb. (Oldenburg, Schulze. 3 M.) — Lumbroso, Documents sur l'affaire du duc d'Enghien et sur la machine infernale du 3 Nivose. (Roma, Forzani.) — Lettres inédites de Mme de Genlis à son fils adoptif Casimir Baecker (1802—1830) publ. p. Lapauze. (Paris, Plon-Nourrit & Cie. 7,50 fr.) — Bianco, La Sicilia durante l'occupazione inglese, 1806—1815. (Palermo, Reder. 5 fr.) — Monroe, Writings, including a collection of his public and private papers and correspondence ed. by Hamilton. Vol. 5, 1807—16. (New York. 25 sh.) — Lemmi, La restaurazione austriaca a Milano nel 1814. (Londra, Milano, ecc. 5 fr.) — O'Meara, Napoleon I. in der Berbannung oder eine Stimme von St. Helena. Übertr.

und bearbeitet von Maricall v. Bieberftein. 3 Bbe. (Leipzig, Schmibt & Gunther. 15 M.) - Grebe, Friedrich Bilbelm I., Rurfürft v. Seffen. (Raffel, Bietor. 2 D.) — Sigel, Dentwürdigfeiten aus den Jahren 1848 und 1849. Herausg. von Blos. (Mannheim, Bensheimer. 1,80 D.) -Leti, Fermo e il cardinale Filippo de Angelis. [Bibl. storica del risorgimento italiano Serie III, no. 7-8.] (Rom, Società editrice Dante Alighieri. 8 fr.) — Uberto Govone, Il generale Giuseppe Govone. (Torino, Casanova. 6 fr.) — Bindthorst, Ausgewählte Reden, gehalten in der Zeit von 1851—1891. 3. (Schluß-)Bb. (Osnabrud, Wehberg. 1,50 M.) — Roch, Geschichte der deutschen Marine. (Berlin, Mittler & Sohn. 3 M.) - Colenbrander, De afkomst der Boeren. (Uitgeven door het algemeen Nederlandschen verbond. No. 9.) - Liman u. Saller v. Biegefar, Der Burentrieg. (Leipzig, Siftorifc-politifcher Berlag. 12.50 M.) — Mallat, La Serbie contemporaine. 2 vol. (Paris, Maisonneuve.) — Giraud, Taine. [Bibliothèque de bibliographies critiques publ. p. la Soc. des études historiques.] (Paris, Picard et fils. 5 fr.)

#### Pentice Landichaften.

Die 4. (Schluß=) Lieferung (S. 481—675) bes "Quellenbuchs zur Schweizergeschichte" von Wilhelm Dechsli 2. Auflage (Zürich, Schultheß & Co., 1901) verdient wie die vorhergehenden das Lob einer gründlichen Umarbeitung. Zu bedauern bleibt, daß der vielen neu aufgenommenen Stücke wegen die Sammlung mit 1815 abschließen mußte. Die dis 1874 reichende erste Auflage wird daher ihren Wert für den Lehrer behalten, um so mehr, da auch aus der früheren Zeit verschiedene interessante Nummern nicht wieder abgedrucht wurden. Vier bisher ungenügend oder gar nicht publizierte Stücke von 1643, 1651, 1656 und 1712 sind im Originalwortslaut mitgeteilt.

In der Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumstunde 1, 2 besendet Burchardts Biedermann seinen Aussa über "Die Straße über den oberen Hauenstein am Basler Jura". Er illustriert drastisch die elenden Bersehrsverhältnisse, die erst langsam sich bessern, seit sich infolge drohender Konsurrenz der Basler Staat der arg vernachlässisten Straße annimmt. Tobler teilt einige Briese von Peter Ochs aus dem Jahre 1799 mit, die auf die Uneinigkeit der Mitglieder des helvetischen Direktoriums Licht wersen. A. Huber schildert die heitse Lage Basels in der Nähe der französisch gewordenen Stadt Breisach, als dortselbst 1652—1654 im Anschluß an die Fronde Unruhen ausbrachen. R. Thommen endlich erzählt die Geschichte der Historisch. u. antiquar. Gesellschaft zu Basel, deren Organ die Zeitschrift ist.

Strafburg als Garnisonsstadt unter bem ancien regime bon Rarl Engel. Mit 6 Kartenstigen. Strafburg, J. B. Eb. Beit (Beit & Mündel)

1901. VI u. 146 S. Die vom Berfasser im Borwort ausgesprochene hoffnung, mit feiner Arbeit "einige Baufteine zu ber noch ju ichreibenben Geschichte der frangofischen Berwaltung im Elfaß geliefert zu haben", darf gewiß als erfüllt angesehen werden. Aber das, mas der Titel verspricht, bietet die Schrift nur febr unvollkommen. In einer Schilberung Strafe burgs als Garnisonstadt darf eine eingehende Berücksichtigung der kulturgeschichtlichen Bechselbeziehungen zwischen Garnison und Burgerschaft nicht fehlen; auch muß der Ginfluß, den die frangofische Befatung auf bas ganze Leben und Treiben in der alten Reichsstadt ausgeübt hat, sorgsam gewürbigt werden. Engel aber widmet biefen Betrachtungen - abgesehen von einigen gelegentlichen Bemerkungen - nur brei Seiten. Bon ber burch bie Garnifon bedingten Errichtung und Unterhaltung des frangofischen Theaters beispielsweise erfahren wir ebenso wenig wie von dem 1740 in= kognito ausgeführten Besuch Friedrichs d. G., obwohl derselbe bei den frangösischen Offizieren mit Recht großes Aufsehen erregte. Auch über die Art und Beise, wie einzelne hervorragende Kommandanten, z. B. der Marichall v. Contades, mit dem Magiftrat und ber Burgerichaft vertehrten, wird uns nichts Näheres mitgeteilt. Engel hatte gut gethan, wenn er für biefe Dinge außer ben Archiven auch die Litteratur zu Rate gezogen batte. wie dies Bermann Ludwig in seinem Wert "Strafburg vor hundert Jahren" (Stuttgart 1888) bereits mit hübschem Erfolg gethan hat. Statt bessen gibt er und in ermubender Breite das gefamte, meift recht trodene Material, welches er in den Arciven über die städtischen Leistungen für Offiziere, Mannichaften, Rafernenbauten zc. gefunden hat. Reben vielen wertvollen Angaben laufen da eine Menge bochft gleichgültiger Ginzelheiten mit unter. Sehr lehrreich und verdienstlich find die am Schluß angehängten Tabellen, aus benen man u. a. die fämtlichen von Strafburg für ben frangofischen Staat von 1681 bis 1789 gemachten Aufwendungen erfieht. Alles in allem ist das fleine Bert ein nutliches Nachschlagebuch, aber feine fehr anregende Letture. Winckelmann.

Die Burschenherrlichkeit in der Frühzeit der Universität Gießen (1605 bis 1624) schildert W. M. Becker in den Mitteilungen des oberhessischen Geschichtsvereins. R. F. 11. Sbendort veröffentlicht derselbe Verfasser ein (luther.) Glaubensbekenntnis des leitenden hessischen Staatsmannes und Kanzlers Anton Wolff v. Todenwarth von 1628, das dem falschen Gerücht eines Religionswechsels entgegenwirken sollte.

Aus dem Braunschweigischen Magazin notieren wir zwei kurze quellenmäßige Schilberungen der Unsicherheit des Lebens aus der Kippersund Wipperzeit im 30 jährigen Kriege, die erst durch das energische Geset vom Dezember 1620 ein Ende fand (Augusts und Septemberheft). Das Septemberheft enthält außerdem eine kurze Lebensbeschreibung des Freisherrn Karl v. Birchahn, der aus braunschweigischem in preußischen Kriegss

bienst übertrat, dann nach der 1. poln. Teilung in Bestpreußen, später in Schlesien Großgrundbesiter geworden ift.

Einen sachtundigen Überblick über die mit Unrecht wenig beachteten "Bau- und Kunstdenkmäler im Eichsfeld und in Mühlhausen" hat der Rühlhauser Stadtarchivar Prof. Hendenreich in dem Vortrage gegeben, den er auf einer Versammlung des Ausschusses der Provinzial-Denkmäler- tommission der Provinz Sachsen gehalten hat. Der Vortrag ist im Verlage von Albrecht in Nühlhausen i. Thür. separat erschienen.

Unter den Schriften, die aus Anlag der Safularerinnerung an die Einverleibung der "Indemnitätslande" in den preußischen Staat ericienen find, nimmt Alfred Dvermanne Arbeit über Erfurt (Die erften Jahre ber preußischen Herrichaft in Erfurt, 1802—1806. Festschrift zur Feier der hundertjährigen Rugeborigfeit Erfurts zu Breugen. Erfurt, Renferiche Buchhandl. 1902. VIII, 145 S.) einen hervorragenden Blat ein, da fie auf grundlichen archivalischen Studien basierend in der That eine Bereicherung unserer Renntniffe bedeutet. Bir feben bier einmal im Detail, wie leiftungs= fähig bas altpreußische Beamtentum auch icon bor ber Reformperiode mar. In gang überraschend turger Beit werben die recht verrotteten und verworrenen Buftanbe des alten Erfurt zielbewußt umgestaltet und auf gefunde Grundlagen gestellt. Juftiz und Berwaltung werden getrennt; es wird ein einheitliches Recht und Gericht geschaffen; das Steuerspftem wird unter Berudfictigung der speziellen Berhaltnisse Erfurts neu geregelt; Handel und Industrie finden Pflege; im Schulmesen werden Berbesserungen in Aussicht genommen, die freilich nicht mehr jur Ausführung gelangen. Der Ruhm, Erfurt aus halbmittelalterlichen Buftanden in die moderne Zeit hinübergeleitet zu haben, gebührt durchaus bem altpreußischen Beamtentum, bas sich so in weit höherem Mage als thatfraftig und lebensfähig erweift, als das die vulgäre Auffassung anzunehmen pflegt. Anderseits machen sich freilich in Erfurt auch die Schattenseiten bes nachfridericianischen Breugens geltend, fo insbesondere der hochmut der Militartafte. Der Gouverneur der Stadt, der Beneralleutnant v. Badersleben, ift durch feine maßlos ichroffe Haltung gegenüber dem Magistrat daran Schuld, daß sich hier und da eine gewisse Mißstimmung zeigt, die bei der Ginverleibung feinesmegs vorhanden war. Wenn man fich bann ohne fichtbares Widerstreben in die frangofische Frembherrichaft fügte, fo brachte die Ausbeutungspolitif der neuen Machthaber bald Ernüchterung: als eine völlig ruinierte und verarmte Stadt tam Erfurt aus ber frangofischen Spisobe an Preugen gurud. W. S.

G. Baasch zeigt in seinem Aufsat über "Handel und Öffentlichkeit der Presse in Hamburg", wie heftig sich die dortige Kausmannschaft in der älteren Zeit gegen Presmitteilungen und Handelsverhältnisse gewehrt hat, wie man durchaus an der selbständigen Orientierung des einzelnen Kausmannes durch die private Handelskorrespondenz sestzuhalten suchte, bis erst

ungefähr mit 1840 der Umschwung einsett, der wesentlich der energischen Thätigkeit Ad. Soetbeers zu danken ist (Preuß. Jahrb., Oktoberheft 1902).

MIS 1. Beft des 4. Bandes der "Beitrage gur deutsch=böhmischen Boltstunde" hat fürzlich Alois John herausgegeben: "Sebastian Grüner Über die ältesten Sitten und Gebräuche der Egerländer. 1825 für J. W. v. Goethe niedergeschrieben". (Prag, Calve 1901. 137 S. und 8 farbige Bildtafeln.) Der Berfasser dieser Aufzeichnungen, an denen die gegenwärtig fraftvoll erblühende Boltstunde bas lebhaftefte Intereffe nimmt. bie aber durch das, mas fie über Landwirtschaft und Rechtspflege bes alten Egerlandes bieten, auch den Siftorifer bireft angehen, ift der befannte Magiftraterat Gruner, beffen Briefmechfel und mundlicher Bertehr mit Goethe icon im Jahre 1853 ans Licht getreten ift. Goethe felbst hat feinen Egerer Freund gur Nieberschrift diefer umfänglichen, für die deutschböhmische Sittengeschichte höchst aufschlußreichen Notizen angeregt, die mit ungemein saubern farbigen Zeichnungen geschmückt sind. Wan wird dem alten Berrn einige geschichtliche Diggriffe und Schiefheiten gerne hingeben laffen und dem überaus gewissenhaften Herausgeber, sowie der Gesellschaft jur Förderung beutscher Bissenschaft, Kunst und Litteratur in Böhmen, die die Herausgabe unterstütt hat, aufrichtigen Dank zollen. Die Wiedergabe ber Bilber im Dreifarbendruck verdient gang besondere Anerkennung. sox.

Reue Bücher: Badianische Briefsammlung. IV. 1526—1530. — Die Chronik des Hermann Miles. Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte. Hr8g. vom histor. Berein in St. Gallen. XXVIII.] (St. Gallen, Fehr. 8 M.) — Histoire documentaire de l'industrie de Mulhouse et de ses environs au XIXme siècle. 2 Bbe. (Mülhausen i/E. Detloff. 32 M.) -Albers, Geschichte ber Stadt Det. (Met, Scriba. 4 D.) - Regeften der Markgrafen von Baden und Hachberg 1050—1515. 3. Bd. Regesten der Markgrafen von Baden von 1431 (1420)—1475. 1. und 2. Lfg. Be= arbeitet von Heinr. Witte. (Junsbrud, Wagner. 8 M.) - Regesta episcoporum Constantiensium. II. Bd. 5. und 6. Lfg. 1361-1383. Bearb. von Cartellieri. (Innsbruck, Wagner. 6,80 M.) — Beröffentlichungen ber großherzogl. babifchen Sammlungen für Altertums= und Bölterfunde in Rarlsrube und des Karlsruber Altertumsvereins. 3. (Karlsrube, Braun. 5 M.) — Roos, Die Chronik des Jakob Bagner über die Zeit der schwedischen Ottupation in Augsburg vom 20. April 1632 bis 28. März 1635. (Augsburg, Lampart & Co. 1 D.) - Brandt, Studien gur Birtichaftsund Berwaltungsgeschichte ber Stadt Duffeldorf im 19. Jahrh. (Duffeldorf, Bagel. 6 M.) — Ruhl, Der Jülicher Kirchenstreit im 15. und 16. Jahrh. (Bonn, Sanftein. 2 M.) — Beftfälisches Urkundenbuch. 7. Bb.: Die Urkunden des kölnischen Westfalens vom Jahre 1200—1300. 2. Abth.: Die Urfunden der Jahre 1237—1256. (Münster, Regensberg. 6,50 M.) - Osnabrücker Urtundenbuch. Bearb. und hrsg. von Bar. IV. Bb. Die

Urtunden der Jahre 1281—1300 und Nachträge. (Osnabrück, Rachorst. 14 M.) — Fordan, Der Übergang der kaiserl. freien Reichsstadt Mühlbausen in Thüringen an das Königr. Preußen 1802. (Mühlhausen, Albrecht. 1,30 M.) — Schwart, Die Neumark während des 30 jährigen Aricges. [Schriften des Vereins für Geschichte der Neumark.] 2. Teil. (Landsberg, Schaeffer & Co. 4 M.) — Schult, Geschichte des Areises Deutsche Krone. (Deutsche Krone, Garms. 5 M.) — Nentwig, Silesiaca in der reichsgrässischen Schaffgotschischen Majoratsbibliothet zu Warmbrunn. 2. (Schluße) Heft. (Leipzig, Harrassowiß. 11 M.) — Nowack, Die Reichsgraßen Colonna, Freiherrn von Fels, auf GroßeStrehlit, Tost und Tworog in Oberschlesien. (GroßeStrehlit, Wilpert. 2 M.) — Die ältesten Belehnungse und Lehensgerichtsblicher des Bistums Olmüß. Hrsg. von Karl Lechner. (Brünn, Winiser. 8 M.) — Topographie der historischen und Kunste Dentsmale im Königreich Böhmen. IX. u. XIII. (Prag, Bursit & Rohout. 13,20 M.)

#### Bermischtes.

Die hiftorifche Rommiffion bei ber baner. Atabemie der Biffen= ichaften hielt vom 21.—23. Mai in München unter Beigels Borfit ihre 43. Jahresversammlung ab. Es erschienen im abgelaufenen Geschäfts= jahre die Jahrbucher des deutschen Reiches unter Otto II. (ed. Uhlira) und von der Allgemeinen deutschen Biographie 2fg. 4-5 des 46. Bandes mit bem Artifel Bismard von M. Leng. Gine größere Reihe ber übrigen Unternehmungen ift ferner bereits drudfertig oder dem Drud nabe: Bon ben Städtechronifen Bb. 3 ber Lübeder (ed. Roppmann), (einer Ausdehnung der Bublifation der Chronifen bis 1648 ftellte fich die Berfammlung gunftig gegenüber, nahm von einem Beichlug jedoch bis zur Ernennung eines Nachfolgers von Segel Abstand); von den Jahrbüchern der 4. Band für die Zeit Heinrichs IV. (ed. Mener v. Anonau); von ben Reichstagsatten ber älteren Reihe Band 10 (ed. Herre) und 14 (ed. Bedmann), bon berfelben Bublitation ber jungeren Gerie Band 4 (ed. Brede und Fueter); v. Bezold gedenkt den 3. (Schluß=) Band der Briefe Johann Casimirs, Bitterauf den 1. Band der Freifinger Traditionen, in der Abteilung der bayerischen Landeschroniken Leidinger die Werte des Andreas von Regensburg, Roth die Chronit des hans Ebran von Wildenberg noch im tommenden Berichtsjahre ericheinen gu laffen.

Unter dem Borsit des Staatsministers v. Weizsäder fand am 1. Mai zu Stuttgart die 11. Sitzung der Bürttembergischen Kommission für Landesgeschichte statt. Außer den Bierteljahrsheften sind das 3. Heft der Geschichtlichen Lieder und Sprüche aus Württemberg, das 1. Heft der Geschichte der Behördenorganisation in Württemberg (ed. Wintterlin) ausgegeben, der 3. Band der Korrespondenz des Herzogs Christoph von Ernst dem Druck übergeben. Eine Fülle vielversprechender Anträge wurde zu genauerer Untersuchung gestellt, so die Anträge auf Edition der würtztembergischen Landtagsakten, der württembergischen Weistümer und Dorfsordnungen von Akten zur Geschichte der Verfassung und Verwaltung der Stadt Ulm, der Tübinger Matrikel, eines Bandes alter württembergischer Chroniken, der Fortsetzung des Eßlinger Urkundenbuches, der politischen Korrespondenz König Friedrichs. Beschlossen wurde, von 10 zu 10 Jahren eine Fortsetzung und Ergänzung der Seydschen württembergischen Bibliographie, eine Publikation der Haller Chroniken durch Kolb, eine Bearbeiztung von Regesten der Grafen von Württemberg durch Schneider und Mehring erscheinen zu lassen.

Dem 5. Jahresbericht der Hiftorischen Kommission für Nassauzusolge sind im abgeschlossenen Berichtsjahre der 2. Band der Nassaus Oranischen Korrespondenzen (od. Meinardus) erschienen und die Borsarbeiten für das nassauische Urkundenbuch von Schaus, für die Ausgabe der nassauischen Weistümer von Wagner fortgesetzt worden. Für das neue Geschäftsjahr ist vermutlich die Herausgabe des Eppsteiner Lehnzregisters durch Wagner zu erwarten. Die Statuten der Kommission wurden umgeändert.

Vom 5. bis 10. September fand zu Hamburg der 13. Orientalistenskongreß statt. Es sprachen u. a. Merzsheidelberg über "den Einfluß des Alten Testaments auf die Entwicklung und Ausgestaltung der Universalsgeschichte", der ägyptische Delegierte Achmed Zeitisben über die Erssindung des Pulvers und der Kanonen durch Deutsche nach einer alten spanischsarabischen Quelle, E. F. Lehmannsberlin über die Einwanderung der Armenier, ThumbsMarburg über die Bedeutung der versgleichenden Sprachsorschung der Balkanvölker für die älteste Handelssgeschichte. Der Bersammlung, über die näheres z. B. in der Deutschen Lit. Btg. Nr. 39 zu sinden ist, wurde eine Festschrift über die Hamburger Orientalisten vom 16. Jahrhundert an zugeeignet.

In Dortmund tagte vom 5. bis 8. August die 33. Jahresversammlung der Deutschen anthropologischen Gesellschaft Aus den Vershandlungen, über die die D. L.-Z. Nr. 35—37 aussührlich berichtet, sei kurz auf die Vorträge hingewiesen, die gehalten wurden von Tillmann über die Geschichte des westfälischen Bergbaues, der wesentlich von Friederich d. Gr. gesördert wurde; A. Baum "Über die Ausgrabungen von vorzund frühgeschichtlichen Grab-, Kult- und Wohnstätten in den Flußgebieten der Lippe und Emscher"; von Rübel "Fränksische Reichsdörser, westfälische Höfe, Burgen und Grenzwehren im Eroberungsgebiete" insbesondere auch über die "Königsgräber" als Bestandteil des militärischen Sicherungssisstems Karls des Großen, mit Ergänzungen, die Schuch har die Aussssührungen über die "vorgeschichtlichen Besessigungen zwischen Ruhr und

Lippe" darboten; von Berburg über französische Ausgrabungen auf bem Boden bes alten Susa; von R. v. d. Steinen über Runst und Tätowierung bei den Marquesas-Insulanern; von Rollmann über die Bölker Altägyptens; endlich von Roepp über die Ausgrabungen bet Paltern zur Klarstellung der römischen Besestigungen an der Lippe. Um eine planmäßigere prähistorische Kartographie zu ermöglichen, wurde eine besondere Kommission beauftragt, Borschläge zu machen.

Einen ausstührlichen Bericht über die Berhandlungen des dritten beutschen Archivtags und der Düsseldorfer Generalversammlung des Gessammtvereins der deutschen Geschichts= und Alterthumsvereine werden wir im nächsten Hefte bringen.

In den Hansischen Geschichtsblättern, Jahrgang 29 ist der zur Erinnerung an Karl Hegel auf dem Hansetage zu Emden am 20. Mai 1902 von F. Frensdorff gehaltene Bortrag abgedruckt; Karl Hegel und die Geschichte des deutschen Städtewesens (eingehende Würdigung der Berbienste Hegels nach dieser Richtung).

In der Römischen Quartalschrift für christliche Altertumskunde 2c. 16, 1/2 ist die von Duchesne gehaltene "Trauerrede auf Herrn Hofrat F. X. Kraus" veröffentlicht (in französischer Sprache).

Einer der wenigen noch vorhandenen Schüler Rankes ist, wie wir schon turz erwähnten, mit Ernst Dümmler am 10. September von uns gesichieden. Das Wirken des Verewigten ist aus den glänzenden Bahnen, die seine nach Form und Inhalt gleich ausgezeichneten ostfränklichen Jahrebücher bezeichnen, in die andersgeartete, doch nicht weniger ersprießliche Richtung des Editors und Vorsitzenden der Monumenta Germaniae geleitet worden, als deren Vorsitzender er seine erstaunliche Kenntnis auch abgelegener Gebiete, z. B. der patristischen Litteratur, zu verwerten, volle, aber für die Außenwelt nicht so sichtbare Gelegenheit gefunden hat.

# Das Kontributionssyftem Wallensteins.

#### Bon

## Moriz Ritter.

Man kann die Entwicklung des Kriegswesens, wie sie sich seit dem ausgehenden Mittelalter vollzieht, in zwei große Reihen sondern: auf der einen Seite Ausgestaltung der Kriegskunst im weitesten Sinne des Wortes, auf der anderen Seite Begründung der sinanziellen Einrichtungen, welche die neue Kriegsührung ersheischte. Sieht man von diesem Gesichtspunkt in die Kämpse und Röte hinein, unter denen die Entwicklung vor sich ging, so sällt in die Augen, daß die Kriegskunst rascher vorangeschritten ist, als die ihren Ersordernissen entsprechende Finanzverfassung, daß infolgedessen vom 15. bis zum 17. Jahrhundert die kriegsührenden Mächte sich regelmäßig in den Bedrängnissen der Zahlungsunsähigkeit besinden, und die Schlagsertigkeit der Kriegssere durch den ganzen oder halben Bankerott der Kriegsseren beeinträchtigt wird.

Es gehört zu den großen Wirkungen, die vom Dreißigsjährigen Kriege auf den Fortgang des Kriegswesens der folgenden Zeit ausgegangen sind, daß dieses Mißverhältnis, zunächst in der Form eines brutal erzwungenen Notrechtes, beseitigt, und der Weg zu einer dauernden Ausgleichung gewiesen wurde. Der Mann aber, der hier vor allen anderen als Bahnbrecher hervorstritt, ist Albrecht von Wallenstein. Ich werde versuchen, die Sinsrichtungen, welche er zum Zweck der Unterhaltung seines Heerestraf, vornehmlich also sein Kontributionssystem, darzulegen. Als

Einleitung meiner Untersuchung will ich einige Bemerkungen vorausschicken über die Art und Weise, wie in der kaiserlichen Regierung der Entschluß zur Aufstellung einer eigenen Armee unter Wallensteins Führung reifte, und wie weit dann die dem neuen General zugeteilten Vollmachten sich erstreckten.

# 1. Der Entschluß zur Errichtung ber Wallensteinschen Urmee.

Zweier falscher Voraussetzungen muß man sich bei Beurteilung der Errichtung der Wallensteinschen Armee entschlagen: einmal, daß die kaiserliche Regierung von Anfang an eine klare und unverrückt festgehaltene Vorstellung von der Größe und Aufgabe des aufzustellenden Heeres gehabt hätte, sodann, daß sie bei Fassung ihrer Entschlüsse sich von vornherein eines grundsätlichen Gegensates gegen die Absichten Maximilians von Bahern bewußt gewesen wäre. Ich habe die zweite dieser Voraussetzungen bereits in einer früheren Abhandlung i) bekämpst. Erst nach Veröffentlichung derselben aber habe ich die im Münchener Staatsarchiv ausbewahrte Korrespondenz zwischen Maximilian und Ferdinand II. für die in Betracht kommende Zeit von 1625 ab 2) durchgesehen, und auf Grund derselben glaube ich nunmehr über beide Fragen bestimmtere Mitteilungen machen zu können.

Wenn man die angeführte Korrespondenz sür die beiden zunächst aufgestellten Fragen nicht nur als zuverlässige, sondern auch als erschöpsende Quelle ansehen dürfte, so müßte man sagen: zur Aufstellung der kaiserlichen Armee unter Wallenstein hat Maximilian den Anstoß gegeben. Denn er ist es, der während der Monate März und April des Jahres 1625 den Kaiser in stetig wiederholten Vorstellungen darauf hinweist, daß seine (Ferdinands) und der katholischen Stände Widersacher nicht mit einer, sondern mit mehreren Armeen ins Feld rücken dürsten, und daß Tilly so verschiedenen Angriffen nicht werde entgegentreten können. Den nächsten Stoß erwartet er von der damals

<sup>1)</sup> Deutsche Zeitschrift f. Geschichtswissenschaft 1890.

<sup>\*)</sup> Bayerische Abteilung 3/6 f. Da die Schreiben chronologisch gesordnet sind, so kann die Angabe des Datums als genügendes Citat gelten.
-- Einige Stücke aus dieser Korrespondenz hat Gindely in seinem Buch über "Waldstein" und seiner ersten Antwort gegen Hallwich benutzt.

auf hollandischem Boden sich sammelnden Armee Mansfelds; an zweiter Stelle besorgt er die Bildung eines Heeres, das er zuerst (13. März) als eine von England und dem Pfalzarafen Friedrich V. mit Hilfe Danemarks, Schwebens und etlicher Reichsstände, dann 1) als eine einfach von Dänemark und Schweben aufzubringende Streitmacht bezeichnet: einen dritten und vierten Anfall endlich fürchtet er im Often von Bethlen Gabor, im Westen von den bei Met und Verdun sich sammelnden französischen Truppen. All diesen Gefahren gegenüber weist er dem General Tilly vornehmlich die Abwehr Mansfelds zu, so zwar, daß er zuerst (13. März) meint: Tilly werde überhaupt "eine andere neue Armada nit abwehren können", einen Monat später aber (17. April) der Auffassung, die Tilly selber ihm ausgesprochen hat, sich anschließt, daß nämlich der General baneben auch ben banisch-schwedischen Truppen soweit die Stirn zu bieten habe, als fie fich der Elbe und Wefer zu bemächtigen suchen würden, im übrigen aber nicht imstande sein werde, den sämtlichen von fo verschiedenen Seiten drobenden Feinden entgegenzutreten.

Auf Grund dieser Ansicht, daß das Ligaheer zum Schut bes Raisers und ber katholischen Stände nicht ausreiche, stellt Maximilian seine Anforderungen an den Kaiser. Erst (13. März) allgemein: man muß sich gegen die von Danemart, Schweben und etlichen Reichsständen brobende Baffenerhebung gefaßt machen. Dann (9. April) bestimmter: der Kaiser muß "nach größerer Berfassung an Bolf unverzüglich trachten". Endlich (17. April), indem er Tillys Meinung übermittelt: daß "mehrer exercitus zu formiren seien". Bas unter biesen verschiedenen Bendungen gemeint ift, kann, wenn man von den bestehenden Berhältnissen ausgeht, kaum zweifelhaft sein. Es gab damals eine kaiserliche Armee, beren Hauptteil, aus feche trummerhaften Infanterieregimentern und 24 Reiterkompagnien bestehend, in Böhmen, Mähren und Ungarn lag; es gab auch einen kaiserlichen General als Befehlshaber berfelben, nämlich Carafa be Montenegro, bem zwei andere Offiziere mit Generalsrang, nämlich Marradas und Kürst Max von Liechtenstein, untergeordnet maren. Die "größere Berfassung" war also zu schaffen, indem diese Armee erganzt oder umgeformt, ober ihr eine zweite zur Seite gestellt murbe.

<sup>1)</sup> Instruktion für Leuker, April 9. An den Kaiser, April 17.

Aber wo — das ist die Hauptfrage — dachte sich nun Maximilian das Operationsgebiet der verstärkten kaiserlichen Streitfräfte? Genauer spricht er sich darüber zuerst in einer am 9. April seinem Gesandten Leuker erteilten Instruktion aus. Abgesehen von einer Verstärkung entweder der Truppen des Erzherzogs Leopold im Elsaß oder der spanischen Truppen in der linkerheinischen Pfalz, rat er, ber Raiser solle zu ben in seinen Erblanden liegenden Truppen "noch etlich Tausend Man zu Roß und Fueh werben und also logiren lassen, damit sie nit nur dem Gabor, sonder auch der Dennemarcischen Armada auf den Notfall begegnen könden". Unter dem hier gemeinten Stoß der banischen Streitkräfte versteht er einen auf Schlesien gerichteten Anfall oder, wie es in seinem Schreiben vom 17. April heißt, einen banisch-schwedischen Angriff gegen Böhmen und die Lausit; von Bethlen erwartet er einen Anfall auf Ofterreich, Mähren ober Böhmen. Da es sich also um Deckung dieser Lande wie nach Often, so auch nach Norden handelt, so verlangt er eine Aufstellung der kaiserlichen Truppen "in und gegen dem h. Röm. Reich", d. h. in den den Erblanden zugekehrten Grenzgebieten bes Reichs und den dem Reich zugekehrten Grenzgebieten der Erblande.1)

Wie verhielten sich nun zu diesen Anregungen die Entschlüsse des Kaisers? Das erste sichere Zeugnis darüber ist der Erlaß des Kaisers vom 7. April 1625, in welchem er Wallenstein anzeigt, daß er zum Besehlshaber der im Reich und den Niederslanden befindlichen oder noch dahin zu sendenden Truppen bestimmt sei. Man kann diesen Erlaß an die baherische Korrespondenz anknüpsen und wird dann schließen: er ist die Folge der mit dem 13. März beginnenden Mahnungen Maximilians. Aber man kann ihn auch mit einer vom 22. März datierten "Zeitung aus Prag"2) verbinden, nach welcher damals bereits ein Entschluß der kaiserlichen Regierung, daß Wallenstein "außer Landes eine neue Armee führen" sollte, in Prag bekannt war. Ist diese

<sup>1)</sup> Demgemäß faßte der Kaiser noch am 28. Mai die fortgesetzten Wahnungen Maximilians dahin zusammen: er solle, um "auf allen Notsall Tilly zu succurriren, auf die Böhaimbische an's h. Reich angrenzende Frontier aine Kriegsmacht verordnen".

<sup>3)</sup> Mitgeteilt von d'Elvert in ben Schriften ber mabrifch-fchlesischen Gesellschaft 22, 137.

anonyme Nachricht zuverlässig, so wird man geneigt sein, den Erlaß auf Erwägungen der kaiserlichen Regierung zurückzuführen, die nicht erst durch Maximilians Mahnungen hervorgerusen wurden. 1) Eine Entscheidung zwischen beiden Möglichkeiten ist nach dem zur Zeit vorliegenden Material nicht zu treffen.

Um so deutlicher ist aber, daß der Aprilerlaß noch eine durch und durch unentschiedene Stellung der kaiserlichen Regierung verrät: fümmerlich war die Grundlage, auf der er beruhte, und ungewiß das Ziel, auf welches er ausging. Denn wie stand es mit den Truppen, auf deren Führung Ballenstein zunächst angewiesen wurde? Im Reich gab es überhaupt keine kaiserlichen Regimenter2), in den Niederlanden fanden sich zwei Fußregimenter3) und einige Reiterei.4) Und welcher Art war das Ziel, bas man für die neu zu formierende Streitmacht aufstellte? Daß man in dieser Beziehung zwischen Wollen und Nichtwollen schwankte, erhellt aus einem schon acht Tage nach dem Erlaß, am 13. April, verfaßten Schreiben bes Kaisers an Maximilian: da England, so heißt es in demselben, nach den letzten Nachrichten das dem Mansfeld übertragene Kommando zurückgenommen hat, so hat man hauptsächlich nur noch auf die Abwehr Dänemarks und die Berteidigung der faiferlichen Erblande zu feben. Fürs erstere dürfte einstweilen das Ligaheer ausreichen, fürs letztere hat der Raiser die Mittel, um "in kurtem mit notwendiger Kriegsmacht und Verfassung aufzukommen". Also gerade die im Reich anzustellenden Kriegsrüftungen werden abgefündigt oder, wie Maximilian das Schreiben noch bestimmter auffaßt (2. Mai): ber Kaiser kann sich "zu mehrern Werbungen" noch nicht ent= schlieken.

Hiernach haben wir es nicht als widerspruchslose Fortsführung eines gefaßten Blanes, sondern als ein neues Sichaufs

<sup>1)</sup> Es könnte ein Zusammenhang bestehen mit der seit Januar 1625 vom Kaiser betriebenen kaiserlich=spanisch=baperischen Liga.

<sup>2)</sup> Man müßte denn das dem Erzherzog Leopold zugesandte Ravalleries regiment Wittenhorft (Tabra N. 15 S. 310) in Anschlag bringen.

<sup>3)</sup> Collalto und Nassau (Hallwich, Albringen S. 57). Das erstere ist dort noch im Oftober 1625 (Chlumech N. 26 S. 18).

<sup>4)</sup> Die Regimenter Avandagno (Hallwich a. a. D.), Krat und Lauensburg (die Infantin an Tilly, Billermont, Tilly [beutsche Übers.] S. 711. Chlumech N. 52 S. 29).

raffen zu betrachten, wenn wir den Kaifer einige Wochen später auf den Gedanken größerer, im Reich zu verwendender Kriegsrüftungen zurücksommen sehen. Antreibend wirkte dabei einmal die Einsicht, daß die vermeinte Einstellung der Mansfeldschen Unternehmungen auf Täuschung beruhte, sodann das Drängen des bayerischen und spanischen Gesandten, das wieder durch Wallensteins Anerbietungen und Forderungen verstärft wurde. Das Ergebnis aber der neuen vom Kaiser angestellten Erwägungen liegt für uns in zwei Schreiben besselben vom 12. Mai vor, das eine an die Infanterie Isabella 1), das andere an Marimilian von Bayern2) gerichtet. Uhnlich wie in dem Erlaß vom 7. April, aber viel bestimmter und ausgiebiger, unterscheidet auch hier der Kaiser zweierlei Küstungen: die eine vorgehend auf Grund der in den Erblanden liegenden feche Rufregimenter und 24 Reiterkompagnien, welche wieder auf die normale Stärke (bas Regiment auf 3000, die Kompagnie auf 100 Mann) gebracht werden sollen, die andere bestehend in einer "neuen Kriegspräparation unter dem Kommando" Ballensteins, "von 15000 zu Fueg und 6000 ju Rog". Die Aufgabe des ersten Beeres geht auf den Schutz der Erblande gegen etwaige Angriffe der Türken und Bethlens, mahrend das zweite, falls von Danemark und Schweden "etwas veindlichs attentirt werde, mit und neben" der ligistischen "Armada zum Widerstand zu concurriren" hat.8)

Vergegenwärtigt man sich nochmals die Wünsche Maximilians — das Ligaheer an erster Stelle gegen Mansseld, an zweiter Stelle gegen die dänisch-schwedischen Streitkräfte, hier aber untersstützt von einer kaiserlichen Armee —, so erkennt man, daß am

<sup>1)</sup> Monumenta Hungariae. Diplomata 4, 283.

<sup>2)</sup> Ungenügende Angaben daraus bei Gindely 1, 53.

<sup>3)</sup> Diese Verteilung der Aufgaben an die beiden Heere tritt deutlich hervor in dem Schreiben an die Infantin. In dem Schreiben an Magismilian dagegen wird ein beide Aufgaben zusammensassender Rebensatz (um "sowohl unser Erbkönigreich und Länder auf allen Fall wider den Türden und Betlehem zu assecuriren" 20.) in den Hauptsatz: es ist beschlossen eine "newe Kriegspräparation unter dem Commando . . . des . . . Fürsten zu Friedland an die Hand zu nehmen", — eingefügt, als ob beide Aufgaben zusammen Wallenstein zugedacht wären. Es kunn hier nur eine Nachlässigseteit der Stilisierung vorliegen. — Über die Unterscheidung zwischen der aus den alten Regimentern zu bildenden und der "außerderen" aufzusstellenden Armee vgl. auch Leufer, 1625 Mai 14 (Gindely 1, 53).

12. Mai der Kaiser sich anschickte, die Borschläge seines Versbündeten auszusühren. Denn auch der eine Punkt, daß die Abswehr Mansselds ausschließlich dem Ligaheer zusalle, wurde vom Kaiser am Schlusse seines Schreibens wenigstens angedeutet, indem er bemerkte, daß bei Aussührung seiner dargelegten Entschlüsse, da er außerdem gegen einen etwaigen Angriff Frankereichs die Infantin Isabella um die nötige Abwehr ersucht habe, die Streikräfte der Liga stark genug sein würden, um "an andern Orten den Feinden" zu begegnen. Als der an anderen Orten etwa vorbrechende Feind kann nur Mansseld gemeint sein.

Aber die Hauptfrage war doch auch jetzt wieder, ob die schwankende kaiserliche Regierung an ihrem Beschlusse festhalten werde. Zwei Umstände scheinen in dieser Beziehung sehr bald die Anschauungen der kaiserlichen Rate modifiziert zu haben. Bunächst der im Mai mit der Pforte geschlossene Friedensvertrag zu Gyarmath. Indem dieser Vertrag die von den Türken und Bethlen drobende Gefahr zwar nicht beseitigte, aber in die Ferne rückte1), zog man den Schluß, daß die mit der Front gegen Diten aufzustellende Armee erspart werden könne. mußte die gegen das Reich gewandte Armee gerade am nördlichen Saum der faiferlichen Erblande aufgestellt werden? hier war es die voraussichtliche Mißhandlung des Landes durch die eingelagerten Truppen, welche der kaiferlichen Regierung schon bei den am 12. Mai verkündeten Beschlüffen den Vorsatz eingegeben hatte, wenigstens die Musterplätze der neu aufzustellenden Truppenförper in ben frankischen Kreis zu legen. Maximilian erschraf2) über diese Absicht, weil sie eine bequeme Abwälzung der Kriegslaften von den österreichischen auf die Reichslande bedeutete. Bielleicht aber hatte damals oder in den nächstfolgenden Wochen eine genauere Kenntnis ber kaiferlichen Plane ihm noch mehr Grund zum Erschrecken gegeben. Denn nicht beweisen, wohl aber vermuten läßt es sich, daß die kaiferlichen Staats. lenker neben der Verlegung des Musterplages auch eine Verlegung des Operationsgebietes überhaupt in die Herzlande des Reiches hinein ins Auge fakten. Bas diese Bermutung, ebenso wie die ihr vorausgeschickte Annahme von dem Verzicht auf die

<sup>1)</sup> Leuter, Ruli 9 (Gindeln 1, 61).

<sup>2)</sup> Gegenvorstellungen an den Raifer, Dai 23.

zweite gegen Bethlen und die Türken aufzustellende Armee bestätigt, ist der jest weiter folgende Gang der Dinge.

Am 27. Juni that die kaiserliche Regierung einen neuen Schritt vorwärts, indem sie Wallenstein zwar noch nicht förmlich zum General ernannte, aber doch im Hinblick auf diese schon längst sicher gestellte Ernennung ihn mit einer Instruktion versah.1) Bergleicht man diese Instruktion mit den kaiserlichen Schreiben vom 12. Mai, jo erkennt man wiederum zwei Anderungen. Einmal, statt zweier Beere foll eines aufgestellt werben, so zwar, daß einerseits die früher genannten alten Truppenteile ergänzt. anderseits neue Truppenkörper durch neue Werbungen gebildet werden, und beibe Maffen die Zahl von 24 000 Mann erreichen. Bu bemerken ist hierbei, daß, wenn die Angabe von der Aufnahme der alten Regimenter und Kompagnien in die Armee wörtlich zu nehmen ware2), alsbann, ba sie nach ihrer Romplettierung 20400 Mann betragen hätten, für Neuwerbungen nur sehr wenig Raum geblieben ware. Allein die Notwendigkeit, einen Teil dieser alten Truppen in ihren Garnisonen zu laffen, wird man sich von Anfang an nicht verhehlt haben, wie denn auch in Wirklicheit von den sechs Infanterieregimentern nur drei und ein halbes für Wallensteins Armee abgegeben wurden.3) — Eine zweite Anderung bezog sich auf das Operationsgebiet der neuen Armee. Der Graf von Mansfeld hatte sich damals nach bem verunglückten Bersuch zum Entsage Bredas in das Clevische gezogen. Daß er, wie es nachher im Oftober geschah, seine Haufen dem König Christian IV. in den niedersächsischen Kreis zuführen werde, konnte man noch nicht wissen; rechnete doch Maximilian von Babern vor allem auch mit ber Möglichkeit eines Bugs gegen die Pfalz und von da gegen Böhmen (8. Juni). Während nun bisher die Abwehr der Unternehmungen Mansfelds ausschließlich dem Ligaheer zugewiesen war, wird jett ohne Bermittlung und Begründung gerade die Befämpfung Mansfelds als die eigentliche Aufgabe der Wallensteinschen Armee hingestellt: wenn die Armee "auker Bersecution des Mansfelders" gegen

<sup>1)</sup> Mitgeteilt von Hallwich in der Zeitschr. f. allgem. Geschichte 1, 122.
2) So schreibt auch Questenberg an Khevenhüller, 1625 Juli 22: Der Raiser hat "zu derselben (nämlich "der neuen auf den Fueß bringenden Armada") auch die alten Regimenter gestoßen" (German. Museum 4961, y).

<sup>3)</sup> Hallwich, Aldringen S. 58.

"eines andern Feinds Verbrechen" gebraucht und folglich in einen "andern Kraiß, als in welchem erstged. Mansfelder sich befindet", geführt werden soll, so bedarf es hierzu einer "Particularordisnanz" des Kaisers. — Zugleich wird die frühere Anordnung, kraft deren die Sammels und Musterplätze der neu gebildeten Truppenkörper dem fränkischen Kreis zugedacht waren, nicht nur bestätigt, sondern auch auf den schwäbischen Kreis ausgedehnt. 1)

Also Sammlung der neuen Truppen im westlichen Südbeutschland und Richtung derselben gegen das westliche Nordbeutschland. Sollte nicht Kurfürst Maximilian in diesen neuen Anordnungen eine Verkehrung seiner eigenen Absichten erkannt und empfunden haben? Ein erstes Reichen plöglich eintretender Berstimmung zwischen Maximilian und Ferdinand konnte in dem veranderten Inhalt der Korrespondenz zwischen beiden gefunden werden: seit dem Monat Juni hört Maximilian auf, den Kaiser zur Aufstellung eines Heeres anzutreiben. Seine ganze Auffassung der friegerischen Verhältnisse ist jest dahin geändert, daß er als den gefährlichsten Feind den dänischen König nebst seinen niedersächsischen Verbündeten ansieht; ihm und dem jest in die aweite Linie aurudaetretenen Mansfeld gegenüber benkt er sich demgemäß die Kriegführung so, daß Tilly vorzugsweise gegen Die dänischen Streitfrafte angeht, zugleich aber Christians IV. und Mansfelds "tentierende Conjunctur.. wahrnehmen und.. ihnen begegnen" soll: unmittelbar an Mansfeld dagegen soll sich ein von der Infantin Ssabella zu stellendes Hilfskorps, nebst ber vorher bei dem Zug Mansfelds auf Breda zur Unterstützung Spinolas ausgesandten Abteilung Anholts hängen. Was bleibt da für den Kaiser noch zu thun übrig? Der Kurfürst beschränkt fich ihm gegenüber auf bas bescheibene Gesuch um die Zusendung von zwei Infanterie- und einem Kavallerieregiment zur Berstärkung von Tillys Armee.2)

Gewiß, diese Einstellung des früheren Drängens auf die Errichtung eines kaiserlichen Heeres kann ihren Grund einfach darin haben, daß Maximilian die neue Schöpfung ja inzwischen gesichert wußte, ein weiteres Drängen also unnötig war. Allein

<sup>1)</sup> Schreiben des Raisers vom 27. Juni 1627 bei Londord 3, 809. 811.

<sup>2)</sup> Maximilians Schreiben vom 23. Mai, 8. Juni, 15. Juli. — Der Kaiser bewilligte die Sendung von 1000 Reitern des Marradas und des halben Infanterieregiments Sachsen-Lauenburg (Juni 13, 17, 28).

wenn diese Erklärung zutrifft, so wird damit der Anfang der bezeichneten Verstimmung nur um turze Zeit hinausgeschoben. Denn kaum war jene veränderte Bestimmung der Wallensteinschen Armee, die auf einen Marsch nach dem niederrheinisch-westfälischen Kreis hinwies, getroffen, als eine nochmalige Anderung erfolgte: es war der schon am 25. August vorliegende Beschluß, daß Wallenstein, ebenso wie es Tilly schon gethan hatte, sich in den niederrheinischen Kreis werfen solle.1) Ich habe an anderer Stelle 2) barauf hingewiesen, daß, abgesehen von militärischen Erwägungen, welche die geringen und dem Ungreifer leicht entschlüpfenden Streitfrafte Mansfelds als ein wenig würdiges Ziel für den ersten Feldzug des kaiserlichen Generals erscheinen ließen, ein zwischen Wallenstein und Lamormain besprochener Anschlag auf die Stifter Magdeburg und Halberftadt, die man für den zweiten Sohn des Raifers zu gewinnen hoffte, bei dieser abermaligen Berschiebung des Keldzugsplanes mahrscheinlich mitgewirkt hat. Jedenfalls war es aber diese Aussendung der kaiserlichen Armee auf dasselbe Operationsgebiet, auf dem Tilly schaltete, diese Unweisung des kaiserlichen Feldherrn auf eine mit dem Generalleutnant Maximilians fonkurrierende Thätigkeit, welche sofort in der Seele des baperischen Kurfürsten die in den nächsten Jahren sich so verhängnisvoll entwickelnde Gifersucht gegen den General und sein Heer erzeugte. Als Beweis dafür und zugleich als Schluß dieser Ausführungen möge eine unzweideutige Außerung Maximilians hier Plat finden. Am 19. Dezember 1625 sprach der Kurfürst dem Kaiser sein Befremden aus über den bei Gelegenheit der Braunschweiger Friedensverhandlungen von Ballenstein gegen Tilly erhobenen Bräcedenzstreit und fügte dann hinzu: der Kaifer werde noch wiffen, welche "Erinnerung eben diefer besorgten Ungelegenheit halber" er, Maximilian, "gleich anfangs" eingewandt habe, als der Kaiser den Herzog von Friedland "gleichfalls in den niedersächsischen Craif anziehen zu lassen, sich gnedigst entschlossen" habe. — Also nicht baraus, daß der Raiser überhaupt eine eigene Armee aufstellte, sondern daraus, daß er sie in dasselbe Operationsgebiet schickte, welches dem Grafen Tilly zugewiesen war, entsprang der Unwille des Kurfürsten Maximilian.

<sup>1)</sup> Ritter, Deutsche Geschichte 3, 299.

<sup>3)</sup> a. a. D.

## 2. Wallensteins Bollmachten.

Erst am 25. Juli 1625 wurde Wallensteins Generalsvatent ausaefertiat, und ihm damit der Oberbefehl über die faiferliche Urmee zu vollem Rechte übertragen. Mit klaren Worten murbe in dieser Urkunde eine räumliche Beschränkung seines Rommandos hervorgehoben: es sollte sich nur auf diejenigen Truppen erstrecken, die vom Raiser ins "Reich zu ziehen, befehlicht" waren.1) Mithin waren diejenigen Truppenkörper, welche bei Wallensteins Abzug in das Reich in den faiferlichen Erblanden zurücklieben oder weiterhin dort aufgebracht oder dahin verlegt wurden, dem Kommando Wallensteins entzogen: ein Schluf, ber benn auch burch die Vorgänge des Jahres 1626 bestätigt wird. Als z. B. im Jahr 1626 der ungarische Balatin einheimische Streitfrafte aufbrachte. die mit Ballenftein gegen Bethlen und die Türken zusammenwirken follten, erklärte letterer: dem Palatin gegenüber beanspruche er nicht "zu commandiren", sondern nur "zu correspon= biren".2) Als in demselben Jahre Wallenstein zeitweilig verlangte, daß Schlefien gegen ben von Mansfeld und Bethlen brobenden Ginbruch ohne seinen Buzug verteidigt werben solle, nahm er an, daß die Verteidigung erfolgen werde durch eine auf kaiserliche Anordnung aufzubringende Streitmacht und unter einem vom Raiser zu ernennenden besonderen Führer 3), ohne daß er selber dabei etwas zu sagen hatte. Noch deutlicher wird diese Berteilung des Oberbefehls bei Gelegenheit des, ebenfalls im Jahre 1626, in Oberöfterreich gegen die aufständischen Bauern geführten Krieges, da mährend und nach bemselben es sich barum

<sup>1)</sup> Hallwich, Albringen S. 62. Daher in dem bei Dudit, Balbstein S. 78 f., mitgeteilten Urkundeninventar von 1631 unter N. 63 (S. 81) "General über den in's Reich geschickten Succurs".

²) Tadra N. 112 p. s., S. 426.

<sup>3)</sup> a. a. O. N. 35 S. 333. Wallenstein an Bayern, 1626 März 21 (v. Aretin, Bayerns ausw. Berhältnisse. Beil. S. 161/2). — Später, als Wallenstein die Notwendigkeit, eventuell persönlich in Schlessen zur Hilfe zu kommen, erkannte, verlangte er freilich, daß der Führer der schlessischen Truppen vom Kaiser auf ihn "gewiesen" werde, um seinen "Ordinanzen zu obediren" (1626 Juli 3. Tadra N. 72 S. 383). Daß aber der Kaiser dieses Berhältnis erst anordnen soll, beweist, daß von Haus aus das schlessische Korps nicht unter Wallenstein stand. Vgl. auch N. 84 S. 394 (Besehle an den schlessischen Kommandanten Dohna mittels des Kaisers, Juli 14).

handelte, Truppen, die unter Wallensteins Besehl im Reiche standen, nach Österreich, und wiederum Truppen, die in Österreich standen, nach dem Reiche zu kommandieren. Was Wallenstein damals durchsetze, war, daß der Kaiser, wenn er im Reich bestindliche Regimenter nach Oberösterreich ziehen wollte, dazu seiner, des Generals, Zustimmung bedurfte i), daß dagegen der General, wenn er in Oberösterreich liegende Truppen nachher zu seiner Armee ziehen wollte, dies nur auf kaiserliche Anordnung zu thun vermochte. 2)

Ergab sich nun aber aus dieser Beschränkung des Wallensteinschen Kommandos auf das Reich etwa auch die weitere Folgerung. daß sein Oberbesehl unter allen Umständen nur dis an die Grenzen der kaiserlichen Erblande reichte, und der Eintritt der Armee in das Innere der Erblande ausgeschlossen war? Gewiß lag dieses im allgemeinen in den Wünschen der kaiserlichen Regierung, wie denn auch sowohl während des ersten wie des zweiten Generalates Wallensteins die Gegnerschaft gegen ihn am kaiserlichen Hof immer dann am hestigsten und gefährlichsten wurde, wenn er den Druck seiner Quartiere statt bloß dem Reiche, auch den kaiserlichen Erblanden zumutete. Allein gleich im Jahr 1626, als Mansseld und Bethlen ihren Doppelstoß gegen

<sup>1)</sup> Bor 1626 Juni 28 hatte der Raifer an Ballenstein geschrieben, daß er deffen in Schwaben geworbene Regimenter Lauenburg und Pallant in Oberöfterreich verwenden wolle. Dagegen erinnerte Ballenstein den Kaiser an seine Zusage, daß er "kein Bolk von mir fordern wolle" (Tadra N. 79 S. 377). Sinterher gab dann aber Ballenftein felber die "Unordnung", daß bas ichwäbische Bolt über Bohmen nach Oberöfterreich giebe (an Harrach, Juli 7. Tadra N. 75 S. 385/6. Gutachten des H. Krieas= rate, Juli 17. Stiebe, Der oberöfterreichische Bauernaufftand 2, 170) und wies den H. Lauenburg an, sich demjenigen Oberbefehl zu unterstellen, der ihm vom faiserlichen Hof angewiesen werde (Tabra N. 77 S. 383; N. 81 S. 392; N. 102 S. 415. Das von Stieve Unn. 10 ju S. 250 citierte Schreiben Wallensteins an Bayern bezieht sich nur auf des Rurfürsten An= ordnungen über den von den Truppen einzuschlagenden Beg). Den Grundfat, dem er hierbei folgte, formuliert er September 12: "was man dem Bolt im Reich will befehlen, daß muß durch mich beschehen" (Tadra R. 128 **S.** 438).

<sup>2)</sup> Als Wallenstein um Zusendung der (neben seinen dorthin geschickten Hilfstruppen) versügbar gewordenen oberösterreichischen Truppen bat (N. 123 S. 435), erschien dies von der faiserlichen Anordnung abhängige Gesuch in deutlichem Gegensatz gegen die ihm zustehende freie Verfügung über das "Bolt im Reich" (N. 128 S. 438).

Schlesien, Ungarn und Mähren sührten, und die einzige Armee, welche diese Lande zu verteidigen vermochte, eben diesenige Wallensteins war, verstand es sich von selbst, daß Wallenstein mit dem Hauptteil seiner Armee herbeieilte, und daß er mit der Führung des Krieges auch, wenigstens in Schlesien, das Kommando über die dort liegenden ständischen und kaiserlichen Truppen übernahm.

Ja, man könnte aus diesem schlesisch-ungarischen Zug vielleicht eine dauernde Erweiterung von Wallensteins Oberbefehl über die Erblande ableiten. Denn als Wallenstein im Sommer 1627 sein Heer wieder ins Reich führte, ließ er eine Abteilung desselben in Schlesien und Mähren zurück, unter dem Kommando des Lorenzo del Maestro<sup>1</sup>); dieser Offizier aber wurde eben damals durch kaiserliches Patent vom 15. Mai 1627 zum "Obristen Feld- und Wachtmeister zu Koß über das in gegenw. Expedition dem H. zu Fritland untergebene Kriegsvolk" ernannt und dabei auf Wallenstein als seinen obersten Vorgesetzten ausdrücklich gewiesen.<sup>2</sup>)

Indes, daß die Befugnisse, welche Wallenstein über dieses Korps besaß, in der Zeit, da es in den Erblanden weilte, doch wohl ruhten, ersieht man aus einer in den September 1627 sallenden Thatsache. Damals, als nach Bestätigung des Friedens zwischen Kaiser und Türken der größere Teil des Korps in den Erblanden nicht mehr nötig zu sein schien, war es nicht Wallenstein, sondern der Kaiser, der die Anordnung des Abzugs der Truppen nach dem Reich direkt erließ und sie dann erst dem General mitteilte. Wes bestand also das künstliche Verhältnis, daß die Truppen, weil und solange sie in den Erblanden lagen, dem Oberbeschl Wallensteins entzogen waren, ihr Besehlshaber

<sup>1)</sup> Tadra N. 200 S. 491. Unter ihm kommandierte in Schlesien fraft eines im August vom Kaiser und von Wallenstein erlassenen Besehls Herm. v. Dohna (Krebs, acta publica 1626/27 S. 250 Anm. 1).

<sup>2)</sup> Wiener Kriegsarchiv, Bestallungen. Register und Protofoll 1466 bis 1638. Als Borgesette in aufsteigender Linie werden bezeichnet: der Oberst=Feldmarschall, der Generalleutnant, der General.

<sup>3)</sup> Der Kaiser an das schlessische Oberamt, 1627 September 24 (Krebs, acta publica S. 233/34; vgl. die weiteren Schreiben vom 16. Oft. und 16. Dez. S. 234, 237). Wallenstein an Collatto, 1627 Oft. 12 (Chlumecky R. 103 S. 57).

jedoch, weil er in Wallensteins Urmee eine der obersten Stellen bekleidete, grundsätlich dem General unterstellt war.1)

Wendet man sich von dieser räumlichen Begrenzung des Wallensteinschen Kommandos zu dem Inhalte desselben, so drängt sich die Frage in den Vordergrund: wie weit reichten die Bestugnisse des Feldherrn bei Ernennung der hohen Offiziere und bei Anordnung von Truppenwerbungen? Leicht wird sich bei flüchtiger Durchsicht von Wallensteins Korrespondenz mit Harrach die Frage hinsichtlich der Offiziersernennung dahin beantworten lassen, daß die Obersten der Regimenter vom Feldherrn auszewählt wurden, mit ihm über die Bedingungen ihrer Anstellung sich einigten und vom Kaiser in der Regel nur noch die formelle Anstellung durch Erteilung des Patentes empfingen<sup>2</sup>), daß dagegen

<sup>1)</sup> Bur Erläuterung burfte folgender Borfall dienen. 24. März 1626 (Tadra N. 40 S. 341; vgl. N. 67, 69, 72, 74, 79) ergeht fich Ballenstein in Bornesausbrüchen barüber, daß man am faiferlichen Sof dem Grafen Collalto ein bejonderes Rommando übertragen wolle. Um 2. Auguft tritt bann in feiner Stimmung eine überraschende Benbung ein, die sich nach dem Text des Briefes (N. 97 S. 411) daraus zu erklären scheint, daß der Raiser ihn durch Berleihung des höheren Titels eines "Felbhauptmannes" begütigt hat. Fußend auf der Annahme, daß das dem Collalto zugedachte Rommando sich auf Oberösterreich beziehe (N. 79 S. 390), will sich Ballenstein jest gefallen lassen, daß Collalto zum Feldmarschall ernannt werde, mit der Magnahme, daß er einerseits "under mir ware" (benn die "Milicia muß von einem bependiren"), anderseits aber da ftebe; stamquam membro separato del corpo . — Also ein Korps, das sor= mell bem General untergeordnet ift, thatfachlich aber wie ein felbständiges geführt wird. — Schlieflich möchte ich auch noch auf das Berhältnis der fünf zur Berstärfung von Spinolas Armee und des einen zur Er= ganzung ber Streitfrafte bes Erzberzoge Leopold geschidten Regiments (S. 197 Unm. 2-4) hinweisen. Auch diese Regimenter wurden nebst den nach Stalien geschidten taiserlichen Silfstruppen burch taiserliches Batent vom 31. Aug. 1625 dem Oberbefehl Ballensteins unterstellt (Hallwich, Albringen S. 71), aber so, daß sie der Ausübung desselben entzogen waren. Die Rudfendung diefer Truppen ju Ballensteins Armee hing nicht von einem Befehl Ballenfteins, fondern hinfictlich der bei Leopold befindlichen vom Willen des Kaisers und des Erzherzogs (Tadra N. 15 S. 310), hinsichtlich der unter Spinola dienenden von der Anordnung des Raisers und der Ausführung berselben durch Spinola ab (Chlumedy R. 52 S. 29; vgl. **%**. **26 S**. 18).

<sup>\*)</sup> Bei Übertragung von Bratislaws Regiment an Arnim hebt Ballenstein indes in auffallender Beise des Kaisers "expressen Befelich" hervor (Chlumech N. 70 S. 39).

die Berleihung der über den Rang des Obersten hinausgehenden Stellen in der Sand des Raifers lag, und Wallenstein hierbei allerdings seine Bunsche ober seinen Biberspruch mit gewohnter Heftigkeit zur Geltung brachte, aber sichtlich ein genauer bestimmtes Recht ber Mitwirfung nicht besaß; erft in seiner neuen Bestallung vom 21. April 16281) wurde ihm in dieser Beziehung ein formliches Vorschlagsrecht eingeräumt. Nicht so einfach steht bagegen die Frage nach den Befugnissen Wallensteins bei Anstellung neuer Werbungen. Ich habe hierüber früher2) die Ansicht ausgesprochen, daß seit der Konferenz von Bruck (Nov. 1626) die Ausstellung der "Bestallungs- und Werbepatente der Regimentsobersten" dem Feldherrn eingeräumt sei. Unglücklicherweise find hier aber zwei Dinge verbunden, die getrennt werden muffen. Die Unftellungspatente der Obersten wurden, wie mich inzwischen zahlreiche im Wiener Kriegsarchiv registrierte Urkunden dieser Art überzeugt haben, nach wie vor vom Raiser vollzogen; eine Anderung darin scheint erst in Wallensteins zweitem Generalat eingetreten zu sein.3) Nur um solche Patente kann es sich also handeln, durch welche Oberste oder Hauptleute zur Vornahme von Werbungen ermächtigt wurden, d. h. um eine Befugnis, deren Preisgabe an Wallenstein die Vermehrung des Heeres schrankenlos in seine Hand gab. Nun scheint die eigenmächtige Erteilung derartiger Patente durch Wallenstein gelegentlich schon im Jahr 1626 vorgekommen zu sein 4), aber als Regel erkannte er es bamals felber an, daß die Ausstellung der Werbepatente vom Willen des Raisers abhing.5) Das entgegengesette Verhältnis scheint seit 1627 ein-

<sup>1)</sup> Gindeln 1, 372. Hier wird auch seine Befugnis, die Obersten und Hauptleute zu ernennen, festgestellt, was indes die kaiserlichen Bestallungs= patente für die Obersten, wie die gleich zu erwähnenden Thatsachen bes weisen, nicht ausschließt.

<sup>2)</sup> Zeitschr. f. Geschichtswissenschaft 4, 30.

<sup>\*)</sup> Bgl. z. B. Wallensteins Patent für den Obersten Johann v. Abelzhofen, übersandt an Holt 1633 Januar 1 (Hallwich, Wallensteins Ende I N. 1 S. 3).

<sup>4)</sup> Ballenstein an Kurfürst Maximilian, 1626 August 6 (v. Aretin, Bayerns ausw Berhältnisse, Beil. S. 248): er habe zur Werbung von 2000 Reitern "Patent gegeben". Man könnte allerdings diese Worte viels leicht dahin deuten: er habe die betr. kaiserlichen Patente den Beaustragten zugestellt.

<sup>5)</sup> Bgl. die Beschwerbe vom 2. August 1626 (Tadra R. 97 S. 411). Über die beim ersten Beginn der Werbungen von Ballenstein "empfangenen"

Auch jetzt lassen sich noch öfter Hauptleute und Oberste durch faiserliche Patente, die sie ausdrücklich nachsuchen, zu Werbungen bevollmächtigen 1); aber die Regel scheint zu sein, daß Wallenstein die Batente ausstellt. Der Raifer felbst gibt dies, im Grunde genommen, zu, wenn er der Beschwerde führenden Ligagesandtschaft am 17. Mai 1627 erklärt, er habe ernstlich befohlen, daß "hiefüran" bei Anstellung neuer Werbungen die faiserlichen Batente dem Herkommen gemäß unter seiner Unterschrift ausgehen muffen.2) Fragt man jedoch, ob denn etwa seit Mai 1627 die versprochene Anderung eingetreten ist, so findet man eine Antwort in der Beschwerdeschrift der Kurfürsten vom 3. November 1627: Wallenstein, heißt es hier, teilt "eigenen Gefallens" Patente aus zur Anwerbung von einem bis vier Regimentern auf einmal.3) Noch bestimmter wird die Sache bei Gelegenheit der am Regensburger Kurfürstentag geführten Berhandlungen über die Ersetzung Wallensteins bezeichnet. Es sei, so wird hier im Namen der katholischen Rurfürsten erklärt 4), "reichskundig", daß Wallenstein "denen Obristen Patenten, im Reich aller Orten nach Belieben zu werben, under seinem Namen ausgeben . . . Erempla feien vorhanden, daß, mann i. M. Patente ausgeteilt, er's hoch empfunden habe." Allerdings wird nun von faiserlicher Seite diese Angabe eingeschränkt 5): wie die

und dann weiter "ausgeteilten" Patente vgl. Leuker, 1625 Mai 14 (Gindely 1, 52) und die Zeitung in den Schriften der mährisch-schlesischen Gesellsichaft 22, 138 (Mai 24).

- 1) Anträge an den Hoffriegsrat auf Erteilung von Werbepatenten von Colloredo, 1624 Febr. 13 (zur "Beftärfung" seines Regiments), Febr. 25 (zur "Bestallung" von bereits angeworbenen 500 Polladen), von Hauptsmann Melchior v. Castro, 1627 Febr. 26 (zur "Complirung" von Zerbonis Regiment), von Oberst Hebron für einen seiner Rittmeister, März 4, von Graf Mansseld, vor 1628 Mai 1 (zur Werbung eines Regimentes z. F.) Wiener Kriegsarchiv, Hoffriegstanzleiservedition, B. 257, 259).
  - 2) Gindeln 1, 248.
- 3) Hurter, Zur Geschichte Wallensteins S. 106. Daß hier Werbepatente, nicht die Bestallungspatente, gemeint sind, ergibt sich daraus, daß der ganze Passus (bis S. 107 unten) sich mit den Werbungen und den damit verbundenen Übelständen der Sammels und Musterpläße beschäftigt. S. 106 3. 10 wird statt "nicht eines" (Regiment), zu lesen sein: nicht auf eines u. s. w.
- 4) Konferenz zwischen ihren und des Kaisers Abgeordneten, 1630 August 23 (Wiener Staatsarchiv, Reichstagssachen fasc. 100).
  - 5) Konferenz vom 27. August, Botum Stralendorfs (a. a. D.).

"Gewalt, Obrifte anzunemben" Wallenstein nur »necessitate inevitabili« übergeben fei, so fei es "ebener Geftalt mit Erteilung ber faiserlichen Werbungspatenten im Anfang zwar ergangen, hernacher aber wider revocirt und eingestellt worden". Also zeit= weilige Einräumung, dann Rudnahme Diefer Befugnis. Indes über den weiteren Zusammenhang dieser Zugeständnisse werden bann von berselben Seite noch weitere Angaben gemacht 1), welche geeignet sind, die Glaubwürdigkeit der ganzen Mitteilung zu erschüttern: als Wallenstein, so heißt es, "selbst Obriften angenommen und Patenten erteilet, sei das allgemeine Wefen in eußerster Gefahr gestanden, entgegen aber gar keine Mittel vorhanden gewesen, auch nur den ersten Monatsold zu reichen, daher ein solcher Gewalt Not halber gegeben werden mußte, damit er teils felbst das Gelt hierzu dargebe, teils vermugliche Obriften, welche von dem Ihrigen etwas zuzuseten, bestellen möchte". hier wird also die Designation der Obersten und die Ausstellung von Berbepatenten zusammengefaßt und beides auf die Zeit von Wallensteins Erhebung zum General zurückgeführt. Daß damit, soweit es sich um die Batente handelt, ju weit zurückgegriffen wird, ist nach bem oben Bemerkten mahrscheinlich. Dadurch aber wird, zumal wenn man noch die apologetische Tendenz berücksichtigt, die ganze Darstellung zweifelhaft, und es wird, solange nicht etwa zuverläffigere Zeugniffe unfere Auffaffung modifizieren, die Ausfage ber Aurfürsten als maßgebend für den Sachverhalt gelten müffen.

Verwandt mit der Frage nach den Besugnissen, welche Wallenstein zur eigenmächtigen Vergrößerung seiner Armee übte, ist die weitere Frage, welche Rechte er sich zum Zweck der Untershaltung derselben beilegte. Grundsätlich bestand Wallenstein darauf, daß die Pflicht, dem Heere seinen Unterhalt zu schaffen, dem Kaiser obliege: er selber, so behauptete er unverbrüchlich, habe nur die Kosten der ersten Aufstellung des Heeres auf sich genommen<sup>2</sup>); allein weder ihm noch der kaiserlichen Regierung

<sup>1)</sup> Gutachten ber beputierten Rate, verfaßt und vor dem Kaiser, dem R. Ungarn und geh. Raten verlesen von Stralendorf, 1630 August 26 (a. a. O.).

<sup>2)</sup> Bgl. meine angeführte Abhandlung S. 22. Die Behauptung, daß Ballenstein "alle Uncosten und Bezahlung seines habenden Kriegsheers über sich genommen", wird übrigens nachweisbar schon im Herbst 1626 vom Hoftriegsrat ausgesprochen (die Hoftammer an den Kaiser, 1626 Ott. 2; Oberseitner im Archiv f. österr. Gesch. 19, 18 Anm.).

konnte von Anfang an verborgen sein1), daß die Wittel zur weiteren Unterhaltung erst recht nicht aus den kaiserlichen Raffen geschöpft werden konnten.2) Hat nun ber Raiser seinem General irgend eine Anweisung ober Bollmacht gegeben, diese Mittel auf außerorbentliche Beije zu beschaffen? Bur Beantwortung biefer Frage sind wir zur Zeit lediglich auf die Instruktion angewiesen, welche am 27. Juni 1625 für Wallenstein ausgefertigt wurde. Hier wird als Grundsat aufgestellt, daß der Feldherr Kontributionen, die dem 3med ber Ernährung ber Soldaten bienen, nur in eroberten Bebieten auflegen barf, und daß er fur Brandschatzungen und für runde Geldsummen, die von Städten oder Landschaften zur Bestrafung von Feindseligkeiten zu forbern find und über jenen Zweck hinausgeben, ben besonderen Befehl des Kaisers einzuholen hat. Wie es dagegen in den Landen der Freunde und Neutralen zu halten ift, wird an zwei andern Stellen angebeutet: bei Durchzügen, heißt es an ber einen Stelle, soll der Soldat das, was er für des Lebens Notdurft braucht, bezahlen; im allgemeinen, heißt es an der andern, sollen "unrechtmäßige exactiones" vermieden werden. Merkwürdigerweise jedoch wird jede diefer Bestimmungen durch einen kleinen Rusat eingeschränft: bezahlen foll ber Solbat, "wenn er (selber) bezahlt wird" 3), und unrechtmäßige exactiones sind solche, die "über dasjenige, mas die tägliche Notturft erfordert", hinausgehen. Gewiß hat der Verfasser der Instruktion diese Rusätze nicht als leere Redewendungen eingefügt; aber gewiß enthalten sie auch keine eigentliche Anweisung und Bollmacht, die Mittel zum

<sup>1)</sup> Trop der scheinheiligen Berficherungen Ferdinands gegen Rurs jachjen. Bgl. meine Deutsche Geschichte 3, 301.

<sup>2)</sup> Was Wallenstein an barem Geld vom kaiserl. Hof in den Jahren 1626—1629 empfing, ist folgendes: im Jahre 1626: 100 000 Thlr., gesfordert seit Juni (an Collalto, Chlumech N. 44 S. 36. An den Kaiser, Juni 5, Archiv s. österr. Gesch. 19, 31 N. 13), erhalten im September (an Harrach, Tadra N. 128 S. 437/38; kaiserliche Erlasse vom 2. September bis 3. Oktober, Schristen der schles. mähr. Gesellschaft 22, 448—451). — Im Jahre 1627: der Ertrag der böhmischen Kontribution (vgl. meine angessührte Abhandlung S. 31); nominell wurde ihr Ertrag für 1628 auf 800 000 st. angegeben (Rigger, Materialien zur Statistik Böhmens 10, 248 Col. 6a). — Im Jahre 1628: der Ertrag der schlessischen Kontribution mit (nominell) 600 000 Thlr. (Chlumech N. 160, S. 89—92, N. 179 S. 110).

<sup>\*)</sup> In dem Drud Hallwichs (Zeitschr. f. allgem. Geschichte 1, 126 3. 3) ist bas Romma nicht vor, sondern hinter bas Wörtchen "auch" zu setzen.

Unterhalt des Heeres in den Landen der Neutralen und Freunde einzutreiben. Wie nun aber Wallenstein sich derartige Besugnisse beilegte, und wie er sie zur Ausbildung eines unerhörten Kontributionssystems benutze, soll die folgende Untersuchung lehren.

## 3. Die Orbinanzen.

Zum Verständnis des Wallensteinschen Kontributionswesens wird man von der Frage ausgehen, welche Leistungen der Ginwohner für den Unterhalt durchziehender oder einquartierter Soldaten in Deutschland und zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges als zu Recht bestehend galten. Wäre für diese Frage nur das Reichsgesetz maggebend gewesen, fo murbe die Beantwortung über die Magen einfach fein. Denn noch in der letten vor dem Dreißigjährigen Krieg erfolgten gesetlichen Regelung bieser Dinge, in der dem Speirer Reichsabschied von 1570 beigegebenen "kaiserlichen und bes h. Reichs Reuterbestallung" 1), wird als Norm aufgestellt, daß der Kriegsmann nichts anderes empfängt als seinen Sold und sich davon, etwa bei ben im Lager2) ihren Kram aufschlagenden "Markatanten", seinen Lebensbedarf selber einkauft (Art. 85, 86): eine Norm, die nur durch einige die gewöhnliche und gefährliche Unbestimmtheit damaliger Reichsgesetze an sich tragende Satzungen eingeschränkt wurde, so vor allem durch die Bestimmuna. daß, wenn der Sold ausbleibt, der Soldat gegen Ausstellung einer Quittung und auf späteren Abzug bes Betrages von seinem Solbe, "auf den Wirten (Quartiergebern) oder dem armen Mann leben und zehren muß" (Art. 91).

Es versteht sich von selbst, daß so ärmliche Bestimmungen den wirklichen Verhältnissen gegenüber nicht ausreichten, daß sich solglich in der im alten Reich so gewöhnlichen Weise ein Herkommen bildete, welches den Ersordernissen einer regelmäßigen Unterhaltung der Soldaten und ihrer Pferde besser entsprach. Wie sich dieses Herkommen gestaltete und von den als Ausschreitungen angesehenen Heischungen unterschied, wird man am ehesten erkennen, wenn man die betreffenden Vorgänge in einem

<sup>1)</sup> Sie galt nicht nur für die Reiter, sondern für die "gemeine Kriegsleut, es seien Reuter oder Fußvolt" (Reichsabschied von 1570 § 16). Besondere Artikel für letteres: N. 142 f.

<sup>2)</sup> Berbot des "Bortaufs außerhalb des Lagers": Art. 86.

Fürstentum mit verhältnismäßig guter Verwaltung und geordeneten Finanzen ins Auge faßt.

Im Kurfürstentum Sachsen wurden im Jahr 1623, im Ausammenhang mit dem Einbruche Chriftians von Halberstadt in ben niedersächsischen Kreis und mit den Bestimmungen des oberfächfischen Kreisabschieds vom 10. Mai. Truppenaufstellungen vorgenommen, die in vermindertem Umfang auch noch im Jahr 1624 fortdauerten. Für die Unterbringung biefer Soldtruppen boten sich nach den bestehenden Einrichtungen zwei Formen: das Lager Da indes das Lager nur gebildet zu und die Einquartierung. werden pflegte, wenn die Truppen sich im Feldzuge gegen den Feind befanden, so tam in Wirklichkeit nur die zweite Form in Betracht. Unter den Orten nun, in welche die Soldaten einquartiert murden, fanden sich die Hauptstädte der Stifter Merjeburg und Naumburg-Zeit, das Amtsstädtchen Dippoldiswalde und das Dorf Zeschwig 1); ohne Unterschied also traf die Einquartierung die Bauern des platten Landes und die Bürger der Städte ersten und zweiten Grades (schriftsäffige und amtsfässige Städte). Berbunden mit der Hergabe des Quartiers nebst Lagerftätte, und gleich biefer ohne Erfat zu leiften, mar bas fogenannte Servis. Es war eine Abgabe, die auch in der Folgezeit regelmäßig wiederkehrt, und deren Grundbestandteile Licht, Brennholz und Salz waren. Wie man aber zu diesen wesentlichen Teilen auch später bald dies bald das hinzusette, so kam in Sachsen Butter, Honig, Kirschenmus, Rohle und Rauhsutter dazu.2)

Diesen Quartierlasten standen nun, als eine zweite Reihe, die Anstalten gegenüber, welche die Ernährung der Soldaten und ihrer Pferde bezweckten. Sie beruhen keineswegs auf dem Austausch zwischen Käuser und Berkäuser im einzelnen, sondern auf einer im Ort der Einquartierung geregelten Lieferung im großen.3)

<sup>1)</sup> Die Aften darüber entnehme ich aus dem Dresdener Archiv 9203, 37. und 38. Buch.

<sup>2)</sup> Kurfürstl. Tage, 1623 Sept. 25 (37. Buch f. 47). Dies sind die "vivres ohne Entgelt" im Gegensatz gegen die zu bezahlenden Proviantzlieferungen (Zschepplin an den Kurfürsten, 1624 Aug. 12, 38. Buch).

<sup>3)</sup> Auf einen anderen Geschäftsgang als den im folgenden geschils berten führt eine Eingabe des Marketenders Mich. Thiele an den Kursfürsten vom 22. Juni 1622 (f. 206). Allein derselbe war angestellt bei einer Fahne im Meißenschen "Defensionswesen", d. h. im Landesaufgebot, nicht in einer Söldnertruppe.

Als z. B. traft kursürstlichen Befehls ein Fähnlein Fußtruppen in die Stadt Zeiß gelegt wurde, verfügte der Generalproviantmeister, daß der Stadtrat "eine Commiß sollte aufrichten".¹) Man verstand unter diesem Namen die Ansammlung der Vorräte, aus welchen den Soldaten die Nahrungsmittel und den Pferden der Hafer zu liesern war, und verband mit dieser Einrichtung alsbald zwei weitere sich daraus ergebende Anstalten: einmal, es wurden durch den Generalproviantmeister die Kationen sestgesett, welche den Soldaten nach ihrem Grade und den Pferden nach sestgester Zahl zu entrichten waren, in Zeiß z. B. und ähnlich wohl auch anderwärts für den gemeinen Fußsoldaten täglich ein Pfund Fleisch, zwei Pfund Brot und drei Kannen Bier; sodann wurde, da Abrechnung über die Kosten vorbehalten blieb, durch landesherrliche Anordnung eine Preistaxe aufgestellt²), die als "gewöhnliche Kriegstaxe" bezeichnet wurde.³)

Das Geschäft ber Ansammlung und ber Ablieferung vollzog sich, wie eben bemerkt, in dem Ort der Einquartierung, und zwar, wenn es eine Stadt mar, unter Leitung des Magistrats, wenn es ein Dorf mar, unter Leitung ber Amtsobrigkeit (des Schöffers). Aber wer hatte zur Ansammlung der Proviantvorräte beizusteuern? Als in Zeitz und ebenso in Naumburg die erwähnte Einquartierung erfolgte, und "die Commiß" errichtet wurde, erließ zugleich der Generalpropiantmeister auf kurfürstlichen Befehl an die Schöffer der Amter des Stiftes Naumburg-Zeitz die Berfügung. "durch ihre anbefohlene Underthanen das bedurfende Korn und Fleisch, wie auch etliche Scheffel Hafer" wöchentlich an die Räte beider Städte zu liefern; auf Bürgerschaft und Rat jeder der beiden Städte sollte dagegen neben Quartier und Servis 4) die Hergabe des Bieres fallen. Also Bildung von Kontributions= bezirken, in benen Städte und Amter nach einem bestimmten Berteilungsmaßstab zu den Broviantlieferungen beizutragen hatten. Ein tieferes Eingehen würde zeigen, daß diefer Maßstab zwischen

<sup>1)</sup> Der Zeißer Stadtrat an die Zeißer Regierung, 1624 August 7 (38. Buch).

<sup>2)</sup> S. p. S. 212 A. 2.

<sup>\*)</sup> Gen.=Prov.=Meister Bichepplin an den Kurfürsten, 1624 Mug. 12 (38. Buch).

<sup>4) &</sup>quot;Die Losirung und die vivres ohne Entgelt." Bgl. oben Unm. 2 S. 212 (nach dem angef. Schreiben von Zschepplin).

Stadt und Land nicht überall berselbe war; aber wichtiger, als solche Einzelheiten, ist das Versahren bei der Unterverteilung der Lasten. Hier war in den Städten der Rat an die Mitwirfung der Bürgerschaft gewiesen; auf dem platten Lande dagegen, z. B. im Amt Dippoldiswalde, nahm der Amtsschösser "mit Zuziehung der Amtsverordneten bei den Landrichtern eine richtige Ein= und Abteilung" vor, und zwar wurde als Maßstab der Belastung der Husenbesitz angenommen.1)

Unvermeidlich war es, daß bei dieser Verteilung nach dem Muster einer Husensteuer auch die Frage der Befreiungen eingriff. Als befreit scheint man von vornherein die unmittelbaren Bessitzungen des Adels angesehen zu haben; aber Schwierigkeiten machten die unterthänigen Bauern des Adels: sowohl diesenigen, welche im Amtsverband saßen, als jene, die auf den außerhalb dieses Verbandes stehenden Gütern der schriftsässigen Edelleute lebten. Erstere, die, wie der Schösser von Plauen bemerkt<sup>2</sup>), in manchem Dorf das Fünfs dis Zehnsache der "unmittelbaren Amtsunterthanen" betrugen, sollten nach einem Besehl des Kurfürsten vom Jahr 1623³) gleich ihren Nachbarn steuern, für letztere aber hielt der Kurfürst eine besondere Verhandlung mit ihren Grundsherrn für nötig, in welcher denn auf jede Huse die Lieferung von drei Schesseln Hafer nebst einem Quantum Heu und Stroh gesett wurde.<sup>4</sup>)

Die Zahl und Größe der also gebildeten Kontributionsbezirke vermag ich nicht zu bestimmen. Sie wurden um den Mittelpunkt der mit Einquartierung bedachten Orte gelegt und nach der Zahl der zu verpflegenden Truppen bemessen. Daß sie über daß ganze Land erstreckt wurden, ist unwahrscheinlich, war auch um so weniger notwendig, da, abgesehen von Quartier und Servis, die Naturallieserungen keine eigentliche Abgabe bils

<sup>1)</sup> Der Schöffer von Dippoldismalde an den Kurfürsten, 1624 Febr. 16 (37. Buch).

<sup>2)</sup> Bericht vom 18. März 1624 (37. Buch).

<sup>3)</sup> a. a. D.

<sup>1)</sup> Der Kurfürst an verschiedene Sbelleute, 1624 Febr. 24 (37. Buch). — Im Amt Dippoldiswalde beanspruchen Abraham Hater und Christ. Rlügel, als Besitzer (Pächter?) von Borwerksgütern (sie nennen sich "Borwerksleute" im Gegensatz gegen die "Amtsunterthanen") Befreiung. Der Schösser ist für Abweisung (Bericht des Schössers, 1624 Febr. 16; Eingabe der Genannten, Febr. 13, a. a. O.).

beten, sondern nach der festgesetzten Taxe aus dem Solde der Truppen bezahlt werden sollten. Diese Bezahlung war es aber, welche neue Auseinandersetzungen erfordert.

Bunachft, wenn die Amtsunterthanen ihren Anteil in die Quartierstadt ablieferten, so empfingen fie vom Stadtrat eine Quittung; er haftete also ben Landbewohnern für die Bezahlung. Die Stadt, oder der sonstige mit Truppen belegte Hauptort, fam dann am einfachsten zu ihrem Gelde, wenn, wie es in Merfeburg 1) für die Bierlieferungen geschah, von den Soldaten von vornherein "die Zahlung bei dem Rate hinterlegt" wurde. Indes eine solche Bahlungsfähigkeit ber Soldaten mar gewiß, jelbst in Sachsen, eine seltene Ausnahme.2) Der Regel dürfte das Berhältnis entsprochen haben, welches in einer kurfürstlichen Rejolution vom 27. Oftober 1624 zum Ausdruck kommt: wenn die Soldaten, fo heißt es hier, "nicht bei Geld" find, fo foll ihnen das Nötige gleichwohl geliefert werden, doch so, daß es "fünftig zu bezahlen, und darüber richtige Rechnung zu halten" ift. Diese Abrechnung und Bezahlung hatte abichließend zu erfolgen, wenn Die Truppen abgedankt, und dabei ihre Soldrudstände berichtigt wurden, und die Bermittlung zwischen Gläubiger und Schuldner fiel alsdann dem Soldherrn, d. h. der furfürstlichen Regierung zu. In diesem Sinn schreibt z. B. der Stadtrat von Dippoldiswalde nebst den dortigen Amtsunterthanen am 29. Februar 1624 an den Kurfürsten: sie haben die Rechnung über den noch nicht bezahlten Teil ber Lieferungen für die einquartierten Reiter übersandt, die Regierung hat diesen Betrag bei Abdankung der Solbaten von ihrem Solde abgefürzt, aber ihnen, den Dippoldiswaldern, ist das Geld noch nicht zugekommen.

In solcher Weise war, wenn wir uns nur an die ordnungsmäßigen Vorgänge halten und, wie es auch im folgenden geschehen soll, von den Ausschreitungen absehen, die mit der Einquartierung verbundene Unterhaltung der Truppen geregelt.

<sup>1)</sup> Ranzler und Rate bes Stiftes an ben Kurfürsten, 1623 Dez. 24 (37. Buch).

<sup>2)</sup> Auch in Merseburg gab es einen üblen Anstoß. Die Soldaten hatten im Frühjahr die Bezahlung in "leichtem" Gelde (vgl. meine Deutsche Geschichte 3, 203 f.) hinterlegt; im Herbst aber verlangten die Lieferanten schweres Geld, da inzwischen auch der Truppensold in schwerem Geld wieder gezahlt wurde.

Neben der Einquartierung gab es nun aber, wie gleich zu Anfang Dieses Abschnittes angedeutet ift, ein zweites Verhältnis, in dem die Unterhaltung der Truppen wieder besonders geregelt werden mußte: das war der Durchzug durch neutrale Lande. Hinsichtlich der für diesen Borgang bestehenden Regeln muß man zweierlei unterscheiden: einmal die Autorisation des Durchzugs, welche in höherer Instanz der Kreisoberste für seinen Rreis, in niederer Instanz der Landesherr für sein Territorium erteilte 1), sodann die Borkehrungen für die Berpflegung der durchziehenden Truppen. Über ersteres habe ich hier nicht zu handeln und über letteres kann ich mich kurz fassen. Schlug man für die hier in Betracht kommenden Fragen das Reichsgesetz von 1570 auf, fo fand man nichts als die Bestimmung, daß der Feldoberste mit seinem Feldmarschall eine Breistare für die Lebensmittel (einseitig!) aufstellen follte.2) Befragte man das Herkommen, so stellte fich als Hauptaufgabe heraus, an geeigneten Stellen die für bas Heer erforderlichen Nahrungsmittel zusammenzubringen und für Berteilung, Bezahlung und billigen Preis derfelben Sorge zu tragen. Ordnungsmäßig murbe diese Aufgabe gelöst, wenn auf porherige Anzeige des Truppenführers der Landesherr des durchzogenen Gebietes ben Proviant zur Stelle schaffen ließ, eine Tare zwischen beiden Teilen vereinbart murde, und für die Beaahlung wie den Ersat der angerichteten Schäden der Führer der Truppen mittels einer dem Kreisobersten ausgestellten Kaution haftete: Borbedingungen, die allerdings ihrem vollen Umfange nach wohl niemals erfüllt wurden.

Hiermit sind die wichtigsten Grundlagen der Forderungen bezeichnet, welche im Dreißigjährigen Kriege Heersührer und Kriegsherrn an die Einwohner zu stellen hatten. Es versteht sich von selbst, daß sie in dem furchtbaren Kriege sich als unzureichend erwiesen. Die Heere, welche dieser Krieg ins Feld zog, waren von einer in Deutschland unerhörten Stärke, sie bedeckten sast noch mehr die Lande der Neutralen und Freunde, als die des Kriegsherrn und der Feinde, und die Unfähigkeit der Kriegsherrn, diese Wassen regelmäßig zu unterhalten, wuchs mit den neuen Verhältnissen. In welcher Weise man nun solchen

<sup>1)</sup> Bgl. meine Deutsche Weschichte 1, 431.

<sup>2)</sup> Art. 93. Die erste Beile muß lauten: "da man in ber Feind Land ober noch auf bes Reichs Boben murbe liegen."

Schwierigkeiten gegenüber die Mittel zur Unterhaltung der Truppen zu beschaffen suchte, läßt sich vor Wallensteins Aufetreten am sichersten bei derjenigen Armee verfolgen, welche damals die verhältnismäßig am besten geordnete war, der Armee der Liga.

Bu Anfang des Jahres 1627 unterschied Tilly einmal in der Fürsorge für das Ligaheer zwei Epochen: eine erste, in welcher der Sold Monat für Monat gezahlt sei, eine zweite, deren Beginn er bereits um etliche Jahre gurudverlegte, in welcher die Soldzahlung ein- oder höchstens zweimal im Jahr erfolgte; ja zur Zeit, da er den Brief schrieb, hatte die Armee seiner Behauptung nach seit 5/4 Jahren feinen Sold gesehen.1) Selbstverständlich mußte diese Zerrüttung des Kinanzwesens auch den Verfall der Proviantierung der Armee nach sich ziehen. Zu Anjang des Krieges, mahrend des bohmischen Feldzugs, tamen ben Ligatruppen große Broviantzüge von Bayern zu; seit der Beit aber, da die friegerischen Operationen vorzugsweise nach Nordbeutschland verlegt waren, kam diese Urt der Verpflegung in Abgang, und die Truppen mußten ihren Unterhalt aus Lieserungen ziehen, die sie auflegten und erhoben, wo sie gerade lagen, mochten es Gebiete ber Bundesgenoffen, der Reutralen oder der Keinde sein. Die erfte Magregel bei diesem Borgeben war, daß der Truppenführer eine sogenannte Ordinanz erließ, d. h. eine Angabe der Rationen, welche den Soldaten vom untersten bis zum obersten Grad, desgleichen den Pferden nach der für die verschiedenen Truppenkörper bestimmten Rahl und Gattung (Reitpferde, Bagagepferde u. f. w.) zukamen. Rur eine erste Magregel murbe mit diesen Ordinanzen getroffen; als weitere Schritte waren dann erforderlich die Umlage der also aeforderten Unterhaltsmittel auf die Landesbewohner, ihre Er= hebung und ihre Austeilung. Aber zunächst halten wir uns an die Ordinanzen. Besonderes Ansehen gewann unter ihnen diejenige, welche Tilly im Sommer des Jahres 1623 bei seinem Einmarsch in Bersfeld und Bessen erließ?), gegen Ende desselben

<sup>1)</sup> Tilly an Kurfürst Maximilian, 1627 Februar 26 (Gindely, Baldstein S. 183, die Stellen S. 183 und 187). Im folgenden Mai konnten zwei Monatssolde verteilt werden (Opel 3, 149).

<sup>\*)</sup> Rommel, Heff. Geschichte 7, 542 Anm. 482, S. 548 Anm. — Aus ber vorhergehenden Zeit Ordinanz Anholts im Münsterland 1622/23 (Beskamp, Das Seer ber Liga in Westfalen S. 222).

Jahres, als er Heffen mit anderthalbjähriger Einquartierung bedachte1), mit einigen Anderungen erneuerte2) und zu der er bann am 1. August 1624 eine tief greifende erganzende Anordnung hinzufügte. Die Erganzung beftand barin, daß er die in der vorigen Ordinang aufgestellten Anfage für "Effen und Trinken" 3) in einen entsprechenden "Geldanschlag" umwandelte und es nun in die Wahl der Obrigkeiten und Unterthanen stellte, ob sie der ersten Ordinang nachgehen oder anstatt der dort "besignierten Spesa (in Naturalien) das Gelb darfür . . . erlegen" wollten.4) Es liegt auf der Hand, daß diese Aufstellung von Geldforderungen eine schwerwiegende Anderung enthielt; aber anderseits muß festgehalten werden, daß die Belbbetrage nur ein Aquivalent für die zu liefernden Nahrungsmittel sein follten, daß folglich die hier den Truppen zuerkannten Gelder nicht ihre ganze Löhnung, sondern lediglich die als einen Teil berselben gefaßte Berpflegung begreifen.

Bergleicht man beiderlei Ansätze mit den in Kursachsen aufgestellten Forderungen für den Truppenunterhalt, so ergibt sich grundsätlich kein Unterschied; aber ein ungeheurer Unterschied lag darin, daß jetzt der Feldherr seine Forderungen in einem fremden Lande erhob, welches trot aller verdeckten Feindseligskeiten doch als ein neutrales anzusehen war, daß die Ansätze, besonders die in Geld umgerechneten, sich wesentlich höher stellten 5),

<sup>1)</sup> Meine Deutsche Geschichte 3, 259 f.

<sup>2)</sup> Rommel 7, 571.

<sup>3)</sup> Ordinanz für die Reiter, desgl. für das Fußvolk. (Dresdener Archiv 9203, 36. Buch. Unvollständig gedruckt bei Gindeln, Waldstein 1, 134. Die dort in den ersten Zeilen gedruckten Verpslegungssätze für den gemeinen Soldaten sind der früheren Ordinanz entnommen.) Die im Text gegebenen Erläuterungen stehen in der Einleitung.

<sup>4)</sup> Dabei wird noch für den Fall des Unvermögens die dritte Möglich= lichkeit eröffnet, daß "der Hausmann dem Soldaten seinen Tisch, so gut er den selbsten hat", geben kann.

<sup>5)</sup> Da ich nur die wesentlichen Grundzüge des Kontributionswesens darzulegen gedenke, so werde ich spezielle Rechnungen über das quantitative Berhältnis der Ansäge in den verschiedenen Ordinanzen, die bei der Bersschiedenheit der Maße und dem Schwanken der Preise meist sehr problesmatisch sein würden, möglichst vermeiden. Für Tillys Ordinanz bemerke ich nur, daß die Fleischportion von einem auf anderthalb Pfund gestiegen ist, daß sich ferner, wenn man die bei Chlumecky, Regesten der Archive in Mähren 12, 2, mitgeteilten, nach N. 3 S. 5 "etwas vermehrten" Bers

und. daß von einer Bezahlung der Naturalien oder Rückzahlung der Gelder feine Rede war. Im übrigen wurde, wie oben schon angedeutet ist, ebenso wie in Sachsen und ebenso wie in allen späteren Erlassen dieser Art, als eine feststehende, zu den anderen Leistungen, mochten sie in Geld oder Naturalien entrichtet werden, hinzusommende Abgabe das Servis gefordert, das jedoch hier wieder auf seine Grundbestandteile zurückgeführt ist. 1) Zu dem Servis sodann wurde als eine weitere ebenso seststehende Last die Lieferung bestimmter, auf jedes Pferd sommender Portionen von Haser, Heu und Stroh vorgeschrieben, eine Neuerung, welche denn auch in allen Ordinanzen Wallensteins beibehalten ist.

Ein Jahr nachdem dieser Erlaß Tillys ergangen war, erschien Wallenstein mit seiner Armee in Norddeutschland, von seinem Kriegsherrn weder mit den Mitteln zum Unterhalt des Heeres, noch mit Anweisungen versehen, sich solche Mittel zu schaffen. Nur durch eigenmächtiges Zugreisen konnte er diese Mängel ersehen, und er that es, indem er an erster Stelle gleichfalls zu der Auskunft der Ordinanzen griff. Als Vorbilder standen ihm dabei allerdings weder die sächsische Prazis, noch diesenige Tillys vor Augen, sondern Einrichtungen, welche sich in der kaiserlichen Armee während der Türkenkriege ausgebildet hatten?) und seit dem böhmischen Krieg in den verschiedenen Erblanden des Kaisers befolgt waren. So hatte der General der kaiserlichen Armee, Graf Buquoy, in den ersten Monaten des Iahres 1621 eine Ordinanz aufgestellt, welche der Kaiser am 1. April desselben Jahres dem mährischen Statthalter, Kars

pflegungsfäße, die im Jahre 1624 in den kaiserlichen Erblanden galten, nach den daselbst S. 2 3. 18 v. u. mitgeteilten Preisen in Geld umrechnet, sich viel geringere Beträge ergeben, als die von Tilly angesetzen.

<sup>1)</sup> Es fehlt sogar das Salz, mas aber mohl an einem Bersehen liegt, da es in allen folgenden Ordinanzen erscheint.

<sup>2)</sup> In den rhetorisch gehaltenen Beschwerden der ungarischen Reichstage unter Rudolf II., z. B. daß die Soldtruppen Städte und Höse ad timaros more Turcarum per quarteria (sibi) vendicant, oder daß die Gespanschaften von Presburg und Neitra 10000 deutsche und wallonische Truppen strictissimo suae Mtis mandato cido et potu gratis nutrire coguntur (1602, Ratona 28, 94 fg.), erkennt man unschwer die Quartiersbezirke und die Berpslegung der Truppen nach kaiserlichen Ordinanzen. — Über die für die Truppen in Ungarn bestehenden "täglichen Unterhaltungssordinanzen" im Jahre 1620 vgl. Chlumech, Archive in Mähren 12, 249 g. 7 v. u., S. 251.

dinal Dietrichstein, zur Befolgung zusandte. 1) Sie bestimmte, "was (in den Quartieren) auf das Kriegsvolk zu geben" sei, und ließ dabei — lange vor Tillys Anordnung — den Quartierzgebern die Wahl, ob sie das Geforderte in Geld oder Naturalien geben wollten. 2) Leider sind wir über das Einzelne dieser Ordinanz nicht unterrichtet, aber wie bald nach ihrem Erlaß und gerade in Mähren die Unterhaltung der Truppen weiter geregelt wurde, können wir etwas genauer verfolgen.

Als im Herbst des Jahres 1621 neue Truppen in Mähren einquartiert wurden, fertigte Dietrichstein mit einigen anderen Kinang= und Kriegsmännern einen Anschlag für ihre Unterhaltung an. Grundlegend mar dabei die Bestimmung, daß bem gemeinen Soldaten täglich anderthalb Pfund Brot und monatlich drei Gulden rheinisch geliefert werden sollten 3), natürlich unter Sinzutritt der festen Last des Servis und der auch hier bestehenden Pferderationen. Daß dabei das Brot von den Quartierwirten gereicht murde, versteht sich von felbst, aber mer bezahlte bas Beld? Wir erfahren es aus einem um ein Jahr späteren Erlaß, ben Dietrichstein, auf Grund einer neuen faiferlichen Ordinanz vom 16. September 1622, am 5. November besselben Jahres ausgehen ließ. 4) Hier heißt es: der gemeine Mann gibt nach wie vor die Brotportion, für die Pferde aber nur noch Beu und Stroh, mahrend die haferlieferung ihm abgenommen wird. Wie bann weiter neben bem Brot bem Solbaten zwei Drittel bes Soldes in bar gereicht werden joll — analog jenen brei Gulben monatlich -, so wird angeordnet, daß dieses Beld, ebenso wie

<sup>1)</sup> Schriften ber ichlesijch-mährischen Gesellschaft 22, 191. 206.

<sup>3)</sup> In dem angeführten Schreiben des Kaisers (Z. 4 v. u.) vom 1. April ist die Rede davon, was die Truppen empfangen haben an Geld und Proviant. Daß statt "und" vielmehr "oder" zu lesen ist, ergibt sich aus dem Schreiben Dietrichsteins vom 18. April (S. 203), wo es als Unsordnung gerügt wird, wenn die Soldaten sich in den Quartieren Wein und Getreide reichen lassen und daneben "die Contribution in barem Geld einnemben".

<sup>3)</sup> Bericht Dietrichsteins, 1621 Aug. 16, mit dem Anschlag als Beislage (a. a. D. S. 228, 229). Über das Quantum des Brotes vgl. S. 232. — Entsprechende Geldzahlungen erhielten die höheren Grade, sodaß auf sämtzliche zu einem Fähnlein gehörige Besehlshaber 200 fl. rheinisch für den Monat kam.

<sup>4)</sup> a. a. D. 16, 149.

ber Hafer, aus einer bem Land bereits aufgelegten "allgemeinen" Kontribution genommen werden soll, so daß fortan "niemand einiges Gelb liefern dürfen wird". Also bis bahin war bas zu der Brotration hinzukommende Geld von den Einzelnen "geliefert" 1), jest wurde es mitjamt ben Haferrationen aus einer dem ganzen Lande auferlegten Kontribution bestritten. 2) Bur richtigen Beurteilung dieser Kontribution aber ist wieder dreierlei festzuhalten: einmal sie mar keine Landessteuer gewöhnlicher Art. sondern auf den Drang der Not von dem Statthalter nach Berständigung mit etlichen "fürnehmen Herrn (und) Inwohnern" ben vier Ständen aufgelegt3), jodann, ihr Zweck mar, dem Soldaten die Anschaffung der übrigen Nahrungsmittel neben dem Brote nach einer festgesetzten Taxe zu ermöglichen, endlich, was man überhaupt auflegte und erhob, follte nur der Berpflegung der Truppen dienen, bildete also nur einen Teil (wenn auch beim gemeinen Soldaten beinahe das Banze) des Soldes und war bei der schließlichen Abrechnung über den rückständigen Sold vom Betrag desselben abzuziehen.4) Man erkennt an diesen Zügen sofort die Verwandtschaft der österreichischen Einrichtungen mit den von Tilly in Heffen getroffenen.

Wie nun Wallenstein die also in den kaiserlichen Erblanden gesammelten Ersahrungen im Reich verwertete, zeigte sich zunächst bei der Einquartierung seiner neugeschaffenen Armee in den Stiftern Halberstadt und Magdeburg (Oktober 1625 f.). Zur Charafteristik des gesamten Vorgehens Wallensteins ist hier die Vorfrage wichtig, ob dieses erste Winterquartier mit Vorwissen und Erlaubnis des Kaisers genommen wurde. Nach den bisher

<sup>1)</sup> Also wohl gleichartig dem "Liefergeld", welches Liechtenstein im Jahre 1621 den Pragern auflegte (vgl. seine Berichte vom 3. Febr., 5. März; a. a. D. 17, 14. 36), oder der Wochenabgabe von einem Gulden, die im Jahre 1627 im Czaslauer Kreis auf jeden Unterthanen gelegt wurde (Schmidl, Historia Soc. Jesu. Bohemia 3, 764 N. 8). Bgl. meine Deutsche Geschichte 3, 220/21.

<sup>2)</sup> Eine solche "Landescontribution" hatte Wallenstein schon am 7. September 1621 befürwortet (Schriften der schlesisch-mährischen Gesellsichaft 22, 234), während Dietrichstein abriet (an den Kaiser, Sept. 23, S. 235).

<sup>3)</sup> Patent Dietrichsteins vom 8. November 1622 (a. a. D. S. 152).

<sup>4)</sup> Bgl. das angeführte Schreiben Wallensteins, 1621 Sept. 7: al disconto della paga.

vorliegenden, allerdings fehr unvollständigen Quellen wird man diese Frage verneinen. Am 10. September 1625 ersuchte der Raiser seinen General, das Stift Halberstadt mit Einlagerung zu verschonen, und forderte ihn in unglaublicher Verkennung der Leiftungsfähigkeit ber jungen Armee auf, feine Winterquartiere in dem königlichen Anteil von Holstein und benachbarten feindlichen Gebieten zu nehmen. 1) Einen Monat später hielt Wallenstein eine Unterredung mit Tilly, in welcher er sich gerade Halberstadt und Magdeburg für seine Winterquartiere ausbedang. Daß er sich die Mühe gegeben habe, den Raiser zur Underung seiner Wünsche und zur Genehmigung seiner eigenen Wahl zu bewegen, ist nicht bezeugt und nicht wahrscheinlich.2) In ähnlicher Weise verfuhr Wallenstein auch sonst im Reich. Im März 1626 hatte er einen Befehl vom taiferlichen Sof, die befreundeten Fürsten von Anhalt mit seinen Quartieren zu verschonen 3); seit dem Mai besselben Jahres werden die Anteile von Zerbst, Köthen und Deffau mit Wallensteinschen Truppen belegt. Das grellfte Beispiel der Eigenmacht des Keldherrn aus jener ersten Zeit trat aber hervor, als Ende Oftober 1626 ber Herzog Georg von Lüneburg mit seinen beiden Regimentern auf Befehl Wallensteins 4) sich dem Kurfürsten von Brandenburg in die Altmark legte, und der Raiser auf des Aurfürsten Beschwerde über diese und eine bald darauf erfolgte Einlagerung in den Rreis Croffen bas Geftändnis ablegen mußte, daß er bavon nichts gewußt habe. 5)

Eine grundsätliche Schranke fand Wallensteins freie Wahl seiner Quartiere wohl nur vor den kaiserlichen Erblanden. So mußte er für die im Winter 1626/27 in Schlesien, Mähren und den angrenzenden Teilen Böhmens vorgenommene Einquartierung die kaiserliche Erlaubnis vorher erzwingen, allerdings um dann

<sup>1)</sup> Opel 2, 307.

<sup>\*)</sup> Die Briefe an Harrach vom 6. und 16. Oktober (Tadra N. 2, 3; vgl. an Collalto, Okt. 6, Chlumech N. 25) find bloße Anzeigen von Wallensteins eigenen Entschlüssen.

<sup>3)</sup> An Harrach, 1626 März 16 (Tabra N. 39 S. 336).

<sup>4)</sup> Auf Wallensteins Anordnung beruft sich Georg selbst (Krause, Urstunden zur Geschichte der Anhaltschen Lande 1, 184—186). Unmittelbar scheint dem Herzog der Besehl von Tilly zugekommen zu sein (Gebauer, Kurbrandenburg im Jahre 1627 S. 4—6).

Ballenftein, Balbstein 1, 329. 331). Aber Kaiser an Ballenftein, Marz 1 (Gindeln, Balbstein 1, 329. 331). Abnliches Berhältnis bei der

auch hier sehr eigenwillig zuzugreifen. 1) Im Reich dagegen band er sich unbedingt nicht einmal an die dem Kaiser durch seine Politik vorgeschriebene Schonung der ligistischen und kursächsischen Lande. 2)

Sigenmächtig, wie also Wallenstein die Lande des Reichs mit seinen Truppen belegte, nahm er auch die Einwohner dessselben für die Unterhaltung seiner Armee in Anspruch. In diesem Sinne erließ er als Norm für das, was seine Regimenter vom untersten bis zum obersten Grad zu verlangen hatten, zu Halberstadt am 10. und 11. November 1625 eine Ordinanz, erst für die Kavallerie, dann für das Fußvolk. Es war eine Anordnung, welche keineswegs bloß für die in Halberstadt quartierten Truppen

Einquartierung in Pommern (Chlumech N. 83 S. 154). — Als vorübergehende Anwandelung ist es daher wohl anzusehen, wenn unter dem durch die Ligagesandtschaft vom Mai 1627 (Gindely 1, 246 f.) verursachten Schrecken der Rommissar Wegger den Obersten Verdugo auffordert, für sein noch nicht gemustertes Regiment die Anweisung von "Musterplat und Quar etiern" durch besondere kaiserliche Anordnung zu erwirken (1627 Juli 14; Oresdener Archiv 9236 vol. 1). — Auch Graf Wolf von Mansseld erbittet sich 1627 Aug. 2 eine kaiserliche "Ordinanz", um sein in Italien abgebanktes Regiment "in die Wetterau zu losiren" (Wiener Kriegsarchiv, Bestallungen. Register und Protokoll 1466—1638). — Solche Fälle werden vielsach vorgekommen sein; aber es handelt sich um die Regel und vor allem um die Einquartierungen im großen.

<sup>1)</sup> Bgl. meine Abhandlung in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 1890 S. 27 f. Den schlessichen Ständen wagt der Kaiser nur zu sagen, die Einquartierung in Schlessen sei erfolgt ohne seinen "gemessenen" Befehl (Krebs, acta publica 1626/27 f. S. 176). Auf kaiserliche Ordinanz beruft sich das gegen Wallenstein (an Breslau, 1626 Dez. 25, S. 283). — Eigenwilliges Eingreisen vor allem in dem Streit über die Befreiung von Schweidnitzsauer. Der von Ferdinand III. hierüber erwirkte Besehl des Kaisers (1626 Dez. 15; Krebs, acta publica 1626/27 S. 318) tras allerdings erst ein, als Wallenstein die Einquartierung in beiden Landen bereits angesordnet hatte (die Stände von Schweidnitzsauer an Ferdinand III., 1627 Jan. 6; a. a. D.); den Bersuchen des Kaisers und seines Sohnes, diese Einquartierung nachträglich rückgängig zu machen (Schreiben vom 12. und 19. Jan., a. a. D. S. 319, 324), trat er aber mit entgegengesetzen Besehlen entgegen (Wallenstein an Horrach, 1627 Jan. 30 (Tadra N. 172 S. 474).

<sup>2)</sup> Bon ben Mainzer Gebieten wurde besonders Ersurt belastet (Instruktion der katholischen Kurfürsten, 1627 April 15; Gindely 1, 243. Mainz an den Ligatag, 1629 März; Hurter, Wallenstein S. 302/3. Bgl. Ferdinand II., 9, 587 Anm. 451). Dem Kurfürsten von Sachsen wurden 1628 fünf Regimenter in die Lausit gelegt (Hurter 9, 574).

galt. Ein Jahr nach ihrem Erlaß erklärte der Generalkommissar Aldringen ihre Bedeutung dahin, daß sie "auf die ganze kaisersliche Armee gerichtet" sei; sie werde befolgt nicht nur in Halbersstadt und Magdeburg, sondern auch in Schwaben, Franken, Hessen, der Wetterau und in der Altmark. Auch in der Altmark. Als hier gegen Ende des Jahres 1626 der Herzog Georg von Lünesburg die erwähnte Einlagerung vornahm, bemerkte er den bransbendurgischen Gesandten: er sei an Wallensteins Halberstädter Verpslegungsordnung gebunden.

Trot dieser allgemeinen Geltung waren indes die Säte der Ordinanz keineswegs unabänderlich. Der eben genannte Aldringen sah sich schon nach Ablauf eines Jahres genötigt, für Anhalt im Dezember 16262), für die Altmark im April 16273) eine "Interimsordinanz" aufzustellen, indem er die Halberstädter Ansätze auf eigene Berantwortung etwas ermäßigte und die letzte Entscheidung selbstverständlich dem General vorbehielt. Da nun Wallenstein in den nächsten Jahren nach 1625 seinen Kommissaren und Korpsführern in dieser Beziehung ziemlich freie Hand ließ4), so entstanden in verschiedenen Quartierbezirken versichiedene Ordinanzen, mit geringen Abweichungen untereinander, aber im Vergleich mit der Halberstädter Anordnung in den Ansätzen für die Besehlshaber in Kegiment und Kompagnie sast durchweg Ermäßigungen enthaltend. 5) Merkwürdig ist aber bei

<sup>1)</sup> Krause a. a. D. 1, 205.

<sup>2)</sup> Schreiben Krosigks von 1626 Dez. 23 und Fürst Christians vom 31. Dez. (Krause 1, 207. 210).

<sup>3)</sup> Gebauer S. 44.

<sup>4)</sup> Charakteristisch ist dafür die höchst summarische Antwort Ballensteins auf das Gesuch Arnims um eine Ordinanz für die ihm unterstellten Regimenter, 1627 Nov. 15 (Förster 1 N. 70 S. 137; vgl. N. 115 S. 177).

<sup>5)</sup> Der Halberstädter Ordinanz gleich (von geringen Abweichungen abgesehen) ist die von dem Kommissar Metger dem Obersten Berdugo erteilte Ordinanz von 1627 Juli 1 (Dresdener Archiv 9236, vol. 1). — Bergleichende Zusammenstellung mehrerer Ordinanzen bei B. Löwe, Organissation und Berwaltung der Wallensteinschen Heere S. 63. Bon besonderer Wichtigkeit ist dabei die unter dem Datum 1627 Nov. 11 angeführte Ordinanz Arnims für Pommern. Sie wird unmittelbar nach dem Eingang des eben (Anm. 4) erwähnten Schreibens Wallensteins vom 15. November (aus Fehrbellin) ergangen sein und muß nach Wallensteins Schreiben vom 26. Dez. 1627 (Förster 1 N. 115 S. 178) sür die sämtlichen dem Arnim unterstellten Regimenter gegolten haben.

all diesen Anordnungen, soweit sie fürs Reich ergehen, daß dabei keine höhere Autorität genannt wird als diejenige des kaiserlichen Feldherrn.<sup>1</sup>) Nicht nur thatsächlich, sondern auch formell erscheint das neue System als eine Schöpfung Wallensteins. Die einzige Ausnahme, die hierbei scharf festgehalten wird, kommt wiederum den österreichischen Hauslanden zu gute. Als Wallenstein jene Winterquartiere von 1626 auf 27 nahm, die vornehmslich auf Mähren und Schlesien sielen, wurden die Ordinanzen im kaiserlichen Austrag und ohne sein Zuthun<sup>2</sup>) versaßt, die für Mähren, wie es scheint, vom Statthalter Dietrichstein<sup>3</sup>), die für Schlesien (4. März 1627) von dem zu diesem Zweck abgesandten Hosstriegsrat Questenberg.

Worin bestand nun aber das Eigenartige dieser Wallensteinschen Ordinanzen im Vergleich mit den von Tilly in Hessen und den von den kaiserlichen Generalen in den Erblanden erlassenen? Um es mit einem Worte vorauszunehmen: darin, daß die älteren Ordnungen nur das zur Ernährung der Truppen Ersorderliche aufstellten, und deshalb der Ansah von Naturalien das Wesentsliche und Ursprüngliche in ihnen war, daß dagegen Wallenstein die vollen Soldbeträge forderte und demgemäß seine Ansähe von vornherein auf Geld richten mußte. Kurz und bündig erklärt er in diesem Sinne einmal: der einsache Inhalt seiner Ordinanzen sei, daß den Truppen "alle Monat ein Monatsold gereichet" werde: wenn von den Einwohnern statt Geldes Natus

<sup>1)</sup> Eine Ausnahme macht die von Collalto im Jahre 1628 publizierte Ordinanz (Dresbener Archiv 9215, 77. Buch), welche im Auftrag des Kaisers und Wallensteins erging. Aber dies hing mit der besonderen Mission Collaltos zusammen, der zwar unter Wallenstein als Generalleutnant stand (Bestallung als Generalleutnant und Feldmarschall, 1628 Mai 31. Wiener Priegsarchiv), aber vom Kaiser geschieft war, um in Wallensteins Armee tiefgreisende Änderungen vorzunehmen. — [Die bei Gindely mit dem Datum "Işehoe 6. Sept. 1628" gedruckte Ordinanz (2, 61) wird vom Herausgeber ebenfalls mit diesen Vorgängen in Zusammenhang gesbracht. Allein wenn die Einleitung derselben (Titulatur, Motivierung) ins Jahr 1628 führt, so weist dagegen die Ortsangabe des Datums auf den Sept. (16?) 1627 (vgl. auch S. 63 3. 18 des "Kendsburger Maß"). Es sieht so aus, als ob zwei verschiedene Stücke hier verbunden wären.]

<sup>\*)</sup> Daher sein heftiger Tadel sowohl der mährischen (Tadra N. 182 S. 481) als der schlesischen (Chlumech N. 80 S. 44) Ordinanz.

<sup>3)</sup> Er ist das "verhurt Pfaffle" in dem angef. Schreiben bei Tadra. Historische Zeitschrift (186. 90) R. F. 186. LIV.

ralien geliefert werden, so sei der Preis derselben als eine Quote vom schuldigen Solde abzurechnen. 1) Als ein Mißbrauch, der freilich immer wieder hervortritt, wird es beklagt und bekämpft, daß die Truppen nebeneinander Geld für ihre Besoldung und Naturalien für ihre Verpslegung erpressen 2); als eine zu weit gehende Forderung dagegen wird es abgewiesen, wenn Kurbrandenburg eine Ordinanz wünscht, die "nur auf der Soldaten Unterhalt (Ernährung), nicht auf Geld (Besoldung) gerichtet werden möchte". 3)

Aus dieser Natur der Wallensteinschen Ordinanzen ergeben sich bei einer Vergleichung der früher besprochenen Anordnung Tillys zwei Verschiedenheiten: zunächst der viel höhere Vetrag der Ansätze. Dem Obersten eines Infanterieregimentes sind von Tilly 100 Gulden 30 Kreuzer<sup>4</sup>) wöchentlich zugedacht, von Wallenstein in der Halberstädter Ordinanz 500, in den ermäßigten Ordinanzen 300; der Hauptmann erhält nach Tilly 45 Gulden wöchentlich, nach Wallenstein erst 100, dann 75; der Leutnant der Infanterie erhält nach Tilly 21 Gulden, bei Wallenstein schwanken seine Bezüge zwischen dem höchsten Satz von 35 und dem niedrigsten von 21 Gulden 30 Kreuzer. Dullerdings sind diese Verschiedenheiten, soweit es sich um die höheren Stellen, vom Hauptmann bis zum Obersten, handelt, so groß, daß man

i) Förster I N. 70 S. 137 Z. 4 s., S. 138 Z. 6 s. Bgl. N. 115 S. 177. — In der von Arnim mit Markgraf Sigismund am 22. Juni 1627 gesschlossenen Kapitulation wegen Besetzung brandenburgischer Festungen scheint nur Naturalverpslegung ausgemacht gewesen zu sein (Gebauer, Brandenburg, im Jahre 1627 S. 87. Später freilich modifiziert: S. 97). Deshalb dringt Wallenstein bei dem vorstehenden Winterlager 1627/28 in ausdrücklichem Gegensatz dagegen auf den vollen Wonatssold (Verhandslungen mit Pfuel. Gindely 1, 347).

<sup>\*)</sup> Wallenstein in dem eben angef. Schreiben S. 137 Z. 2 v. u. f. (statt "von die Soldaten" ist zu lesen "vor die Soldaten"), S. 177 Z. 4 v. u. s. — Rlage des H. Holftein, 1627 Dez. 19 (Gindeln 1, 320 Z. 13 v. u.).

<sup>3)</sup> Bericht der kurbrandenburgischen Gesandten, 1628 September 30 (Gindeln 2, 118 B. 21 f.).

<sup>4) 67</sup> Thaler. Der Thaler wird in den Kriegsrechnungen regelmäßig mit 1 fl. 30 Kr. berechnet.

<sup>5)</sup> Löwe a. a. D. S. 65. Richt berücksichtigt habe ich die dort angeführte Ordinanz Schlicks vom 28. Oktober 1625, die, wenn überhaupt, nur vorsübergehend gegolten hat, und die vom 4. Oktober 1634, welche nach Wallensteins Tod fällt.

zu ihrer Erklärung noch einen anderen Umstand wird hinzuziehen müssen, nämlich das Bedürfnis Wallensteins, die höheren Offiziere für die großen Vorschüsse, die er von ihnen forderte, zu entschädigen.

Eine zweite Verschiedenheit ist die oben schon hervorgehobene, daß nämlich die Ordinanzen Wallensteins, wenn man von den wiederholt besprochenen und auch in ihnen regelmäßig erscheinenden festen Leistungen, dem Servis 1) und den Pferderationen, absieht, nicht auf Naturalien, sondern auf Geld gerichtet sind. Eine Ausnahme in der strengen Durchführung dieser Regel wird nur für die gemeinen Soldaten und die niederen Chargen bis aufwärts zum Feldwebel gemacht. So bestimmt die grundlegende Halberstädter Ordinanz: der Kuffoldat erhält täglich 15 Kreuzer und anderthalb Pfund Brot, also wenn man das Pfund Brot auf 2-3 Kreuzer und den Monat auf 30 Tage2) rechnet, einen Monatsfold von 9-10 Gulden. Gine mit dieser Ordinanz bis auf kleine Abweichungen übereinstimmende Anordnung des Rommissars Metger für Verdugo3) bestimmt: der Kuffoldat erhält täglich 20 Kreuzer4), also monatlich 10 Gulden; wenn aber die Unterthanen "wegen bes gar großen Armuts und mangelnder Gelbesaufbringung" ihm die Hausmannskoft stellen, so foll er biese annehmen und bann von bem ausgesetzten Belbe nur die Hälfte erhalten. In beiden Fällen geht die Rechnung in der Hauptsache doch wiederum auf den vollen Sold, auf welchen das in Nahrungsmitteln Gelieserte aufgerechnet wird. Daß dieser Grundsat festgehalten murde, zeigt die, ähnlich wie die Salberftabter Ordinang, für die gange kaiferliche Armee erlaffene Un= ordnung Collaltos von 16285): auch hier werden dem gemeinen

<sup>1)</sup> Die Frage, wann und wie das Servis in Geld berechnet und umgerechnet wurde, ist eine der vielen Einzelheiten, auf die ich nicht eingehe.

<sup>2)</sup> Rach der Reuterbestallung von 1570, Urt. 7. Dieselbe Berechnung verlangt Questenbergs Ordinanz (Krebs, acta publica 1626/27 S. 190).

<sup>3)</sup> S. o. S. 224 Anm. 5.

<sup>4)</sup> Wörtlich: 2 fl. 20 fr. die Woche. — Im Regiment Zerboni lautet der Ansatz im Jahre 1626: an Geld 1 fl. 24 fr., für Naturalien 7 fl. 45 fr. den Monat; also 9 fl. 9 fr. Monatssold (v. d. Decken, Herzog Georg 1, 238).

<sup>5)</sup> S. o. S. 225 Anm. 1.

Soldaten zwei Pfund Brot täglich und baneben bares Gelb zu= erkannt. 1)

Daneben weisen diese Angaben über die gemeinen Soldaten aber noch auf ein anderes wichtiges Verhältnis. In Kursachsen betrug im Jahre 1619 der Monatsgehalt des Fußsoldaten im Durchschnitt 9 Gulden 36 Kreuzer.2) Auf einen ähnlichen Satsführt die erste Ordinanz Wallensteins, und wir dürsen annehmen, daß derselbe in den späteren Erlassen mindestens nicht erhöht ist.3) Vergleicht man nun diese bescheidene Entlohnung des ge-

<sup>1)</sup> Statt fpezieller Angabe der Gelbbetrage heißt es nur: eine Fuß= kompagnie von 300 Mann erhält monatlich 3000 fl. — Berglichen mit biefem Anfat, ergeben die Salberftädter Gape folgende Rechnung: Bochen= lohn für gehn Rompagnien: 5250 fl., für ihre Ctabe: 2107 fl. 30 fr., ju= fammen 7357 fl. 30 fr. (Opel, Ballenstein in Salberstadt S. 25. Die hier gegebenen runden Summen erscheinen, wenn man die einzelnen Boften feststellt und nachrechnet, etwas zu niedrig. Da indes die beiden Biffern ben Aften entnommen sein werden, halte ich mich an sie.) Auf 30 Tage um= gerechnet, ergibt dies für gehn Rompagnien: 31530, für eine: 3153 fl. Die Ordinang Collaltos enthält alfo eine bescheidene Ermäßigung ber halberstädter Sate. Sie stimmt in dieser Beziehung wieder genau mit der Ordinang Questenberge (S. 225): auf die vollzählige Fußtompagnie monatlich 3000 fl. und 600 Afd. Brot (Rrebs a. a. D. S. 190). Die Ermakigung wird auf der Reduktion der Sate für die Befehlshaber beruben, wie denn 3. B. der Oberst in Collattos Ordinanz auf 300 fl. wöchentlich (Halberstadt: 500 fl.) geset ist.

<sup>3)</sup> R. A. Müller, Forschungen 3, 23.

<sup>3)</sup> Ausgehend von den drei eben angeführten Ordinanzen, glaube ich. vericiedene andere Angaben nicht buchftablich auffassen zu durfen. Go die fummarifche Angabe Ballenfteins in dem S. 224 Unm. 4 angeführten Schreiben vom 15. November 1627, daß dem Juffoldaten monatlich 7 fl. gezahlt werden follen. Wenn hier die in den drei grundlegenden Ordinanzen angesetten Brotportionen absichtlich ausgelassen sind, jo mare bamit eine starte heruntersepung bes Soldes vorgenommen. Aber näher liegt es, eine bloke Nachlässigteit des Ausdruckes anzunehmen, bei der es Arnim oblag, das Ausgelaffene als felbstverftändlich zu erganzen. — Anderfeits wenn in der auf jenes Schreiben folgenden Ordinanz Arnims vom 21. No= vember 1627 (Baltische Studien 40, 95/96) die Naturalverpflegung des Soldaten auf je zwei Pfund Brot und Fleisch und zwei Quart Bier gesett wurde, so fragt es fich wieder, ob der Rusag, daß der Breis dieser Lieferungen bloß vom Solde abgerechnet, dem Soldaten also das Überschießende in bar zugezahlt werden follte, absichtlich ober unabsichtlich ausgelassen ift. Im ersteren Fall wäre man zu dem Grundsape zurückgekehrt, daß in Bezug auf die gemeinen Soldaten nur das zu ihrer Ernährung Nötige von den Einwohnern zu fordern fei. Daß dies nicht die Absicht

meinen Soldaten mit der ungeheuerlichen Erhöhung der Befoldungen der höheren Offiziere, besonders des Obersten, des Obriftleutnants und des Hauptmanns, so erhält man einen Einblick in den geschäftlichen Charakter der Wallensteinschen Beeresgrundung; man sieht, wie die Offiziere, als Teilnehmer der Unternehmung, mit gewaltigen Bewinnanteilen bedacht, die Solbaten aber, als lebendige Wertzeuge, mit karglichem Lohne abgefunden wurden. Anderseits da jene Erhöhungen doch nur wenigen Berjonen zu gute kamen, so wurden dadurch die Gesamtkosten eines Wallensteinschen Regimentes in ihrem ordentlichen Betrag nur um wenige Taufend Gulden erhöht. Die große Frage war nur, ob der Feldherr, den sein kaiserlicher Kriegsherr ohne Geld tieß, die Mittel zur Bestreitung der Rosten in solcher Beise werde beschaffen können, daß der ordentliche Betrag derselben nicht ins ungemessene überschritten murde. Gine Antwort darauf werden wir gewinnen, wenn wir zusehen, wie es mit Umlage, Erhebung und Bermaltung der Ballensteinschen Seerestoften bestellt mar.

## 4. Die Rontribution.

Wenn man in dem mit Einquartierung bedachten Gebiet die durch die Ordinanz den einzelnen Truppenteilen und innerhalb derselben den verschiedenen Graden zuerkannten Bezüge an Geld und Naturalien mit der Zahl der Truppen und ihrer Grade multiplizierte, so hatte man die Summe dessen, was von den Einwohnern verlangt wurde. Aber das war zunächst nur ein Soll; die unermeßlichen Schwierigseiten begannen, sobald diese Beträge auf die Einwohner umzulegen, zu erheben und den Solzdaten zuzusühren waren. Das hierbei eingeschlagene Bersahren war natürlich im einzelnen vielsach verschieden; um jedoch eine Vorstellung von den im wesentlichen gleich bleibenden Grundzügen und Regeln zu gewinnen, wird es genügen, wenn wir die Untersuchung auf solche Lande richten, in denen bei relativ ges

war, ergibt sich u. a. daraus, daß Wallenstein gerade in dem Schreiben vom 15. November die Lieferung des Proviants nur als eine Abschlagszahlung auf den vollen Sold bezeichnet (vgl. S. 225/6), daß serner in einer bald darauf folgenden Ordinanz für Brandenburg von 1628 die Naturalzverpstegung als ein bloß partieller Ersat der Soldzahlung bezeichnet, der Sold ohne Naturalverpstegung aber wieder auf 9 fl. 38 fr. monatlich gesett wird (B. Löwe, a. a. D. S. 64 Ann. 5, S. 68 3. 9 v. u.).

ordneter Steuerverfassung und Verwaltung die Unterhaltung der Truppen in verhältnismäßig geordneter Weise durchgeführt wurde: es sind die Lande Anhalt und Schlesien, Brandenburg und Vommern.

Zwei Hauptfragen sind bei dieser Untersuchung zu stellen: einmal, wem siel die Handhabung des neuen Steuerwesens zu, den bestehenden Behörden der Landesverwaltung oder den Truppen und ihren Offizieren? Sodann, wurden die Lasten gleichmäßig über das Land verteilt oder sielen sie regellos auf die gerade mit Truppen belegten Gebietsteile?

Nach einer Reihe von Zeugnissen wird man geneigt sein, diese Fragen im ersten Sinne zu beantworten. Als in Schlesien das Winterquartier von 1626/27 vorgenommen wurde, war es im Sinne des Kaisers das Haupt der gesamten Landesverwaltung, ber Oberamtsverwalter Fürst Georg Rudolf von Liegnig, welcher gleich die erste Magregel, die Berteilung der Quartiere, in seine Hand nehmen sollte, wie denn gleichzeitig auch der Fürstentag den Anspruch erhob, daß die Verteilung durch des "Landes und ber Stände Commiffarien" erfolgen muffe.1) Allerdings mar biefer Forderung Wallenstein zuvorgekommen, indem er neun2) von den fünfzehn Fürstentumern zur Belegung ausersah und den einzelnen diefer Lande die aufzunehmenden Truppenkörper zuwies: das Einzige, was nun der bürgerlichen Verwaltung übrig blieb, war, daß nicht das Land im ganzen, sondern die Regierung der einzelnen Fürstentumer Quartierkommissarien ernannte, welche die Unterverteilung der Quartiere vornahmen.3) Allein der Grund= satz, daß die Austeilung der Quartiere der obersten Landes= verwaltung zukomme, wurde auch sonst noch anerkannt. In der Rapitulation vom 20. November 1627 über die Einquartierung in Pommern4) heißt es 3. B., daß die Anweisung der Quartiere

<sup>1)</sup> Kaiserliche Schreiben vom 12. und 18. Januar 1627, angeführt vom Fürstentag zu Liegnit, Febr. 1 (Krebs a. a. D. S. 179). Der Fürstenstag, 1626 Dez. (a. a. D. S. 175).

<sup>2)</sup> Genannt a. a. D. S. 177.

<sup>3)</sup> So der Borgang im Fürstentum Bressau (Wallenstein an Bressau, 1626 Dez. 25, Krebs S. 283. Bergleich Bressaus mit St. Julian, 1627 Jebr. 19, S. 287). Über Quartier= und Krigskommissare in Jauer=Schweid= nit vgl. die Rechnung S. 330, Schreiben Hertels, 1627 Mai 14 (S. 329), Schrift vom 20. Januar 1627 (S. 324).

<sup>4)</sup> Baltische Studien 40, 93. Bgl. Ballensteins Erflärung, Förster N. 153.

bem Herzog vorbehalten bleibe, und die Austeilung der Winterquartiere in Brandenburg, welche Wallenstein am 20. Nov. u. f. 1627 zu Frankfurt an der Oder vornahm<sup>1</sup>), geschah im Einvernehmen mit "märkischen", also landesfürstlichen oder landständischen Kommissarien.<sup>2</sup>) Nur daß freilich diese leitende Thätigkeit der Landesverwaltung immer wieder durch das jähe Zugreisen Wallensteins durchbrochen wurde.

Indes, nicht diese Borgange sind es, auf die es zunächst ankommt, sondern die Frage: Wer bestimmte die für die Unterhaltung der Soldaten erforderlichen Beisteuern? Gehen wir auch hier von Schlesien aus, so tritt uns zuerst wieder die Autorität bes Fürstentags entgegen. In der hoffnung, das Winterlager auf drei Monate beschränken zu können, bewilligte diese Bersammlung eine "breimonatliche Geldcontribution" 3), ebenso wie sie auch zur Errichtung von zwei Getreibemagazinen in Reisse und Großglogau bas Quantum bes zu liefernden Getreibes bewilligte und auf die einzelnen Kürstentümer verteilte. 4) Aber wie schon die Berteilung der Quartiere dem Fürstentag aus der Hand geglitten war, so hatte auch jene Geldbewilligung keine praftische Bedeutung: aus den drei Monaten des Winterquartiers wurden sieben, und die Sobe der erforderlichen Geldkontribution zu bestimmen, wurde den einzelnen Fürstentumern überlaffen, in denen die Truppen quartiert waren.

In den Fürstentümern ging man nun aber wirklich daran, die erforderlichen Geld- und Naturalleistungen durch gleichmäßige Steuern aufzubringen. So wurden im Herzogtum Liegnitz auf das im Jahre 1527 für Schlesien sestgesetze, im Jahre 1552 ersmäßigte Steuerkapital erst 3, dann 30 vom Tausend in Geld, dazu Naturalien aufgelegt, hierauf die alte Einschätzung in eine neue, vornehmlich nach Husen bemessene, umgewandelt und nun vom Tausend 120, dann (im Juli) 240 eingesordert. Die

<sup>1)</sup> Gebauer a. a. D. S. 141 f.

<sup>\*)</sup> Förster I N. 80 S. 151. Im September 1628 gibt Ballenstein es abermals dem Kurf. Brandenburg ober seinem Statthalter anheim, "die Quartier im Lande zu machen und auszuteilen" (Gindely 2, 118).

<sup>\*)</sup> Bgl. die Auseinandersetzungen in der Instruktion der Fürsten und Stände, 1627 Juni 20 (Krebs & 213 B. 16 v. u. u. f.).

<sup>4)</sup> Fürstentag zu Liegnis, 1627 März 20 (S. 186, 194).

<sup>\*)</sup> Bgl. die Attenstücke vom 12. Januar 1627 (Krebs S. 301), 13. Februar (S. 302), 16. März (S. 302), 24. Mai und 18. Juli (S. 303).

Naturalabgaben gingen in vier vom Herzog angeordnete Provianthäuser und wurden von hier durch besondere Proviant= fommissare an die Regimenter geliefert 1); die Gelbbetrage gingen ans Steueramt und von da an die Regimentskommandos. 2) — Uhnlich ging es im Fürstentum Breslau. Hier war es der Magistrat der Hauptstadt, welcher die Gelder eintrieb und dem Regimentskommando einzahlte, es war das kaiserliche Amt, dem die Verwaltung des "Proviantdeputats" zufiel. 3) — Nicht durchgehend freilich ist diese Ordnung. Im Fürstentum Glogau z. B. bilden die Weichbildstädte4) — und dementsprechend sicher auch die Ritterschaft<sup>5</sup>) — eine Einheit, welche die Geldbeträge dirckt an das bei ihnen eingelagerte Regiment Bechmann erlegte. Aber vorherrschend ist doch das Bestreben, die Belastung, die als eine ebenso furchtbare wie neue empfunden wird, einheitlich, mit den Mitteln der Candesregierung zu regeln und zu handhaben. entspricht dem auch, wenn das ganze Verhältnis von Forderung und Leistung schließlich auf zwei Träger zurückgeführt wird: auf bas Regiment6), welches forbert, und auf bas Land, bezw. seine Stände oder den Regenten oder beide zusammen?), welche die Erfüllung schulden.

<sup>—</sup> Für die Umwandlung des Steueranschlags vgl. auch den Ansat in Dels (Rittersitze, Hufen, Zahl der Schafe, Personenklassen), S. 313. — Hinsichtlich der Höhe des Steuersatzes muß man sich erinnern, daß nach Ferdinand I. das angesetzte Steuerkapital nur etwa ein Fünftel des wirtslichen Bermögens ausmachte (Rachsahl, Schlesiens Gesamtstaatsverwaltung E. 305).

<sup>1)</sup> Schriftstude vom 27. Januar und 4. Februar (S. 301 R. 2, S. 302).

<sup>2)</sup> Berhandlung vom 12. März (S. 303).

<sup>3)</sup> Krebs S. 287 B. 4, 288, 289, 290.

<sup>4)</sup> Krebs S. 299.

<sup>5)</sup> Einen diese Berhältnisse regelnden Bergleich mit Bechmann schließen einerseits die Städte, anderseits die Ritterschaft (S. 297, 298).

<sup>6)</sup> So Wallenstein (Chlumech N. 178 S. 109): der in den Berschreisbungen der Glogauer Stände an den Obersten Bechmann bekannte Ausstand ist nicht Bechmann, bezw. seinen Erben, sondern "dem Regiment aehöria".

<sup>7)</sup> Das "Land" Münsterberg erhält einen Nachlaß von Ballenstein: Bericht der Münsterberger Gesandten, 1627 Sept. 16 (S. 221). Die Stände von Schweidnig-Jauer schließen mit Herzog Franz Albert Berträge und haften für den Eingang der Abgaben (S. 319, 320, 321, 322). Der Landesfürst wird als haftbar für die Rückstände genannt in Dels (S. 313). Der Herzog von Liegnis schließt einen Interimsvergleich mit dem Kommando

Die Belastungen, um die es sich hier handelte, waren, wie eben bemerkt, nicht nur furchtbar in ihrer Höhe, sondern auch neu in ihrer Art. Ohne jedoch auf diese in einen weiteren Zustammenhang gehörige Frage näher einzugehen, weise ich nur darauf hin, daß die Neuheit der Steuer sich auch sosort in der Benennung aussprach: man bezeichnete sie als "Soldatensteuer" im Gegensatz gegen die hergebrachte "Landessteuer". 1) Nachher dürgerte sich dafür der Name "Kontribution" ein, auf den die brandenburgischen Stände noch im Jahre 1661 den Haß wandten, der in Wahrheit der Beseitigung der damit verbundenen Sinsrichtung galt. 2) Ein anderer Umstand, in dem sich die Neuheit der Steuer aussprach, war, daß sie — die Gelds wie die Naturalsabgaben — wöchentlich 3) eingefordert wurden; denn die hungernde Armee konnte sich natürlich den weit hinausgeschobenen Terminen gewöhnlicher ständischer Steuern nicht anbequemen.

Rommt nun dieses Bestreben, die Kontribution einheitlich zu regeln und ihre Handhabung den Behörden der Landesverwaltung zuzuwenden, auch anderwärts zur Geltung? Am bestimmtesten kann man diese Frage für die anhaltischen Lande bejahen. Als dieselben vom 23. November 1626 ab 4) acht 5) Kompagnien des Regiments Aldringen zu unterhalten hatten, beschlossen die Fürsten des Landes am 16. November 16266), die hierfür erforderlichen Gelder "aus dem gesamten Fürstentum nach der in anno 1589 gemachten Anlage" auszubringen und die einzelnen Beträge unter Direktion des Fürsten Christian von Bernburg den Kompagnien

der drei zugewiesenen Regimenter (S. 300/301) und haftet zusammen mit seinen Ständen für die Rückstände (S. 303).

<sup>1)</sup> Fürstentag zu Liegnit, 1627 März 20 (S. 189 N. 19). Derjelbe Name in den Berhandlungen der Breslauer Stände: S. 287.

<sup>2)</sup> Eingabe der brandenburgischen Stände, 1661 Dez. 7 (Urfunden und Aftenstüde 3. G. des Kurfürsten Friedrich Bilhelm 10, 491).

<sup>3)</sup> Daher der Name "Wochengelber" in Münsterberg (Rothtirch und henel, 1627 Ott. 16, S. 234). Böchentliche Entrichtung des Geldes und Proviants in dem Ubkommen Breslaus mit St. Julian, 1627 Jan. (Bericht der Stadt vom 26. Jan. S. 285).

<sup>4)</sup> Fürst Christian von Anhalt, 1627 Jan. 2 (Krause, Briefe und Aften 1, 230).

b) Die Zahl in dem Reces vom 6. März 1627 genannt (Krause 1, 253). Bier lagen in Zerbst, vier in der Dessauer Schanze (S. 193, vgl. S. 205).

<sup>6)</sup> Krause 1, 189. 191.

wöchentlich reichen zu lassen, ein Beschluß, der, wie die weiteren Berhandlungen zeigen, auch zur Aussührung kam. Daß das Gleiche in Pommern versucht wurde, erkennt man aus den bei Beginn und während der dortigen Einlagerung gehaltenen Landtagen<sup>1</sup>) und den dort beschlossenen schweren, direkten und indirekten Abgaben; man erkennt es an der Errichtung von Provianthäusern in Stettin, Anklam, Greisswald, Wolgast, Barth und Bergen, welche aus den von den Ständen beschlossenen Getreidelieferungen gefüllt wurden.<sup>2</sup>)

Und nun die brandenburgischen Marken? Es findet sich fein Beleg dafür, daß hier während der großen, mit Ende 1627 beginnenden Einlagerung Wallenstein'scher Truppen ein allgemeiner Landtag die Regelung der Lasten unternommen hatte: aber auch hier war die Handhabe für eine einigermaßen gleichmäßige Berwaltung durch die Steuerverfaffung gegeben. willigten die Stände ihrem Landesherrn eine Beisteuer in runder Summe, so war der Makstab der Verteilung in der "alten hergebrachten Quotisierung"3) gegeben: sie besagte, welche Quote innerhalb ber Stände ben Oberständen einerseits, den Städten anderseits, innerhalb des Landes den Provinzen und in diesen den einzelnen Areisen zufiel. Gben der Kreis, als lette Einheit für Verteilung und Aufbringung der Steuern, wurde jest auch in Bewegung gesetzt für die Handhabung der Quartier- und Kontributionslasten. Zunächst wurde den einzelnen Truppenförpern je nach ihrer Größe ein Kreis ober eine Gruppe von Kreisen zur Einquartierung angewiesen, wie denn im Winter 1628/29 das Infanterieregiment St. Julian in den Kreisen Oberund Niederbarnim, Lebus und Teltow, das Infanterieregiment Neu-Aldringen in der Priegnit, dem Havelland und Ruppin In welcher Weise bann die Unterhaltung dieser Truppenförper geordnet wurde, erkennen wir aus einigen auf das

<sup>1)</sup> Zuerst im Dezember 1627 (Rubel in den Baltischen Studien 40, 102. 105), dann im März 1628 (S. 106), endlich im September 1628 und Ottober 1629 (S. 109). Mit dem Landtag von März 1628 könnte Wallensteins Außerung (7. April, Förster 1 N. 181 S. 324) zusammens hängen, daß "die Pommern sich bis dato zu keiner Geldcontribution haben verstehen wollen".

<sup>2)</sup> A. a. S. 109. Bgl. Förster 1 R. 164 Beil. 2.

<sup>3)</sup> Worte des Abschieds von 1643 Juli 21 (Urkunden u. A. 10, 155).

<sup>4)</sup> Bericht Pfuels, 1629 April 28 (Ginbeln 2, 136. 137).

Regiment St. Julian und das in denselben Quartieren vor ihm gelegene Regiment Torquato Conti') bezüglichen Angaben.2)

Auf Grund ber für die Beranlagung ber birekten Steuern in den Städten und auf dem Lande festgesetzen Steuerobjekte (Sufen, Bäufer, gewiffe Berufstlaffen auf bem Lande, Bäufer, Bermögen u. a. in ben Städten) wurde auf den Kreis eine Monatosteuer in Geld ausgeschrieben, welche für Torquato Conti fünf Monate, für St. Julian 211/2 Monat lang erhoben murbe. Unter letterem famen noch einmalige Zuschläge von 20000, dann 12000 und nochmals 36000 Thalern zu den Steuern hinzu.3) Außerdem scheint für beide Obersten eine wohl auch nur einmalige mäßige Abgabe in Korn aufgelegt zu sein.4) Charafteristisch ist es nun, daß bei diesen Abgaben, ihrer Ausschreibung, Berteilung und Entrichtung, die einheimischen Behörden ausschließlich thätig zu sein scheinen. Als der Oberst Montecuccoli in die Neumark einquartiert wurde, gab er die Summe an, welche er glaubte fordern zu dürfen, "die Landschaft" dagegen, d. h. die Stände, bezeichnete die Summe, welche sie sich "auszubringen" anerbot.5) Ausbringen konnte die Landschaft die Summe nur, indem sie dieselbe ausschrieb, auf die Kreise repartierte und wohl auch die Art der Auflage vorschrieb. Was

<sup>1)</sup> Torquato wurde im Sommer 1628 nach Holstein dirigiert. Über Abführung seines Regiments vgl. Gindely 2, 76. Nach dem polnisch= schwedischen Wassenstülltand 1629 Sept. 25 erhielt er das Oberkommando in Hinterpommern (Baltische Studien 40, 34).

<sup>2)</sup> Erhebung über die Steuerleiftungen des Kreises Oberbarnim in den Märkischen Forschungen 17, 139. Dazu v. Petersdorff, Zur Geschichte der Mark im Dreißigjähr. Kriege in den Forschungen z. brandenburg. u. preußischen Geschichte 2, 1.

<sup>3)</sup> Erhebung in Garzow S. 326/27.

<sup>4)</sup> Erhebung in Biestors: "wegen der zwei Schessel Korn zum Torquatischen Regiment und 1½ Sch. vor das St. Julianische Regiment" 2c. (S. 226). Einige Stellen lesen sich so, als ob die Kornabgabe nur auf einer Umrechnung des Wonatsgeldes beruhte, wie auch sonst die Entrichtung von Geldbeträgen in Getreide und umgesehrt etwas ganz Gewöhneliches ist. So S. 297: die "2 Schessel Roggen zu Bezahlung des 5. Wonats des Torquatischen Regiments". Ebenso S. 307 & 3, S. 309 & 13. Aber gegenüber zahlreichen anderen Stellen, welche die Wonatsabgabe und die Kornabgabe unterscheiden, erscheint das nur als eine der vielen Schwierigsfeiten, welche in dem Altenstück hervortreten.

<sup>5)</sup> Gindely 1, 350.

aber hier die Landschaft vornahm, das that im Frühjahr 1627 bei der Einquartierung des Herzogs Georg von Lüneburg in die Altmark, die kurfürstliche Regierung: sie verteilte die für die Untershaltung der Truppen erforderliche Summe von Geld und Nasturalien auf die einzelnen Kreise der Alts und Wittelmark und ichrieb die Art und Weise der Anlage vor. 1) Aus beiden Beispielen dürfen wir wohl schließen, daß auch die für die Regimenter Torquato und St. Julian erforderlichen Beisteuern entweder durch die mittelmärkische Landschaft oder die kurfürstliche Resgierung auf die betroffenen Kreise verteilt wurden.

Forscht man dann weiter nach den Stellen, an welche die Gelder und Naturalien, und zwar zunächst die vom platten Lande eingehenden, entrichtet wurden, so sindet man merkwürdigerweise keine Angabe über unmittelbare Lieferung an das Regiment: als Empfänger erscheinen die Landschaftsrentei<sup>2</sup>), der Landreiter<sup>3</sup>), die neu eingesührten Kreiskommissarien, die ihnen untergeordneten "Commisschreiber"<sup>4</sup>), endlich ein Berliner Handelshaus<sup>5</sup>), welches, wie es scheint, die Abgaben vorgelegt hat. Auch wenn man fragt, wer von diesen Sammelstellen die Unterhaltsmittel den Truppenkörpern zusührte, so sieht man sich wiederum an eine einsheimische Behörde gewiesen, an jene unter dem Drang der neuen Geschäfte neu geschaffene Behörde der Kreiskommissarien. Als Arnim im Herbste des Jahres 1627 den mecklenburgischen

<sup>1)</sup> Gebauer S. 65 f. Bgl. auch das Schreiben Wallensteins vom 1. Dezember 1628 (Förster 1 R. 262 S. 408) über die Beschwerde der mittelmärfischen Stände, daß man (d. h. Wallensteins Generalwachtmeister Lorenzo de Maestro) "ihnen den Lebussischen Kreis entziehen will, auf daß er nach Franksurt contribuiren soll". — Bgl. endlich die Anweisung an die Truppensührer zum Vergleich mit den Landständen in der Einleitung der S. 225 Anm. 1 besprochenen Ordinanz (Gindely 2, 61 3, 6 v. u.).

<sup>\*)</sup> Erhebung S. 289 Z. 9. Kurzweg "die Landschaft": S. 335 Z. 13 v. u.

<sup>3)</sup> S. 326 B. 6 v. u. (Der dort genannte Krumbholz ist Bertreter bes Landreiters, vgl. v. Betersdorff a. a. O. S. 25.)

<sup>4)</sup> S. 327 B. 6, 7, S. 374. (Über die hier genannten Bersonen vgl. v. Beteredorff S. 32 f., 34.)

b) Beiler. S. 269, 271. Un das Haus Beiler geben vielfach auch die nach Abzug der Regimenter noch rückständigen Posten (in obigen Anstührungen nicht herangezogen', und da heißt es bei einem solchen Rest: "zu Bezahlung der Beiler". Sie hatten also den Betrag vorgestreckt. Anders v. Betersdorff S. 35.

Herzogen die Ordinanz für die ihrem Lande zugewiesenen Regismenter mitteilen ließ, bemerkte er: zum Zweck der Unterhaltung der Truppen müßten die Herzoge Commissarien "an allen Orten versordnen".¹) Eben solche Kommissarien — wie es scheint mehrere zusgleich, mit einem Oberkommissarien — wie es scheint mehrere zusgenannten Kommisschreibern als untergeordneten Beamten — wurden auch von der kurbrandenburgischen Regierung in den einzelnen Kreisen ernannt.²) Ihr Amt wird mit den kurzen Worten bezeichnet, daß sie "zum Unterhalt des kaiserlichen Kriegsvolks verordnet" seien³), und wie weit dabei ihre Verantwortung geht, ersieht man daraus, daß ein kaiserlicher Oberst sie in Arrest nimmt und seinen Reitern preis zu geben droht, weil sie die von ihm erhobenen Forderungen nicht zu befriedigen vermögen.

Etwas anders als auf dem Lande war die Verwaltung der eingehenden Abgaben in den Städten angeordnet, und zwar aus dem dreisachen Grunde, weil in Brandenburg wie in Pommern die Truppen sast ausschließlich in die Städte gelegt wurden, mit den Städten also in die unmittelbarsten Beziehungen traten, weil serner die Steuerversassung in der Stadt eine andere war als auf dem Lande, und weil nicht minder die Stadt unter ihrem Wagistrat einen besonderen Verwaltungsbezirk bildete. So war es denn in den Städten der Magistrat, bei dem die Abgaben der Bürger eingingen, und von dem die Veiträge an die in der Stadt quartierten Truppen in der Regel unmittelbar entrichtet wurden, allerdings nicht ohne daß über ihm die Areiskommissare, wenigstens in den kleineren Städten, die zur Durchführung einer gleichsmäßigen Truppenunterhaltung nötigen Anordnungen zu erlassen hatten.4)

<sup>1)</sup> Medlenburg. Apologia S. 705.

<sup>2)</sup> v. Betersborff S. 32 f.

<sup>3)</sup> Ginbeln 2, 138 3. 1 v. u.

<sup>\*)</sup> Über die Leistungen der oberbarnimschen Städte für die kaiserlichen Truppen werden nur summarische Angaben gemacht (S. 212 für Neustadtseberswalde, S. 216 3. 15 v. u. für Freienwalde, S. 323 für Briezen, S. 362 für Straußberg); aber wenn man z. B. die Leistungen Neustadtseberswaldes für das brandenburgische Regiment Herzog Franz Karl von 1634 betrachtet, so sindet man, daß die Stadt direkt an die Führer der Truppenteile zahlt und von diesen, bezw. dem Musterschreiber, Quittung erhält, daß aber auch der Kommissar Platow solche Zahlungen anordnet (S. 209). Bgl. desselben Kommissars Anordnung in Briezen (S. 316 B. 14 v. u.).

Übersieht man diese ganze Organisation, so wird man zu dem vielsach überraschenden Ergebnis geführt, daß die Wallensteinsche Truppenunterhaltung keineswegs so wirr und wüst war, wie sie sich in den geschichtlichen Darstellungen ausnimmt. Aber freilich, dieses Ergebnis ist nur teilweise richtig. Sehen wir auch, wie es die Absicht dieser Untersuchung ist, von den Erzessen ab und halten wir uns nur an das Wesentliche der Anordnungen des Feldherrn, so dürsen wir in Anknüpsung an die gleich oben (S. 230) gemachte Bemerkung, daß die bisherige Auseinandersetzung der Kontributionsverwaltung nur eine Seite der Sache zeigt, nicht unterlassen, auch die andere Seite aufzudecken.

Ich gehe dabei von einem Vorgange aus, der bereits in die Beit von Ballensteins Untergang fällt und sich in einem Regi= mente absvielt, das nicht von Wallenstein, aber doch nach den von ihm eingeführten Grundsäten erhalten murde: es mar das vom Kurfürsten von Brandenburg aufgestellte und seit Dezember 1633 zum Teil in dem Kreis Oberbarnim lagernde Regiment des Herzogs Franz Karl von Lauenburg. Berfolgt man die von den Dörfern für dieses Regiment geleisteten Beitrage an Gelb und Naturalien, so erkennt man, daß die erste oder auch die ersten Lieferungen regelmäßig bireft an einzelne Truppenteile und ihre Befehlshaber oder wohl auch den Herzog felber1) abgehen, viel= fach mit der Bemerkung, daß eine Quittung darüber nicht zu erlangen war2), gelegentlich auch mit der anderen Notiz, daß die Lieferung auf eine Zustellung des Musterschreibers des Regimentes oder auch eines Rittmeisters erfolgte. Die weiteren Lieferungen geben teils an die landesfürstlichen Kommißschreiber zu Neustadt (Thieben) und Wriezen (Kend), teils direkt an Befehlshaber von Truppenteilen oder ihre Musterschreiber oder Quartiermeister, aber dann wohl mit dem Hervorheben, daß der Kreiskommiffar es also bestimmt habe. 4)

<sup>1)</sup> Für seine Rüche, S. 191. Für seinen Stall, S. 189.

<sup>\*)</sup> S. 150, 158, 191 2c. Daher die Bauern in Schönfeld nicht wissen, "was auf die ersten 14 Tage eigentlich gegeben" (S. 195). Ühnlich die Weigerung des Rittmeisters Crampe, über den Empfang der ersten Boche zu quittieren (S. 248).

<sup>3)</sup> S. 162. "Besage des Musterschreibers . . Zettel" heißt es. Dieser Zettel entspricht der S. 155 Z. 8 v. u. erwähnten "Designation" oder der sordres des Rittmeisters Sultow (S. 214; wiederum S. 256).

<sup>4)</sup> S. 220, 227, 234 (Orbre besfelben von 1634 Jan. 7/17), 250.

Dies Beispiel dürfte vorbildlich sein für jeglichen Beginn einer Einquartierung. Bis die Landesbehörden damit fertig wurden, die Abgaben zu regeln und aufzubringen, griffen die Offiziere und ihre Intendanturbeamten zur eigenmächtigen Auflage und Eintreibung von Gelb und Proviant. Aber auch im Verlauf der Einquartierung stellten sich immer neue Anlässe zu Da 3. B. Wallenstein ben für ähnlichen Willfüraften ein. Brandenburg festgestellten Blan der Quartierverteilung durch Berschiebungen der Regimenter und Nachschübe unaufhörlich veränderte, so mußten auch die von den Landständen und der Regierung gebilbeten Kontributionsbezirke entsprechend umgebilbet werben. Wie es geschah, zeigt die Beschwerde ber mittelmärkischen Stände, daß Wallensteins Generalwachtmeister Lorenzo del Maestro den Lebuser Kreis aus dem von ihnen gebildeten Kontributionsverband willfürlich hinausgenommen habe, damit er für die Frankfurter Besatzung steuere. 1)

Immerhin war solchen Eingriffen, so lange eine Landesverwaltung fräftig genug war, um für die Bedürsnisse der Truppen wenigstens einigermaßen zu sorgen, eine Schranke gesetz; aber anders ging es, wenn die Landesverwaltung entweder gleich beim Einmarsch der Truppen ohnmächtig zusammenbrach oder allmählich, unter den wachsenden Bedrängnissen ihre Krast verlor. Ersteres war im Stift Halberstadt der Fall. Da war es denn der General, welcher die Quartier- und Kontributionsbezirke bildete<sup>2</sup>), es waren die Hauptleute und Obersten, welche innerhalb der ihnen zugewiesenen Bezirke die Umlage der Geldund Proviantbeträge selbst in die Hand nahmen, natürlich in Anlehnung an die bestehende Steuerversassung. Der Stadt Aschersleben z. B. legte der Oberst Zerboni eine Wochenkontribution von 3800 Gulden auf.<sup>3</sup>) Zwar ist nicht gesagt, wie er die Unterverteilung dieser Summen besorgte, aber wir können die

<sup>1)</sup> S. oben S. 236 Unm. 1.

<sup>2)</sup> Wallensteins Absicht ging wohl zunächst auf eine Vereinbarung mit dem Domkapitel (Opel, Ballenstein in Halberstadt S. 11). Aber das Kapitel scheint versagt zu haben. Also machte Wallenstein selber für die einzzelnen Truppenteile "die assignationem der Amter" (Relation der Kapitelzgesandten, 1626 Jan. 11, S. 84). Es wurden dabei nicht nur ganze Ümter assigniert, sondern z. B. das Dorf Dardesheim dem Kommandanten in Osterwied "zugeschrieben" (S. 33/34).

<sup>3)</sup> Das Rapitel an ben Raifer, 1626 April 15 (S. 98; vgl. S. 73 R. 6).

Lücke aussüllen, wenn wir sehen, wie es einige Monate später bei den tumultuarischen Anfängen der Einlagerung in den anshaltischen Landen zuging. Als hier der Oberst Avandagno am 26. Mai 1626 sein Quartier in der Stadt Zerbst nahm<sup>1</sup>), sud er am 3. Juni den Stadtrat ein, zur Ausbringung der nötigen Gelder mit seinem Oberstleutnant eine Häusersteuer zu vereinsbaren<sup>2</sup>), und als der Kat versagte, legte er die Steuer nach eigenem Ermessen auf. 3) Daneben wurde durch einen nicht minder einseitigen Besehl der gesamte Biervorrat der Bürger "dem General" zugeeignet. 4)

Wie dieses Gewaltregiment sofort eintrat, wo die Truppen auf Anarchie stießen, so stellte es sich allmählich ein, wenn der Landesverwaltung unter dem fortgesetten Drucke der Gin= quartierung die Zügel aus der Hand glitten. Drei Berhältniffewaren es, welche diesen Übergang von Anfang an begünstigten. Einmal, die einquartierten Offiziere tamen mit dem Bewußtsein, daß sie auf Grund der Ordinanz, die sie natürlich im weitesten Sinne auslegten, ihre Forberungen zu stellen hatten. Regelmäßig ergab sich daraus ein Kleinkrieg zwischen dem Truppenführer, welcher forderte, und der bürgerlichen Behörde, die nur teilweise gewährte. 5) Ein zweiter Krieg entsprang aus der Vermischung von Geldzahlung und Naturalverpflegung. Nach den Ordinanzen hatten die gemeinen Soldaten und die untersten Chargen einen Wechsel von drei Arten der Unterhaltung über sich ergehen zu lassen: bare Zahlung des Soldes, Darreichung bestimmter Rationen auf Abrechnung vom Solde, Hausmannskost am Tische des Wirtes auf gleiche Abrechnung. Aber auch die Offiziere, bis ju ben höchsten, mußten, obgleich die Ordinanzen es ausschlossen. in Ermangelung ausreichender Bezahlungen sich ihre Mahlzeiten von den Einwohnern stellen laffen. Daraus entstand nun ein Wirrsal von Rechnungen und Gegenrechnungen, in dem die Be-

<sup>1)</sup> Krause S. 107 N. 6.

<sup>2)</sup> An den Stadtrat, 1626 Juni 3 (Krause I R. 38 S. 99).

<sup>3)</sup> S. 108 N. 12. Das Datum ist Mai 27/Juni 6.

<sup>4)</sup> S. 107 N. 8, S. 113 Z. v. u. f., 118 Z. 7, 120 Z. 17 v. u. Erst am 22. Oktober gab Albringen der Bürgerschaft die Bierbrauerei für eigenen Gewinn wieder frei.

<sup>5)</sup> Einen solchen Krieg führte z. B. der Oberst Montecuccoli mit der neumärtischen Landschaft (Markgraf Sigismund, 1628 Jan. 8, Gindely 1, 350).

hörden versagten, und das die Soldaten zu vereinfachen suchten, indem fie beibes zugleich, volle Verpflegung und vollen Sold, verlangten.1) Wie nun aber, wenn man über berartigen Streitiakeiten zu dem letten Ausweg griff, die wirklichen oder angeblichen Rückstände der Auflagen durch Erekution einzutreiben? Bei der schlesischen Einquartierung sehen wir in diesem Falle die Landes= verwaltung das Recht des Eingreifens für sich behaupten.2) Allein gerade diese Befugnis mar den Truppenführern zu wertvoll, als daß sie dieselbe nicht auch für sich in Anspruch genommen hätten. So hören wir denn bei Gelegenheit der Vommerschen Ginquartierung von der Einrichtung der "Tribulirsoldaten", Truppenhaufen, welche den im Rückstand bleibenden Einwohnern in die Bäuser gelegt murben, um burch Qualereien, die sie verhangten, ihrem Namen Ehre zu machen.3) Um dieselbe Zeit ober bald nachher hören wir bei anderen Heeren, die sich Wallensteins Vorgeben zum Muster nahmen, von noch wirksameren Dagregeln. In Tangermunde zog ein Hauptmann der Ligaarmee, von einem Pfandwagen gefolgt, von Haus zu Haus und nahm, was er nur fand. 4) In dem Dorfe Werneuchen in der Mittelmark, das im Jahre 1634 der Kontributionspflicht gegen des Herzogs Franz Rarl Regiment entzogen zu sein behauptete, ließ dieser Oberste bes Kurfürsten von Brandenburg 250 Schafe, 8 Stud Rindvieh, 20 Wispel Getreibe u. f. w. wegholen. Es kam auf folche Beise dahin, daß z. B. in Brandenburg im Jahre 1641 die ordentliche Erekution militärischer Abgaben burch ben Landreiter als eine abhanden gekommene Einrichtung erschien, für beren Berstellung der Kurfürst feinen Rat wußte. 5) Es mußte eben allerwärts unter einem Bewirre von Streitigkeiten die Landesverwaltung der brutalen Diktatur der Truppenführer weichen.

<sup>1)</sup> Rlage des H. Holstein, 1627 Dez. 19 (Gindeln 1, 320 g. 13 v. u.).

<sup>2)</sup> Beispiel in Münsterberg. Eingabe von Rothtirch und henel, 1627 Ott. 20 (Krebs S. 247).

<sup>3)</sup> Pommersche Beschwerbeschrift von 1630 (Khevenhüller 11, 1049 f.). Die Truppen, beren Unthaten in Brandenburg der Markgraf Sigismund so drastisch schildert (1627 Dez. 30, Gindely 1, 349), hat man sich wohl auch als Tribuliersoldaten zu benken.

<sup>4)</sup> Markgraf Sigismund an Kurmainz, 1628 Dez. 25 (Ginbelh 2, 132 g. 3 f.).

<sup>5)</sup> Urkunden und Aktenstücke 10, 97 g. 4 v. u. Historische Beitschrift (Bb. 90) R. F. Bb. LIV.

Blicken wir jett zurück auf die besprochenen Einrichtungen, so erhellt, daß Wallenstein für den wichtigsten Teil der Kriegsstosten, nämlich die Unterhaltung der Truppen, gesorgt hatte. Aber diese Fürsorge erstreckte sich zunächst nur auf den allerdings größeren Teil des Jahres, da die Truppen in ständigen Quartieren lagen, nicht aber ohne weiteres auf die Zeit, da sie erst geworden, gesammelt und gemustert wurden, oder da sie im Feldzug begriffen waren. Sodann, neben dem Unterhalt der Truppen war eine Menge anderer Ersordernisse, z. B. Munition, Artillerie, militärische Bauten, zu bestreiten. Wie wurde Wallenstein auch diesen Ansorderungen gerecht?

Vor allem, indem er sein Kontributionssssstem von sertigen Truppenkörpern auf die erst in der Bildung begriffenen übertrug. Für die Zahlungen, durch welche der Kriegsherr sonst den Söldnern vom Tage ihrer Anwerbung bis zur Musterung den Unterhalt möglich machte, nämlich das Anritt- und Laufgeld und den ersten Wonatssold, sehlten Wallenstein die Mittel. Er half sich, indem er die anwerbenden Obersten diese Kosten übernehmen ließ und ihnen gestattete, sie in dem Gebiet der Sammel- und Musterplätze durch Kontributionen einzubringen.<sup>1</sup>) Das dabei eingeschlagene Versahren war für die betroffenen Stände um so empörender, da der Aufenthalt der Truppen auf den Sammelplätzen, und damit die fortgesetzte Kontribution, sich in der Regel vom Tage des Einzugs dis zu dem der Musterung viele Monate lang hinzog<sup>2</sup>), und der Feldherr bei der Bestimmung der Sammel- und Musterplätze über die erforderliche Ermächtigung des Kaisers

<sup>1)</sup> Schilberung des Verfahrens in der Instruktion für die Ligas gesandten, 1627 April 15 (Gindeln 1, 242 f., besonders S. 243 3.6 v. u. f.) und der Beschwerdeschrift des Kurfürstentags zu Mühlhausen, 1627 Nov. 3 (Hurter, Wallenstein S. 104, besonders S. 105 3. 14 v. u.).

<sup>2)</sup> Der Oberst Verdugo erhielt am 20. März 1627 seine Bestallung und damit den Auftrag zur Werbung (3000 Mann z. F. und 5 Komp. Kürassiere, Wiener Kriegsarchiv, Bestallungen); am 14. Juli lag er mit seinen ungemusterten Truppen noch immer im fräntischen Kreis und erhielt nachträglich für seine schon seit dem 16. März erhobenen Kontributionen eine vom kaiserlichen Kriegskommissar Metger unterzeichnete Ordinanz ch. d. 1. Juli (Metger an Verdugo, 1627 Juli 14; vgl. S. 223 Unm. und S. 224 Unm. 5). Im Ottober endlich war er in Bewegung und zog durch die Wetterau nach den niederländischen Grenzen (Keller, Orangsale Rassaus im Oreißigjährigen Krieg S. 87).

und die Bewilligung des Kreisobersten sich in gewohnter Beise binwegfeste.

In ähnlicher Beise wußte Ballenstein die Mittel für sein Heer zu beschaffen, wenn es im Felde war. Bei Durchzügen durch neutrale Länder hielt er sich an die längst bestehende Ginrichtung, daß die Landesverwaltung den nötigen Proviant an bestimmte Stellen zu schaffen hatte, nur mit dem Unterschied, daß die Lieferungen reichlicher abgemeffen, gebieterischer gefordert und ruchfichtsloser unbezahlt gelaffen wurden, als es sonst zu geschehen pflegte.1) Wie er aber auch hierbei schon in Landen, die als halb feindliche angesehen wurden, über das unmittelbare Bedürfnis hinausging, zeigt gleich zu Anfang seiner Laufbahn das Vorgehen in Heffen-Raffel. Als er im September 1625 das Land in raschem Zuge durchmessen hatte, ließ er dort ein paar Rompagnien zurück, damit "fie die Contribution einsammeln".2) Die Vorräte, die er eingefordert hatte, sollten noch weiter zur Unterhaltung seines heeres bienen. Vollends fiel der Unterschied zwischen bem, was bei lang bauernder Einquartierung, und dem, mas im Felde gefordert wurde, weg, wenn man in das feindliche Gebiet eindrang, wie es denn auch um so leichter war, für Wallensteins Armee ausgiebige Beisteuern umzulegen und einzuziehen, da sie sich in der Regel langfam, unter langen Stilllagern fortbewegte.3)

Über sein Kontributionssystem mußte dagegen Wallenstein schon hinausgehen, wenn es galt, Befestigungen aufzusühren oder große und außerordentliche Transporte zu besorgen. Hier fügte er einfach eine zweite Auflage zu der ersten, indem er z. B. beim Bau der Dessauer Schanze, oder den Besestigungsarbeiten an der Ostseeküste<sup>4</sup>) Hand= und Spanndienste, Lieferung und Transport der Materialien dem umliegenden Lande in derselben Weise aussenze, wie das Geld zum Unterhalt der Truppen.

<sup>1)</sup> Ein Beispiel bietet ber Durchzug durch Brandenburg im August 1627 (Gebauer S. 116—126).

<sup>2)</sup> Chlumedy N. 22 S. 16.

<sup>3)</sup> Wenn der Hauptteil der S. 225 Anm. 1 besprochenen Ordinanz in den September 1627 fällt, so ergäbe sich daraus, daß Wallenstein, kaum in Holstein eingerückt, auch schon eine Norm für die Kontribution aufstellte.

<sup>4)</sup> Krause 1 N. 123 S. 158, N. 126 S. 160, N. 130 S. 164, N. 132 S. 165, N. 134 S. 166, N. 136 S. 167, N. 140 S. 171. Baltische Studien 40, 112 s:

Schwieriger aber war die Aufgabe, jolche Anschaffungen und Ausrüftungen zu bestreiten, für welche große und bare Summen erfordert wurden. Um die hier angewandten Austunftsmittel zu verstehen, gehen wir von der Frage aus, ob die disher besprochene Kontribution Überschüsse lieferte. Gewiß wäre nun diese Frage im weitesten Sinn zu bejahen, wenn man in eine darüber anzustellende Rechnung die regellosen Erpressungen, Diebstähle und Beraubungen aufnähme; zieht man aber nur das von der Militärverwaltung Berechnete in Betracht, so fällt die Antwort im allgemeinen im umgekehrten Sinne aus. Angaben über die von der Militärverwaltung angestellten Rechnungen sinden wir in zwei Fällen: einmal, wenn mit Regimentsobersten oder noch höheren Offizieren über ihre Forderungen abgerechnet wird, sodann wenn die Rückstände eines Landes an der aufgelegten Kontribution sestgesetellt werden.

Eine jolche Abrechnung wurde z. B. in Gang gebracht, als ber Oberst Wratislam, da er Ende des Jahres 1626 sein Regiment aufgab, seine Forderungen beim Hoffriegsrat einreichte.1) begann darauf eine schleppende Berhandlung, die am 1. Juli zu dem Beschluß führte2): dem Wratislaw sei anzuzeigen, daß nach faiserlicher Entscheidung mit ihm "seines aignen Verdienens und Haubtmannsbesoldung völlig abgerait und benebens in der Abraittung dies gedacht werden folle: weil man von seinem Empfang nit wiffe, daß fünftig ihme derfelbe in dieser Abraittung solle abgezogen, und sowol er als das Regiment andern Obriften und Regimentern der Proportion nach gleich gehalten werden Das Wort Abraittung bedeutet hier Feststellung der solle". Forderungen des Oberften; die Feststellung deffen, was er auf dieselben empfangen (natürlich vor allem aus Kontributionen), und vollends die schließliche Bezahlung des Restes wird späterer Beit vorbehalten, aber daß eben ein Rest zu Gunften des Oberften bleibe, wird als selbstverständlich angenommen. In diesem Sinn wird in einem verwandten Fall noch ausdrücklich hervorgehoben, daß auf Grund der "Abraittung" und zur Sicherung der übrig bleibenden Forderung ein "Restzettel hinaus zu geben" sei.3) In

<sup>1)</sup> Ballenftein, 1627 Febr. 2 (Chlumedy N. 70 S. 39).

<sup>2)</sup> Wiener Kriegsarchiv, Kriegstanzleierpedition B. 257.

<sup>3)</sup> Beschluß auf das Gesuch der Witwe Christine Gallin (vermutlich Witwe des in der Liste bei Opel 2, 554 erwähnten Regimentsobersten Peter Gall), 1627 Mai 31 (a. a. D.).

demselben Sinn erhielten bei der vorübergehenden Verminderung der Armee im Jahr 1628 die Obersten, die entlassen, oder deren Regimenter durch Zusammenlegung der Kompagnien "resormirt" wurden, eine "Obligation" zur Sicherung der Forderungen, die sie sowohl wegen selbst bestrittener Bewassnung ihrer Truppen, als auch "sonsten, nach richtiger Verechnung eines und andern" zu stellen hatten.<sup>1</sup>) Den Betrag der in diesen Obligationen bezeugten Kückstände schätzte Wallenstein im Jahr 1630 auf mehr als eine Million Gulden.<sup>2</sup>)

Dasselbe Ergebnis stellt sich heraus, wenn man auf die bei Ersegung der Kontributionen trot aller Gewaltmaßregeln auflausenden Rückstände sieht. Die Kontribution, welche Ende 1625 der Stadt Aschersleben aufgelegt wurde, sollte in 28 Wochen 106 400 fl. einbringen; in Wirklichkeit kamen 40 000 ein. In Kurbrandenburg begann die große Einlagerung im Dezember 1627; im Juli des folgenden Jahres berechnete die kurfürstliche Regierung die wirklich gezahlten Kontributionen auf vier Wonatssolde 4), und als die Wallensteinschen Truppen die Wark vor Gustav Adolf geräumt hatten, zog die Regierung noch Jahre lang — jetzt natürlich für die eignen Kriegsausgaben — die Kückstände der Wallensteinschen Kontribution ein. 5)

<sup>1)</sup> Chlumech 1 N. 147, mit Beilage (S. 73), N. 157 (S. 88), N. 158, 159, 203. — Nicht alle wurden bei diesen Abrechnungen auf die Zukunst gewiesen wie die kaiserlichen Erlasse (bei d'Elwert, Schriften der mährisch= schlessischen Gesellschaft 22, 461. 462. 464) von 1627 April 9 (Collalto), Mai 8 (Marradas), Aug. 7 (Löbl) zeigen.

<sup>2)</sup> Oberleitner im Archiv f. öfterr. Gefch. 19, 37 R. 22.

<sup>3)</sup> Opel, Wallenstein in Halberstadt S. 98, vgl. S. 73 N. 6. Die an Gonzaga gezahlten 7000 fl. sind eingerechnet.

<sup>4)</sup> Gindely 2, 109 B. 9. Wenn Wallenstein oder Tilly ihren Regismentern einen oder mehrere Monatssolde bezahlten, so war damit nicht der Gehalt für bestimmte Monate gemeint, sondern eine runde Summe, welche zur vollen oder partiellen Deckung der nach Abzug der empfangenen Kontributionen übrig bleibenden Soldrückstände diente. Hier aber sind wohl aus Zusammenrechnung der Gelds und Naturallieserung sich ergebende bestimmte Monatssolde zu verstehen. — Dem im Jahre 1628 (S. 235) eins quartierten Regiment St. Julian waren bis April 1629 fünf Monatssolde entrichtet (Gindely 2, 136 Z. 20).

<sup>5)</sup> Die Rüchtände der Regimenter Conti und St. Julian bilden einen immer wiederkehrenden Bosten in der S. 235 Anm. 2 angeführten Erhebung über die Zahlungen des Kreises Oberbarnim.

Also auch hier stand, wie bei allen Rechnungen der kaiser= lichen Regierung, am Ende das Defizit. Tropbem wußte Ballenstein, wenn die Not drängte, Erübrigungen zu machen. Da hatteer z. B. Ende 1627 die Besoldung seines Hofftaats, der in dieser Beziehung wie ein Truppenkörper behandelt murde, auf Kontributionsbezirke in Pommern angewiesen, die wirkliche Zahlung aber einstweilen aus eignen Mitteln geleistet.1) Wie er dann am 20. Dezember 1627 in Brandeis erschien und mit der faiser= lichen Regierung in eine Berhandlung über seine Borschuffe eintrat2), aus welcher der vom Kaiser am 26. Januar 1628 ibm ausgestellte "Kaufbrief"3) über die Hingabe des Berzogtums Medlenburg hervorging, fand er sich auch für jene Vorlage überreich entschädigt4), und er konnte nun seinem Obersten Arnim die Anweisung geben, den Ertrag der vorher angewiesenen pommerschen Kontribution bis auf weitere Anordnungen beisammen zu halten. Ein anderer Ausweg zu derartigen Erübrigungen bot sich ihm, wenn eine Stadt, wie Rostock, statt eine Einquartierung zu erdulden, eine runde Summe zahlen mußte 5), die als Zuschuß. zur Bezahlung bestimmter Regimenter gefordert, dann aber teilweise dieser Bestimmung entzogen wurde. Und noch freier konnte er über die Beisteuern verfügen, die er von Reichsstädten, als Losfauf von Musterpläten und Einquartierungen erprekte, wie benn Nürnberg im Jahr 1625 ihm 100000 fl. zahlen mußte 6), im Jahr 1627 60 0007), im Jahr 1628 100 0008), vom 1. Juni 1629 bis zum letten Februar 1630 180 000.9)

Aus derartigen Geldern sammelte Wallenstein einen Fonds, den er im Gegensatz zu der für die Unterhaltung der Truppen

<sup>1)</sup> Förster 1 N. 60, 65, 90, 98, 139.

<sup>2)</sup> Er schreibt am 6. Januar 1628: "ich muß jest bei Hof meine Unsforderungen liquidiren" (Förster 1 N. 126 S. 263 f.).

<sup>3)</sup> So bezeichnet in Wallensteins Revers 1629 Juni 16 (Oberleitner im Archiv f. österr. Geschichte 19, 35 N. 19).

<sup>4)</sup> Darauf zielen seine Worte 1628 Jan. 16: "denn in vielem ist eine Mutation geschehen" (Förster 1 R. 139).

<sup>•)</sup> Opel 3, 534. Förster 1 R. 57 61 p. s., 106, 118, 140.

<sup>6)</sup> Murr S. 24.

<sup>7)</sup> Soden 2, 369 (40 000 R.=Thaler).

<sup>8)</sup> Bertrag vom 1. Juni bei Chlumech S. 73.

<sup>9)</sup> Soden 3, 61. Neues Bersprechen von monatlich 20 000 fl. für 1630 Juni 1 bis 1631 Juni 1 (S. 106).

Bermehrt wurde derselbe durch die aus den kaiserlichen Erblanden ihm zukommenden Gelder (S. 210 Anm. 2), und bestimmt wurde er, wie Wallenstein es mit einem Worte bezeichnete, für die "Ariegsbedürfnisse".2) Er verstand darunter vor allem Artillerie, Wunition und Getreide, dann, seit dem Beginn der Anstalten zur Gründung einer Seemacht, die Beseltigung der Ostseeküste und die Ausrüstung von Schiffen. Es waren Verwendungen, mit denen das Kontributionssystem seinen Abschluß erreichte.

### 5. Die Nachwirfungen bes Ballensteinschen Systems.

Die vorausgehenden Darlegungen haben Wallenstein als den Schöpfer eines kühn gedachten und kühn durchgeführten Systems der Heeresunterhaltung gezeigt. Freilich muß man hier, wie sast immer, wenn man das Wort "Schöpfer" in den Mund nimmt, auf Einspruch gefaßt sein. Es ist auch durchaus wahrsicheinlich, daß eine weiter vordringende Forschung, nicht nur bei oberflächlicher, sondern auch bei genauer Auffassung des Wallensteinschen Systems, eine Reihe von Vorläusern sinden wird, die ihm das Urheberverdienst streitig machen können.3) Aber dabei wird es doch wohl bleiben, daß Wallenstein der erste war, der nicht vorübergehend, sondern dauernd, nicht sür bewassnete Freischaren, sondern für eine Armee, die den Namen eines der höchsten Wonarchen trug, nicht auf beschränktem Gebiet, sondern durch das ganze Reich hindurch das System auf eigene Hand aufstellte und dem allgemeinsten Widerstande zum Trotz durchsührte.

Einmal aufgestellt, bewährten aber die neuen Einrichtungen eine aus dem unabweisbaren Bedürfnisse der triegführenden Mächte hervorgehende Kraft der Ausbreitung. Bei den Heeren von Freund und Feind wurden die in Wallensteins Ordinanzen,

<sup>1)</sup> Förster 1 R. 61 S. 129. Kontribution für "Generalexpensen": N. 68 S. 134.

<sup>3)</sup> Chlumech R. 160 S. 90 ("die Kriegsnotturften").

<sup>3)</sup> Aus ber Zeit bes Dreißigjähr. Krieges etwa Mansfelb (vgl. meine Deutsche Geschichte 3, 227) und Spinola (S. 113). Bei noch weiterem Zurückgehen wird man sich wohl hüten müssen, aus einzelnen Uhnlichkeiten ober unbestimmten Berichten sofort auf die Gleichheit der Maßregeln zu schließen.

in seiner Abgabenverteilung und Abgabeneintreibung vorgezeichneten Mittel zur Aufbringung ber vollen Beerestoften ergriffen, vor allem auch in der Armee der Liga, von deren einquartierten Reaimentern der Kurfürst von Köln bereits am 12. März 16281) schreiben konnte, daß der nach der "ausgelassenen Ordinanz" ihnen "wochent- oder monatlichen von den Landsunderthanen" gereichte "Underhalt der monatlichen Besoldung nit allein gleich, sondern auch insgemein, insonderheit bei den Offizieren, dieselbe (um) ein starkes übersteigt". Bei der immer neuen Abfassung von Ordinangen bildete sich im Reich ein Herkommen 2), in dem bie einzelnen Sate mehr und mehr ausgeglichen und gegen Wallensteins ursprüngliche Forderungen ermäßigt wurden. Als wesentlich nahm dabei selbst der Reichstag von 1640/41 an. daß bie Säte den vollen Sold enthalten müßten, und die Natural= verpflegung dem Soldaten auf die Hälfte") oder auch zwei Drittel bes Soldes 4) anzurechnen sei. Und wie man an der Hand dieser Ordinanzen ausrechnen konnte, was eine Armee koste, so mußte man sich auch darein schicken, daß sie diese Rosten, soweit sie ihr nicht von der Landesregierung oder den Reichstreisen oder dem Reich entrichtet wurden, durch eigenmächtige Umlage und Gintreibung erzwingen werde.

Als dann der schreckliche Krieg sein Ende nahm, hatte er den mächtigeren, ihrer Aufgabe bewußten Fürsten vor allem eine Erkenntnis hinterlassen: sie mußten, schon um ihre Lande gegen die Ausbeutung fremder Heere zu schüßten, eine eigne Armee bereit halten. Belehrt war man auch durch den Krieg, wie die Mittel für solche Küstungen zu beschaffen waren. Die Fürsten hatten, mit dem Anschlag der Kosten in der Hand, ihre Stände und Unterthanen vor die Wahl zu stellen: zu sehen, wie die Armee ihren Unterhalt sich selber erzwang, oder die nötigen Wittel für die Unterhaltung der Truppen zu bewilligen, und zwar so, daß bei Handhabung der Wittel die bürgerlichen Organe der Staatsverwaltung wieder den ihnen gebührenden Platz erhielten.

<sup>1)</sup> Münchener Staatsarchiv 41/6.

<sup>2)</sup> Schwarzenberg an den brandenburgischen Deputationstag, 1640 Dez. 25: "Reichsherkommen" (Urkunden und Altenstücke 10, 55 g. 11 v. u.).

<sup>\*)</sup> Kaijerliche Berpflegungsordinanz, 1640 November 29 (Condorp 4, 1040 a 3. 20).

<sup>4)</sup> Botum des Deutschmeisters, a. a. D. S. 1034.

Erforderlich war für letteren Zweck: statt der wöchentlich oder monatlich eingetriebenen Kontribution eine durch seste Termine fortlaufende und nach gerechterem Maßstabe angesetzte Steuer<sup>1</sup>), statt der militärischen Eingriffe in die Steuerverwaltung die Rückgabe des Rechtes der Steuerumlage, Erhebung und Exesution an die ständischen oder landesfürstlichen Behörden. In dieser Richtung auf der von Wallenstein gelegten Grundlage weiter zu bauen, war eine der größten Aufgaben, welche den deutschen Staaten nach dem westfälischen Frieden gestellt war.

<sup>1)</sup> So schon die brandenburgischen Stände, 1660 Dez. 7: Steuer "auf ein ganzes Jahr und gewisse Terminen, nicht aber mit einer monatlichen Ausbringung so in Kriegszeiten gebräuchlich" (Urkunden u. A. 10, 491).

# Gin Beitrag zur Biographie Boltaires.

Ron

### P. Sakmann.

Eine biographische Ahrenlese in Voltaires Werken - jo möchte ich die im folgenden gegebene anspruchslose Notizenreihe bezeichnen. Was sich mir in langjährigem, nicht biographischen Ameden gewidmeten Studium der Oeuvres und der Korrespondenz nebenbei ergeben hat an bisher unbekanntem und ungenüttem Material, habe ich hier zusammengetragen. Da hiermit. so viel ich sehen kann, das wohl erschöpft sein wird, mas man Neues über Boltaires Leben von ihm felbst noch erfahren tann, so hoffe ich einem fünftigen Biographen einen kleinen Dienst geleistet zu haben. Und ein solcher wird doch wohl noch fommen mussen. Amar hat Desnoiresterres vor nun bald 30 Jahren in jeinem grundlegenden Wert in gewiffem Sinne etwas fo Abschließendes gegeben, daß der Nichtfachmann durch ihn vollständig orientiert ist und sich die zahlreichen Biographien, die vor und nach ihm aus dem Boden geschoffen sind, ersparen fann. der Abschluß ist doch nur ein vorläufiger. Nicht nur erschließt fast jedes Jahr neue Quellen, sondern es ist für einen Mann von Voltaires Einfluß auch noch ein anderer und höherer biographischer Standpunkt benkbar und gefordert. Alles Individuelle und alles, mas mit dem gesellschaftlichen Milieu zusammenhängt. aus dem heraus Boltaire zu verstehen ist, werden wir kaum noch beffer kennen lernen können, als bei Desnoiresterres. Aber was Dilthey für Schleiermacher geleiftet hat, ift für Boltaire noch zu leisten. Es muffen uns die Gedankenzusammenhange und Bestrebungen Boltaires in ihrer Verslechtung mit den Tendenzen und Antrieben des Jahrhunderts aufgezeigt und sein geistiges Bild in den Hindergrund der Zeit eingezeichnet werden. Zu dieser höheren Aufgabe können und sollen die folgenden Lesefrüchte nicht beitragen, wie sie ja auch mehr als Abschluß einer mehr auf das Individuelle gerichteten Biographie älteren Stils gedacht sind. Aber sie werden vielleicht auch so auf einiges Interesse rechnen dürsen. Beziehen sie sich doch auf das Leben eines Mannes, der zwar nicht der »grand homme« war, als den ihn Zeit- und Gesinnungsgenossen verehrten, der aber in der Reihe der interessanten Menschen des 18. Jahrhunderts an erster Stelle steht.

Boltaires Ungaben über feine

### Familienverhältniffe

find so spärlich, daß unsere Ausbeute hier gering ift. In ben Fragments sur l'histoire art. 14 sagt er: "Einer unjerer Berwandten kam in der Bartholomäusnacht um"; die Histoire de l'établissement du Christianisme Rap. 23 enthält vielleicht trot der schottischen Lokalfarbe — eine Anspielung auf diesen Umstand. Eine Notiz, welche Desnoiresterres I, 5 nur als Gerücht gibt, und die H. Beaune (Volt. au collège XXIII) bezweifelt, ware damit von Voltaires Seite bestätigt. — Über seinen Großvater schreibt er an Sales de Pregny 11. I. 1769: "Mein Großvater war jo mager wie ich, schrieb weder Poesie noch Prosa und lebte 83 Jahre lang." — Die Tendenz Boltaires, sein Geburtsdatum zurückzuschieben und sich älter zu machen, läßt sich nicht so durchgehend mahrnehmen, wie es nach den meisten Biographien scheinen könnte. Gelegentlich macht er sich auch einmal jünger. Im Brief an Cideville (29. V. 1732) gibt er sein Alter auf 36 Jahre an, mährend er in Wahrheit fast 38 Jahre alt ift.

Dagegen fließt die Quelle der

Jugenderinnerungen aus der Zeit im Elternhaus bei Boltaire reichlicher, als man bei seinem ganz in den Ansregungen des Tages aufgehenden Temperament vermuten sollte. "Was man uns in unserer Kindheit sagt, schreibt er an d'Olivet (Sept. 1761), macht einen dauernden Eindruck auf uns und ich war dazu bestimmt, nichts von dem zu vergessen, was man mir

von meinen armen Dichterkollegen sagte." So sehr war schon der Knabe litterarisch interessiert. Er hat diese Interessen doch wohl nicht so ausschließlich von der Mutter und ihren Freunden geerbt; sagt er doch im Brief an Duclos (31. VIII. 1761): "Mein Bater hatte in seiner Jugend mit allen Litteraten jener Zeit Umgang, mehrere besuchten ihn noch. Der Biedermann Marcassus, Corneilles Freund, starb bei meinem Bater im Alter von 84 Jahren. Ich erinnere mich an alles, was er uns erzählte, wie wenn es gestern gewesen ware. Ich meine, ich hore noch die guten, alten herren Marcassus, Réminiac, Fauvieres, Régnier, die heute so verschollen sind, mit Entrüstung davon reden, wie Corneille in den letten 20 Jahren seines Lebens von aller Welt vernachlässigt murde." Daß der Bater Arouet ein großes Haus gemacht haben muß, wissen wir schon. Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn wir bemerken, wie vielfach Boltaire in seiner Korrespondenz den Anfang besonders von vornehmen Bekanntichaften in seine früheste Kindheit hinaufdatiert. So lernte er den Abbe Affelin ungefähr in seinem 10. Jahre kennen (an La Harpe 30. VI. 1764). Einen Teil seiner Jugend hat er bei der Mutter des Grafen von Morangiés zugebracht (Brief an Frau v. St. Julien 9. IX. 1773); ber Bater bes Grafen stand mit Voltaires Bater in geschäftlichen und freundschaftlichen Beziehungen (s. ben 4. Brief à la noblesse de Gevaudan u. Précis du procès de . . . Morangiés). In dieser Beit hat et oft die Ehre gehabt, den Kardinal d'Auvergne und den Ritter von Bouillon, den Neffen des Vicomte de Turenne zu sehen (Br. an Colini 21. X. 1767). Bon dem wohlbekannten Freund seiner Mutter, dem Abbé de Châteauneuf, schreibt er einmal an den Gefandten Hennin (26. X. 1761), er sei dreimal so dick gewesen als Hennin und Marquis de Paulmy zusammen; ein interessantes Wort von ihm erwähnt er in einem Brief an Damilaville (18. VI. 1764): "Vor ungefähr 60 Jahren (Voltaire war damals 10 Jahre alt) fagte der Abbé zu mir: "Wein Kind, laß die Leute sagen, was sie wollen. Bon Tag zu Tag wird Racine gewinnen und Corneille verlieren." Wir wiffen ja schon, wie früh dieser merkwürdige Bate sein Patenkind als erwachsen behandelte; aus einer anderen Erinnerung geht das aufs neue hervor: "Der Abbé de Châteauneuf hat mir in meiner Kindheit mehrmals gesagt, der Kardinal Richelieu sei der erste Liebhaber

der berühmten Ninon gewesen (celui qui jouit le premier de la fameuse Ninon). (Doutes nouv. sur le test. du Card. de Rich.) — Von weniger vornehmen Bekannten ersahren wir weniger. Nur einmal erwähnt er seine frühere Amme, die, als sie so alt war, wie er jest ist (er schreibt das in seinem 80. Jahr an d'Alembert 24. VIII. 1775), zu sagen pflegte: Les de profundis« me battent les sessel An seine

## Collège=Beit

erinnert er fich immer gern. Bekannt ift feine Anhänglichkeit an seinen Préset d'Olivet. Humorvoll begründet er sie in einem Brief an d'Alembert (20. IV. 1761): Diligo Ciceronianum-Olivetum quia optimus grammaticus, quia il fut mon maître, et qu'il me donnait des claques sur le cul, quand j'avais 14 ans. Das muß Eindruck auf ihn gemacht haben. Denn als ihn sieben Jahre nachher d'Alembert um interessante Anckorten über d'Olivet für seinen Nachfolger in der Akademie, Condillac zu deffen Rede bittet, weiß er nur anzuführen, daß d'Olivet als préset ihm zum Spaß des claques sur les fesses aeaeben habe. Wolle Condillac das in feiner Lobrede bringen, so müsse er eben eine kleine Abhandluna über die platonische Liebe geben (7. XI. 1768 an d'Alembert). Von einem anderen seiner früheren prefets, dem Jesuitenvater Bienasses (den Beaune nicht erwähnt), erzählt er im Dictionnaire philosophique Art.: suicide: "Eines Abends nahm er von uns Abschied und stürzte sich am anderen Morgen, nachdem er seine Wesse gelesen und einige Briefe versiegelt hatte, aus dem dritten Stock herab. Seine Motive will ich nicht zergliedern." Bu seinen bekannten Urteilen über Bädagogik der Jesuiten ist noch sein Urteil über die Preise nachzutragen, die man, wie er sich erinnert, im collège für Paraphrasen (amplifications) zu geben pflegte. Er billigt das nicht: "Das hieß die Kunft lehren, weitschweifig zu sein" (Dict. phil. Art.: Amplification). Auf Szenen, wie die Züchtigung des jungen Herzogs von Boufflers, die C. F. Meper in seinen "Leiden eines Anaben" poetisch behandelt hat, bezieht sich wohl die Erinnerung im Dict. phil. Art.: Verge. "Ich habe in Collèges Barbaren gesehen, die Kinder fast ganz nacht ausziehen ließen. Ein Kerl, wie ein Henker, der oft betrunken war, zerfleischte sie mit langen Ruten berart, daß die Leistengegend blutete und übermäßig anschwoll. Andere ließen nur sanft schlagen; daraus ging bann aber wieder ein anderer Mikstand bervor." Bas die äußere Ausstattung der Jesuitenschule in der rue St. Jacques betrifft, so erfahren wir gelegentlich einmal, daß Boltaire sich eines 12 Fuß langen und 12 Fuß hohen Gemäldes erinnert, das eine großartige, vierspännige himmelfahrt ber Beiligen Janaz und Kavier barftellte. Wer barüber gespottet batte, hätte vom Bere La Chaise bald seine lettre de cachet gehabt (Dict. phil. Art.: François Xavier). Dieser Gewaltige ragt noch in Voltaires Jugend herein. So hat man ihm in seiner Rindheit im Jesuitenfolleg die Geschichte vom Ancticorax erzählt, um ihm die Überlegenheit des Pere La Chaise über den Großalmosenier von Frankreich flar zu machen. Der Großalmosenier habe auf die Frage nach der Bedeutung des Wortes erflärt. das sei ein Hauptmann des Königs David gewesen; der ehrwürdige Bère La Chaise aber habe versichern können, es sei eine Nachteule. (Dict. phil. Art.: Ana). Ob eine andere Geschichte, durch die er das Selbstgefühl der Jesuiten illustrieren will, in der Jugend Voltaires und in seinem Collège ober später anderswo gespielt hat, wage ich nicht zu entscheiden. Die Jesuiten wollten nicht Wönche genannt werden, sagt er im Art. Jésuites im Dict. phil. In seiner Gegenwart habe der Bruder Croust, der brutalste in der Gesellschaft, der Bruder des Beichtvaters des zweiten Dauphin, den Sohn des Herrn v. Guyot, beinahe geschlagen, weil dieser zu ihm gesagt hatte, er wolle ihn in seinem Kloster besuchen. Und noch hundertmal sei er Zeuge dieses aristofratischen Hochmuts gewesen. Als Kuriosum erzählt er, daß man noch in seiner Jugend Thesen vertreten habe, denen zufolge man bewies, daß alle Flüsse und Quellen durch unterirdische Söhlen vom Weer herfommen (Dict. phil. Art.: Fleuves).

In seiner Collègezeit war es, daß ihm zum erstenmal Molières Amphitryon in die Hände kam. "Mit 11 Jahren las ich ihn ganz allein, erzählt er im Dict. phil. (Art.: Rire). Ich mußte lachen, daß ich fast vom Stuhl gefallen wäre." Ich denke diese Erinnerung ist viel charafteristischer für den jungen Boltaire, als jenes viclcitierte Aufsagen der nichtssagenden Morjade vor seinem Paten Châteauneuf und sie ist ein bedeutsamer Hinweis auf die interessante Verwandtschaft des Voltaireschen Geistes mit dem Molièreschen. Und eine andere Seite des späteren Voltaire enthüllt sich uns in einem Zug, von dem er im Artikel Juifs des Dict. phil. berichtet: "Ich mußte weinen, als man mir mit 16 Jahren erzählte, in Lissabon habe man eine Mutter mit ihrer Tochter verbrannt, weil sie stehend etwas Lammfleisch mit Gartenfalat gegessen (d. h. das jüdische Passah geseiert) haben". Auf die Zeit im collège ober die unmittelbar folgende muß sich dem Zusammenhang nach der erste Teil einer Notiz in der Refutation d'un écrit anonyme (Mélanges 1758) beziehen: "Drei Jahre meiner Jugend habe ich bei Herrn Joseph Saurin über dem Studium der Geometrie und Metaphhsik zugebracht. Ich stand in engem freundschaftlichen Verkehr mit ihm und sah ihn mit mutiger Ergebung sterben".

Andere gelegentliche Notizen führen uns über die Collèges mauern hinaus und geben uns

Beitgeschichtlich Interessantes aus Boltaires Jugenb.

Bon der guten Zeit, — bas ist für ihn bas Zeitalter Ludwigs XIV. — hat er allerdings nur die Hefe gesehen (Brief an Servan, 9. V. 1766). So erinnert er sich an das Notjahr 1709, wo er Frau v. Maintenon sah, wie sie Schwarzbrot aß (Petit écrit sur un arrêt du conseil, Mél. 1775), ober an den Geist der Niedergeschlagenheit, der besonders nach dem Tod des Herzogs von Bendome im Jahre 1712 in Frankreich allgemein verbreitet war (Louis XIV c. 23). Gine Erinnerung, die politische Stimmung der Zeitgenossen des grand regne betreffend, im Sottisier (S. 10) ist interessant. "Wer von Freiheit gesprochen hätte, murbe für lächerlicher gegolten haben, als alle Lustspielfiguren Molières." Wit weiter hinaufreichenden Zeiten steht er durch Bermittlung älterer Zeitgenoffen in persönlicher Berührung. So hat er in seiner Kindheit einen 92 jährigen Ranoniker aus Béronne gekannt, der von einem fanatischen Bourgeois aus der Zeit der Lique erzogen worden mar, und der immer nur vom "seligen Herrn von Ravaillac" sprach (Dict. phil. Art.: Ravaillac). Interessant ist übrigens die Thatsache, die er in einem Brief an Löwenhaupt (15. XII. 1774) fonstatiert: "In meiner Jugend waren Heinrich IV. und Sully kaum mehr bekannt". (Es ist zweifellos, daß Voltaire um die geschichtliche Popularität Heinrichs IV. in Frankreich die aröften Berdienste hat.) — Ein Wort des Raufmanns Hazon an Colbert habe man

in seiner Jugend gerne und mit Behagen citiert, sagt er (Louis XIV c. 29): "Der Wagen war umgefallen, wie Sie ihn vorfanden; Sie haben ihn nach der andern Seite hinüber umgeworfen"! In seine Kinderzeit reicht auch die Erinnerung an eine geschichtliche Streitfrage hinauf, die ihn später noch oft beschäftigt bat. Ein sehr unterrichteter alter Mann, das ist ibm geblieben, hat gesagt, das Richelieu zugeschriebene Testament politique sei von dem sehr mittelmäßigen Akademiker Abbé Bourzeis (Conseils à un journaliste : des mélanges de littérature). — Bei wichtigen Ereignissen war er Augenzeuge. war er in der grand' salle zugegen, als das Testament Ludwigs XIV. tassiert wurde und er beruft sich auf seine Augenzeugenschaft gegenüber ber falschen Darstellung, die La Beaumelle von diesem Vorgang gab (Louis XV c. 1). Er hat Law in ben Sälen bes Palais royal ankommen seben, mit Herzogen und Pairs, Marschällen und Bischöfen in seinem Gefolge. In Bruffel hat er bann später seine Witme gesehen, ebenso heruntergekommen, wie sie einst stolz und triumphierend war in Paris (Louis XV c. 2). Zu seinen perfönlichen Erinnerungen gehört auch die aweite journée des dupes, in der Monsieur le Duc (der Herzog von Bourbon) und Madame de Brie über dem Bersuch, den einflußreichen Fleury zu stürzen, selbst gestürzt Die Aufregung bei Sof sei größer gewesen als später bei den Unglücksschlägen des Krieges. Boltaire wohnte um diese Reit einer Aufführung des Britannicus bei Hof bei. Der ganze Saal habe bei den Worten des Narcisse: Que tardez-vous, Seigneur, à la répudier? mit unbescheidener Meugierde die Königin mit ihrem verweinten Gesicht beobachtet (Louis XV c. 3).

Bon mehr bloß biographischem Interesse find folgende

Grinnerungen und perfonliche Erlebnisse aus späterer Zeit.

"Einmal, schreibt er an Kronprinz Friedrich (25. IV. 1739), wurde ich von Soldaten des Regiments Conti für einen Spion gehalten; der Prinz, ihr Oberst, kam zufällig vorbei; statt mich hängen zu lassen, lud er mich zum Abendessen ein." — Ebenfalls aus seiner früheren Pariserzeit kann er sich noch die hübsche Gast-wirtschaft am St. Antoinethor denken, wo die feine Gesellschaft

in seiner Jugend manchmal zu Nacht speiste und in deren Garten der Sohn von Mademoiselle de Lenclos sich vor ihren Augen erschoß, nachdem er auf eine feurige Liebeserklärung hier aus ihrem Mund erfahren hatte, sie sei seine Mutter (Sur M11e de Lenclos, Mel. 1751). - Bu einem vergleichenden Seitenhieb auf die Theologen mit ihrer Bosse vom kommenden Weltende ist ihm die Erinnerung an einen charlatan vom pont neuf am Der zeigte abends den Leuten Quai de l'École gerade recht. einen Hahn nebst einigen Flaschen mit Balfam; er versprach, dem Sahn den Ropf abzuschneiden und ihn dann wieder aufzuerwecken, vorher aber müsse man ihm seine Klaschen abkaufen. Wenn das geschehen war, erklärte er, nun wolle er dem Sahn ben Ropf abschneiden. Da ce aber schon spät und sein Werk des hellen Tageslichtes wohl wert sei, wolle er es bis Morgen verschieben Acht Tage lang habe diefe von zwei Mitgliedern der Afademie der Wissenschaften beobachtete Bosse gedauert (Le dîner du comte de Boulainvilliers II). Ebenfalls in Paris hat er die jansenistischen convulsionnaires, die sich an den Wundern des hl. Baris erhipten, selbst beobachtet. Ihre Augen flammten, ihr ganger Körper zitterte, die Wut entstellte ihr Besicht in bedrohlichster Beije; ihre Blieder zuckten, fie schäumten und ichrien: Wir brauchen Blut (Diet. phil. Art.: Fanatisme). In dicielbe Reit fällt wohl das Dict. phil. Art.: Conséquence erwähnte Beispiel religiösen Wahnsinns: "Ein junges leicht erregbares Mädchen hört von Beseffenheit, sie verfällt in eine Nervenfrantheit mit Krämpfen, sie halt sich felbst für besoffen. Sie stirbt vor meinen Augen an der Zerrüttung, die diese entsetlichen Geschichten in ihren Organen angerichtet hatten".

Im Jahr 1724 besuchte ihn der franke Engländer Bacon, ein geistvoller ehemaliger Offizier, in Paris mehrmals und verssicherte ihn, er werde sich töten, wenn er bis zum 20. Juli nicht geheilt sei; er händigte Voltaire die Summe von 25 louis ein, zusammen mit einer Grabschrift, damit er ihm ein kleines Grabsdenkmal besorge. Am 20. Juli konnte ihm Boltaire sein Geld wieder einhändigen, die Grabschrift behielt er. Einen wirklichen Selbstmord, der einen merkwürdigen Fall erblicher Belastung darbot, hat er am 17. Oktober 1766 beinahe mitangesehen. Ein andermal erhielt er von einem Engländer ein Zirkularschreiben, in dem ein Preis für den besten Beweis der Berechtigung des

Selbstmordes im gegebenen Fall ausgesetzt war (Dict. phil. Art.: de Caton und Suicide). — Aus seiner Höflingszeit stammt wohl die heitere Anekdote von seinem Zusammentreffen mit jenem geistreichen Bureaubeamten, ber ihm klagte: "Ich bin so unglücklich; ich habe keine Zeit dazu, Geschmack zu haben (Dict. phil. Art.: gout II). In derselben Zeit sieht er ben schwerkranken Marschall von Sachsen unmittelbar vor seinem Abgang ins Feld zur Schlacht von Fontenoy und fragt ihn, was er denn bei diesem Schwächezustand anfangen wolle. handelt sich nicht ums Leben sondern ums Aufbrechen", war die Antwort des Marschalls (Louis XV c. 15). Auch den Gegner des Marschalls von Sachsen, den Grafen Mority von Nassau, hat er, ebenfalls gerade vor seinem Abgang ins Keld gesprochen und ihn über seine Besorgnis, man werde ihm seine Renten auf das Parifer Rathaus konfiszieren, beruhigt: "Sie erhalten die Zahlung am selben Tag wie der Marschall von Sachsen" (Pensées sur le gouvernement, Mél. 1752).

Von Madame du Châtelet erzählt er, wie er sie eine 9 stellige Ziffer durch eine andere 9 stellige Ziffer habe dividieren sehen, im Kopf und ohne jedes Hilfsmittel, zur größten Berwunderung eines anwesenden Mathematikers, der nicht folgen konnte (Éloge hist. de la marquise du Châtelet).

Von einer gewissen Popularität des Dichters in Paris zeugt der Besuch der Fischweiber bei ihm, denen er auf ihre Bitte ein kleines Kompliment für den König schmiedete (Brief an Taulès 30. IV. 1766).

Aus der viclbeschriebenen Berliner Zeit ist die Nachlese natürlich gering, doch ist interessant, was er an Friedrich II. am 11. Februar 1775 schreibt: er habe einst in Potsdam einen Brief vom Minister Puisicux erhalten, mit der Mitteilung, er dürse weder seine Historiographenstelle, noch seine Pension behalten. Darauf habe er geschworen, nie mehr nach Versailles zu gehen. Sinc charafteristische Anefdote aus der Zeit seines Verkehrs mit Maupertuis ist die in den Singularités de la nature (Mél. 1768) erwähnte: "Sin mehr durch seine hitzige Phantasie als durch seine Praxis bekannter Arzt (eben Maupertuis) schrieb gegen den berühmten Linnée, der Nilpserd, Schwein und Pferd in dieselbe Klasse einstellt, und apostrophiert ihn dabei mit dem Ausdruck: "Selbst Pferd"! Ich unterbrach ihn, als er mir diesen Sat

vorlas und sagte zu ihm: "Aber das muffen Sie sagen, wenn Herr Linneus ein Pferd ift, so ift er das erste ber Pferde!"

Den preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm erinnert er in einem Brief vom 28. November 1770 daran, wie er ihn als Rind gesehen habe, als er ihn auf seinem Zimmer mährend seiner Bockenkrankheit besuchte. Wohl in Berlin — wenigstens ber Zeitangabe nach zu schließen — macht er mit jener sehr hübschen und gar nicht schroffen Bietistin Bekanntschaft, die ihm gestand, daß man sich in ihrer Sette beim Auseinandergehen auf den Mund füsse (Dict. phil. Art.: Baiser). Ein Loblicd auf die deutschen Ofen (Brief an Madame Denis 18. I. 1752) ist bei bem allezeit frierenden Boltaire nicht auffallend: "Eure fleinen Pariser Kamine, wo man die Beine brat, um hinten zu frieren, reichen nicht an unsere Dien hin. Man ahnt, scheint es, in Frankreich im Sommer nicht, daß es vier Jahreszeiten gibt und daß der Winter auch eine ist". Gin Lob der guten preußischen Polizei finden wir im Sottisier (S. 269) "Ich machte bei einem Sattler (in Berlin) eine Bestellung zu dem mit ihm ausgemachten Preis von 18 Thalern; er verlangte dafür 30 Thaler. Der Polizeileutnant sieht sich seine Arbeit an und bestimmt, daß er nicht mehr als 12 Thaler bekommt".

Auf seiner Reise in die Schweiz wird er wohl jenen Badefaal aus römischer Zeit im Waadtland gesehen haben, mit einer Darstellung von Tänzern im Opernfostum auf Mosaikpflaster (Dict. phil. Art.: Chant). Dagegen ift die Zeit nicht zu bestimmen, in der er jenen jungen Mann sah, den seine Eltern im Allter von 151/2 Jahren zum Kapuziner bestimmten, und der ihm eine schauerliche Leidensgeschichte von den Klosterstrafen erzählt, die ihn wegen einer Entweichung getroffen hatten (Diet. phil. Art.: Vœux). Sehr selten kommt er auf persönliche Erlebnisse zu reden, die von rein menschlichem Interesse sind. Nur weil er eine Reflexion von Lufrez widerlegen will, erfahren wir gelegentlich, daß er einmal vom Ufer aus ein untergehendes Schiff gesehen hat, und daß sein Gefühl dabei nicht das Lufrezische Wohlbehagen an der eigenen Sicherheit, sondern eine Mischung von Neugierde und altruiftischem Mitgefühl war (Dict. phil. Art.: curiosité).

Stets verweilt Voltaire, der seiner innersten Neigung nach doch Dichter ist, mit Behagen bei seinen

# Theatererinnerungen und Erinnerungen litterarischer Art.

Schon als Kind hat er ein Ohr für diese Dinge. Schschreibt er an Albergati (23. XII. 1760): Ich erinnere mich, daß man in meiner Kindheit Racines Phädra jansenistischer Teusbenzen anklagte; dieses Urteil habe ich nicht einmal, nein dreißig mal gehört. Wit 15 Jahren entrüstet er sich bei der Aufsührung von Corneilles Cinna über das unmotivierte Beharren Cinnas in seiner verräterischen Undankbarkeit (an d'Alembert 15. IX. 1761).

Bon den Theaterbräuchen seiner Zeit teilt er den bezeichnenden Zug mit, daß der Schauspieler, der Polyeucte gab, vor dem Gebet seine weißen Handschuhe, in denen er auftrat, auszog und seinen großen Hut abnahm (Commentaire sur Corneille, Bolpeucte). Von Mademoiselle Beauval, einer Schauspielerin aus Corneilles Zeit, ließ er sich einmal, wohl um 1710, die Rolle ber Emilie in Cinna vordeflamieren, jo wie sie die Beaupré bei ben ersten Aufführungen gespielt hatte. "Die Uhnlichkeit dieser Gesangsprache mit unserer heutigen Deklamation war viel geringer als die unjeres heutigen Spiels mit der Art, wie man die Zeitung Es war eine Art von Gejang, die am ehesten der wunderbaren Rezitation von Lully glich. Dieje Art ging zu Grunde durch die Schauspielerin Duclos, die sie lächerlich machie und durch die heutige trocene Art erjette (Dict. phil. Art.: chant). Von Voltaire wissen wir, daß der große Condé im Alter von 20 Jahren bei der Erstaufführung Cinnas Thränen vergoß bei ben Worten Auguste's: Soyons amis. Boltane hat das von einem alten Diener des Hauses Condé gehört (Louis XIV c. 32). Eine Erinnerung aus ber eigenen Bühnenpraris gibt er in einem Brief an La Harpe (22. I. 1773). "Zur Zeit, da ich den Dedipe gab, mar ich jung und leichtsinnig. Ginige Damen jagten ju mir, mein Stud (bas übrigens wenig taugt) übertreffe bas Corneilles (das gar nichts taugt). Ich antwortete mit den wunderbaren Worten aus Pompée:

- » Restes d'un demi-dieu dont jamais je ne puis«
- »Egaler le grand nom, tout vainqueur que j'en suis.«

Weniger schmeichelhaft war der Rat, den ihm nach dem Erscheinen seines Brutus Fontenelle und sein Areis durch Thieriot zugehen ließ, er möge doch keine Trauerspiele mehr machen, in

diesem métier werde er nie Erfolg haben (an Damilaville 23. III. 1763). Das Puppenspiel Faust scheint er auch einmal gesehen zu haben; denn er kennt, wie er in den Lettres à S. A. S., sur les Allemands Mél. 1767 sagt, den berühmten Doktor Faust aus der Komödie, deren Held er ist und die man in allen Provinzen des Reichs spiele. Die Wunder, die in jedem Akt vorkommen, der Schluß, wo Faust vom Teusel geholt wird, und besonders die Briese Fausts an den Teusel nebst den Antworten, die ihren Weg an Bindfäden durch die Lust machen, scheinen Eindruck auf ihn gemacht zu haben.

Unter seine ersten litterarischen Jugendeindrücke gehört das Auffommen der Epigramme, Satiren und Couplets im marotischen Stil "biese horreurs, die allein aus dem Neid hervorgingen" (Mémoire sur la satire, Mél. 1739). Eines Urteils von Boileau über ein Stud feines Rivalen Crébillon erinnert er fich mit Bergnügen. Der Abbe Fraguier, der Abbe Gédouin und Leverrier haben ihm öfters erzählt, daß Boileau den Rhadamiste nicht über Die Mitte des zweiten Aftes hinaus habe lefen konnen. Er habe bas Stud dem vorlesenden Leverrier aus der hand geriffen und zu Boden geworfen (Dict. phil. Art.: Vers et poésie). einer andern Größe des 17. Jahrhunderts, von Boffuet, hat ibm ber Bischof von Lucon, ber Sohn bes berühmten Buffy, ein interessantes Urteil mitgeteilt; dieser habe Bossuet einmal gefragt, welches Werf er am liebsten gemacht hatte, wenn er die seinen nicht geschrieben hätte. Die »Lettres provinciales« war Bossuets Antwort (Louis XIV c. 32). — Die Anregung zur Henriade verdankt er vielleicht neben ben Gesprächen Caumartins der Lefture des Werfes des Abbe Dubos über Boefie und Malerei, aus bem er ben Sat anführt, in ber Beschichte Frankreichs gebe es nur einen epischen Stoff, die Vernichtung der Ligue durch Beinrich den Großen (Louis XIV c. 32). — Gegen feine Gewohnheit ziemlich gelassen, berichtet er von einem Erlebnis in Dort habe er in ben Händen des Bosthalters eine Maadebura. Amsterdamer Ausgabe seiner œuvres gefunden, der Schmähschriften gegen ihn (die Voltairomanie) beigedruckt waren. Der Posthalter konnte ihm nicht genug rühmen, wie beredt er das kleine Schriftchen finde (Des mensonges imprimés, art. 21).

Bu Voltaires Aufenthalt in England und feinem englischen Beziehungen,

diesem oft beschriebenen Kapitel seiner Biographie, laffen sichdoch auch noch einige Nachträge geben. Gine heitere Darstellung des pekuniären Berlustes, den er im Anfang seines englischen Aufenthalts durch den Bankrott des Juden Medina erlitt, gibt er im Dict. phil. Art.: Juifs IV: Meding habe ihm beteuert, er sei nie ein Kind Belials, sondern immer ein Rind Gottes und ein Israelit ohne Falsch gewesen. "Er rührte mich, ich umarmte ihn, wir lobten Gott miteinander und ich verlor 80%. — Andromaque und Phèore murden zu seiner Zeit mit großem Beifall in London Von englischen Theatersitten fiel ihm auf, daß man im Samlet wirklich Bier und Branntwein auftrug und daß die Schauspieler wirklich davon transen (Lettre à l'académie francaise, Mel. 1776). Auch der Télémague erfreute sich großen Beifalls in England; er hat allein 14 englische Ausgaben dieses Werfes gesehen (Louis XIV c. 32). — Von Woolston, dessen Schriften in feine englische Zeit fallen, und ben er, mit ben übrigen Deisten, in den Lettres sur les Anglais mit jo merkwürdigem Schweigen übergeht, berichtet er wenigstens später in einem Brief (an Damilaville 10. X. 1762): "Ich habe gesehen, wie Woolston in London bei sich zu Hause 20000 Exemplare seines Buches gegen die Wunder verkaufte." Noch in England hat er die damals fast 70 Jahre alte Herzogin von Bortsmouth, die Geliebte Karls II., gesehen. Ihr vornehmes, seines Gesicht legte Zeugnis davon ab, daß die Jahre ihr nichts angehabt hatten; nie hat eine Frau länger ihre Schönheit bewahrt (Louis XIV c. 26). Befannt ist, wie weitverzweigt Voltaires Beziehungen zur vornehmen englischen Besellschaft maren und wie die erste Bermittlerin mit dieser für ihn neuen Welt die Frau Bolingbrofes war, die vorherige zweite Frau des Marquis de Villette, des Vetters von Frau v. Maintenon. Bon ihr hat er oft gehört, wie sie ihrer Tante Maintenon Borwürfe gemacht habe über ihre geringe Fürsorge für ihre Familie. "Sie wollen den Ruhm der Mäßigung auskosten, ihre Familie mag immerhin das Opfer sein", habe sie ihr im Born gesagt (Louis XIV c. 27). Bolingbroke verdankt er manchen Aufschluß in geschichtlichen Fragen. Durch ihn war er z. B. über die Motive des Eingreifens des englischen Parlaments in den bourbonischhabsburgischen Streit über die svanische Erbichaft unterrichtet (Louis XIV c. 17). Bon ihm hat er Kenntnis von einem Brief des Kardinals Volus an Papit Leo X., worin Volus den Papit davor warnt, die Menschen zu sehr aufzuflären (Essai sur les mœurs c. 127; und Brief an Burigny 14. II. 1757). Von Bolingbroke hat er eine Anekote über Cromwell, die im Haus St. Jean als verbürgt überliefert wurde: Cromwell jag eines Tages beim Trunk mit Ireton, Fleetwood und St. Jean, dem Urgrogvater des Lord Bolingbrofe (Im Sottisier S. 164 find Milton und Waller als Bechgenoffen genannt). Man wollte eine Flasche entforfen; der Korkzicher fiel unter den Tisch; alle suchten ihn, ohne ihn zu finden. Mittlerweile wartete eine Abordnung der presbyterianischen Kirchen im Vorzimmer, von einem Thursteher augemeldet. "Man jage ihnen, ich habe mich zurückgezogen und juche den Herrn", sagte Cromwell in der Sprache jener Fanatiker. Nachdem er so die geistliche Gesellschaft (la bande des ministres) hinausbefördert hatte, jagte er zu seinen Vertrauten wörtlich: "Diese Burschen glauben, wir juchen ben Herrn und wir suchen doch nur den Korfzieher." Bon Cromwell hat er auch eine Bredigt gesehen, die in ihrer Geschmadlosigfeit sehr den Quakerpredigten glich und nichts von jener überzeugenden Beredtsamfeit hatte, mit der er die Parlamente fortriß (Diet. phil. Art.: Cromwell I). Nächst Bolingbroke ist die vornehmste seiner englischen Bekanntschaften die Herzogin Marlborough, durch die er befanntlich über vieles unterrichtet wurde. So versichert fie ihn perfönlich, Königin Unna habe ihren Bruder im geheimen kommen lassen und hätte ihn zu ihrem Nachfolger bestimmt, wenn er auf die römische Religion verzichtet hätte; sie bestäugt ihm, daß ihre fleinen Streitigfeiten mit Lady Masham allerdings auf den Bang der Geschäfte Einfluß gehabt haben; einmal läßt sie ihn wissen, daß ihr nach Ausscheidung der Bermögensanteile der vier Kinder noch 1550000 Ars. Renten übrig bleiben (Louis XIV c. 24, Suppl. au Siècle de Louis XIV, Louis XIV c. 22). Uns dem Munde Lord Beterboroughs felbst hat er dessen Außerung an den Marschall v. Tessé nach der Schlacht bei Almanza, bei der weder Philipp V. noch der Erzherzog (Karl) zugegen war: man jei wohl dumm, fich für fie zu schlagen; nur Stlaven fampfen für einen Menschen, man sollte für Nationen fämpsen (Louis XIV c. 21). Mit dem Grafen Stair traf er sechs Wochen nach der Schlacht bei Dettingen (1743) im Haag zusammen und fragte ihn um seine Meinung über die Schlacht; die Franzosen haben einen großen Fehler gemacht, war die Antwort, und wir zwei. "Der Ihrige war, daß Sie nicht zu warten verstanden haben; unsere beiden waren, daß wir uns zuerst der offenbaren Befahr der Bernichtung aussetzten und dann, daß wir den Sieg nicht ausnütten" (Louis XV c. 10). Aus einem Gespräch mit dem Ritter Walpole erwähnt er eine heitere Geschichte von einem englischen Pamphletisten — einem "Demosthenes à zwei Sous pro Bogen" -, ber zuerft Balpole, bann beffen Gegner Bultenen vergeblich seine Feder anbot, darauf Montags gegen Walpole, Mitiwoche gegen Pultenen schrieb und schließlich beide anbettelte (Des mensonges imprimés XVII). Auch in der Welt der Litteratur und Gelehrten hat er sich tüchtig umgesehen. Er hat mehrere Redakteure des Spectator kennen gelernt (Br. an Delacroix 22. III. 1772). Mit Ramfay steht er in Briefwechsel (Louis XIV c. 38). Mit Berkelen unterhielt er sich einige Male, Berkeley fagt ihm, seine (idealistische) Überzeugung begründe er darauf, daß man sich nicht vorstellen tonne, wie das Subjett beschaffen sei, dem die Ausdehnung anhaften solle (Diet. phil. Art: Corps). Mit Clarke hat er im Jahre 1726 mehrere persönliche Besprechungen, wobei ihm auffiel, daß Clarke den Namen Gottes immer mit besonderer Chrfurcht aussprach, eine Gewohnheit, die er unwillfürlich von Newton angenommen habe, wie er ihm selbst erflärte (Eléments de Newton I, 1). Newtons Neffe, Conduit, erzählte ihm, sein Onkel habe mit 20 Jahren Descartes gelesen und die ersten Seiten mit Randnoten verseben, die aber nur in dem immer wiederholten Wort Derror« bestanden. Schließlich habe er das Buch weggeworfen, um es nie wieder zu lesen (Lett. sur les Anglais XV). Mit St. Evremonds Arcis fam er in Berührung; in London hört er von dessen Freund, dem Marquis de Miremont, ce gebe noch einen anderen Grund feiner Ungnade als den befannten; St. Epremond habe sich aber nie darüber aussprechen wollen (Louis XIV c. 25). Mit dem berühmten Londoner Chirurgen Cheselden verkehrt er viel und erfährt von ihm u. a., daß er im Jahre 1715 zum erstenmal chirurgische Instrumente verfertigt habe, die vorher nur in Frankreich zu haben waren; ein andermal bestätigt ihm Cheselden selbst die Thatsache, daß er einen wirklichen Hermaphroditen aus Afrika gesehen habe (Louis XIV c. 33); Dict. phil. Art.: Testicules II). Auch

mit dem Londoner Arzt Brown macht er Befanntschaft und läßt fich von ihm eine lustige Beschichte erzählen, wie dieser einen diebischen Neger mit List zu fangen verstand (Diet. phil. Art.: Charlatan). Bur Beit seiner Unwesenheit in London mar es. daß man erfuhr, es lebe noch eine bejahrte Tochter Miltons in Armut und blind; "in einer Biertelstunde mar sie reich" (an Henault 25. VI. 1761). In England hat er noch Augenzeugen gesehen, die ihm von dem Schauspiel des Empfanges Karls II. in Dover erzählten, wie 20000 Bürger sich vor dem König auf die Kniee warfen und fast alles weinte (Louis XIV c. 6). Fraglich ist, ob eine Geschichte, bei der er Zeuge gewesen zu sein behauptet, auf ein wirkliches Ereignis zurückzuführen ist, und ob sie nicht vielmehr auf Hörensagen oder auch auf reiner Fiktion Ein angesehener Presbyterianer von Inverneß, erzählt er, der seinen Sohn zum Studium nach Oxford geschickt habe, habe im Borne darüber, daß der Sohn die 39 Artikel unterzeichnete, ihm einen Stoß mit dem Messer gegeben, an dem er gleich darauf in den Armen der Mutter gestorben sei. Rach einigen Tagen sei auch die Mutter aus Kummer gestorben und der Bater habe sich in der Berzweiflung das Leben genommen. (Hist. de l'établissement du christianisme c. 22).

Daß das Kapitel

# Boltaire in Holland

m. W. noch nie monographisch behandelt worden ist, ist auffallend, da Boltaire so oft fürzeren und längeren Aufenthalt in diesem Land genommen hat. Schon auf seinen ersten kurzen Reisen nach Holland konnte er sich überzeugen, wie tiese Spuren Ludwigs XIV. Raubfriege im Lande hinterlassen hatten. Er sieht Kinderlesebücher, in denen die mehr als 40 Jahre alte Geschichte der Plünderung von Bodegrave und Svammerdam erzählt und jo ber Franzosenhaß neuen Geschlechtern eingeimpft wurde (Louis XIV c. 11). Und oft überzeugte er sich noch später, wie die nicht leicht vergessenden Hollander in Erinnerung an den ehrgeizigen Hochmut Ludwigs XIV. die Mäßigung Ludwigs XV. nicht fassen konnten und daher geneigt waren, sie nicht für aufrichtig zu halten (Louis XV c. 23). Die genaueren Umstände des Rheinübergangs von 1672 hat er sich von den Anwohnern des Tollhuns erklären lassen, die ihm

Beliffons Angaben über die Breite der Kurt (Louis XIV c. 10) bestätigten. Wohl auf seiner erften hollandischen Reise jah er im Haag die schöne Italienerin, die von Bring Engen unterhalten worden war und die, wie man ihn versichern wollte, der Aulak gewesen sei, daß der Bring Marchiennes ihren Ausenthaltsort zum Proviantmagazin mählte, mas zu dem Migerfolg bei Denain beigetragen habe (Louis XIV c. 23). Wohl im Jahre 1722 sieht er in der Gegend von Mordick die noch über das Baffer hinausragenden Kirchturme von 18 Dörfern, die 40 Jahre nachher vom Wasser vollständig überdeckt waren (Essai sur les mœurs, Introduction I). Im Jahre 1741 läßt er sich, da er sich für Mortalitätestatistif interessiert, von Herrn v. Rersebaum statistische Tobellen über die Stadt Amsterdam vorlegen (Dict. phil. Urt.: Age). In heiterer Erinnerung ist ihm eine Einladung bei einer holländischen Dame geblieben, bei der ein Tischnachbar ihn freundlich davor warnte, bei Tische ja nicht Boëtius zu loben. "Die gnädige Frau ist Coccejanerin" (Sottise des deux parts). Einen fostlichen Brief aus Holland erwähnt er in einem Brief an Frau Du Deffand (22. VII. 1761): "Gin Bürgermeister von Middelburg, den ich nicht kenne, fragt bei mir brieflich im Bertrauen an, ob es einen Gott gebe und, bejahendenfalls, ob er fich um une fummere, ob die Materie emig fei und denken konne, ob die Seele unsterblich sei. Ich soll ihm mit wendender Post Antwort geben. Solche Briefe erhalte ich alle acht Tage; ich führe doch ein heiteres Leben." Daran schließen sich eine Reihe von Bemerkungen, die in zeitlichem oder räumlichem Rahmen nicht wohl zu fassen sind und die das Rapitel von

# Voltaires Beziehungen zu seinen Gönnern und zu seinem Freundesfreis

ctwas ergänzen können. Beim Regenten, dem Herzog von Orléans, war er bekanntlich wohlgeliten. Diesen Eindruck bestätigen Erinnerungen, wie die, welche er in einem Bricse an Frau Du Deffand auffrischt (13. X. 1759). "Der Regent geruhte einmal beim Opernball mit mir zu plaudern. Er rühmte nur Rabelais. Ich hielt ihn für einen Prinzen von schlechter Erziehung (de mauvaise compagnie) und verdorbenem Geschmack; denn ich hatte damals für Rabelais souveräne Verachtung. Ieht urteile ich anders"; und jene andere Erinnerung, von der er im

Briefe an Choifeul vom Juni 1773 spricht: Der Herzog von Orleans ließ mich einmal den zweiten Gejang der Henriade vortragen und sagte bann zu mir: "Der Bers muß mich überwältigen" (subjuguer). Auf eine gewisse Intimität im Umgang mit dem Vertrauten des Regenten, dem Kardinal Dubois, läst es schließen, wenn dieser einmal in seiner Gegenwart sagt, er wolle es mit allen Kardinälen zusammen im Atheismus aufnchmen (Examen de Bolingbroke c. 4). Außerungen über Ludwig XV. in Briefen und sonst find außerordentlich selten. Einmal rühmt er sich, der König habe geruht, das Siècle de Louis XIV mehrmals zu lesen und habe öffentlich seine Benugthuung darüber ausgesprochen (Honnêtetés littéraires XVII); über seine lette Krankheit, behauptet er, ichon mahrend berselben jehr gut informiert gewesen zu sein (an Marin 22. V. 1774). Voltaires Beziehungen zu Fleury sind befannt. Daß sie jo nahe waren, wie aus den folgenden Notigen hervorgeht, wird manchem neu sein. 3m Suppl. au Siècle de Louis XIV c. 1 sagt cr: "Als Fleury erfuhr, daß ich an einer Geschichte des Jahrhunderts Ludwigs XIV. arbeite, ließ er mich manchmal nach Isy fommen, wo er fich gerne in ein fleines, einem Seminar gehörendes Land= haus zuruckzog (Louis XV c. 3), um mir Anekdoten mitzuteilen. Ich mar nicht der Günftling bes Kardinals und er liebte mich nicht — ich ihn auch nicht —; aber er hat mich lange in seinem Areise zugelassen, ehe er erster Minister wurde (j. auch Dict. phil. Art.: "Bon ihm weiß ich, daß Herr v. Baville der Hauptauftifter des Widerrufs des Ediftes von Nantes mar; benn diefer Intendant des Languedoc habe sich geschmeichelt, in jeiner Proving den Kalvinismus vernichtet zu haben. Er zeigte mir einst in Verjailles die Stelle, wo der Rönig sich mit Frau v. Maintenon vermählte, ein Alft, bei dem Boutemps und Montchevreuil als Zeugen zugegen waren, nicht aber der Ritter v. Forbin" (j. auch Brief an Roques, Oftober 1752). Er antmortete ihm auf die Frage, ob Ludwig XIV. ein in seiner Religion unterrichteter Ratholik gewesen sei, "Er hatte einen Röhlerglauben". Aus Fleurys Mund hat Voltaire ein Wort Ludwigs XIV. an die Witwe Scarrons bei der Überreichung einer Benfion, ein Wort, das er wiederholt habe, als er ihm das Bistum Frejus gab: "Ich habe Sie lange warten lassen; aber Sie haben jo viele Freunde, daß ich allein dieses Verdienst um fie haben wollte."

Bon Fleury, jowie aus dem Munde des Herrn v. Malezieur, des Lehrers des Herzogs von Burgund, hat er ein anderes Wort Ludwigs XIV., das er nach einer Unterhaltung mit Fenelon gesprochen haben soll: "Ich habe mich mit dem schönsten und schwärmerischsten Geist meines Reiches unterhalten (Louis XIV c. 27 u. 38). Ein andermal erzählte ihm Fleury, Ludwig XIV. habe ihn einst gefragt, wer der Pring quemadmodum sei und bei dieser Gelegenheit bekannt, er habe im Latein fast nichts gelernt (Anecdotes sur Louis XIV). Souft habe er ihm fast nur wertlose Einzelheiten und Bagatellen anvertraut, die auf ibn jelbst Bezug hatten. Nur das scheint ihm wert, festgehalten zu werden, daß Fleury sich einmal in einer Unterhaltung mit ihm als Bewunderer der englischen Verfassung befannt habe und daß er der Meinung war, den englischen Minister Walpole trot dessen gerade entgegengesetter Überzeugung immer im Schlepptau gehabt au haben (Suppl. au Siècle de Louis XIV c. 1). Als einen der Gründe von Fleurys Abneigung gegen ihn gibt er im Briefe an La Harpe 4. IX. 1771 an: "Fleury konnte ce nicht leiden, wenn man den liebenswürdigen Fenclon liebte. 3ch war so unvorsichtig, ihn eines Tages zu fragen, ob er dem König den Telemach zum lesen gebe. Er antwortete errötend, er gebe ihm besseres zu lesen. Das hat er mir nie verziehen."

Von Marschall Villars, der ihn auch in das Manustript seiner Memoiren Einsicht nehmen ließ, hat er mehr erfahren und er hat nicht alles gejagt, was dieser ihm mitgeteilt hat (Diet. phil. Art.: Ana). Auf ihn, als seinen Gewährsmann, beruft er sich beispielsweise bei seiner Darstellung von Schlachten, wie die bei Friedlingen, bei Höchst, bei Malplaquet, von Vorgängen nach ber Einnahme von Freiburg, von Ginzelheiten aus dem Camisardenkrieg u. s. w. (Louis XIV. passim). Mit Caumartin durfte er einst im Kloster Moret eine Nonne besuchen, die wohl mit Grund als eine nicht anerkannte Tochter Ludwigs XIV. und eines in Diensten von Frau v. Montespan stehenden Fräuleins Sie glich dem König sehr (Louis XIV c. 28). Mit dem späteren Kanzler Maupeou hat er schon in seiner Jugend die Ehre gehabt, Schach zu spielen; wie sich's gebührte, gewann Maupeou (Brief an Rochefort 4. II. 1767). Auf Schloß Praslin (bei den Choiseul) hat er lange gewohnt (Brief an d'Argental 16. I. 1775). Der Kardinal von Polignac las ihm selbst den

ersten Gesang seines Antilutrez vor (Diet. phil. Art.: Antilucrèce). Aus seinem Verkehr im Haus des Bräsidenten de Maisons erinnert er sich, wie bort einst ber Zesuit Buffier mit einem ber ichroffsten Jansenisten zusammentraf und zu ihm jagte: »Et ego in interitu vestro ridebo vos et subsannabo«. Der junge de Maisons, der damals Terenz studierte, fragte, ob die Stelle in den Adelphi oder im Eunuchus komme. "Nein, sagte Buffier, die Weisheit jelbst redet jo im ersten Kapitel der Sprüche." Das ist ein häßlicher Spruch, sagte Herr de Maisons; Ihr haltet Euch für weise, wenn Ihr über den Tod anderer lacht; nehmt Euch in Acht, daß man nicht über den Euern lacht! (Dern. remarques sur Pascal, Avertiss.) Mit Kénelons Reffen, dem bei Rocoux gefallenen Marquis de Fénélon stand er in Beziehung. Er versichert Voltaire, der Télémague sci nicht zum Unterricht des Berzogs von Burgund verfaßt worden, vielmehr erst in Cambray, wohin Jenelon verwiesen worden jei, entstanden. Durch ihn erhält er auch, 1741 im Haag, Einsicht in die Driginalhandschrift, und bei derselben Gelegenheit, die Versicherung, daß gewisse schr peisimistische resignierte Verse, die ein Liedchen von Lully parodieren, nicht von Frau v. Guyon, jondern von Kenelon stammen, der fie in seiner, des Meffen Gegenwart, improvisiert habe (Louis XIV c. 32 u. c. 38; Suppl. Louis XIV c. 3). Im Jahr 1743 fah er den 86 jährigen Abbé St. Pierre wenige Tage vor seinem Tod. Er fragte ihn, wie er diesen Übergang (passage) ansehe. "Wie eine Reise aufs Land", war die Antwort (Louis XIV Catalogue des écrivains). Von den Gesellichaften bei Marquis de la Fape redet Voltaire einige Male. Einmal mar der Abbe v. Terrasson da, derselbe, der von der Providenz sagte: Je m'en passerai (Brief von d'Alembert, 15. X. 1776). Er las Stücke aus seiner Ubersetzung von Diodorus Siculus vor, den er, wie er fagte, in femer ganzen Scheuflichkeit übertrug. Wenn man lachte, sagte er: "es kommt noch ganz anders". Er war ganz das Vegenteil von Dacier (Dict. phil. Art.: de Diodore). Mit dem Abbé d'Houteville, der langjähriger Auppler eines Barifer Generalpächiers war, der sich einen Serail hielt, und dann Setretär des atheistischen Kardinals Dubois, war er wohl befannt und fann sich noch der Heiterkeit entsinnen, welche das Erscheinen seines apologetischen Buchs: "die Religion durch Thatsachen bewiesen" in Baris erregte (Defense de Bolingbroke u. Examen de Bolingbroke IV). Der Nationalösonom Weson überreicht ihm seinen Essai sur le commerce und flagt, wie schwer es sei, gut französisch zu schreiben; man habe ihm über 30 Fehler in seinem Buch nachgewiesen. Boltaire zeigt ihm gleich 100 auf den 20 ersten Seiten der versbesserten Ausgabe (Observations sur Lass, Melon et Dutot). Die Tragödie Strucuse erschütterte ihn sehr. Er war diesem Elégant, Arzt und Minister zu Dank verbunden (an d'Argental 2. VI. 1772)

Schon das Bisherige gibt einen Eindruck davon, wie Voltaire seine persönlichen Beziehungen für seine

### Beschichtlichen Forschungen

fruchtbar zu machen wußte. Daß er in Quellenstudien, namentlich soweit es sich um bas Aufsuchen des lebendigen Zeugnisses der Beitgenoffen handelte, viel gewiffenhafter mar, als die landläufige Unschauung annimmt, mag durch die folgenden Notizen aufs neue belegt werden. Bezeichnend ist, daß er in seinem alten Manuftript des Essai sur les mœurs von 1740, wie er selbst sagt, wohl an 100 Stellen in großen Buchstaben auf den Rand hinaus geschricben hat. »Vide, quaere, dubita!« (Préface des essai von 1754). Der historische Trieb regt sich schon sehr lebhaft mitten im leichtsinnigen Leben im Temple. Bon den letten Prinzen von Bendome läßt er sich ben Anlag erzählen, weswegen Corneille bei Richelieu in Ungnade fiel. Ihr Großvater, Cefar de Bendome, habe der Aufführung jenes vom Rardinal entworfenen Studes (La Comédie des Tuileries) angewohnt, dessen allzustreie Albänderung durch Corneille von Richelien so unangenehm empfunden murde, daß er bem Boeten ftreng bemerkte, man muffe sich unterzuordnen wissen (Commentaire de Corneille, Cid, Préface). Auf das Zeugnis der Prinzen von Bendome, sowie des Kerzogs von Sully und des Abbe Chaulieu beruft er sich, wenn er die Richtigleit gemisser volkstümlicher Anekdoten über Chapelle und Polière bestreitet (Vie de Molière). Turch den Abbe von Chateauneuf, dem letten Geliebten seiner Bonnerin Ninon de l'Enclos, ist er sehr auf dem Laufenden mit den Huldigungen, die man der Schönheit und dem Geift von Madame de Maintenon in ihrer Jugend darbrachte (Suppl. Louis XIV c. 3).

Unerschöpflich ist er in Nachforschungen über Ludwig XIV. (Suppl. Louis XIV c. 1 und a. u. D.): "Zwanzig Jahre lang habe ich bei den eisten Dlännern des Reichs nachgeforscht. habe mich bei allen erkundigt, die seiner Person nahegetreten find." Der Bergog von Antin, jener Minifter der Boflingefunft, bat ihm selbst einen seiner Kniffe anvertraut, wie er im Versailler Barten kleine Reile zwijchen Statuen und ihre Sockel habe legen laffen, damit es der König merke und den Ruhm feines guten Augenmaßes genießen könne (Anecdotes sur Louis XIV). Bom Herzog von Brancas hat er ein Wort von Ludwig XIV., das dieser selbst mit anhörte, nach der Schlacht bei Ramillies: "Sollte Gott vergessen haben, was ich für ihn gethan habe?" (Pensées, remarques et observations). Er sucht Briefe des Königs in die Sand zu bekommen, namentlich erwähnt er einen an Kardinal La Trimouille und an Erzbischof Le Tellier von Rheims (Louis XIV c. 38 u. Anecdotes sur Louis XIV). Die mit den Korrefturen des Königs versehenen Entwürfe von Bersen gesehen, welche ber tgl. Rammerdiener Bellot zu besonderen Festen für die Schwägerin des Königs und für Mademoiselle La Ballière versassen mußte (Anecdotes sur Louis XIV). Befannt ist sein Interesse am Problem der Echtheit des Testaments Richelieus. Für Zwecke ber Bergleichung läßt er fich handschriftliche Finanzprojekte zeigen, so eines aus dem Jahr 1640; er vergleicht auch den Etat von 1639. Er läft bei allen Erben bes Ministers anfragen, ob man Nachricht habe, daß das Manuffript sich in ihrem Haus befinde; er sieht die tal. Bibliothef, die Archive der Minister durch — nirgends eine Spur (Des mensonges imprimés). Besonders eifrig betrieb er die Nachforschungen nach dem Beheimnis der eisernen Dasfe. Marichall La Keuillade, der Schwiegersohn Chamillarts, sagt ihm, beim Tod seines Schwiegervaters habe er ihn auf den Knien beschworen, ihm zu sagen, wer dieser Mann gewesen sei. Chamillart gab zur Antwort, das sei Staatsgeheimnis und er habe geschworen, es nie zu enthüllen. Auch auf den Schwiegerfohn des Arztes, der die eiserne Dlaste in der Baftille behandelte, auf herrn v. Bernaville, Nachfolger von St. Mars, und auf einen Herrn v. Valteau beruft sich Voltaire als auf seine Bewähren anner in dieser Sache (Louis XIV c. 25 Fragments sur l'histoire, remarque XII). Nur im Sottisier (S. 43)

redet er ausdrücklich von dem Verdacht, die eiserne Maske sei ein älterer Bruder Ludwigs XIV. gewesen. Auch dem Schicksal Fouquets hat er emsig nachgeforscht. Die Gräfin von Baux. Kouquets Schwiegertochter, hat ihm die Angabe bestätigt, er habe das Gefängnis einige Zeit vor seinem Tod verlassen dürfen; indessen fügt er hinzu, glaubt man das Gegenteil in seiner Familie (Louis XIV c. 25). In der Frage des plöglichen Todes der Herzogin von Orléans erkundigt er sich bei einem alten Diener des Hauses Orleans, der ihm sogar den Namen des angeblichen Giftmörders angibt. Voltaire schenkt ihm aber feinen Glauben. Auf das Zeugnis des Marquis von Canillac beruft er sich als auf seinen Bemährsmann für seine Behauptung der Unschuld des Herzogs von Orleans. Auch alte Diener des Königs fragt er in dieser Angelegenheit aus (Louis XIV c. 26 f.). Über die Umstände des Todes Louvois' erkundigt er sich bei dessen Chirurgen La Ligerie und leistet auf dessen Zeugnis Bewähr dafür, daß der Minister an einem Diätsehler eines natürlichen Todes gestorben ist (Louis XIV c. 27). Nach dem Sottisier (S. 37) hat ihm der Herzog von Antin gesagt, Louvois, mit dem König zerfallen, sei aus Rummer gestorben. Uber Bascals Nichte, Fräulein Perrier, die durch eine an ihr voll= zogene wunderbare Heilung berühmt geworden war, hat er sich bei Personen erkundigt, die lange mit ihr zusammengelebt haben und hat die Versicherung erhalten, daß die Heilung sehr lange Zeit gebraucht habe (Louis XIV c. 37). Über die Geschichte der verunglückten Totenerweckung Fatio Duilliers in London hat er sich bei einem seiner Genossen erkundigt, der ihn versicherte, ciner von ihnen habe eine Schwachheitsfünde begangen, darunter habe der Tote zu leiden gehabt, sonst wäre die Auferweckung sicher erfolgt (Dict. phil. Art.: Fanatisme V). In seiner Bibliothet hatte er eine äußerst selten gewordene italienische Geschichte Ludwigs XIV. vom Grafen Ottieri, die er dem Herzog von Richelieu zum Geschenk machte und die ihm durch handschriftliche Randnotizen des Marquis von Torcy, dem er fic gelichen, sehr wertvoll — besonders für die Geschichte des spanischen Erbfolgefriegs — geworden ist (Suppl. Louis XIV c. 1). Das Jahr 1754 bringt Voltaire befanntlich zum Teil bei Dom Calmet, dem Abt von Senones zu und studiert bei ihm u. a. Basilius, Martene und die Briefe Innozenz' III. (Fragm. sur l'histoire

VIII). Der Abt führt ein Gelehrtenstilleben, wie es selbst in jenem zeitungslosen Zeitalter selten gewesen sein mag: "Heute, den 23. Juni 1754 — so lautet eine Tagebuchnotiz in den Pensées, remarques et observations de Voltaire —, fragt mich Dom Calmet, was es neucs gebe. Ich antworte, die Tochter der Frau von Pompadour sei gestorben. Wer ist Frau von Vompadour? fragt er. Felix errore suo!" — Auch in ökonomischen Fragen zeigt er ein lebhaftes Bestreben, sich zu unterrichten. Auf allen Landgütern, auf denen er sich aufhält, wie auf seinem eigenen, stellte er Berechnungen darüber an, wie viel Personen auf das Herdseuer kommen (Remarques de l'essai sur les mœurs XIX). Er sieht handschriftliche Notizen Colberts bei Herrn von Montmartel ein (Fragm. sur l'hist. XX). Er hat zwei Eremplare der Tare der römischen Kanzlei in seiner Biblio= thek. Vom Architekten des Albkes von Cîteaux läßt er sich den Bauanschlag zu einem Gebäude zeigen, das dieser aufführen läßt (Honnêtetés littéraires XXII). — Über den Orient, den er in die Universalgeschichte einführt, sucht er sich durch Verkehr mit Orientreisenden aufzuklären. Im Jahre 1768 schreibt er, er habe mehr als 20 Personen kennen gelernt, die die Reise nach China gemacht haben, und er glaube alle Schriftsteller gelesen zu haben, die von diesem Lande sprechen (L'ABC, I). Insbesondere nennt er den Pater Kouquet, der 25 Jahre in China zugebracht habe (Essai sur les mœurs c. 2). Er hat mit vielen Engländern verkehrt, die aus Madras zurückkamen, und sich über die dortigen Berhältnisse erkundigt. Er benutt die Gelegenheit, als er mit einigen Freunden ein Schiff nach Indien sandte, um sich über angeblich spezifisch indische Bräuche (z. B. Polyandrie) zu informieren (Fragm. sur l'Inde III u. X). Auch mit Palästina= reisenden sucht er sich in Beziehung zu setzen. Mehr als zwanzig Reisende hat er gesehen, die schon in Jerusalem gewesen sind (La Bible enfin expliquée, l'exode). Zu dem persischen Gesandten Rizabeg tritt er in Baris in Beziehungen (Louis XIV c. 29). Wenn er in Fragen der

#### Naturwiffenschaften

sich ebenso gründlich an die Quellen gehalten oder mehr gesichwiegen hätte, so hätte er sich manche unliebsame Bloßstellung erspart. Von der verhältnismäßig kurzen Zeit selbständiger

Studien und Experimente in Ciren abgesehen, verrät seine Schriftstellerei hierin nur ab und zu Spuren von Autopsie. So bctrachtet er sehr neugierig bei Herrn v. Dufai dessen Sammlung großer Bolypen. In der Frage der Versteinerungen beruft er sich auf eigene Beobachtung und Nachforschung. In Maestricht, wo ce ungeheure Muschelreste geben solle, will er nur sehr wenig gegeben haben. Auf bem St. Gotthard, St. Bernhard, auf ben Bergen der Tarentaise hat er suchen lassen; man hat keine Muscheln gefunden. Von der Muschelerde der Touraine läßt er sich eine Kiste kommen zur Untersuchung (Des singularités de la nature 3; 12, 16). Für ethnologische und anthropologische Fragen hat er stets Interesse. In Lepben hat er den Rest des reticulum mucosum des Negers, den der berühmte Runich secierte, gesehen, das sich jeder gebildete Reisende ansieht (Essai sur les mœurs, Introduction II u. c. 141). Im Jahre 1744 bringt ein Negerhändler zwei Negeralbinos nach Paris, wo er sic im Hôtel de Bretagne sieht und jorgfältig untersucht; er hält sie für Angehörige einer besonderen Rasse (Relation touchant un maure blanc u. a. a. D). Er hat mit dem Indien insulaire gesprochen, der im Jahre 1720 nach Paris kam, um fich beim Ministerium über den chemaligen Gouverneur Sebert von Pondichern zu beschweren (Singularités de la nature 36). Im Jahre 1725 jah er in Fontainebleau vier Wilde, die man vom Mississpi hergebracht hatte. Er hatte die Ehre, sich mit ihnen zu unterhalten. Durch den Impresario ließ er eine Dame des Landes fragen, ob sie manchmal Menschenfleisch esse, was sie taltblütig, wie selbstverständlich, bejahte. Auf Boltaires Entruftung entschuldigte sie sich, ce sei besser, man esse seinen toten Keind, als man laffe ihn von wilden Tieren verzehren; da habe doch der Sieger den Vorrang (Essai sur les mœurs c. 146 u. a. a. O).

Noch mögen eine Reihe zerstreuter Notizen folgen, die einen interessanten Einblick gewähren in

Voltaires Privatleben und allerlei Personalia. Noch im Schlafen und Träumen bleibt sich Voltaire getreu. Er macht im Schlaf noch Verse, die gand ordentlich waren und die er behalten hat. Er gibt ein Beispiel: "In einem meiner Träume speiste ich mit Herrn Touron zu Nacht, der Text und Melodien ber Berse, die er uns vorsang, selbst machte." Er widmet ihm im Traum das Kompliment:

Mon cher Touron, que tu m'enchantes Par la douceur de tes accents! Que tes vers sont doux et coulants: Tu les fais comme tu les chantes.

In einem andern Traum recitiert er den ersten Gesang der Henriade in gang anderer Geftalt: "Geftern (Boltaire fchreibt am 25. X. 1757) träumte mir, man trage beim Abendessen Berse vor. Jemand meinte, sie jeien allzu geistreich. Ich antwortete, Berse seien ein Fest, das man dem Beist gebe und bei einem Kest müsse man Bracht entfalten" (Diet. phil. Art.: Somnabules II u. IV). Welche Rolle die Gesundheit bei dem stets sterbenden Boltaire spielt, ift bekannt. Trop ober vielleicht wegen seiner Abneigung gegen die Arzte hat er, wie er glaubt, wohl ebenjo viel medizinische Bücher gelesen, wie Don Quijote Ritterbücher (an Baulet 22. IV. 1768). Die Berliner Zeit mar auch in dieser Hinsicht fatal. Roch aus Berlin schreibt er an Bagien (19. XII. 1752): Ich habe ungefähr 20 Rähne nach Berlin gebracht, jest habe ich noch etwa 6. 17 Jahre nachher (10. X. 1769) an Richelieu) beschreibt er ebenso klagend seine Augen: "Nun sind meine Augen ganz à la Chaulieu mit großen roten und weißen Streifen versehen." Bon einer merkwürdigen eigenen ärztlichen Bethätigung, die übrigens ihre antibiblische Spite hat (gegen Num. 5, 2), berichtet er in La Bible enfin expliquée, Nombres; er will mehrere Personen von der gonorrhée geheilt haben, ohne ihnen Quarantäne aufzulegen; Saucrampfer, scolopendre (eine Farnfrautart) und weiße Nesseln genügen. Einmal magt er ein fühnes Experiment am eigenen Körper, das eine Probe fein foll auf die Wahrheit gewiffer Anckdoten, die ihm schon lange verdächtig find: er läßt einen jungen Stier zur Ader und trinkt eine Tasse von seinem Blut. Es hat ihm nicht mehr geschadet als Blutwurft. Der Leser möge sich also beruhigen: Themistofles starb nicht an Stierblut (Diet. phil. Art.: Empoisonnements). Entschieden originell ist seine Tagescinteilung, weniastens in der späteren Zeit von Ferney. Gang der Regel bes 18. Jahrhunderts entsprechend ift es, wenn er noch im Jahre 1768 (nach einem Brief an Thibouville, 2. April 1768) um

10 Uhr zu Bett geht und um 5 Uhr aufsteht. Aber schon zwei Jahre nachher (Brief an Servan. 30. XI. 1770) schreibt er, man musse bald zu Bett gehen und mindestens bis mittags 12 Uhr im Bett bleiben; das fei das Geheimnis, das Leben zu verlängern. Und nach einem Briefe aus dem Jahre 1774 (9. II. an Marquis be Florian) ist es sogar schon lange ber, daß er erst 8 Uhr abends aufsteht. Er sieht zwar die halbe Welt bei sich, zieht es aber selbst vor, in seinem Malepartus zu bleiben. So schreibt er im Jahre 1765 (9. I. an Frau von Luxemburg) in den zehn Jahren, die er nun am Genfer See wohne, sei er nicht viermal in dieser Stadt gemesen. Des kalten Klimas wegen geht er foggr bas halbe Jahr über gar nicht an die frische Luft. Er verbrennt wohlriechende Effenzen im haus und in den Ställen und schafft sich so sein eigenes Klima, mit bessen Hilfe er trot schwacher Konstitution zu hohem Alter gelangt ist. Welch ungeheuren Arbeitsstoff bieser malade imaginaire bewältigt hat, ist bekannt. Jede Minute wird ausgenutt. Bei Tisch läßt er sich die guten alten Bücher wieder und wieder vorlesen und spricht seine Mci= nung darüber aus (an Frau Du Deffand, 15. III. 1769).

Und von neuen Autoren gehen ihm jährlich 5-6 Dutend burch die Hände; "man vergißt schließlich die Namen" (13. I. 1768 an Damilaville). Bon der Bost erhält er häufig Backete mit Manuftripten, die bis zu 100 Frcs. Porto fosten (an d'Olivet 19. III. 1761). Selbst in der sehr bewegten Zeit des Jahres 1753 auf der Reise von Gotha nach Straßburg de princes en Yangois (Anspielung auf Don Quijote) et de palais en prison et cabarets« arbeitet er ruhig fünf Stunden täglich an demselben Werk (den Annales) (an d'Argental, 10. VIII. 1753). Interessant ist seine Erklärung, daß von allen seinen Arbeiten ihn bas Studium des Prozesses Lally am meiften Zeit gekoftet habe (an Frau Du Deffand, 30. VII. 1773). Sehr merkwürdig bleibt, daß ihm trot dem riesenhaften Umfang seiner Korrespondenz offenbar gar nichts von den folgenschweren Angriffen Lessings auf ihn zu Ohren gekommen ist. Zusammenhängen mag es damit, daß er die deutsche Litteratur überhaupt nicht verfolgt. Ich verstehe spanisch viel besser als deutsch, schreibt er an d'Argental (14. III. 1764); die altfränkischen (tudesques) Lettern thun meinen schwachen Augen schrecklich weh. Und als ihm der Ritter von Chatellux eine deutsche Übersetzung seiner »Félicité publique zusendet,

Bedauert er (Brief vom 24. XII. 1773), die deutsche Sprache nicht genügend zu verstehen, um darüber urteilen zu können. "Ich las ehemals »le Zeitung« (nach Beuchot: die Allgemeine Litteraturzeitung') und schon das machte mir ziemlich viel Mühe: aber ich habe alles vergeffen." Den Gewinn feines Buchhandlers Cramer an seinen Werken schätzt er auf über 400 000 Frcs. ein (an d'Argental, 6. III. 1776). Im übrigen lebt man in Fernen nicht bloß von Litteratur. Wer ums Jahr 1761 dorthin fam, fonnte herrn von Voltaire, gentilhomme de la chambre du roi, in seinen neuen Holzschuben seben, die er sich in seiner Begeisterung für die Landwirtschaft hatte machen lassen (an b'Argental, 19. III. 1761). Echt ländlichen Geist atmet auch das Bild, das er von dem Besuch Bigalles im Brief an Frau Reder (19. VI. 1770) entwirft. Voltaire joute ihm Modell sitzen für feine Statue und Pigalle legte seine Instrumente auseinander. "Sieh, sieh, sagen die Leute im Dorf; jest feciert man ihn; bas wird fomisch."

Aber der Gutsbesitzer von Ferney selbst ist modern und schreitet mit der Zeit fort. Im Jahre 1774 erhebt sich in seinem Garten ein über 100 Fuß hoher antitonnere. "Man heißt das einen conducteur; mit dieser Borsichtsmaßregel hat man nun nichts mehr zu fürchten auf Erden" (an Condorcet, 14. III. 1774 und an d'Argental, 8. III. 1775).

Und nun noch einen Blick ins Allerheiligste: In seinem voratoire« hat er ein Bild von Consucius anbringen lassen, denn ihn liebt er am meisten unter allen Leuten von Mahomets Art (an Thieriot, 18. II. 1760), und am Kopfende seines Bettes sehen wir — eine Mortalitätsstatistit, seinen »compte sinal«angeheftet (Brief an Messange, Versasser einer Mortalitätstabelle, Juli 1777).

# Miscellen.

### Ein Brief Napoleons an König Maximilian Joseph von Bahern.

Von

#### Theodor Schiemann.

Durch die Liebenswürdigkeit des verstorbenen Generals v. Schilber ist mir die Abschrift eines Briefes zugänglich geworden, der im russischen geheimen Staatsarchiv in der Abteilung der intercipierten Briefe (Rasrjäd XV. No. 487) liegt, und folgendermaßen lautet:

Napoléon au Roi de Bavière.

Je Vous ai laissé, M<sup>r</sup> Mon frère mon ministre de la guerre, je Vous ai laissé des hommes de finance et l'exemple: cependant j'apprends avec peine que Vous n'en tirez aucun parti; que depuis trois mois il ne s'est rien fait chez Vous.

J'ai un conseil à Vous donner dans ce moment encore, c'est d'abdiquer Votre couronne et remettez la au Prince, votre fils, a qui je trouve les talents nécessaires pour gouverner.

Si Vous Vous déterminé (sic!) à prendre ce parti, je ferais stipuler une pension convenable à Votre rang et ne cesserai de Vous donner, Mr. mon frère, toutes les marques de mon affection.

Np.

Sprechen Stil, Orthographie und Ton des Briefes durchaus für die Echtheit des Schreibens, so bietet sowohl die Datierung als der Inhalt erhebliche Schwierigkeiten. Wir können nicht nachweisen, daß:

einer ber frangofischen Kriegsminister in ben allein in Betracht tommenden Jahren in München gewesen sei; ebenso wiffen wir nicht, daß frangösische Finanzbeamte von Navoleon nach Bayern geschickt worden waren. In der Correspondance und ihren Nachträgen findet sich der obige Brief bder ein ahnlicher nicht, und auf Anfrage in Munchen habe ich auch bort feinen Anhalt erhalten fonnen.

Auch ift es keineswegs undenkbar, daß der vorliegende Brief überhaupt nicht abgesandt worden ift. Schon das Fehlen des Datums spricht bafür. Gin Bermerk über die Art, wie der Brief in ruffische Bande gefallen ift, hat fich gleichfalls nicht nachweisen laffen. Endlich scheint die landläufige Ansicht über die deutsche Besinnung des Kron= prinzen gegen einen Blan Napoleons, ihn zum Könige zu machen, zu sprechen.

Gegenüber all biefen fich häufenden Bedenken ift anderseits Inhalt und Form des Briefes fo entschieden napoleonisch, daß eine Fälschung undenkbar erscheint, zumal sich der Zweck einer Fälschung nicht ermessen läßt. Suchen wir nach einer politischen Situation, in welcher dieser Brief von Napoleon geschrieben sein könnte, so kommen nur die Jahre 1809 und 1813 in Betracht. In den Briefen des Aronprinzen an Napoleon, die sich aus dieser Zeit erhalten haben (25. April, 18. Mai, 6. Juni, 8. Juli, 16. Juli, 14. Rovember 1809, 7. Febr. 1810, 28. Juli 1811, 29. Nov. 1811) finden wir den Ausdruck derfelben unterwürfigen Singebung dem Raifer gegenüber, die heute unfer Gefühl noch immer verlett, wenn wir die Beziehungen Napoleons zu den Rheinbundfürsten verfolgen. 1) Sie haben Napoleon jedenfalls nicht den geringften Unhalt bafür gegeben, daß ber Pring "gegen den Rorfen, der die deutschen Stlavenketten schmiedete," "bitteren Baß" empfunden habe2), vielmehr mußte er bei ihm alle munichenswerte Hingebung voraussetzen. Mit den militärischen Leistungen Baperns mar der Raiser wenig zufrieden'3); seine Unzu= friedenheit richtete sich aber schließlich besonders gegen den Prinzen4),

<sup>1)</sup> Bgl. Bailleu, Fürstenbriefe an Napoleon, histor. Zeitschr. 1887, 58, 450 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. Allgem. d. Biogr. 19, 517.

<sup>3)</sup> Schreiben Berthiers an König Maximilian Joseph d. d. Schonbrunn, 9. Juni 1809: «l'Empereur, Sire, pense que dans les circonstances actuelles votre ministre de guerre n'a pas assez d'activité.>

<sup>4)</sup> Napoleon an Wrede. Schönbrunn, 9. Ottober 1809: ca l'armée il n'y a pas de prince. Il est possible que le prince Royal ait à se

während er dem Könige bei seinem Besuche in Trianon (Dez. 1809) alle Gunst erwiesen hat. Es ist mehr als unwahrscheinlich, daß gerade damals der Gedanke eines Thronwechsels zu gunsten des Kronsprinzen bei Napoleon aufgetaucht sein sollte. Auch ist schwer verständlich, auf welchem Bege ein Brief oder Briefentwurf Napoleons an den König von Bapern in russische Hände gefallen sein könnte. Ein Intercipieren, wie es in Kriegszeiten denkbar ist, war durch die Stellung der beiderseitigen Armeen ausgeschlossen, die Mission Nesselsrodes nach Paris, welche die russische Spionage in den französischen Archiven des Krieges und des Auswärtigen organisierte, fällt aber in spätere Zeit (Frühjahr 1810).

Für die Jahre 1810, 1811 und 1812 bietet sich nicht der geringste Anhalt, um die Abfassung des Briefes an den König in jene Beit zu setzen.

Wohl aber scheinen gewichtige Gründe auf den Juni 1813 hin= zuweisen.

Bekanntlich fanden vom März bis Mitte April 1813 Verhandslungen zwischen Preußen und Bayern statt, um König Maximilian Joseph zur russischen und Bayern statt, um König Maximilian Joseph zur russischen Allianz hinüberzuziehen. Onden hat darüber nach den Alten des Berliner geheimen Staatsarchivs an der Hand der Berichte von Golt und des ihn ablösenden Geschäftsträgers Jouffron referiert. 1) Es ergibt sich aus diesen Relationen, die ich nachsgeprüft habe, daß man allerdings schon im Lauf des März in München schwankend geworden war, daß aber sowohl Montgelas wie der König in einer Stimmung waren, die voraussehen ließ, daß der stärkere Druck über ihre Entschließungen entscheiden werde. Was sie zu Preußen zog, war die Furcht, ihren neuen fränkischen Besitz zu verlieren und zugleich ängstigte sie die noch undurchsichtige politische Haltung Österreichs.

Nun hatte Napoleon schon in einem Schreiben vom 2. März 1813 sehr nachdrücklich vom Könige verstärkte Rüstungen verlangt. 2) Wenige

plaindre du duc de Danzick, mais cela n'a rien de commun avec l'honneur des armes.

<sup>1)</sup> Onden, Österreich und Preußen im Befreiungstriege 1, 334 ff. Berlin 1876.

<sup>2)</sup> Barië, 2. Mär 1813: «Mr. mon Frère. Mon ministre a dû Vous faire connaître que mon désir était que vos 13 bataillons se réunissent sans delai à Bamberg, Baireuth et Kronach, avec autant de Cavallerie et d'artillerie qu'il Vous sera possible. Je Vous écris moi-

Tage danach schickte er zu verstärkter Mahnung den General Grafen Narbonne nach München. Er traf nicht, wie Onden fagt, am 15. Märg, sondern schon einige Tage vorher ein, und reifte am 15. wieder von München ab. Seine entschiedene Sprache machte auf den König einen folden Eindruck, daß Golt, der eben damals feine Abschieds= audienz hatte, sehr kuhl abgefertigt wurde. General Narbonne hatte in Munchen mit Bestimmtheit vom Abschluß des ruffisch=preugischen Bündniffes berichtet, deffen Exifteng von den preußischen Bertretern am baperischen Sofe immer noch bestritten murde, und zugleich über die Absichten Ofterreichs zu beruhigen verstanden. Nach Narbonnes Abreife fuchte Jouffron, der inzwischen die Geschäfte übernommen hatte, den verlorenen Boden zurückzugewinnen und vorübergehend konnte er glauben, seinem Ziele gang nabe zu stehen. Es ist aber nicht richtig, daß er damals in heimlichen Beziehungen zum Kronprinzen gestanden hätte, er hat ihn vielmehr weder gesprochen noch gesehen. Schlieflich entschied die aus Wien eintreffende Berficherung (durch den Grafen Otto), daß Ofterreich zu Frankreich stehen werde; fie kombinierte sich mit lockenden Verheißungen des plus belles assurances«, die Napoleon durch Mr. de Cetto dem Münchener Sof zugehen ließ. Die Berhandlungen mit Preußen murden nun definitib abgebrochen. Um 11. April verließ Jouffron München.

Nun aber wird Napoleon in seinen Anforderungen an Bayern immer dringender. Schon am 20. April meldet er bem Könige sein bevorftehendes Eintreffen in Erfurt und fagt hierzu: «Je ne puis trop recommander à Votre Majesté de pousser en avant toute la cavallerie qu'elle aura.» Er ist aber mit den Leistungen Baperns teineswegs zufrieden gewesen, und den Sohepunkt erreicht seine Un= zufriedenheit, als er am 19. Juni in seinem Hauptquartier zu Dresten lag. Er schreibt an diesem Tage an Berthier: «Mon cousin, je vois avec peine la mauvaise situation de l'armée de Bavière. Cet état qui compte 4 millions d'habitans, n'a que 4000 hommes de cavallerie; c'est une bien mauvaise économie qui dans ce temps de guerre, l'expose à être la proie des trouppes de l'ennemi et des moindres partisans ... le roi de Bavière n'a

même cette lettre pour Vous faire connaître l'importance de cette mesure.... Je ne puis que recommander à Votre Majesté de faire tout ses efforts pour compléter son contingent et surtout sa cavallerie et son artillerie.>

pas 2000 chevaux cela ne fait pas honneur à l'administration bavaroise.»

Dies ist die Stimmung, aus der heraus jener wohl zur Einsichüchterung des Königs bestimmte Brief geschrieben sein könnte. Vielleicht nur ein Entwurf, der bei den Papieren der Kanzlei Napoleons liegen blieb und im weiteren Verlauf des Krieges den Russen zur Beute fiel, vielleicht auch das Konzept eines wirklich abgesandten Vrieses, der aus leicht verständlichen Gründen noch sekretiert wird.

Zwischen dem Eintressen Narbonnes in München und den damals von Bahern Napoleon gegenüber eingegangenen Verpslichtungen und den bitteren Äußerungen Napoleons über die geringen Leistungen Baherns in dem Brief an Berthier (19. Juni) liegen sast genau drei Monate, was zu der einzigen Zeitangabe des Brieses an den König stimmt: »que depuis trois mois il ne s'est rien fait chez vous«.

Ich verkenne nicht, daß eine wesentliche Schwierigkeit in der Behauptung Napoleons liegt, er habe dem Könige seinen Kriegsminister gelassen: aber für einen Aufenthalt Clarkes in München gibt
es überhaupt chronologisch keinen Raum, und ebensowenig ist in den
mir bekannten Duellen etwas über die Sendung eines anderen ehe=
maligen französischen Kriegsministers überliefert.

Wenn ich tropdem mit meiner Hypothese, daß das Schreiben Rapoleons in die Zeit bald nach dem 19. Juni 1813 falle, hervortrete, geschieht es in Erwartung einer besser begründeten Datierung.

## Litteraturbericht.

Ausgewählte Auffage von Conftantin Röhler. Herausgegeben vom Balter Röhler. Berlin, G. Stilfe. 1902. XXXVI u. 535 S.

Die vorliegende Sammlung verdient dankbare Anerkennung, da sie in übersichtlicher Weise den Umsang und die hervorragenosten Punkte der geistigen Leistung eines Mannes zusammenstellt, die bei seinen Ledzeiten wohl nur von Benigen überschaut und durchschaut worden ist. Ungemeine Bielseitigkeit der Denkarbeit, leidenschaftlicher Trieb nach raschem, publizistischem oder journalistischem Aussprechen, auch mühsam erarbeiteter Resultate; endlich eine nicht glückliche, zur Berhüllung, ja teilweise Entäußerung der eigenen Persönlichkeit nötigende amtliche Stellung haben Rößlers Lebenswerk nicht zu der eindrucksvollen Bollendung kommen lassen, die dem Reichtum seiner Kenntnisse und der Schärse seines Denkens bestimmt zu sein schienen.

Hans Delbrück hat in einer pietätvollen und doch auch kritisch= psychologischen Studie, die den Band einleitet, das Bild des eigen= artigen Mannes zu entwersen gesucht, in Vielem mit überzeugender Treffsicherheit, in manchen Punkten aber auch Fragen und Bedenken offen lassend.

Als die Grundtendenz des später ganz in politische Bahnen gezogenen Mannes erscheint merkwürdigerweise die philosophische. Ich halte deshalb auch die philosophischen Aussätze (über Lessings "Erziehung des Menschengeschlechts", über Schleiermacher, über Kuno Fischers Geschichte der neueren Philosophie) für die bedeutendsten des vorliegenden Bandes, und bedauere, daß der Schleiermacher-Aussatz nicht vollständig wiederabgedruckt ist; daß diese Abhandlungen, "schwer geschrieben" sind, wie der Herausgeber fast entschuldigend bemerkt, kann doch gegenüber den Lesern, an welche R.s Aussätze sich über-

haupt wenden, nicht als erschwerend gelten. R. war auch vor allem und mit Recht stolz auf die Klarheit und Schärfe des Urteils, welche aus seiner philosophischen Durchbildung entsprang, und er beurteilte mit sicherem Blicke als den wesentlichen Mangel in dem Bildungsstande der Gegenwart die Abwendung vom philosophischen Denken, wenngleich er selbst bei seinem leidenschaftlichen Festhalten an der Hegelschen Philosophie nicht im stande war, auf die philosophische Bildung der Gegenwart einzuwirken.

Die zweite Gruppe der Aussäte beschäftigt sich mit Litteraturgeschichte; ich halte sie für die wenigst bedeutende. Gewiß hatte R.
aufrichtige Verehrung für große Erscheinungen auf dem Gebiet der
Poesie, besonders für Goethe; aber ihm sehlte doch der eigentlich
ästhetische Maßstad, wie z. B. der Aussatz über Gustav Freytag zeigt.
Zudem stand er der methodisch-litterarhistorischen Arbeit scharf absweisend gegenüber, und glaubte selbst, auf diesem Gebiet seine Phanstasie sich frei ergehen lassen zu dürsen, wie die Faust-Aussäte darsthun (die in dieser Hinsicht noch charakteristischere Rekonstruktion von Kleists "Robert Guiscard" ist in die Sammlung nicht aufgenommen).
Was aber selbst einem Wilhelm Scherer bei doch viel größerem
Material thatsächlicher Kenntnisse meist mißlungen ist, das konnte R.,
ber doch nur Nebenstunden dem widmete, noch weniger glücken.

Kür diese Reitschrift haben das meiste Anteresse die historisch= politischen Auffätze, welche ben größten Teil bes Bandes bilden. Sier ift das Urteil am schwersten in wenig Worte zu fassen, weil mit ber Bewunderung für den Scharfblick und die unerbittliche Sicherheit des Urteils das Bedauern sich vereinigen muß, daß R. zu sehr innerlich an die Erforderniffe des Augenblickes gebunden blieb, um feinen Arbeiten durchweg den dauernden Wert zu verleihen, den er ihnen hätte geben können. Es lag bies nicht nur an feiner Stellung als offiziöser Bublizist, sondern auch an seiner Eigentumlichkeit. R. war eine der wenigen Berfonlichkeiten in Deutschland, die nicht erst von Bismark zu lernen brauchten, was politisches Denken und Sanbeln fei, sondern dem dieses politische Bewußtsein gleichsam angeboren mar. Er mar sich bessen vollbewußt, und schaute mit einer gewissen Geringschätzung auf die Menge (nicht nur die ungebildete), die der politischen Ginficht entbehrte. Sie zu erziehen, fühlt er sich in seinen Auffähen meiftens verpflichtet, und dieser politisch=padagogische Bug muß natürlich dem wiffenschaftlichen Gintrag thun. Befonders hat er immer von neuem geftrebt, die Deutschen gur richtigen Burbigung Bismards zu führen, ichon mahrend bes "Ronflitts" und dann fpater in den Jahren nach 1878, als der Kanzler fich von der Politik des liberalen Bürgertums wieder abgewendet hatte. Die Überschwänglich= feiten, zu denen er fich hier verftieg, muffen zum Teil als Erziehungs= mittel, nicht als Ausdruck perfönlicher Überzeugung gelten; denn sonst hätte derfelbe Mann sich nicht später von Bismarck ab=, und Caprivi zuwenden können; er hätte dies jedenfalls als die tragische Ratastrophe feines eigenen Lebens empfinden muffen. Mir scheint aber nach dem Auffat "Der Gang bes Rulturfampfs" unzweifelhaft, daß R. schon 1886, beim Friedensschluß mit der Kurie, sich innerlich von Bismarck gelöft hatte, wenn er es auch öffentlich nicht eingestehen wollte, und daß für ihn das Jahr 1890 nur vollzog, mas er mit seinem nie ge= fühlsmäßig bestimmten, politischen Urteil schon als notwendig erkannt hatte. Den "Kulturkampf" hatte R. mit voller Überzeugung mitge= kämpft; hier hatte sich in seine sonst realpolitische Betrachtung ein Strahl feines religios-philosophischen Idealismus eingemischt, und hatte ihm vorgespiegelt, was gar nicht in den Absichten des deutschen Staatsmannes lag, eine endgültige Abrechnung des Staats mit der römischen Rurie.

Bu den wertvollsten Gaben des Bandes gehören die drei Auffate über Sybels "Begrundung des Deutschen Reichs" und die beiden über Rankes "Weltgeschichte". Go verschieden diese beiden Werke find, in so verschiedenartiger Beise versteht R. ihnen gerecht zu Sybels Buch beurteilt er als ein Gleichstehender, die licht= volle Rlarheit in der Entwirrung verwicklten diplomatischen Ge= triebes voll anerkennend, aber oft doch fein eigenes politisches Urteil gegen das des Historikers sepend. Besonders gegen den 7. Band er= hobt er Einwürfe, die dann später durch das Erscheinen der Me= moiren des Königs von Rumänien gerechtfertigt wurden, so daß R. felbst sie noch schärfer präcifieren fonnte; die Memoiren des Generals Lebrun hat er nicht mehr kennen gelernt. Im allgemeinen vermißt er, daß Sybel, der dem Titel seines Buchs doch den Beisat "durch Wilhelm I." gegeben, nicht schärfer das Verhältnis des Königs zu Bismarck beleuchtet habe; doch erkennt er an, daß diese Lücke unver= meidlich war. In der Beurteilung Rankes fühlt sich R. durchaus las Schüler. Er fieht in Rankes abschließendem Werke eine der großen Thaten des menschlichen Geistes, und er findet eine ehren= volle Aufgabe darin. Absicht und Charafter des Werkes ersichtlich zu machen, falsche Unsprüche zurückzuweisen, furz auf jede Urt es einem allgemeineren Verständnis zu erschließen. Es hat etwas Wohlthuendes, den streitsertigen, meist überlegen absprechenden Mann hier so pietätvoll zu sehen. Daneben drängt sich uns freilich die Beobachtung auf, wie unendlich schnell es in unserer Zeit sich lebt, und wie sern Kankes Werk dem Interesse des Tages schon gerückt ist. Wir glauben aber, daß diese heutige Tagesmode auch auf dem Gebiet historischer Wissenschaft wieder verschwinden wird, und daß R. Recht behalten wird, wenn er von Kankes Werk schreibt: "Die Deutschen werden es ihm danken, so lang sie eine Geschichte haben und das Verständnis ihrer Geschichte suchen."

Darmstadt.

O. Harnack.

Geschichte des Altertums. Bon **Eduard Meher.** 3. Band, XIV u. 691 S. Mit einer Karte. Das Perserreich und die Griechen. 1. Hälste: Bis zu den Friedensschlüssen von 448 und 446 v. Chr. Stuttgart 1901. Cottasche Buchhandl. Nachfolg. 4. Band, X u. 666 S. Das Perserreich und die Griechen. 3. Buch: Athen (vom Frieden von 446 bis zur Kapistulation Athens im Jahre 404 v. Chr.). Stuttgart und Berlin 1901. Cottasche Buchhandl. Nachfolg.

In kühn zugreisender Darstellung führt Eduard Meyer die Zeit der Perserkriege, des perikleischen Zeitalters und des peloponnesischen Arieges in diesen zwei Bänden vor; er solgt den Bahnen Herodots, indem er zuerst im 1. Buche die Zustände des Perserreiches im weitesten Sinne behandelt: der herrschende Stamm und das von ihm gegründete Reich, die Bölker des Orients im Perserreiche und die Ansänge des Judentums nehmen einen breiten, aber nicht zu großen Raum als Einleitung in das Zeitalter des Kampses ein.

Man kennt bereits die scharf umrissene Persönlichkeit E. M.s als des schon vermöge seiner Sprachkenntnisse wie seiner Einsicht besedeutendsten Geschichtschreibers der Gesantentwicklung des Altertums. Die Verwertung der Quellennachrichten und der neuesten Forschungen geschieht mit reisem selbständigen Urteil; seine "Forschungen" erweisen, wie breit die Grundlage ist, auf der seine Geschichtsdarstellung ruht. Dieser Oberbau aber entspricht voll unseren modernen Anforsderungen. Theoretisch hat sich E. M. verhältnismäßig kurz die Aufgaben des Geschichtschreibers umgrenzt; aber überall leuchtet das Bestreben in der Darstellung hervor, das Leben der Völker in all seinen Beziehungen zu sassen. So große Ausmerksamkeit M. auch den Kämpsen der Perserkriege und des peloponnesischen Krieges

widmet, die Fortschritte der Beltgeschichte ausschließlich vom Standpunkt des Militarismus zu beurteilen und fo Rriegsgeschichte in erfter Linie zu geben, liegt ihm ferne. Die Art, wie ein Bolt fich einen Staat geschaffen und eingerichtet bat, die wirtschaftliche Lage, das Ausleben der geistigen Eigenart in Recht und Sitte und Religion, in Wiffenschaft und Runft ist M. ebenso wichtig wie die Berteidigung oder Erweiterung der Territorien durch Rampf, diese Lebensgebiete im Gefamtzusammenhang vorzuführen, steht als Ziel vor seinem Lebenswerke. Und an das große Problem, inwieweit der Einzelmenfc von ber Belle getragen wird, inwieweit er felbst feine Richtung beftimmt, tritt er immer wieder heran, ob es nun in antifen Forschern ihm entgegenschlägt wie bei Berodot ober ob er bunklen Reiten wie ber peloponnesischen Entwicklung des 5. Jahrhunderts Licht zu bringen fucht. In M. haben fich so altere und neuere Richtungen verföhnt: nirgends übertreibend und doch alles mit kundiger Sand verwertend, hat M. nicht blog in seiner "wirtschaftlichen Entwicklung des Altertums", fondern auch in seinen neuen Banden der Geschichte des Altertums der wirtschaftlichen Seite und statistischen Methode feine volle Aufmerksamkeit zugewendet. Die Abgaben im perfischen Reiche werden uns durch die Busammenstellung mit modernen Rahlen erläutert, gleichsam mit Bilbern verschen; die seltsamerweise noch nie fraftvoll angefaßten Tributzahlen des delisch=attischen Bundes liefern nun ein hubsches Bild der Leiftungsfähigkeit und des Reich= tums vor allem der Inseln des Agaischen Meeres. Der grabische Handel wird ebensogut erläutert wie die Agrarstatistit, die Staates finanzen und die Herrschaft des Rapitalismus im Athen des 5. Jahrhunderts, obwohl wir hier für das 5. Jahrhundert gerne noch weitere Nachrichten über Getreidepreise und Arbeitslöhne verwertet gesehen hätten.

Hübsch ift, wie die statistische Methode durch ihre exakten Daten den Stand der geistigen Bildung, die weite Verbreitung der dichterischen Thätigkeit und des dichterischen Verständnisses in Athen ersläutern; die 900 Tragödien und 300 Satyrspiele allein bei den großen Dionysien eines Jahrhunderts, die Hunderte von Tragödien an den Lenaien seit Perikles, das halbe Tausend von Komödien im 5. Jahrhundert und die 5000 Dithyramben derselben Zeit, das jährsliche Auftreten von 2000 Männern und Knaben im Chore und die Leistungen eines einzigen athenischen Vürgers in neun Jahren sür den Staat, in erster Linie doch wieder für die Kunst (57 700 Mark)

— führen uns die geiftige Regsamkeit im Schaffen und Aufnehmen näher als jede allgemeine Besprechung.

Wie die Biffenschaft aus der Zeit berauswächst, lakt D. fast überall ersehen. Nur hier und da fällt er in die alte Methode, die Weschichte ber einzelnen Wiffenschaft als ftarfer gliedernde Rraft zu empfinden, und um den Entwicklungsgang der Philosophie fortlaufend darzustellen, um von Heratleitos über Parmenides, Empedotles, Anaragoras, Leutippos und die Atomiftit bis jur Sophiftit ben gangen Strom der Denkeroberungen einheitlich überblicken zu laffen, wird Herafleitos nach bem modernen Maler Baufon und nach Euripides geschildert. Dag baburch, daß in Berakleitos das Selbstbewußtsein der benkenden Personlichkeit gegenüber der Maffe gum erstenmal vulfanartig hervorgebrochen ift, die Notwendigkeit bes weiteren Denkfortschrittes bis zur Anerkennung jeder Berfonlichkeit der Weg Berakleitos. Sophistik — besonders scharf beleuchtet werden, wir erkennen in ihm doch, genau so wie M. ja fein ausgeführt bat, ben unzufriebenen Cobn ber fleinafiatischen Großstadt, in der "bie materiellen Intereffen völlig dominiert" haben, die die Tüchtigsten verjagt und sich in der von den Bersern eingeführten Demokratie behaglich fühlt — eine Brophetennatur, die nur in der Zeit des Rampfes im Gegensate zu gefinnungslofer Umgebung gebeihen konnte und fo vom Standpunkt der allgemeinen Beschichte im Busammenhang ber Buftande und Stimmungen ber fleinafiatischen Briechenstädte unter perfifcher Berrichaft unendlich wichtig ift.

Als glänzendes Gegenbild bei M. kann dienen, wie Sokrates' Lehre aus dem geistig=politischen Leben Athens des peloponnesischen Krieges und dem Gegensaße dozu herausgewachsen ist, alle Teile eine Gegenströmung gegen dasselbe darstellen, und erst saus dem politischen Resormator Sokrates, der zuerst den Menschen als Loon noditieden Keformator bat und um staatlicher Zwecke willen sittliche Besserung erreichen will, der Schöpfer der griechischen Wissenschaft wird.

Auf dem Gebiete der künstlerischen Leistungen gelingt es M. namentlich die Persönlichkeiten der Dichter für den Gesamtstrom seiner Darstellung zu verwerten; hier kennzeichnet ihn der Satz, der manchem an die isolierende Aufsassung Gewöhnten wie eine Entdeckung ersscheinen mag: "Was das eine Athen in dem Jahrzehnt des archisdamischen Krieges erzeugt hat, stellt sich in seiner Totalität ebenbürtig dem gewaltigen Jahrzehnt der deutschen Litteratur an die Seite, das Emilia Galotti, Götz und Werther und die Anfänge des Faust,

den Fragmentenstreit und den Nathan, die Räuber und schließlich die Kritik der reinen Bernunft geschaffen hat."

Prächtig sind so Pindar und Aschylos gekennzeichnet, der Sänger der ritterlichen Bergangenheit und der Dramatiker der sittlichen Prosbleme der Zukunft, ebenso Sophokles und Euripides und die geistige Entwicklung Siciliens, die mit ihrem kolonialen Unabhängigkeitssbewußtsein, mit ihrer Schätzung praktischer Beisheit und gewandter Rede Stesichoros, Epicharmos und die Meister der Rhetorik gesichaffen hat.

Weniger gelingen M. die darstellenden Künste vom geschichtslichen Standpunkte; für sie besitzt er vielleicht weniger jene staunens= werte Sicherheit des Urteils, die sonst aus ihm gewappnet hervorspringt. Polygnotos wird im Zusammenhang der Malcrei, als erster der Reihe Polygnotos, Apollodoros, Zeuris, Parrhasios genannt, aber seine Stosse, in denen die große Zeit sich spiegelt, doch nicht einzgehender Bürdigung unterzogen; ebenso tritt, obwohl ja M. in seinen "Forschungen" die Erklärung der Baurechnungen gefördert hat, Pheidias zurück — bei aller Zurückhaltung gegenüber den Aussührungen Furtwänglers hätte Athena Lemnia doch in einer Schilderung des peristleischen Athens mehr als in § 485 zur Kennzeichnung der Gesamtskultur verwendet werden müssen.

Richtig ist im großen und ganzen die Entwicklung der Religion gesaßt; M. geht hier so folgerichtig vor, daß wir sogar einer jener Schlußfolgerungen zustimmen, die sonst auf den Gebieten mit der Überschrift Ignoradimus liegen. Wir haben eigentlich alle Schlüsse "wenn dies geschehen wäre, dann —" von Livius' Vermutungen über das Zusammentreffen Alexanders mit den Kömern angesangen, abgewiesen. Aber M.S Folgerung, daß im Falle eines Sieges über Griechenland die Perser mit Hilse der Priesterschaft regiert und eine Kirche und ein theologisches System das griechische Denken ins Joch geschlagen hätten, geht so sehr aus den Verhältnissen hervor, daß unsere grundsähliche Verwahrung "wenn — dann" sehr matt klingt und einer vollen Übereinstimmung weicht.

Die staatliche, politische Entwicklung ist in hervorragend klarer, reiser Weise dargestellt. Mag das persische Reich, Athen und Sparta, Karthago oder Westgriechenland behandelt werden, nirgends scheidet man von M. ohne das Bewußtsein, daß sich in ihm der Ablauf staatlicher Entwicklung in seiner Gesamtheit und bis in alle Einzelheiten hinein lebendig und klar reproduziert hat. Nirgends

ein Ausweichen gegenüber ben Kernpunkten, überall modern-politischer Sinn, der allen Faktoren staatlicher Entwicklung gerecht zu werden vermag, ein Wandeln auf den Bahnen des Thukydides, der, weitab von den Zielen der radikalen Demokratie stehend, Perikles so glänzend zu erfassen vermag.

Der inneren Organisation des persischen Reiches als eines nationalen Staates und der Weltstellung des persischen Reiches sind wahre Sieglins, die Umschiffung Ufrikas betreffend, für die lange einfach mit Stillschweigen übergangenen Forschungen Tomascheks bezüglich der centralasiatischen Handelsstraße eine richtige Gegenströmung gegen allzugroße Zweiselsucht.

In den Anfängen des Judentums hatte M. nur wenig gegen= über seiner Schrift über diesen Gegenstand zu berichtigen, so daß Berubabel 538 an der Spize der Zurückgekehrten stand, also nicht 542 geboren sein konnte; er hält dagegen daran sest, daß der Priester= coder das Gesethuch Esras sei und reiht den Aufruf Haggais zum Tempelbau in den großen geschichtlichen Zusammenhang ein, indem er nach der Erhebung des Smerdis, dem Tode des Kambyses, der Er= mordung des Magiers durch Dareios erst recht verständlich wird.

Trop allen Vorarbeiten bleibt M.S Würdigung des Dichters des Hiob als eines der größten Denker und die Beleuchtung, wie das Problem des Individuums durch ihn angefaßt ist, ein ganz aussezeichneter Abschnitt.

Der gricchischen Geschichte — der Darstellung der Perserkriege — wird ein Abschnitt vorhergesandt, der die Quellenkunde behandelt. Ref. möchte daraus nur die ihm am wichtigsten scheinenden Punkte bei M. herausheben, die Wertung der politischen Litteratur, also des Isokrates und die Behandlung des Thukydides.

Ref. hat den Rampf um den Politiker Jsokrates zu einer Beit aufgenommen, wo die philologische Schätzung allein auf der Duellenbörse galt und auch nach seinem Münchener Bortrag "Isokrates und die Geschichtschreibung" eine Berwertung des "Rhetors" Isokrates nur mit dem Borwurse der Aritiklosigkeit beantwortet wurde. Es kann also nur wärmstens begrüßt werden, wenn endlich einmal diese "Überschätzung der Bedeutung der Rhetorik" über Bord geworfen wird: die Form, aber nicht der Inhalt und die Auffassung, wird von der Rhetorik beherrscht, und der Name Treitschke sollte genügen, um davon abzuhalten, mit der rhetorischen Form auch eine eminent politische Auffassung als unbrauchbar zu verwerfen. Da sich

die Auffassungen M.s mit denen des Ref. so sehr decken, hätte der auf jener Philologenversammlung gehaltene Vortrag schon eine Erwähnung verdient!

Die Ansicht M.s über das Werk des Thukydides, daß die Gesschichte des archidamischen Krieges nicht als selbständige Schrift versöffentlicht worden war, sondern die Ausarbeitung der gesammelten Materialien in die Jahre 404 bis 399 fällt, ist bereits in seinen Forschungen begründet Die ganze Kennzeichnung des Thukydides trägt den Stempel einer echt geschichtlichen Auffassung: man lese nur die Erklärung, weshalb Thukydides verhältnismäßig wenig innere Geschichte gibt, oder die Umgrenzung der Stellung des Thukydides zu den geschichtlichen Persönlichkeiten, ein Abschnitt, der Bruns viel zu danken hat.

So wie M die Perfertriege darstellt, sind sie stärker, als es disher unsere Ansicht war, an große Persönlickeiten geknüpst: die alles überragende Gestalt des Themistotles wird auch für die Zeit Glanzabschnitte gewidmet. Nicht allein die vollständigste Sammlung von Nachrichten aus orientalischen und griechischen Quellen, die einsgehendste Prüsung derselben bis auf den Sprachgebrauch der Griechen bezüglich einzelner Berwaltungsposten ist hier gegeben — auch der persische Reichsorganismus mit all seinen Mitteln, so den persischen Ansiedlern in den Provinzen, ist uns mit seinster Hand gezeichnet. Es ist so hübsch, wie z B. für die Hoshaltung eines persischen Statthalters Nehemia verwendet wird: die Bedenken, die sich gegen die Berwendung der Nachrichten aus Efra und Nehemia geltend machen können, werden durch die von M. schon in seiner Entstehung des Judentums mitgeteilten Analyse (hier auch im Auszug § 112 A und 123 A angegeben) zerstreut.

Unwillfürlich steigt in uns das Bedauern auf, daß bei diesem Gemälde die leuchtenden Farben noch sehlen, die aus de Morgans Ausgrabungen in Susa nunmehr gewonnen werden können: die herrslichen Schäße der Achämenidenprinzessin mit ihrem wundervollen Goldschmuck, der mit Lapus Lazuli, Türkisen, Karneol eingelegten Goldkette, dem Halsreise mit den prachtvollen Löwenköpfen, der schöne Bronzelöwe geben noch lebhaftere Farben für die aus allen Reichsteilen lebendig schöpsende persische Reichskunst. Auch für die von M. behandelte Plünderung des Tempels von Didyma (Herodot VI, 19), der von der branchidischen Priesterschaft Dareios in die Hände gespielt wurde, hat de Morgan in Susa einen seltsamen Beleg

in dem Hammelknochen aus Bronze mit der merkwürdigen Inschrift: gefunden.

Ammer reicher steigt diese Kultur des 50 Millionenreiches vor uns auf, eine Reichstunft, nicht gebunden an das Bolf, aber doch fo stark, daß sie nicht als Mischkultur aufgefaßt werden kann. Bei einer Gefamtübersicht, die vom Standpunkt "Das Perferreich und die Briechen" gegeben ift, mag der Bunsch entschuldbar sein, in dieser Mischkultur auch die griechischen Glemente derfelben gufammen = gefaßt zu feben, eine Rultur, in der nicht blog Rünftler wie Telephanes von Photaia mitarbeiten, Demotedes von Kroton und der in griechischer Sprache schreibende Rarer Stylax Entdeckungsreisen unternehmen, die in der Heimat des Ruppelbaues Säulen mit kannelierter Basis, Architrav und Rapital (wie Dieulason ausgeführt hat) nach griechischer Überlieferung ausweift und in dem fäulengetragenen Apadana ebenso wie in dem Faltenwurf, in der Zeichnung des Auges wie in der Besichtsbildung der plastischen Runft griechische Unschauung verkörpert. In diesem Rahmen wird dann die Achtung des Afchplos, des perfischen Unterthanen Herodot, der Basenmaler vor ber perfischen Kultur ebenso verftandlich wie die von Dt. fo icon nachgewiesene Sinneigung der Perfer zu den griechischen Rulten.

Bei der Schilderung der Weltstellung des persischen Reiches bebeutet - trot Anerkennung der hohen Berdienste Bergers um die Beschichte der Erdfunde — Die Gintreten für die Richtigkeit der Berichte über die Fahrt des Stylax, für die Ergebnisse Fischers, bezw. vor 484 in helleres Licht gesett. Die Kennzeichnung des Themistofles und die Ereignisse von 487, 486, 484 - Die Oftratismen gegen die Alkmeoniden und die Entwertung der Stellung der Archonten burch das Gefetz über ihre Erlofung — drängen uns die Folgerung von selbst auf, daß in ihnen themistokleische Gedanken zur That geworden find. Im zehnten Strategen, der aus dem gangen Bolfe gewählt wird, hat Themistokles sich und allen großen Bolkssührern ein Umt geschaffen, die "die unentbehrliche Erganzung feiner Berrscherstellung" bildet. So klar ist uns dies doch erst jetzt geworden! Und was den Beschichtschreiber als einen echten Prüfer der "Bergen und Nieren" fennzeichnet, das ist die Gerechtigkeit, die er dem patriotischen Kriegs= mute ber Bürgerschaft, aber ebenso, was unendlich schwieriger ift, der abmahnenden Stellung des delphischen Orakels angedeihen läßt hier hilft M. der Blick auf ähnliche Borgange, vor allem auf die Mahnungen des Jeremias zur Unterwerfung unter die Chaldaer.

Die Schlacht von Salamis, zu beren Verständnis neuerlich noch Bauer einen Beitrag geliefert hat, hat M. mit Recht bloß auf die Darstellung des Aschplos und die Ergänzungen, die Herodot hierzu beibringen konnte, gegründet.

Zwei Überlieserungen, von denen sich die eine auf die ersten Jahre, die andere auf das Ende der Persertriege bezieht, werden gegen alte und neue Zweiselsucht verteidigt und ihr Inhalt als unsableugbare Ereignisse hingestellt. Für beide erwiesen zu sagen, wagt Res. doch nicht, da er das Bündnis zwischen Xerres und den Narthagern nicht auf gleiche Stuse der Thatsächlichkeit stellen kann mit dem jett nicht mehr angreisbaren Frieden des Kallias, bei dem der falsche Name Kimon jedensalls Theopomp sehr viel unterstützt und einer Jahrtausende alten unrichtigen Ungläubigkeit Vorschub gesleistet hat.

Bei den inneren peloponnesischen Rämpfen wird die früher von M. an unrichtigem Orte eingereihte Inschrift auf dem Helm von Olympia IGA 32. 33 überzeugend auf den Strabon VIII, 6. 19 erzählten Rampf Korinths gegen Argos bezogen (etwa 470 v. Chr.), ebenso wie die Zeitbestimmung Wilhelms für die Urkunde von Phaselis CIA II, 11 (DS 272) bereits verwertet und danach genauer 466 angenommen wird. Die Art, wie anläglich der Berbannung bes Themistotles noch einmal dessen Gingreifen in die griechische Ge= schichte überblickt wird, kennzeichnet unseren Beschichtschreiber und seinen scharfen politischen Sinn besonders. Die Realpolitik trifft auf ihrem Wege zu einem riesenhaften, idealen Ziele verschiedene Parteien und benutt fie, aber ladt auch den Bag derfelben auf fich, da beren ganges "Brogramm" ja nur einen kleinen Abschnitt des großen Beges darftellt und somit rasch über Berrat und Abfall gejammert werden kann. Und das sind noch die besten Gegner, denn ideale Folgerichtigkeit wird von ihnen verlangt: "unerschütterliche Gesinnung". Aber wehe, wenn noch dazu der Angriff von der Flanke kommt, wo die Männer "des gesunden Menschenverstandes" stehen, wo die über= ragende Größe eines Mannes unbequem erscheint und die wahre Beiftesbemofratie ausgerufen wird, in der jeder zu allem seinen Senf geben kann — unbekummert darum, wie groß sein Senfnapf ist.

Dann erhebt sich vor uns das Bild der nunmehr sich wandelnden Stadt Athen mit ihrem Zuzug vom Lande und ihren Scharen von Fremden, ihren riesig wachsenden Sklavenmassen, ihrem Welthasen Beiraieus, in ihrer Stellung als \*xouvdv naudevrfow und \*xouv estia

von Hellas, und das Bild der Landschaft Attika, in der nur mehr, wenn Ref. Robertus' Wort so beschränkt anwenden darf, Dikenwirtschaft für das Getreide betrieben wird, also das Wort omnia domi nascuntur insoferne richtig ist, als das für den Dikos notwendige Getreide gebaut wird, alle Dikenlose aber auf überseeisches Getreide angewiesen sind.

Klar sind die Ziele der Parteien mit den Worten der thukybideischen Leichenrede und der Adyvalur noditels auseinandergescht,
die Gegenüberstellung der fortschrittlich gesinnten Kapitalisten und der
konservativen Ugrarier, und das reale Ziel in den Kämpfen der
nächsten Zeit: die Beseitigung des Areopags.

Bu der chronologischen Frage der Thronwirren in Persien ist jetzt auch Szanto, Österr. Jahresh. 2, 103, zu vergleichen, für die Neugestaltung der Akropolis von 457 an die ja auch sonst seit längerer Zeit bedeutendste Förderung der griechischen Geschichte des 5. Jahrhunderts der Anonymus Argentinensis, herausgegeben und großartig ergänzt von Bruno Keil, aus dem sich die Einsetzung einer Baukommission 457 für die Akropolisbauten ergibt, bestehend aus zwei Epistaten, einem Architekten, einem Sekretär und zehn Rechnungs= beamten.

Die Überführung des Schatzes wird nun freilich trot dem Anosnymus Argentinensis und trot Reil nicht in das Jahr 450 gehören: die Zeitumstände sprechen vor allem gegen 450, und für das Jahr 454 (wie auch W. in der Borrede zum 5. Bande ausgeführt hat).

Perikles wird als der vollendetste Ausdruck der athenischen Bollkultur gekennzeichnet, aber auch als Idealpolitiker, der sich doch auch in versehlten Unternehmungen bewegt; die Beurteilung Aspasias ist eine wohlthuende Reaktion gegen die Ansicht, daß in der Geschichte Athens nur eine Frau eine Rolle gespielt hätte, die Göttin Athena.

Der wirklich hervorragenden Darstellung des geistigen Lebens fehlt vielleicht ein kleiner Abschnitt, der gleichsam alle zerstreuten Farben zur weißen zusammenfaßt, der aus den ausführlichen und trefflichen Erörterungen abgezogene Urteile gibt.

Für M. ist die Zeit von Perikles bis auf Eubulos nur eine Zeit der Anarchie, in der die Früchte der radikalen Demokratie reifen. Wohl kämpsten die Dichter der Komödie auf der einen Seite und die Politiker von Kleons Schlage auf der andern Seite gegen die moderne Bildung und die modernen Ideen, die den Individualis= mus dis zum äußersten Ende fordern — aber diese seben sich durch

und gewinnen den allergrößten Einfluß auf das politische Leben in Alkibiades.

Vom Standpunkte quellenmäßiger Forschung und politischer, finanzieller und kriegsgeschichtlicher Darstellung ist die Schilderung W.'s ganz vorzüglich: man lese nur die reichhaltigen Abschnitte über den archidamischen Krieg und den dekeleischen Krieg — für den sicilisschen Krieg kann ja verhältnismäßig weniger lebensvolle Darstellung gegeben werden.

Es zeugt von besonderer politischer Einsicht, den Antrag, alle Samier sollten Athener sein, in seiner weittragenden Absicht zu erstennen, der freilich kein Erfolg mehr blühen konnte: es ist thatsächlich ein Ausblitzen der Erkenntnis, daß der Stadtstaat jeglicher Erweiterung unsähig sei und nur ein vollständiger Bruch mit dieser politischen Organisation die Heilung der kleinstaatlichen Verhältnisse von Hellas herbeisühren könnte. So endet der peloponnesische Arieg, der in seinem zweiten und letzten Teile durch den persönlichen Ehrgeiz des Alsibiades entstammt wurde, Athen bis an den Rand des sinanziellen Verderbens gebracht hat und nun auch aus der Reihe der griechischen Größtaaten löschte.

Eine Fülle von Anregungen danken wir auch in diesem Teile Dt., der so mit dem Abschluß des 4. Bandes auch die Höhe des ariecischen Bolkes zur abschließenden Darftellung gebracht hat.

Xenophon hätte statt Ελληνικά sein Wert Πελοποννησιακά nennen sollen, und er hätte doch so viel athenisches Material besessen. Daß ein heutiger griechischer Geschichtschreiber auch über die alles überragende Bedeutung Athens hinaus mehr eine Ατθίς schreibt, ist nicht seine Schuld — der Stoff versagt, um die reiche Entwicklung der griechischen Stämme und Städte voll darzustellen, fast ganz. Was möglich war, eine griechische Geschichte dem Gesantzusammenhang der Geschichte des Altertums einzureihen, hat M geleistet, in einer Weise, für die nicht bloß die nächsten Jahre ihm aufrichtigsten Dant schulden.

Innsbrud. Rudolf v. Scala.

Platon. Bon 2B. Windelband. (Frommanns Rlaffifer der Philosjophie. Bd. 9.) Stuttgart 1900. 190 S.

Es ift besonders erfreulich, daß in der Sammlung der Alassifer der Philosophie gerade Platon von berusenster Seite eine so vorstreffliche Behandlung gefunden hat. Hier war die Aufgabe vor allem wichtig und zugleich lohnend, nicht bloß in die Gedankenwelt des

Philosophen einzuführen, sondern vornehmlich auch etwas empfinden zu laffen von dem unvergänglichen Bauber, den die große Berfon= lich feit dieses zentralen Genius der hellenischen Rultur ausübt. Windelband ist, wie mir scheint, dieser Aufgabe durchaus gerecht ge= morden. Er gibt eine fehr inftruktive Darftellung des philoso= phischen Systems, insbesondere des eigentlichen Mittelpunktes der Blatonischen Philosophie, der Ideenlehre, sucht ebenso die Genesis der grundlegenden Gedanken verständlich zu machen wie die Entwicklung derfelben, ihre zeitliche und inhaltliche Stufenfolge nachzuweisen. Namentlich aber zeichnet er die Berfonlichkeit in der Mannigfaltigkeit und Bielseitigkeit ihrer Lebensrichtungen und dabei zugleich in der lebendigen, ftark ausgeprägten Ginheit ihres Befens. Daß Platon es vermocht hat, die verschiedensten Elemente der hellenischen Rultur, ja geradezu entgegengesette geistige Strömungen in sich zur schöpse= rischen, mahrhaft idealen Ginheit zu verbinden und diese große, um= faffende Ideenwelt zugleich als perfonliches Erlebnis in einer fünftlerisch unvergleichlichen Darftellung vor unserem geiftigen Auge erstehen zu laffen, darauf beruht doch wohl vor allem die wunderbare, die Herzen bezwingende Anziehungstraft des feltenen Mannes. In 7 Rapiteln ichildert 23. den Mann, den Lehrer, den Schriftsteller, den Philosophen, den Theologen, den Sozialpolititer, den Propheten. Überall zeichnet sich seine Erörterung nicht nur durch Beherrschung der philosophischen Brobleme, sondern auch durch echt historische Auffassung aus, die es versteht, den Zusammenhang Platons mit den allgemeinen staatlichen und kulturellen Berhältniffen feiner Zeit wie jeines Bolkes hervorzuheben. Auf Ginzelfragen einzugeben, ist bier nicht der Ort; ich würde namentlich in dem Rapitel über Platon als Sozialpolitiker einiges etwas anders fassen. Es sei vielmehr zum Schluß noch das lette (fiebente) Rapitel besonders hervorgehoben, in dem sich vortreffliche Bemerkungen gerade über die universalhistorische Bedeutung der geiftigen Wirtsamkeit Platons finden.

Leipzig. J. Kaerst.

Die Erzählung von Apollonius aus Tyrus. Eine geschichtliche Untersjuchung über ihre lateinische Urform und ihre späteren Bearbeitungen. Bon Glimar Rlebs. Berlin, Georg Reimer. 1899. XII, 532 S.

Habent sua fata libelli. Bom Altertum hat das Mittelalter die historia Apollonii regis Tyri übernommen und hat an ihr Gesjallen gesunden; in einer Fülle von Handschriften und Bearbeitungen

liegt der lateinische Text vor, und bis ins 18. Jahrhundert hinein haben fast alle Kultursprachen Europas ihn sich zu eigen machen wollen; die Erzählung ift zum Boltsbuch geworden und in die weitesten Kreise des Bolkes gedrungen. Daneben hat sie aber auch kunst= mäßige Bearbeitung erfahren, und wenn man heute noch, wo das Bolksbuch zurudgebrängt und verschwunden ift, auch über die engen Birkel der Gelehrten hinaus von ihr Kunde hat, so verdankt sie das dem Umstand, daß der große Name Shakespeares unlöslich mit ihr verbunden ist: der Berikles von Tyrus ist der alte Apollonius, und von dem Berifles ift Shakespeare wenigstens 'nicht gang zu Im übrigen bleibt Apollonius jest den Belehrten über= lassen, die sich so lange gar nicht um ihn kümmern wollten. Der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts voraus liegen nur zwei Ausgaben des lateinischen Textes, der erste Druck um 1475, jedenfalls aus Utrecht stammend, und, erst 120 Jahre später, die Augsburger Aus= gabe Markwald Belfers von 1595.

Benigstens mit derjenigen Gruppe antiker Litteratur, zu der sie in der That gehört, wurde die historia Apollonii 1856 durch Hirschigs Bariser Ausgabe der Scriptores erotici verbunden, für die Lapaume diesen Text unrühmlich genug bearbeitet hat. Gleichzeitig war M. Haupt durch seine germanistischen Studien auf Apollonius geführt worden und hatte 1856 und 1859 in der Berliner Afademie über ihn und seine Bearbeitungen vorgetragen, aber er wußte, daß seine Studien noch lange nicht abgeschlossen waren und hat seine Borträge mit Recht dem Drucke vorenthalten; daß seine opuscula sie 1876 aus seinem Nachlaß mitgeteilt haben, ist darum doch zu billigen. Bon Shakesveare-Korschungen war Tycho Mommsen ausgegangen und hat Anregung und Materialien an Alfred Riese weitergegeben; Rieses Ausgabe von 1871, durch die Bibl. Teubn. verbreitet, hat jast wie ein erster Druck gewirkt. Nun hat es der alten Erzählung nicht mehr an Teilnahme gefehlt. Litterargeschichtlich begann 28. Hartel bereits 1872 den "antifen Roman" zu würdigen, und 1876 fand er in dem Meisterwerte Ermin Rohdes seine Stelle.

Riese standen für seine Ausgabe von 1871 Handschriften zweier Redaktionen der h. A. zur Verfügung; eine dritte Handschriftenklasse bezeichnete er als die der interpolierten. Die erste Redaktion war freilich nur in einer einzigen Handschrift, einer Florentiner, vertreten, und diese enthielt nicht einmal die volle Hälfte der Erzählung; in ihr schlen Kap. 11—34, 39—42, 46—51. Die Lücken dieses Textes

erganzte Riefe durch den Text der zweiten Redaktion. Gine voll= ständige Sandschrift der ersten Redaktion, eine Parifer, ift erft 1887 in der Ausgabe von Ring verwertet worden. Auf Grund dieses neuen Textes konnte Riefe in feiner zweiten Ausgabe von 1893 die beiden Redaktionen vollständig von einander scheiden und gesondert untereinander druden laffen, eine Sonderung, welche er freilich beffer gethan hatte bereits in der erften Ausgabe vorzunehmen, anftatt dort einen Mischtext zu geben; natürlich hätte er damals von der ersten Redaftion nur das im Laurentianus Erhaltene bieten können. Bereits in den achtziger Jahren hatte aber Elimar Rlebs eine litterarhiftorifche Untersuchung der h. A. unternommen, die ihn auch zu handschrift= lichen Studien weitesten Umfanges geführt hat. Schon im Philologus v. J. 1889 S. 80 sprach er scine Auffassung von Art und Zeit ber Schrift in furgen Worten beiläufig aus und gedachte fie 1891 in einer fleineren Schrift auszuführen, verichob aber noch die Berausgabe, um einen befferen Text beizufügen. Das vorliegende Buch bringt bie Ergebniffe noch jahrelang fortgefetter weiterer Studien, außer der litterargeschichtlichen Behandlung der Erzählung selber und ihrer späteren Bearbeitungen eine wohl abschließende Gruppierung ber Sandschriften und eine fichere Grundlage für die Textgestaltung, aber noch nicht die Ausgabe felber. Niemand anders ift berufen oder auch nur berechtigt, diese abschließende Ausgabe zu veranstalten als Rl. selber, der an die h. A. mehr Arbeit gewandt hat als alle seine Bor= gänger zusammen. Aber der aufgewandten Arbeit entspricht auch scine Kraft, des Stoffes Herr zu werden, ihm das Mögliche abzu= gewinnen und ihn zu gestalten. Es ift mit einem Worte eine hervor= ragende Leistung, die hier vorliegt, dies Buch, dem die Ausgabe des Textes noch folgen möge.

Während Rieses zweite Ausgabe in der ersten Redaktion den echten Apollonius erblicken möchte, erkennt Kl. in den beiden Resdaktionen zwei voneinander unabhängige gleichwertige Bearbeitungen eines verlorenen Textes; jede der beiden Bearbeitungen habe den ursprünglichen Text willfürlich umgestaltet, aber jede habe auch vielssach allein das Ursprüngliche bewahrt. Während die erste den Text wortreich zu erweitern strebt, verkürzt ihn die zweite gelegentlich. Oft läßt sich mit Sicherheit sagen, wie die gemeinsame Grundlage beider gelautet haben muß, aber eine vollständige Rekonstruktion dieser Grundlage ist mit wissenschaftlicher Sicherheit nicht zu erreichen. Man muß sich darauf beschränken, die beiden Redaktionen jede sür

sich so gut wie möglich herzustellen. Dazu bieten außer den Handschriften der beiden Redaktionen auch die mittelalterlichen Mischtexte einige Hilfe. Hie und da ist in ihnen der ursprüngliche Text beider Redaktionen besser bewahrt als in deren zufällig erhaltenen Handsschriften.

Erst die umfassenden Studien von Rl. haben diese Mischtexte, bie in überaus zahlreichen Sandschriften existieren, zu gruppieren und zu würdigen gelehrt. Eine Gruppe diefer Mifchtexte beruht vorzugsweise auf der erften Redaktion, mahrend die zweite Redaktion Die Grundlage verschiedener Gruppen von Mischtexten geworden ift. Diefent anderen Zweige gehören die Tegernseer, die Erfurter, die Stuttgarter und die Berner Gruppe von Mischterten an. Wieder eine andere, in zahlreichen Handschriften vorliegende Mischtextgruppe vietet eine ziemlich gleichmäßige Mischung ber beiden ursprünglichen Redaktionen. Eine eigentumliche Berbindung des auf die erfte Redaktion gurudgebenden Difchtertes mit dem Stuttgarter Mischterte bietet die Gruppe von Sandschriften, deren eine die Grundlage der Welserschen Ausgabe geworden ist. Diesen Mischtert sozusagen zweiter Potenz hat M. Haupt für die reinste Quelle der Überlieferung gehalten. Man sieht, die handschriftliche Kritik ist hier erheblich weiter gekommen.

Ihren Hauptwert hat die Gruppierung der Mischtexte aber nicht sowohl in dem bescheidenen Beitrage, den sie zu der Textkritik der beiden ersten Redaktionen bieten, als vielmehr für die Bürdigung der Grundslagen der mittelalterlichen Bearbeitungen. Diese Bearbeitungen gehen samt und sonders auf diejenigen Formen der Redaktionen zurück, die in unseren Handschriftengruppen ausgeprägt vorliegen, nicht auf etwa vorausgegangene ältere.

Die Grundlage der Erzählung, von der wir uns durch die Versgleichung der beiden ersten Redaktionen eine genügende Vorstellung machen können, hat heidnische und christliche Elemente miteinander verbunden. Diese Mischung christlichen und heidnischen Wesens hat Haupt für ursprünglich gehalten und die Entstehung der Erzählung dem 5. Jahrhundert zugewiesen; Thielmann ist ihm im wesentlichen gesolgt. Dagegen haben Riese und Erwin Rohde die christliche Übersmalung von dem Heidnischen geschieden: der heidnischsantike Untersgrund des Ganzen und die plump aufgesetzen christlichen Zuthaten könnten nicht von einer Hand herrühren. Den heidnischsantiken Chasrakter der ursprünglichen Erzählung haben die Untersuchungen von

Al. und weiter verdeutlicht, aber die gemeinsame Grundlage der beiden ältesten erhaltenen Reduktionen mar bereits driftianisiert; diese Form mag fehr wohl bem 5. oder 6. Jahrhundert angehören, und auf fie geht die Einlage der Rätsel des Symphosius zurud. Dieser driftlich= lateinischen Form liegt aber, wie Ml. weiter gezeigt bat, eine altere beidnische und zwar ebenfalls in lateinischer Sprache geschriebene Ergahlung zu Grunde. Die bisherige sprachliche Untersuchung der h. A. hatte die verschiedenen Redaktionen und Gestaltungen nicht geschieden; das hat zum erstenmal Rl. gethan und die spätlateinischen Glemente auf Anderungen der christlich=lateinischen Fassung und der späteren Redaktionen zurückgeführt. Und des Spätlateinischen ift fehr viel weniger als man bisher annahm. Mit bewunderungswürdigem Fleiße hat Rl. die gesamte lateinische Litteratur bis zum 4. chriftlichen Sahr= hundert für die Beurteilung der h. A sprachlich durchgearbeitet. Dabei hat sich Bieles, mas man für Spätlatein erklärt hatte, als echt antikes Sprachaut herausgestellt: der sprachliche Charafter der lateinischen heidnischen Grundschrift ift gut antik. Der Bf. hat Bergil, Dvid und Apuleius gefannt und benutt, er ift mit bem Stil ber pordiokletianischen Inschriften vertraut und feine Mungangaben führen in die Beit vor dem Busammenbruche bes romischen Mungwesens um die Mitte des 3. Jahrhunderts. Die Bedeutung der Mungangaben für die Beitbestimmung ber h. A. hatte bereits Chrift betont, aber Rl. hat sie genauer und richtiger verwertet. Wir er= reichen also eine der christlichen Bearbeitung des 5. oder 6. Jahr= hunderts, die den beiden handschriftlich erhaltenen Redaktionen zu Grunde liegt, vorausgehende, ebenfalls in lateinischer Sprache abgejafte rein heidnische Grundschrift der Erzählung aus der erften Sälfte des 3. Jahrhunderts. Ihr Berfaffer ift mit den augufteischen Dichtern und mit Apuleius mohl vertraut; der Stil der lateinischen Inschriften seiner Beit ist ihm geläufig.

Aber ist mit dieser lateinischen Grundschrift des 3. Jahrhunderts bereits der Ursprung dieser Erzählung aufgewiesen? Der Bf. meint es und glaubt nicht an eine griechische Grundlage der lateinischen Erzählung, wie man sie fast allgemein seit Welser annahm, so zuletzt noch Riese und Erwin Rohde. Nur Haupt und Thielmann hatten die Originalität der lateinischen Fassung behauptet, aber ihr christsliches lateinisches Original des 5. oder 6. Jahrhunderts ist etwas ganz Anderes als die heidnische lateinische Erzählung des 3. Jahrshunderts, wie sie Kl. mit Sicherheit nachgewiesen hat, und Kl. hat

schlechterdings nicht etwa die Ansicht Haupts wieder aufgenommen. Einen ihm unbefannt gebliebenen Borganger hat Al. vielmehr, wie Landgraf bemerkt hat, an Fürtner, der 1881 denselben Gedanken geäußert, aber nicht ausgeführt hat. Ift nun aber diese lateinische Grundschrift auch die Urschrift? Bon dem griechischen Roman, der Liebesgeschichte und Reiscabentener verbindet, wie ihn Rohde ge= schildert, hat Kl. die h. A. doch wohl vergeblich weiter abzurücken fich bemüht. Auf mannigfache Requisiten bes griechischen Romans, die in der h. A. wiederkehren, hat Wilden kurglich hingewiesen, Archiv für Bapprusforschung I 1900, 258-260. Auch ist der griechische Roman überhaupt älter als noch Rohde annahm, und chronologische Bedenken fteben der Annahme eines griechischen Driginales für die h. A. nicht entgegen. Gewiß schließt die Benutung der augusteischen Dichter und des Apuleius, die Fassung der lateinischen Inschriften und die Mungbezeichnung es aus, daß der lateinische Autor des 3. Sahrhunderts ein einfacher Übersetzer mar. Aber mas hindert, mit Wilamowig G. G. A. 1901 I 31 A. 1 an eine freie Bearbeitung zu denken? Wie dem aber auch sein moge, es handelt sich mit diesen Fragen nicht etwa um eine Widerlegung, sondern lediglich um eine mögliche Beiterführung der Forschung von Al. Bas er sicher be= wiesen hat, ift die lateinische heidnische Erzählung des 3. Sahr= hunderts; soweit führt die Zurudführung der verschiedenen Fassungen auf ihre Grundlagen mit zwingender Notwendigkeit. Bielleicht ift es aber angezeigt, noch eine weitere Stufe zurückzuschreiten. Auch die von Erwin Rohde aufgeworfene Frage nach der Ursprünglich= feit der Verbindung der Geschichte vom Rönig Untiochus von Un= tiochia und seiner blutschänderischen Liebe zu seiner Tochter mit der Geschichte bes Apollonius wird dann in anderem Zusammenhange aufs neue zu erörtern fein.

Der schlichte volkstümliche Ton, den man der h. A. mehrsach nachrühmt, hat der Urschrift des Romanes möglicherweise sehr sern gelegen und ist vielleicht erst eine Folge der Epitomierung einer viel aussührlicheren Fassung, aber zu dem Glück, daß die h. A. im Mittelalter und als Volksbuch gemacht hat, mag er sehr wohl beis getragen haben. Von dem Fortleben der Erzählung zeugen zunächst die Handschriften und Redaktionen und sodann die freieren Bearbeitungen, wie aus staussischer Zeit, aus der Zeit Varbarossas, die des Gottfried von Viterbo, und aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts die Gesta Romanorum. Beide, sowohl Gottfried als

besonders die Bearbeitung in den Gesta find neben Sandschriften des Textes selber mehrsach als Quelle der neusprachlichen Bearbeitungen nachzuweisen. Es ift Kl. bei diesen Bearbeitungen gelungen, die Quellen bzw. die Handschriftengruppen, die Redaktionen nachzuweisen, aus denen sie stammen. Es handelt sich hier um Ubersegungen und Bearbeitungen in allen Hauptsprachen des Abendlandes, alt= und neu= englisch, niederländisch und skandinavisch, spanisch, französisch und ritalienisch, deutsch und durch die Bermittlung des italienischen auch griechisch, endlich tscheisch, polnisch, ruffisch, ungarisch. In diesem Teile seines Buches hat sich Mt. auf die Berwertung des in Druden zugänglichen Stoffes beschränkt und hat, um fich nicht ins Endloje zu verlieren, hier von handschriftlichen Studien größtenteils Abstand nehmen muffen, aber der kunftigen Forschung Fingerzeige für die Musfüllung dieser Lüden gegeben. Hier find die altfranzösischen Brosa= bearbeitungen und eine der tostanischen zu nennen, sowie ein Bruchftud in englischen Bersen. Für die altfranzösischen ift Gröbers Grundriß der romanischen Philologie II 1, 1902, 1197, A. 1 zu vergleichen; die Frage, ob der Spanier Timoneda auch fie benutt hat, wirft Al. Scite 404 auf. Der Befürchtung, ce mochte fich ein Germanist durch den vollständigen Druck der 21000 Berfe Heinrichs von Neuftadt unnut machen, hat bereits haupt Ausbruck gegeben. Bei ben Gesta Romanorum thut eine vollständige, gründliche und umfassende Neubearbeitung not, so recht eine Aufgabe für einen litterarisch thätigen Bibliothekar, der hier bei Kl. wertvolle Vorarbeiten und Winke findet.

Die Eigenart der Bearbeitungen hat Kl. vortrefflich festgestellt. Er besitzt eine nicht gemeine Gabe der litterarischen Charakteristik, er tritt den Bearbeitern und Dichtern mit innerer Teilnahme entgegen, er schreibt hier in seinster Nachempfindung mit tiesem Gefühle, man möchte sagen, mit seinem Herzblut. Die spanische Romanze und die Novelle des Juan von Timoneda, die eine toskanische Novelle, die obersächsische Bearbeitung des alten kranken Bruders auf dem Siechshause werden in ihrer eigensten Art ersaßt und gewürdigt. Dabei gibt freilich die Beschaffenheit gerade der ersolgreichsten und popuslärsten Bearbeitungen zu denken: das deutsche Bolksbuch, das sich durch vier Jahrhunderte gehalten hat, ist nicht die gemütvolle behagsliche Bearbeitung des Obersachsen, sondern die nüchterne und trockene des Ulmer Stadtarztes Steinhöwel. Eigentlichen Kunstwert haben die Spanier und der Toskaner. Die Romanze ist eine echt spanische Dichtung und behandelt den Stoff in einem ganz neuen Geiste, dem

bes Rittertums und bes Ratholizismus. Die antiken Elemente find mit Bewußtsein entfernt, jede Spur bes Beibentums ift getilgt. Die eigentümlich spanische Farbe schlt bei Juan von Timoneda; er hat ein Werk bewußten Runftverftandes geschaffen, der Erzählung ein= beitlichen Charafter und individuelles Gepräge gegeben und den alten Stoff einer völligen Umbildung zur funftmäßigen Novelle und zwar einer Rovelle von vollendeter Komposition unterworfen. Mit der italienischen Novellistik war er vertraut, aber ihm fehlen die besonberen Reize ber alten toskanischen Bearbeitung, in ber man bie Beschichte einmal gang im Stil einer alitalienischen Novelle des 14. Sahr= hunderts lieft; sie erscheint hier als ein Borgang, wie sie sich an italienischen Fürstenhöfen abspielen. In England hat die h. A. in früher und in späterer Zeit Beachtung gefunden; auch John Gower, ber Freund und Beitgenoffe Chaucers, hat fie bearbeitet. Und neben Twine hat Gower auch auf den Perikles von Tyrus eingewirlt, in dem er als Chorus auftritt. Daß ber Perifles nicht so, wie er vorliegt, von Shatespeare herrührt, ist ebensowenig zu bestreiten wie Shatespeares Anteil an dem Stude. Dag mit dem vierten Afte, mit dem Auftreten der Marina, eine gewaltigere dichterische Kraft einsetzt, ist un= verkennbar und muß jeder Lefer sofort empfinden. Gin Unterschied in der Quellenbenutzung im ersten und zweiten Teil des Dramas, den zuerft Kl. festgestellt hat, bestätigt die Scheidung der zwei Sande, die an dem Stude gearbeitet haben.

Gelegentlich äußert Kl. in seinem Buche ein Urteil über unsere wissenschaftlichen Zustände, das ich nicht für richtig halte, und einen persönlichen Pessimismus, zu dessen Würdigung dem Leser die Grundstagen sehlen. Der Bf. hat seinem Werke damit den Weg nicht gerade geebuct. Die Aufnahme, die es tropdem findet, die einstimmige Anerkennung der litterarischen Kritik, erschüttert vielleicht seinen Bessinismus.

Straßburg.

K. J. Neumann.

Die Entstehung des Gäfterechts in den deutschen Städten des Mittel= alters. Bon Thomas Stolze. Marburg, Roch. 1901. 94 S.

Diese Marburger Dissertation ist eine tüchtige Arbeit, die gute Schulung verrät, namentlich in der scharfen Analyse und der knappen Ausdrucksweise, die bei einer Dissertation besonders erfreulich ist. Die Gelehrsamkeit kann man sast als eine erstaunliche bezeichnen. Es schadet darum nicht, wenn man einigen Interpretationen nicht

beizupflichten und auch die allgemeineren Tendenzen nicht immer zu billigen vermag. Dies gilt namentlich von des Bf. Neigung, manche Einrichtungen moralisch zu bewerten, deren Rechtfertigung in ihrem wirtschaftlichen oder auch politischen Nuzen zu suchen wäre.

So beruht der Ruhm Lübecks (S. 3612) eben auf der That= fache der Buganglichkeit seines Marktes. Es darf ferner nicht gleich von Ausbeutung der Fremden geredet werden, wenn sie nicht an den besonderen Vorteilen der Bürger teilhaben: S. 67 oben tommt 3. B. bei der Abgabe für die Benutung der Bage die Besoldung bes Bächters und die Instandhaltung in Frage. Am wenigsten befriedigt der 11. Abschnitt, wo die Gesichtspunkte, die der rechtlichen Sonderstellung der Städte überhaupt zu Grunde lagen, hatten in den Borbergrund gestellt werben muffen, und mo ferner (wie auch an andern Stellen) icharfer zwischen fremden Raufleuten und den benachbarten Landbewohnern zu scheiden gewesen ware. Um noch einiges Einzelne aber nicht Unwichtige zu erwähnen, so kann man (S. 14 f.) nicht folgern, daß Mitte des 13. Jahrhunderts in Köln den Fremden auf den Jahrmärkten der Kleinhandel verboten gewesen sei. Freiburger Boll von 1249 (S. 22 f.) ift einfach ein Wertzoll. follen dadurch größere Einkäufe verhindert werden? Und warum auch? Der Bauer kauft in erster Linie Handwerkserzeugnisse, und das ist den Städtern in weitestem Umfange erwünscht. Aus der Lübecker Urkunde von 1203 bis 1209 (S. 29) kann man nicht schließen, daß früher auf den Märkten von Schonen den Fremden nur der Groß= handel gestattet gewesen sei. Ich glaube nicht, daß die Beschränkung des Detailhandels der Fremden (z. B. in Augsburg, S. 33 f.) viel mit dem iustum pretium zu thun hat. Die Utrechter Urkunde von 1233 (S. 36 f.) gehört unter die Rubrik "Kleinhandel": die Frage, ob Handelsgesellschaften mit Fremden erlaubt waren, läßt sich damit nicht entscheiden. Der wesentliche Grund für das Berbot solcher Gesellschaften (S. 37 f.) wäre so zu formulieren: es soll verhindert werden, daß unter der Marke einheimischer Kaufleute fremde, zolls pflichtige Güter zollfrei paffieren. S. 72 oben muß es zweimal »tal.« statt »sol.« heißen. Doch an den eigentlichen Ergebnissen wird durch das Alles wenig geändert; zur Bermeidung der meiften Fehler hätten tiefer gehende Kenntnisse gehört, als sie ein Doktorand zu besitzen pflegt: was man von einer Differtation erwarten kann, ift geleiftet worden.

Jena.

F. Keutgen.

Die Belehnungen ber beutschen geistlichen Fürsten. Bon Robert Boerger. (Leipziger Studien aus dem Gebiet der Geschichte. Band 8, Beft 1.) Leipzig, Teubner. 1901. VIII u. 152 S.

Die vorliegende Arbeit ist aus dem historischen Seminar von Secliger hervorgegangen. Sie zeichnet sich burch Alarheit in Disposition und Darstellung aus. Das weit verstreute Quellenmaterial ist forgfältig zusammengetragen und fleißig benutt worden. nicht alle zur Verfügung stehenden Nachrichten herangezogen wurden, darf der knappen Studie nicht zum Vorwurf gemacht werden; alles Wesentliche wird erörtert. Nach einer kurz orientierenden Ginleitung gibt Kap. 1 eine Darstellung der Lehre des Sachsenspiegels und des Schwabenspiegels über Szepterlehen und Fahnlehen, wobei einige Frrtumer in Homeners Spitem des Lehnrechts richtig gestellt werden. Rap. 2 erprobt dann die Richtigkeit der Lehren in den genannten Rechtsbüchern an anderen zeitgenöffischen Beugniffen; neben den geschriebenen Rechtsquellen werden auch andere, wie Münzen, berangezogen, deren Bilder bei der Reigung der Germanen zur Sinnen= fälligkeit als Rechtsdenkmäler gut verwertbar waren; auf diefem Wege war erfolgreich bereits Scheffer-Boichorst in seinem bekannten Auffatze über die Teilung des Herzogtums Sachsen vorangegangen. Rap. 3 behandelt das Lehensverhältnis der geiftlichen Fürften, Kap. 4 die Belehnungsformalitäten im 13. und 14. Jahrhundert. Bu der Bemerkung Boergers (S. 63), daß König Heinrich (VII.) bei Leb= zeiten seines Vaters die Belehnung der deutschen Bischöfe vollziehen durfte, möchte ich hinzufügen, daß Raiser Friedrich II. gegen die Entscheidungen seines Sohnes ein Ginspruchsrecht zustand; er verwirft einmal eine Investitur besselben, cum idem Romanus rex filius noster dolose in hoc circumventus fuisse noscatur et appellatio ad audientiam nostre maiestatis precesserit, qua pendente nichil de iure poterat innovari (Böhmer-Ficker 1700). Auch feinen Sohn Konrad IV. — was B. nicht erwähnt — bevollmächtigt derselbe Kaifer später zur Bornahme der Investituren, und zwar ad parcendum laboribus et expensis ecclesiasticorum principum (B.-K. 4390). Die nach der Goldenen Bulle festgesetzte Lebenstare von 631/4 Mark weist B. S. 64 schon für das Jahr 1290 nach; sie läßt fich noch bedeutend weiter zurud verfolgen: schon Bischof Oliver von Paderborn zahlte 1225 für seine Belehnung dem Raiser 651/4 Mark (B.=F. 1571a mit falscher Angabe der Summe); daß die Erhebung dieser Gebühr auch damals nicht als simonistisch galt, erhellt daraus,

daß von ihr als von einer zu Recht bestehenden Abgabe in einer Urkunde Gregors IX. die Rede ist. Man darf diese Kangleitare wohl in Parallele stellen mit dem servitium commune, der Abgabe, welche die Bischöfe für ihre Bestätigung der papstlichen Kanglei zu entrichten hatten. Die Anfange Diefer Steuer liegen, wie es icheint, ebenfalls in der erften Sälfte des 13. Jahrhunderts.

Während für das frühere Mittelalter der principielle Unterschied amischen den geiftlichen Szepterleben und den weltlichen Fabnleben festgestellt wird, zeigt Rap. 5 ben allmählichen Ausgleich dieses Unterschieds; in Rap. 6 und 8 wird die Geschichte ber Belehnungen von dem Momente an, wo fie bei allen Fürften gleichmäßig vorgenommen murben, bis jum Ende bes alten Reichs behandelt; aus allen Sahr= hunderten werden instruktive Schilderungen gebracht über den immer mehr zu einer äußerlichen und prunkvollen Ceremonie verflachenden Lebensaft, während doch gleichzeitig — wie Kap. 7 nachweist — bie eigentliche Bedeutung desselben, die Begründung der persönlichen Lehenspflicht, allmählich fast ganz illusorisch wurde.

Über eine Frage, auf die ich selbst gelegentlich stieß, fand ich bei B. teine Belehrung. Daß für einen neugewählten beutschen Konig die von seinem Vorgänger rechtmäßig vollzogenen Belehnungen bin= dend waren, liegt auf der Hand. Wie aber, wenn er der Nachfolger eines abgesetzen Königs wurde, ein Kall, der doch in der deutschen Geschichte wiederholt eintrat: waren die von einem solchen Vorgänger vorgenommenen Investituren durch den Aft der Entsetzung ungültig geworden und bedurften fie der Erneuerung? Bon Bischof Johann von Cambray wenigstens wissen wir, daß er 1201 die Regalien von König Otto IV. empfing (B.=F. 219, 220), und daß er nach dessen Absehung zum zweiten Male 1215 durch Friedrich II. investiert wurde (B.=F. 815). —

Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis, welches B. seiner trefflichen Untersuchung voranschickt, erleichtert die Drientierung in derselben.

Berlin. Hermann Krabbo.

Luthers lära om staten i dess samband med hans reformatoriska grundtankar och med tidigare kyrkliga läror. I. Akademisk afhandling af Einar Billing. Upsala, Almqvist & Wiksell. 1900.

Der Bf., ein Sohn des bekannten schwedischen Politikers und lutherischen Bischofs zu Lund, hat fich die interessante Aufgabe gestellt, "Luthers Lehre vom Staate in ihrem Zusammenhange mit seinen reformatorischen Grundgebanken und mit früheren kirchlichen Auf den erften Blid fonnte ber Titel ber Behren" ju schildern. Arbeit vielleicht befremden. Mit Recht hat v. Bezold einmal geäußert, daß es wenige Männer der That gibt, die ihrem innersten Besen nach den staatlichen Dingen so fern standen wie Luther. Das Wort "Staat" in modernem Sinne ift benn auch für Luther ein völlig unbekannter Begriff, mabrend er uns anderseits in betreff berienigen Begriffe, die für ibn die Stelle des "Staates" ausfüllten, in feinen Schriften u. f. w. zwar eine Fulle von Außerungen und Unfichten. Teineswegs aber eine irgendwie fpftematifc ausgeführte Darftellung, d. h. eine "Lehre", gegeben hat. Und doch ist dieser Widerspruch nur ein scheinbarer. Faßt man das Berhältnis zwischen "Staat" und "Rirche" in seinem ganzen Umfange, so wird man zweifellos dem Bf. darin zustimmen können, daß dasselbe für Luther "gerade die Centralfrage" gebildet hat, mochte er auch mit anderen Rategorien als den chen genannten operieren. Sein warmes Interesse für alles das, was mit dem Wohl seines Bolkes zusammenhing, mußte ibn trot der für ihn fo bezeichnenden Betonung eines einzigen Bunktes: des religiösen - notwendig dazu führen, jeden Teil des weitumfaffenden Gebietes, das wir heutzutage mit dem Begriff "Staat" umschreiben, auf die eine ober andere Beise zu berühren.

Die Disposition des Buches, von welchem leider bisher nur der erste Teil erschienen ist, wird naturgemäß durch die Thatsache beftimmt, daß Luthers Lehre vom Staate ihre hiftorische Bedeutung vornehmlich durch den Gegensatz erhält, in den sie zu der mittelalter= lichen Anschauungsweise tritt, mabrend fie anderseits doch mit derfelben durch taufend feine, bismeilen fast unsichtbare Faden positiv .zusammenhängt. Demgemäß beginnt die Einleitung mit einem syste= matischen Überblick über die mittelalterlichen Gesellschaftstheorien im Anschluß an Thomas von Aquino, ihren Hauptrepräsentanten, um hierauf die grundlegenden Principien des hierarchischen Syftems nebst den Sauptmomenten in ihrem Entwidlungsgang, die oppositionellen Behren sowie die verschiedenen revolutionaren Bewegungen gegen Ende des Mittelalters zu behandeln. Mit den allgemeinen Voraus= fegungen und Grundzügen ber Lehre Luthers vom Staate beschäftigen sich die übrigen, im 1. Bande veröffentlichten Abschnitte. Der Bf. erörtert hier die reformatorischen Grundgedanken Luthers in ihrer Bedeutung für die Lehre vom Staate, scine Auffaffung von den zeit= genössischen Gesellschaftszuständen, die Gesichtspunkte für seine Äußesrungen in Fragen, die das Staatsleben betreffen, die Quellen und Gewährsmänner für seine Lehre vom Staate sowie schließlich seine Welts und Gesellschaftsanschauung. Von dem letztgenannten Abschnitt liegt indessen vorläufig nur das 1. Kapitel "Gottes Ordnung in Natur und Gesellschaft" vor.

Aus der obigen flüchtigen Inhaltsangabe geht hervor, daß cs unmöglich ift, schon jest ein abschließendes Urteil über das Buch auszusprechen. Der 1. Band erweckt entschieden einen recht günstigen Eindruck. Er wird zweifellos viel Interesse erregen, zumal für ben Bf., im Unterschiebe zu früheren Behandlungen bes nämlichen Stoffes, nicht nur die hiftorischen, nationalökonomischen, socialpoliti= ichen oder firchenrechtlichen Gefichtspunkte, sondern vor allem auch die religiösen und ethischen maggebend gewesen find. Im übrigen ber= dient hervorgehoben zu werden, daß die Schrift ein fleißiges Studium ber Brimarquellen sowie eine gründliche Renntnis der einschlägigen Litteratur verrät. Ein paar Namen habe ich freilich zu meiner Über= raschung weder in den Anmerkungen noch in dem (fast 100 Schriften umfassenden) Litteraturverzeichnis entdeden können: fo namentlich die Lutherbiographie von Max Lenz. Auffällig erscheint mir ferner, daß der Bf., obwohl Schwede, in feiner Einleitung nirgends auf Jul. Beiblings "Schwedische Geschichte im Zeitalter ber Reformation" (vgl. S. 3. 63, 171 ff.) ober auf Wilh. Hedgvifts Schrift über "Die driftliche Liebesthätigkeit in Schweden während des Mittelalters" (vgl. 5. 3. 78, 309 f.) hingewiesen hat. Überhaupt wäre dringend zu wünschen, daß der Bf. - im hinblick auf die eigenartige Stellung, welche die lutherische "Kirche" in Schweden noch heutzutage dem "Staate" gegenüber einnimmt — im 2. Bande seiner Arbeit uns einen kurzen Überblick darüber gibt, in welcher Weise Luthers Lehre vom Staate in Schweben praktisch verwirklicht worden ist. allem aber moge ber Bf. recht bald eine deutsche Ausgabe seines Buches veröffentlichen, das im wesentlichen doch auf deutschen Quellen und Darstellungen fußt, sich nicht zum wenigsten an einen deutschen Lesertreis wendet und in einigen Buntten die Anschauungen namhafter, mit der schwedischen Sprache nicht vertrauter Gelehrten Deutsch= lands befämpft.

Berlin.

Fritz Arnheim.

Faictz et Guerre de l'Empereur Charles-Quint dans la guerre d'Allemagne (1546—1547). Manuscrit publié et annoté par François Mugnier, Président de Chambre honoraire à la Cour d'appell de Chambéry. Paris, H. Champion. 1902. (Extrait du Tome 40, 15; de la 2me série des Mémoires de la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie.)

Bon diesem französischen Berichte eines Teilnehmers über den Berlauf des Schmalkadischen Krieges sind bisher drei Sandschriften, jämtlich Kopien, bekannt geworden: in Brüffel, im Geh. Staats= archiv in München und im Archiv des alten Senats von Savoyen, beim Appellgerichte in Chambery. v. Druffel kannte die beiden ersten und hat in seiner Edition des Kriegstagebuchs des Viglius van Zwichem einige Bemerkungen darüber niedergelegt. Nach der von Mugnier mitgeteilten Brobe zu ichließen, icheint Die Münchener Rovie meniger von Fehlern entstellt als die seiner Edition zu Grunde liegende von Chambery. Der ungenannte Bf. befand fich mahrend des Feldzuges zweisellos im Hauptquartier Karls V. und die genauen Zeitangaben weisen auf ein Tagebuch als Grundlage seiner Erzählung. Sprache verrät ihn, wie der Herausgeber an zahlreichen dialektischen Eigentümlichkeiten nachweift, als Savoparden. D. vermutet ihn in dem écuyer Michel Guilliet von Monthoux in Savoyen in der Nachbar= schaft von Genf, einem Anhänger des Herzogs von Savopen und Feinde der Republik Genf, der von 1549—50 als politischer Ge= fangener in Chambern faß. Daß ebendort eine Handschrift des Werkes gefunden wurde, wurde der Vermutung M.s noch höheres Gewicht verleihen, wenn es das Autograph des Bf., nicht eine Ropie wäre. Politischen Einblick läßt der Bf. vermissen, für die Priegsereignisse aber bringt er manche neue, wohlbeglaubigte und beachtenswerte Einzelzüge. Für die Richtigstellung und Deutung der weniger, als man vermuten follte, und, wie es scheint, mehr durch Schuld des Rovisten als des Bf. entstellten deutschen Ortsnamen hätte mit Hilfe der reichhaltigen deutschen Litteratur über den Schmal= kaldischen Krieg leicht etwas mehr geschehen können. Der Bischof von Viertemburg, S. 31, wird wohl der von Würzburg fein. 1) Landsot. S. 38, ist Landshut an der Isar, Nyenffort, S. 38, und Mpeuffort, S. 40, Neufahrn zw. Landshut und Regensburg, Scanlinguen, S. 40, Schierling, Langhenet, S. 40, Langquaid an der

<sup>1)</sup> Der nämliche, nicht der Bischof von Merseburg, ist S. 66 unter bem evesque de Niertzburg zu verstehen.

großen Laber, Ambsperg, S. 40 nicht das weit von dem Schauplatze der Begebenheiten entfernte Amberg, sondern Abensberg, das Flüßchen bei Nördlingen, S. 55, nicht der Lech, sondern die Wörnitz, la ville de Faichuan, S. 65, nicht Füssen, sondern Feuchtwangen. S. R.

Monographien zur Beltgeschichte Bb. 16. Der Große Rurfürst. Bon Gb. Sehd. Leipzig u. Bielefeld, Belhagen u. Klafing. 1902. 118 S.

Der Bf., einer der fleißigsten Mitarbeiter der von ihm heraus= gegebenen Monographien zur Weltgeschichte, gibt uns in der vor= liegenden Schrift eine auf tüchtigen Studien aufgebaute, elegant geschriebene Darstellung des Lebens Friedrich Wilhelms von Brandenburg. Zu einer besonderen Besprechung böte die Arbeit Heycks eigent= lich keinen Anlaß. Wenn Ref. tropbem in bieser Zeitschrift besonders auf die Schrift B. aufmertfam macht, fo geschieht dies, weil er ben Standpunkt kennzeichnen möchte, den der Bf. bei der Beurteilung Kriedrich Wilhelms einnimmt. Auf Seite 4 heißt es: "Heute ist diegeschichtliche Gestalt des Großen Aurfürsten durch Erdmannsdörffer festgelegt und man darf sagen, daß das von ihm gezeichnete Bild in den Hauptzügen dauern wird. Er ist es, der die alte, in ehrlicher Anbetung befangene J. G. Dropfensche Auffassung von dem pradesti= nierten Beruf des brandenburgischen Staates, neben dem alles andere negative Rehrseite war und von der Unfehlbarkeit, der politischen Sündenlosigkeit Friedrich Wilhelms zerftort hat; durch ihn ift der Große Kurfürst wieder zu dem Menschen gemacht worden, welche Frrtumer begehen, sie als folche erkennen, bereuen und sie ruckgängig machen kann." Das ist alles durchaus richtig und keinen befferen Rührer und fein befferes Borbild hatte fich S. mahlen tonnen. Aber Erdmannsdörfer mar es auch, der zuerft in dem glänzenden Effan über Friedrich Wilhelm und dann in seiner "Deutschen Geschichte" gesagt hat, daß man gut thue, mit der Betonung des Deutschtums Friedrich Wilhelms vorsichtig zu fein, und bavor warnte, Gedanken unserer Zeit in vergangenen Jahrhunderten zu suchen. S. verspricht dem Beispiele Erdmannsdörffers zu folgen, er lobt ihn ganz nach Gebühr, aber er folgt ihm nicht. Je weiter man liest, besto deutlicher tritt das Bild des Dropfenschen Kurfürsten an die Stelle bes Erdmannsdörfferischen. Schon auf Seite 6 können wir lesen: "Er (Friedrich Wilhelm) ift so populär..., weil inmitten eines alamo= bischen Jahrhunderts dieser Fürst fast allein vor allem gut deutsch war, ohne jegliche Absicht aus seinem innersten Besen heraus; weil er beutsch sprach, an seinem Soje und feine Briefe beutsch schrieb, weil er gemahnt und gewiesen hat, deutsch zu sein, und weil sein eigenes Sandeln deutsch mar." Seite 58 hören wir: Brandenburg trete 1661 "in icon jest nicht geringere Bedeutung für Deutschland" neben Öfterreich und habe vor diesem voraus "nicht nur tein Hindernis, sondern sogar die von felbst gegebene Beranlassung zu feben, deutsch zu sein, Führer in deutschen Zielen." Daß dieser Führer der deutschen Bolitik wiederholt mit Frankreich sich verbündet, weiß H.; aber er weift S. 60 gelegentlich des Bundnisvertrages von 1669 nach, Friedrich Wilhelm habe benfelben "gleichwohl ftets mit dem strengften Geheimnis umgeben und er konnte ihm nicht nach dem Bergen sein." Blaubt B. vielleicht, daß dem Raiser, bei dem ein ähnliches Borgehen "Doppelheuchelei" heißt, die Ginigung mit Frankreich nach dem Herzen mar? Und wie urtheilt B. über die Stellung bes Kurfürften im Jahre 1679? "Daß Friedrich Wilhelm felber vorübergehend an Berständigung mit Frankreich gedacht, war doch nur die notgedrungene Folge der niederländischen und kaiserlichen Saltung gewesen. Außerdem wußten die, die ihn nachher im Stiche ließen, nichts davon; womit aber nicht etwa er entlastet werden soll. Politisch makellos ist Friedrich Wilhelm auch nicht; aber er begeht jolche ge= legentliche Übereilungen (benn das ist es in unserem Fall) aus der tiefen Berftimmung des impulfiven, schwer enttäuschten Mannes." Als existierten die von deutschem Nationalgefühl überströmenden Flugschriften der siebziger Jahre des 17. Jahrhunderts nicht, erklärt H. S. 88. "Wir dürfen auch nicht übersehen, die Franzosen maren zwar die herkommlichen Feinde Sabsburgs, aber für die deutsche Empfin= dung immerhin noch nicht diejenigen, die durch den Raub von Straßburg, die Mordbrenncreien in der Pfalz und am Rhein, sowie durch alle jene weiteren Bergewaltigungen geworden find." . . . Bei diefer Berkennung der wirklichen Berhältnisse ist es begreiflich, daß H. am Schluffe seines Werkes die Worte niederschreiben konnte. "Gin bewußter Deutscher gewesen zu sein in einer Beit, die nichts von Nation und taum etwas von Deutschtum mußte, diese gang ungewöhnliche und für einen Mann feiner Zeit fast mundersame Eigenschaft bleibt ein hellstrahlender Teil seines Ruhmes." Es mag fein, daß die neueste Forschung zu stark die Schwächen der kurfürstlichen Politif betont; daß dieselbe mehr als nötig die Bedeutung des Aurfürsten zu schmälern gesucht bat; allein wer das Bild des Rurfürsten Friedrich Wilhelms, wie es Erdmannsdörffer gezeichnet hat, für das

dauernd richtige hält, darf nicht in seiner eigenen Zeichnung so sehr von seinem Vorbilde abweichen. Mit dem Bf. wünschen wir, daß die schöne, warme und doch gerechte Würdigung, die Erdmannsdörsfer dem Begründer der preußischen Großmacht zu Teil werden ließ, einem weiten Kreise von Geschichtsfreunden zugänglich gemacht werden möge. Wien.

Urfundliche Beiträge und Forschungen zur Geschichte des Preußischen Heeres. Herausgegeben vom Großen Generalstabe, Kriegsgeschichtliche Absteilung II 1. Hest: Die Anfänge der alten Armee. 1. Teil von Jany. Berlin, E. S. Wittler u. Sohn. 1901. VIII u. 124 S.

Die Zeit, welche das vorliegende Buch behandelt, ist die des Überganges von den alten Defensionsordnungen, der Landfolge und dem Lehndienste jum stehenden geworbenen Beere. Jene Ordnungen hatten noch in der Mitte des 16. Jahrhunderts wie 3. B. unter Philipp dem Großmütigen in Seffen oft eine wichtige Rolle gespielt, verjagten aber seitdem überall mehr und mehr. Go feben wir denn auch, wie sich die Überzeugung von ihrer Unzulänglichkeit in Brandenburg und Preußen unter Georg Wilhelm und Friedrich Wilhelm Bahn bricht, wie man aber auf der andern Seite, von dem fortwährenden Widerstreben der Stände gehemmt zu dem miles perpetuus nicht tommt und ein grundfählicher Übergang jum ftehenden Friedensheere vor 1660 nicht wahrzunchmen ist. Bielmehr wurden alle Truppenwerbungen für einen bestimmten Rrieg vorgenommen und die Regimenter und Kompagnien mit dem Frieden bis auf geringe Reste entlassen. Es mar ein militärisches Leben von Fall zu Fall. Das Buch ift demnach feine Geschichte eines Beeres, sondern die einzelner mehr oder weniger furzlebiger Truppenkörper.

Biel von dem, was Jany bringt, ist zwar schon aus früheren Darstellungen und Publikationen bekannt, dennoch ist sein Buch willstommen, weil die dort zerstreuten Angaben hier zusammengestellt, geordnet und durch manche neue archivalische Funde bereichert und berichtigt sind. Wir haben damit ein vollständiges Verzeichnis der brandenburgischspreußischen Truppen bis zum Jahre 1655. Wie ermüdend und trostlos die Arbeit dem Verfasser auch ost erschienen sein mag: unnötig war sie nicht; sie mußte einmal erledigt werden, damit man sah, wie es vor den bedeutenden Ersolgen auf diesem Gebiete stand, welches die Basis war, auf der der große Fürst sein Heerswesen ausgebaut hat. Zwei Errungenschaften sörderten ihn noch kurz

vor dem Eintritte größerer Ereignisse mächtig: die Gewinnung einer gesetzlichen Grundlage für ein kleines stehendes Heer durch die Beswilligung der Kontribution zunächst auf 6 Jahre in dem Landrezeh von 1653, zweitens die Verpflichtung der Stände und Unterthanen durch den § 180 des Reichstagsabschiedes von 1654, zur Besetzung und Erhaltung der nötigen Festungen und Garnisonen beizusteuern, wodurch dem Kurfürsten in seinen Forderungen viel freiere Hand wurde.

Ob die friegsgeschichtliche Abteilung des Großen Generalftabes meint, daß diese Beiträge noch durch weitere Forschungen sehr er= weitert werden möchten? Schon Hönig hat gefragt, ob das der Grund fei, warum nicht mit einer auf breiterer Bafis aufgeführten Armeegeschichte begonnen worden sei. Auch ich glaube im Namen vieler Historiker und Militärs den Bunsch äußern zu sollen, daß endlich die lange ersehnte preußische Heeresgeschichte zur Wirklichkeit werbe — ein Werk, das einmal auf dem von J. eingeschlagenen Wege fortzuschreiten, d. h. die eigentliche Truppengeschichte zu be= arbeiten hätte, zweitens die Zweige der hiftorischen Kriegswiffen= schaften, die man unter der Heeresverfassung begreift, schildern mußte: Erganzung, Organisation, Berpflegung, sociale und kulturelle Buftande, während einer dritten Abteilung die reintechnischen Gebiete vorbe= halten blieben: Taktik, Waffenlehre, Ingenieur= und Artilleriewesen. AU dieses kann freilich nur durch ein Zusammenwirken von Kriegs= ministerium, Generalstab und Generalverwaltung der Staatsarchive erreicht werden. Es könnte dann aber auch ein Werk entstehen, das feines Bleichen nicht hat.

Berlin. F. v. Schrötter.

Benetianische Depeschen vom Kaiserhose (Dispacci di Germania). Herausgeg. v. d. Histor. Kommission der Kais. Atad. d. Wissensch. 2. Abt. 1. Band. 1657, April bis 1661, Juli. Beard. von A. F. Pribram. Wien 1901. XXIII u. 729 S.

Im Arch. f. öfterreich. Gesch. Bb. 85 hat 1898 A. Huber Österzeichs diplomatische Beziehungen zur Pforte 1658—1664 dargestellt. Eine seiner Quellen waren die Berichte der venetianischen Gesandten in Wien, doch kann man nicht sagen, daß deren lange geplante Verzössentlichung, die jetzt zunächst dis zum Juli 1661 erfolgt, d. h. bis zu dem Momente, wo sich der Kaiser zum Bunde mit dem Papste und Benedig entschloß, durch seine Abhandlung zweckloß geworden sei.

Schon die mancherlei Schwankungen der Wiener Regierung in ihrem Berhalten zur Porte und zu den fiebenburgifch=ungarifchen Berhalt= niffen treten doch hier noch flarer hervor als in der furzen Darstellung Hubers, besonders da Pribram die Berichte Renigers, des faif. Gefandten in Konftantinopel, mit heranzieht. Außerdem können wir hier nun auch die Einwirkungen ber anderen Mächte auf die Wiener Regierung in dieser Frage, por allem die Bemühungen Benedigs, ben Raifer mit den Türken in Rrieg zu verwickeln, aufs genaueste verfolgen, um fo mehr da der Berausgeber die Berichte ber Gefandten durch die Beisungen bes venetianischen Senats ergangt. Diese Erweiterung seiner Aufgabe wird ihm dadurch möglich, daß er aus den Depefchen in erfter Linie nur die Stellen abdruckt, die fich auf die orientalischen Angelegenheiten beziehen, auf das Gebiet, bas Die Benetianer am meiften intereffierte und über das die Befandten daber auch am besten unterrichtet maren. Bei ber genauen Renntnis ber Beit, die der Herausgeber befitt, konnen wir bas Bertrauen begen, daß er nichts Wichtiges von dem, mas die Berichte im übrigen ent= hielten, weggelaffen haben wird. Principiell berücksichtigt er neben ben orientalischen Fragen nur das, mas für die Charafteriftit Leopolds und der Wiener Regierung von Wert ift. Da erhalten wir manches bubiche Stimmungsbild und erfahren manches Reue über die einander oft so entgegengesetten Strömungen am Sofe. Auch mas die Bene= tianer über die deutschen Berhältniffe, über die Raiferwahl, über die Beziehungen der Wiener Regierung zu einzelnen deutschen Reichs= fürsten berichten, ist nicht uninteressant.

Nit der Art der Herausgabe der Depeschen wird man zusrieden sein können, besonders da der Herausgeber vielsach durch das Muster der früheren Bände gebunden war. Eine die Resultate der Publikation zusammensassende Einleitung schickt er nicht voraus, scheint aber später nach Fortsührung des Werkes dis 1664 die österreichisch=kürkischen Beziehungen im Zusammenhange darstellen zu wollen; nur kurze Viographien der beiden venetianischen Gesandten Nani und Molin und eine Würdigung ihrer Thätigkeit erhalten wir einleitungsweise. Die Regestenüberschriften und die erklärenden Anmerkungen sind knapp, aber, soviel ich sehe, doch von genügender Vollskändigkeit und Ausssühr=lichkeit. Nicht ganz zusriedenstellend ist dagegen das von Herrn Edmund Jerusalem angesertigte Register. Es ist zwar genau und über=sichtlich, wenn auch nicht immer ganz konsequent, leidet aber an nicht ganz genügender Kenntnis der Beitverhältnisse, sonst wäre es wohl nicht

möglich gewesen, Wilhelm und Franz v. Fürstenberg in eine Person zusammenzuwerfen ober den Franksurter Wahltag als Reichstag zu bezeichnen.

Jena. G. Mentz.

Geschichte des Kammergerichts in Brandenburg-Breußen. 3. Teil: Das Rammergericht im 18. Jahrhundert. Wit drei Abbildungen. Motto: "Rammergericht soll bleiben". Friedrich Wilhelm I. (1714). Beröffentz lichungen des Bereins für die Geschichte der Mark Brandenburg (Beiträge zur Brandenburg.-Preußischen Rechtsgeschichte V). Bon Dr. jur. Friedrich Hollse, Rammergerichtsrat. Berlin 1901. Berlag von Franz Bahlen, Mohrenstr. 13/14. XII u. 478 S. Geh. 9 M.

Der 1. Band dieses Werkes, bis zur Resormation des Rammersgerichts von 1540 reichend, erschien 1890, der 2., die Zeit von 1540 bis 1588 umfassend, 1891. Mannigsache Berussgeschäfte des Bi., sowie die Notwendigkeit besonderer Vorstudien über einzelne Fragen, deren Ergebnis Bf. zum Teil in kleineren Abhandlungen niedergelegt hat, haben das Erscheinen des 3. Bandes bis jetzt verzögert. Er umfast die für die preußische Rechtsgeschichte überhaupt wie für das Kammergericht bedeutsamste Periode, das 18. Jahrhundert.

Während nun aber gegenüber den beiden ersten Bänden bei der Besprechung in dieser Zeitschrift mannigsache Bedenken erhoben wers den mußten, verstummen diese gegenüber dem vorliegenden dritten Bande. Es ist von vornherein anzuerkennen, daß er eine historische Leistung ersten Ranges bildet. Durch seine Vorarbeiten über die Strafrechtspslege unter Friedrich Wilhelm I., die Lokalgeschichte des Kammergerichts und das juristische Berlin beim Tode Friedrichs I. und im Jahre 1786 hat sich Vs. in dem Maße in den Geist des 18. Jahrhunderts und namentlich seine Rechtspslege eingelebt, daß er zur vollen Beherrschung und Würdigung der Verhältnisse gelangt ist.

Bf. behandelt in diesem Bande zum Teil dieselben Gegenstände, die Stölzel zuerst eingehend auf Grund der Akten in seinem großen Werke über Brandenburg-Preußens Rechtsverwaltung und Rechtsversassing dargestellt hat, namentlich die Coccezische und Carmersche Justizresorm. Nur tritt beim Bf. selbstverständlich der Gesichtspunkt der Stellung des Kammergerichtes zu diesen Resormen in den Vordersgrund. Von besonderem Interesse ist es dabei, daß Uf. in der Würdigung beider Resormen zu einem beinahe entgegengesepten Erzebnisse gelangt wie Stölzel.

Über Cocceji faßt Stölzel sein Urteil im wesentlichen dahin zusammen, daß er vergeblich gestrebt und gerungen. Die Coccejische Resorm war hauptsächlich eine Sichtung des Justizpersonals, der dauernde Erfolg sollte sestgehalten werden durch die strengste Dienst= aussicht. Die Coccejische Prozesordnung war daher im wesentlichen Dienstpragmatik. Daß sein Zivilgesetbuch nicht zu stande gekommen ist, wird nach den Proben, die wir davon haben, niemand bedauern. Daß anderseits die Coccejische Resorm einen blendenden Augen= blicksersolg erzielte, läßt sich nicht bezweiseln. Aber die wirklichen Schäden der Justiz waren damit nicht beseitigt, wie die Folgezeit beweisen sollte. Bi. stellt die Verdienste Coccejis, besonders seine Reorganisation des Kammergerichtes weit höher und meint, daß ein dauernd besriedigender Zustand erreicht worden wäre, wenn nicht die Fortdauer des Supplikenwesens im Müller Arnoldschen Prozesse zu einer Katastrophe geführt hätte.

Im Gegensatze dazu erscheint dem Bf. Carmer als ein Intrigant, der den Großkanzler v. Fürst auf jede Weise zu verdrängen sucht und schließlich, begünstigt durch den Zufall, den Müller Arnoldschen Prozeß, sein Ziel erreicht. Sein Programm, auf das hin Carmer zum Großkanzler ernannt wurde, namentlich die Beseitigung der Advokaten, soll er dabei in keiner Weise verwirklicht, die Kammersgerichtsräte gestissentlich zu Gunsten der Provinzialjuristen zurückgesetzt haben. Auch Carmers Mitarbeiter Svarez, dessen Verdienste um das Landrecht sonst voll gewürdigt werden, ersährt in manchen Beziehungen, namentlich in seiner publizistischen Thätigkeit, eine sehr abfällige Beurteilung.

Daß Bf. die beiden Reformen in einer Geschichte des Kammersgerichtes vorzugsweise von der Perspektive dieses Gerichtshoses bestrachtet, liegt in dem Thema gegeben. Aber es könnte sast scheen, als habe diese Perspektive unwillfürlich auch das geschichtliche Urteil des Bf. becinflußt. Auch bei der Würdigung geschichtlicher Ereignisse und Personen kann es schließlich nur einen Maßstab geben: An ihren Früchten sollt Ihr sie erkennen. Die Thatsache läßt sich nicht aus der Welt schassen, daß die Evccezische Reform dauernd befriedigende Zustände der preußischen Rechtspslege nicht erzielt hat, während dies der Carmerschen Reform auf etwa ein Jahrhundert hinaus gelungen ist. Und wenn ihre Rechtsbildungen schließlich aus politischen Grünsben, die außerhalb der Rechtsbeitwicklung liegen, andern weichen

mußten, so bleibt es immer noch sehr zweifelhaft, ob das Neuere auch das Bessere ist.

Wie man sich nun auch zur Würdigung der geschichtlichen Erseignisse stellen mag, so hat Bf. dadurch, daß er das Kammergericht in den Mittelpunkt stellt, ihnen eine neue Seite abgewonnen. Und gerade durch seine von der herrschenden Meinung, besonders von Stölzel abweichende Beurteilung erhält seine Darstellung ein besons deres Interesse.

Berlin.

Conrad Bornhak.

Magenta. Der Feldzug von 1859 bis zur ersten Entscheidung. Von **b. Caemmerer**, Generalleutnant z. D. Berlin, Mittler u. Sohn. 1902. X u. 216 S.

General v. Caemmerer ist als warmer Verteidiger der vielsach angegriffenen Lehren Schlichtings bekannt. Zwar hat er den Gegenstand "Wagenta" bereits in einem Vortrage 1879 behandelt und ist dieser in deutsche, österreichische und französische Milit. Zeitschriften übergegangen, vor das große Publikum als Militärhistoriker tritt C. zum erstenmal und zwar mit vielem Glück, wie ich gleich hervorheben will.

Der Feldzug 1859 ist besonders interessant schon wegen der von preußischer und öfterreichischer Seite baraus gezogenen entgegengesetten Lehren, die auf den Schlachtfeldern Böhmens den Sinterlader zum glänzenden Siege über die Stoftattit führten. Ein Vorgang im Beginn des Feldzuges hat aber außerdem die allgemeine Aufmertsamkeit erregt. Napoleon III. steht, nachbem er feine Streitkräfte derart versammelt hat, daß sie ein Borgeben auf dem rechten Boufer vermuten ließen, plöglich davon ab, überschreitet den Strom oberhalb und vollführt längs der öfterreichischen Front einen Flankenmarsch, um den Begner auf feiner entgegengesetten rechten Glante ju um= gehen und anzugreifen. Die große Gefahr, die der Raiser bei rechtzeitigem Erfennen und zweckmäßigem Sandeln feitens des Feldmar= schalls Gyulai lief, ift bereits mehrfach hervorgehoben worden und hier in sehr überzeugender Beise von neuem dargethan. Bie gelangte der kaiserliche Seerführer zu diesem kühnen Entschluß? ist eine psp= chologisch und friegsgeschichtlich höchst interessante Frage. Unser Bf. hat bereits in dem Vortrage von 1879 die Vermutung ausgesprochen und nach den neueren Beröffentlichungen die Überzeugung gewonnen,

daß die am 19. Mai ausgegebene Disposition des österreichischen Hauptquartiers den Frangosen verraten fei. In dieser Disposition war der Fall einer Umgehung der eigenen rechten Flanke, wie fie nachber in Birklichkeit eintrat, als ganz unwahrscheinlich betrachtet. Da noch mehrere andere Stellen der Disposition ein solches Unternehmen aussichtsvoll erscheinen ließen, es ferner fogleich begonnen werden konnte, während der Marich ftromabwärts und ein Angriff gegen die linke öfterreichische Flanke wegen der erforderlichen Be= lagerungsgeschüte nicht vor dem 6. Juni möglich war, bis bahin aber das österreichische 1. und 11. Armeekorps, deren Anmarich, wie der Bf. annimmt, den Franzosen bekannt war, bem Begner eine große Überlegenheit ficherten, fo murbe der Operationsmechsel beschloffen. Diese letten, zweisellos febr qe= wichtigen Grunde führt herr v. C. nur als mitbestimmend an und hält ben Berrat ber Disposition als ausschlaggebend. vielem Scharffinn wird hierfur ein Indizienbeweis geführt; wie weit dieser der Bahrheit entspricht, fann nur die Bukunft lehren. Bielleicht gelingt es dem Generalftabe, der Zeitungenachrichten zufolge eine Neuausgabe ber Moltkefchen Bearbeitung bes Feldzuges von 1859 beabsichtigt, neue archivalische Grundlagen für die eine oder die andere Auffaffung beizubringen. Die neueren Beröffentlichungen, Die den Herrn Bf. in seiner Auffassung bestärkt haben, beweisen nur, daß ursprünglich die Operation poabwärts beabsichtigt mar, welche die gleich nach dem Kriege von dem Dépôt de la guerre veröffent= lichte Darstellung verschweigt.

Die Ausführung des französischen Flankenmarsches und die Stellungen der beiderseitigen Armeen in den Tagen vom 29. Mai bis zum 3. Juni, dem Borabend der Schlacht von Magenta, sind, erläutert durch sechs Skizzen, in spannender Beise vorgeführt. Die von drei Armeekorps benutzte Straße Voghera—Sale—Valenza—Casale würde bei einer Neuauflage in die Karte auszunehmen sein, ebenso der bei dem Gesecht von Montebello in Frage kommende Beg Varbaniello—Branduzzo—Oriolo.

Das im Jahre 1872 erschienene österreichische Generalstabswerk über 1859 ist von demselben Oberst v. Fischer versaßt, der "Österreichs Kämpfe im Jahre 1866" bearbeitet hat. In beiden Werken sindet sich die gleiche Sorgfalt und Offenheit, soweit diese nicht die inneren Borgänge im Hauptquartier und die Einmischung des Monarchen in die Armeeleitung betrifft. Die verschiedenen Veröffent-

Lichungen des Generalstabschefs der Armee, Baron Kuhn und eine Schrift des beim 7. österreichischen Korps thätigen Generalstabsoffiziers bringen zwar manches Licht in dieses Dunkel, zeigen aber doch durch die Widersprüche mit den amtlichen Schriftstücken, wie unsicher die Grundlagen auch noch auf dieser Seite sind. Unleugdar hat sich General v. C. ein großes Berdienst erworben, alle bisherigen Bersöffentlichungen kritisch zu sichten und zu einer klaren Darstellung zu vereinigen, auch wird man, wie es im Vorwort heißt, an seiner Hypothese, betreffend den Berrat der österreichischen Disposition, nicht mehr vorbeigehen können, ohne sie zu erörtern.

Oldenburg.

v. Lettow-Vorbeck.

Tagebücher bes Generalseldmarschalls Graf v. Blumenthal 1866 und 1870/71. Herausgeg. von Albrecht Graf v. Blumenthal. Stuttgart u. Berlin, Cottasche Buchhandl. 1902. XII u. 286 S.

Die von dem Sohne des verewigten Feldmarschalls herausgegebenen Tagebücher bilben einen fehr wertvollen Beitrag für die beiden großen Kriege gegen Ofterreich und Frankreich, in benen Blumenthal in der wichtigen Stellung als Generalftabschef dem Kronprinzen zur Seite ftand. Sein Berhältnis mar abnlich dem Moltkes jum Rönig, er genoß ebenfalls bas unbedingte Bertrauen feines herrn und alle von ihm entworfenen wichtigen Operationen fanden beffen Billigung. Er huldigte auch wie Moltte der Anficht, daß dem verantwortlichen Sochitkommandierenden nur ein Rat, der des Generalstabschefs, zu unterbreiten sei, was nicht ausschließt, daß dieser vor= ber die Sache mit den ihm unterstellten Offizieren durchgesprochen hatte. Bei Blumenthal scheint dies in geringerem Grade der Fall gewesen zu sein als beim Berater bes Ronigs, ber ausgesprochenermaßen diesen niemals für seine Unsicht gewinnen ober gar zu bieser brängen wollte. Die leidenschaftliche Natur Blumenthals mar barin ähnlicher ber Bismarck, ber bestrebt mar, seinen Billen durchzuseten und feinen Ginflug neben fich zu dulden. In letterer Beziehung ift Die Bemerkung des Generals v. Stofch in seinen in der Deutschen Revue veröffentlichten Denkwürdigkeiten bemerkenswert. Er schreibt am 3. Auguft 1866 an Normann, er habe die Ginheit mit Blumen= thal mahrend des ganzen Feldzuges aufrechterhalten, "er machte mir das ziemlich schwer, bis er einsah, daß ich fern davon mar, meinc Berson in den Bordergrund zu drängen. Dann aber ging alles glatt."

Stosch war 1866 Oberquartiermeister im Stabe des Kronprinzen. Mit dem Streben nach Alleinherrschaft mag es zusammenhängen, daß Blumenthal 1866 fast alle wichtigen Schriftstude selbst verfaßt und geschrieben hat. Dem vielbeschäftigten Manne blieb dann nach des Tages Laft und Mühen wenig, bisweilen gar keine Zeit zu Auf= zeichnungen übrig, fo fehlen fie z. B. in ber Beit vom 2. bis ein= schließlich 5. Juli 1866 gang, erft am 6. in Bardubit werden Die großen inzwischen erfolgten Ereigniffe nachgetragen. Db Blumenthal die schriftlichen Arbeiten 1870/71 mehr feinen Untergebenen über= laffen hat, ift mir nicht bekannt, jedenfalls find die Riederschriften im Tagebuch länger und fast ohne Unterbrechung. Sie bieten daher auch mehr unmittelbare Beiträge für den Berlauf der Ereig= nisse. Unter anderen bringen sie einen Beleg dafür, daß keinerlei weibliche Einfluffe, wie behauptet worden ift, die Beschießung von Paris verzögert haben. Es find rein sachliche Gründe maßgebend gewesen.

Aufzeichnungen, die häufig im Drange ber Beschäfte auf bas Bapier geworfen sind, enthalten natürlich Urteile über andere Bersonen und beren Magnahmen, die nicht auf die Goldwage gelegt werden dürfen. Aber felbst bei Berücksichtigung dieses Umstandes berühren die häufigen Ausfälle gegen Moltke unangenehm. nicht gang unberechtigt waren, habe ich in dem 2. Bande der Beschichte von 1866 nachgewiesen, Moltke hat die Richtigkeit der von Blumenthal erhobenen Einwürfe einige Male anerkannt und bement= sprechend Anderungen eintreten laffen. Der unangenehme Eindruck wird verstärkt, wenn man fich bes aufgefangenen Briefes Blumenthals an feine Gemablin erinnert, in dem er fich als das bewegende Princip der Operationen sowohl bei der II. Armee als bei Moltke hinstellt, "ber alles immer genau nach dem ändert, was ich gesagt habe." Es fommt hinzu, daß es in den Aufzeichnungen häufig heißt: "Ich be= ichloß", "ich befahl", wodurch der Gindruck hervorgerufen wird, als wenn der Aronpring eine vollständige Nebenfigur gewesen sei, was den immer mehr befannt werdenden Thatsachen über den hoben Herren widerspricht. General v. Blume hat in einem höchst sym= pathisch berührenden Artikel im Milit. Wochenblatt (Rr. 2, 1902) den Bersuch gemacht hat, diese Seiten ber Aufzeichnungen aus der leidenschaftlichen Ratur des Autors und aus den Umftanden, unter benen fie entstanden, zu erklaren, er citiert ferner Stellen, welche die Berehrung Blumenthals für unferen großen Strategen erweisen und

andere, aus denen hervorgeht, daß der Kronpring nicht immer die Auffassungen seines Beneralftabschefs geteilt und fogar seine Unterschrift verweigert hat. Biele, welche die Blumeschen Auseinandersetzungen gelesen haben, werden teilweise ober gang seine Unsicht über Blumenthal geteilt haben. Run schreibt aber Stofc am 20. August 1866 aus Brag, also aus einer Zeit, in der der eigentliche Feldzug foeben beendigt mar, an Holhendorff: "Bas unfere Armee anbetrifft, fo hatten wir bas Blud, ben Krieg zu entscheiben. Blumenthals Charakter zeigt sich gang genau aus feinem vielbesproche= nen Brief (hervorgehoben vom Ref.), und ich habe es zuerst fehr schwer mit ihm gehabt." Wir haben es hier mit dem Urteil eines Mannes zu thun, der an zweiter Stelle im fronpringlichen Stabe in weit höherem Mage in der Lage war, Blumenthal genau kennen zu lernen, als Blume, der in Versailles zwar länger mit diesem zu= sammen war, aber in einem anderen Hauptquartier, in dem des Königs, wo er als junger Major einer von den 12 Generalftabs= offizieren Moltkes war. Man könnte nun fagen, das sonst so klare und gerechte Urteil von Stosch sei in diesem Kall durch die Nachwirkung davon, daß er sich in feiner Stellung als Oberquartiermeifter durch den Chef beeinträchtigt glaubte, getrübt worden. Dem wider= spricht aber seine sonstige Beurteilung. Unmittelbar anschliegend an bie oben citierte Stelle heißt es weiter: "Übrigens hat er (Blumen= thal) eine entschiedene und kuhne Anschauungsweise, welche vorzüg= liche Früchte getragen hat, die ihn berechtigen, einen großen Teil unserer Erfolge auf seine Rechnung zu schreiben." Daß zu der Zeit, als er dies schrieb, das anfänglich schwierige Berhältnis der beiden Männer längst gehoben mar, erweift ber Brief, ben Stoft am 28. Juni aus Eppel an seine Frau richtete und in dem es heißt: "Mein Berhältnis zum Herrn wird von Tag zu Tag besser, auch fühne ich mich mit Blumenthal aus, deffen hervorragende Eigen= schaften immer mehr zur Geltung kommen."

Wenn in dieser Besprechung des Tagebuchs die Person seines Verfassers so in den Vordergrund gestellt ist, so wird dies dadurch geerchtsertigt, daß die mitgeteilten Thatsachen einen geringeren Wert beanspruchen als die begleitenden Umstände, unter denen die cinschneidenden Entschließungen gesaßt sind. Die Person dessen, wie wir eben gesehen haben, einen hervorragenden Einsluß auf diese Entschließungen gehabt hat, spielt dabei eine große Rolle. Das Tagebuch bietet aber eine ausgezeichnete Unterlage für die Beurteis

lung des Feldmarschalls v. Blumenthal, der einen so hohen Plat unter den Männern der großen Zeit einnimmt, daß diese Eigenschaft allein den Aufzeichnungen einen bleibenden Wert verleiht.

Oldenburg.

v. Lettow-Vorbeck.

Das landesfürstliche Steuerwesen in Tirol bis zum Ausgange des Mittelalters. 1. Teil: Die ordentlichen sandesfürstlichen Steuern. Bon Ferdinand Rogler. Wien 1901. In Kommission bei E. Gerolds Sohn. S.-A. aus dem Archiv für österreichische Geschichte, Bd. 90, 2. Hälfte, S. 419—712.

Diese sehr eingehende Schilderung des mittelalterlichen Steuerwesens in Tirol ift dankbar zu begrüßen. Im vorliegenden ersten Teil werden die ordentlichen Steuern, insbesondere die alte landesberrliche Bede, dargestellt; der zweite wird von den außerordentlichen, also den landständischen Steuern, handeln. Der Bf. hat es verstanden, von den Gesichtspunkten aus, die in der bieberigen steuer= geschichtlichen Litteratur geltend gemacht worden sind 1), die Nachrichten über das Tiroler Steuerwesen einer gründlichen Untersuchung zu unterziehen. Es kommt ihm ferner zu ftatten, daß Tirol für die Steuergeschichte bochft schätbares Quellenmaterial besitt. Er meint, daß die Bublizierung der von ihm benutten Rechnungsbücher der Tiroler Umtleute aus dem Ende des 13. und der ersten Sälfte des 14. Sahrhunderts die wichtigfte und verdienstvollste Arbeit sein dürfte, die gefunden werden könnte. Das ift zwar eine kuhne Behauptung. Aber richtig ist es, daß wir es hier mit einer Quelle für die Ber= waltungsgeschichte zu thun haben, wie fie taum für ein anderes Territorium zur Verfügung fteht. Wir erfahren daher jehr viel intereffante Thatsachen aus Roglers Darftellung, erhalten teils neue Belege für schon gemachte Beobachtungen und machen andernteils neue Beobach= tungen. Indem ich es mit Rudficht auf den mir hier zugemeffenen knappen Raum unterlassen muß, zu einer Reihe von Ginzelfragen

<sup>1)</sup> Es soll ihm kein Vorwurf daraus gemacht werden, daß er die allerneueste Litteratur (s. Eggers, Das Steuerwesen der Grafschaft Hoha, Marburger Diss. v. 1899; Brennecke, Die ordentl. direkten Staatssteuern Mecklenburgs im Mittelalter, Marb. Diss. v. 1900; Eggers, Ein Herborner Bederegister aus dem Jahre 1398, Annalen des Vereins für Nassauische Geschichtsforschung, Bd. 32) nicht mehr benutt hat. Sie mag ihm noch nicht vorgelegen haben.

Stellung zu nehmen1), beschränke ich mich darauf, die Ansicht R.& über den Ursprung der alten Bede zu prufen. Gichhorn hatte die Bebe so erklärt, daß die Landesherren von ihren Unterthanen für die Richtleiftung bes Rriegsbienftes eine Steuer forderten. Dagegen hatten Beumer und ich sowie mehrere meiner Zuhörer (auch die Differtation von G. Müller, die R. den Arbeiten meiner Schüler gegenüberstellt, ist von mir veranlaßt worden) behauptet, daß die Bede an nichts älteres anknüpft, sondern eine Abgabe ift, die die Landesherren ein= fach im Zusammenhang mit der allgemeinen Ausbildung ihrer terri= torialen Stellung einführten. R. kehrt jett wieder zu Gichhorns Meinung zurud und sucht uns zu widerlegen. So sehr ich aber an= ertenne, daß er fich um die Beweisführung eifrig bemüht hat, fo halte ich doch feine Argumente fämtlich für hinfällig. 1. Für die Annahme, daß die Bede etwas neucs war, sprechen Bezeichnungen wie exactiones violentae, die gerade in der älteren Zeit vorkommen und die Abgabe als etwas ungerechtes, weil neues, hinftellen wollen. R. (S. 440 und 451) meint, solche Ausdrücke bezögen sich fast durchweg nur auf außer= ordentliche Steuern. Dafür bleibt er aber den Beweiß schuldig. Der Name der Abgabe, Bede, wird heute allgemein fo gedeutet, daß die später zwangsweise erhobene Steuer anfangs nur auf besondere Bitte Des Landesherrn gezahlt wurde. Daß R.s Erklärung sich damit nicht vereinigen läßt, sieht er felbst ein. Wenn er sich nun jedoch damit hilft, daß er die "Bitte" auf die Seite der Unterthauen verlegt (S. 444), so kann ich darin bloß einen schlechten Scherz sehen; die Quellen denken bei den Bitten nur an den Herrn. (Es ist ein Jrrtum K.s., wenn er S. 445 behauptet, daß erft die Quellen des "späteren" Mittelalters diese Auffassung haben.) 2. Um seine Theorie halten zu können, bildet R. (S. 440 f.) den Gegensat: "außerordentliche" und fixierte Leistungen. Bevor die Steuern fixiert maren, sind fie nach feiner Meinung "außerorbentliche" Leiftungen. Der Gegensat bon fixiert ist aber weder begrifflich noch nach Aussage ber Quellen "außerordentlich", sondern "in wechselnder Höhe erhoben". 3. R. läßt die Landesherren die Bede "vermöge des Beerbannes" erheben (S. 446 f.). Es ist jedoch charakteristisch, daß die Bede in den Quellen mit dem "Beerbann" nie in Verbindung gebracht wird, um so häufiger bagegen

<sup>1)</sup> Es mag noch befonders hingewiesen werden auf die lehrreichen Ausführungen über die Steuerfreiheit der Beamten, bezw. Gemeindeorgane G. 570 ff.

mit der iurisdictio. R. (S. 447) sucht sich aus dieser Schwierigkeit au befreien, indem er fagt, iurisdictio bedeute hier die landesherrliche Bewalt im ganzen, also ben Beerbann mit. Allein bas gilt erft für die spätere Zeit, und gerade in der früheren finden wir die sehr enge Berbindung der Bede mit der iurisdictio. Benn R. G. 448 bestreitet, daß jemals eine Beräußerung ber Berichtsgewalt fich auf die Steuer erstreckt habe, so braucht er - von anderm zu schweigen (vgl. z. B. Brennede, Medlenburg S. 102) — nur an die Mark Brandenburg erinnert zu werden. Sehr ftark aber ift es, wenn er ebenda schledit= hin das "Ergebnis, daß die Grafen die Steuern nicht auf Grund ihrer Berichtsgewalt erhoben", tonftatieren zu burfen glaubt! Seite 562-565 führt er viele Urkunden an, aus denen hervorgeben foll, daß "der Grund der Steuerfreiheit des Adels" in feiner Bervflichtung zur Beeresfolge lag. Diefe Beispiele konnen nun zunächst überhaupt nicht viel beweisen, da sie aus ziemlich später Zeit stammen (die Nachrichten, welche die Bebe mit der iurisdictio in Zusammenhang bringen, find weit älter). Wenn fie aber etwas beweifen follen, fo wurden fie nicht beweisen, daß die Steuerfreiheit ihren "Grund" im Rriegsbienft hat, sondern daß der Rriegsdienst die Folge der Steuer= freiheit ift. In der Urkunde von 1300 (S. 562) heißt cs 3. B. nicht: weil Rriegsbienft, fo Steuerfreiheit, fonder: die Steuern wird erlaffen, damit (ut) der Betreffende diene. Wir haben aus den deutschen Terri= torien des Mittelalters nicht gerade viel Nachrichten über Geld= zahlungen für nicht geleisteten Ariegsdienst (R. deutet S. 446 dabin eine Stelle bes öfterreichischen Landrechts); es ware den Landesherren eine folche Ablösung auch nicht bequem gewesen. Soweit indessen solche Nachrichten vorliegen (vgl. z. B. Baig VIII, S. 158, f., und über das Dienstgeld in Julich meine landständ. Berf. in Julich und Berg III, 2, S. 8 f. und den demnächst erscheinenden 2. Band meiner Edition der Landtagsaften von Julich-Berg jum 3. 1574), lehren fie, daß die betreffenden Bahlungen neben der Bede ftchen, mit ihr nichts zu thun haben, daß diese demgemäß nicht aus ihnen hervor= gegangen fein kann. R. batte sich mit den Ausführungen von Röbichte, "zur Geschichte ber Beeresfteuern in farolingischer Beit", Hiftor. Bierteljahrschrift II, S. 231 ff. außeinandersetzen sollen. Bait ift keineswegs ein fo unbedingter Gegner Zeumers, wie &. S. 438, Anm. 5, behauptet; sondern er sagt (VIII, S. 393, Anm. 6), Beumer erkläre fich mit Recht gegen die Anficht Gichhorns, daß alle Beden aus der Beersteuer abzuleiten seien. Gine Schwierigkeit liegt

für R.3 Theorie u. a. auch darin, daß die bedefreien Bersonen den Rriegsdienft zu Rog leiften. Bestand benn seit alters eine Ber= pflichtung dazu allgemein? Die Dienftablösungsabgabe ift gang überwiegend Gelosteuer (vgl. auch Rötzschke a. a. D. S. 233: erft nach Beränderung ihres Charafters wird sie öfter in eine Naturallieferung verwandelt). Die Bede hat zwar auch meistens diesen Charafter (ich schreibe ihn ihr noch mehr als &. S. 512 zu). Aber sie wird immer= bin dann und mann in Naturalien gezahlt, in manchen Gegenden z. B. in Bein. Entspricht das dem Zwed der alten Beersteuer? 4. Bir wiffen von fehr vielen Klagen des Klerus über die Ginführung, bezw. Erhebung ber Bede. (Es ift burchaus unrichtig, wenn R. S. 440 Dicfe Rlagen nur "vereinzelt" nennt und S. 445 einen "Widerftand" gegen die Ginführung bestreitet. Die Urtunden hallen von Rlagen und Außerungen bes Unwillens wieder. Bgl. z. B. die Beispiele bei Beumer und Bait.) Bie maren fie erklärlich, wenn es fich um eine einfache Dienstablösungsabgabe handelte?! Es wird unendlich oft darüber gemarktet, ob diefer oder jener Teil des geiftlichen Grund= besites die Bede tragen foll, aber nie wird ihre Auflegung bamit motiviert, daß etwa der betreffende Bauer des kirchlichen Instituts nicht zu Felde ziehen will R. meint, der Klerus genieße Steuerfreiheit, weil er vom Beerestienst frei sei (S. 561). Indeffen wir fehen doch, daß wohl mehr als die Sälfte des kirchlichen Befiges fteuerpflichtig ift, und die Rirche besaß im Territorium den größten Grundbefig. Der Grundbefig, von dem der Landesherr die Bede bezog, dürfte gut zur Sälfte kirchlicher gewesen sein. Soweit das Rirchengut bedefrei ist, hat es die Freiheit fehr oft erft im Laufe der Beit erlangt. Ursprünglich dürfte es baber gang überwiegend bedepflichtig gewesen sein. 5. R. (S. 444) volemisiert gegen Zeumers Annahme, daß die Bede anfangs eine private Abgabe gewesen sei und später das Bederecht sich in ein öffentliches Recht verwandelt Ich gebe diese Auffassung Zeumers preis; ich habe sie nie geteilt. In gewiffem Sinne ist die Bede später ebenso wie früher etwas privates, und früher ebenso wie später etwas öffentliches gewesen; eine Umwandlung darf man nicht behaupten. Aber wenn Diefe Annahme Zeumers hinfällig ift, fo wird damit der Kern feiner Beweisführung nicht im mindeften erschüttert. 6. Um noch eine An= beutung barüber zu machen, wie die Entstehung ber Steuerfreiheiten thatsächlich zu erklären ift, fo werden fie in der Hauptsache barauf zurückgehen, daß es dem Landesherrn nicht gelungen ist, sein Besteue=

rungerecht gegenüber ben mächtigften Ständen, Rlerus und Ritterschaft, vollständig zur Geltung zu bringen. Ein Analogon haben wir darin, daß später die Stadtgemeinden, sowie sie zu einiger Macht gelangen, eine Berabsetzung ber Bebe anftreben und meiftens auch erreichen. Soweit Bersonen, die nicht bem Rlerus ober ber Ritter= schaft angehören, Steuerfreiheit genießen, geht ihr Borrecht wohl regelmäßig auf besondere Privilegierung gurud (gegen R. S. 443). Bei den Ministerialen mag die Bedefreiheit auch barin ihren Grund haben, daß der Landesherr, der von ihnen den Kriegsdienst zu Roß forderte, sie dafür durch jenes Borrecht mit entschädigen wollte. Aber das ist etwas ganz anderes als das, mas die Eichhornsche Theorie behauptet. Die vollkommene Korrespondenz zwischen Ber= pflichtung zum Rriegsdienst zu Rog und Steuerfreiheit ift erft für eine verhältnismäßig späte Reit belegt. — Wenn hiernach die von R. mit so viel Eifer unternommene Erneuerung der Gichhornschen These erfolgloß ift (val. auch die Argumente, welche Brennecke S. 18 f. und S. 53 dagegen anführt), so weiß ich mich anderseits mit ihm (S. 439 und 456) eins in der Ablehnung der Ansicht Lamprechts und seiner Anhänger, welche die Bede in eine Reihe mit den grund= herrlichen Abgaben stellen wollen (j. darüber die Litteratur bei Brennecke S. 7). In dieser Hinsicht sei noch hervorgehoben, daß R. Seite 656 ff. in Übereinstimmung mit meiner in dieser Zeitschrift vorgetragenen Auffassung auch den Lüchensteuern öffentlich-rechtlichen Charafter zuschreibt und Seite 561 im Gegensatz zu Lamprecht die Begriffe Bogtei und Bogtsteuer richtig deutet.

Tübingen. G. v. Below.

A. J. Grant: The French Monarchy (1483—1789). 2 Bbc. 311 u. 314 S. Cambridge, University Press. 1900.

Grants Geschichte der französischen Monarchie von 1483 bis 1789 ist eines jener Werke, die je nach dem Standpunkte des Lesers sehr verschiedene Beurteilung zu gewärtigen haben. Als ein Teil der von Prothero herausgegebenen Sammlung Cambridge Historical Series soll die Arbeit unter Verwertung der wichtigsten neueren Forschungsergebnisse eine ziemlich ausführliche gemeinverständliche Darstellung liesern. Diesem rein populären Zweck wird G. im ganzen wohl gerecht. Wer deshalb ohne besondere Kenntnisse und somit ohne besondere Ansprüche das Werk zur Hand nimmt, wird es mit Dank und gutem Nutzen lesen. Aus der schmucklosen, nicht gerade reize

vollen, aber auch nirgends langweiligen und überall durchfichtigen Darstellung wird er besonders von den wichtigsten Personlichkeiten antreffende und greifbare Bilder erhalten.

Anders wird ein mit der neueren Geschichte Frankreichs ichon vertrauter Leser urteilen, und audy für ihn ist ja die Sammlung bestimmt. Er wird in erster Linie viele Dinge zu ausführlich, andere zu furz behandelt finden. Mit welch ausschweisender Breite hat G. gang im Stile der schlechten diplomatischen Beschichtsschreibung die Haupt= und Staatsaftionen dargestellt. Die Erzählung mancher Kriege und Berhandlungen ist dadurch zu einem unübersichtlichen Auf= und Durcheinander von Ereignissen geworden, in dem man sich vergebens nach Ruhe= und Aussichtspunkten umthut. Gin Muster dafür ist die Darstellung der italienischen Kriege Karls VIII. und Ludwigs XII. In diesem Labyrinth ist man ja schon so ohne einen leitenden Faden verloren. Wie eintönig lefen sich ferner die Religions= und Bürgerkriege. Über Gebühr lang sind auch der orleanssche, spanische und österreichische Erbfolgefrieg erzählt. Man hat bei ihrer Lektüre die lebhafte Empfindung, G. hätte seine Arbeit, seinem ur= fprünglichen Blane gemäß, beffer auf einen Band beschränkt.

Wie wenig kommt dagegen in der Darstellung G.s das geistige und wirtschaftliche Leben zu seinem Recht. Das Wenige, mas er hier bringt, ift ja freilich annehmbar, aber es ist eben bei weitem zu kurz. Die Behandlung der Renaissance ist mehr als dürftig, von der klassischen Beriode erfährt ein Schüler der Mittelklaffen gemeinhin mehr als er hier findet, die gewaltige Geistesarbeit der Auftlärung ist aus einem furzen Litteraturabriß noch verkürzter übernommen. Denn so gut wie nirgends verrät der Bf. die geringste eigene Kenntnis dieser großen Litteraturen. Bon der ausgedehnten politischen Litteratur der Franzosen erwähnt er vollends gar nichts, obwohl doch die Erkenntnis von deren Bedeutung eines der Hauptergebniffe der neueren Forschung ift. Biel bedauernswerter noch ift die ftiesmütterliche Behandlung des Birtschaftlichen, nicht zum wenigsten, weil das, mas er darüber bringt, durchweg von seinem ausgezeichneten Urteil in diesen Fragen zeugt, und weil wir doch heute, unter dem Zeichen des Birtichaftslebens, gerade über diese Seite der früheren Sahrhunderte näheres wiffen möchten. Für die Zeit des französischen ancien régime ist diese Forderung ganz besonders gerechtfertigt, denn die Geschichte der Kriege, diplomatischen Berhandlungen und Berfassungsfragen Frankreichs ift zur Benüge festgeftellt, mahrend man von den focialen Berhalt= nissen, besonders unter Richelieu, Mazarin und den späteren Regic= rungen im allgemeinen noch herzlich wenig weiß. Es ist aber sicher, daß mit der näheren Kenntnis dieser Berhältnisse sich das Urteil über verschiedene französische Staatsmänner bedeutsam wandeln muß. Da werden vielleicht nur Heinrich IV., Colbert und Turgot gut sahren.

Neben diesem Zuviel und Zuwenig, das sich durch die ganze Arbeit hindurchzicht und vielleicht ber Geschichtsauffaffung B.s und seinen besonderen Zu= und Abneigungen entspringt, gibt es noch andere Ungleichmäßigkeiten in der Behandlung des Stoffes: Bie durftig ift 3. B. Heinrichs IV. fo ungemein ergiebige Friedens= regierung geschildert. Auch die Darftellung des Ursprungs der Liga genügt nicht. Bon Richelieus Beziehungen zu Deutschland vor 1629 findet sich gar nichts, wie denn überhaupt das Verhältnis Frankreichs zu unserm Lande im ganzen viel zu wenig berührt ist. Die Schuld liegt hier zweifellos in erfter Linie an G.s fast ausschließlicher Beschränkung auf englische und frangofische Litteratur; von deutschen Werten find ihm nur Rankes frangösische Weschichte und Räpfte befannt. Sie liegt aber auch an feiner ungleichen Renntnis der ver= schiedenen Perioden. So scheint er über Heinrich IV. nur ein popu= läres Werk von Willert (Heroes of the Nations) gelesen zu haben. Auch die Stoffanordnung ift für die verschiedenen Ungleichmäßigfeiten verantwortlich zu machen; B. ift im gangen chronologisch vorgegangen. Das ift für Kriegs= und Staatsgeschichte natürlich febr bequem, taugt aber gar nicht für die verschiedenen Bebiete der Rultur= und Birtschaftsgeschichte.

über die Gesamtanschauung G.& und seine Auffassung im einzelnen wird auch der näher Unterrichtete in der Hauptsache günstisger urteilen. Der Charafteristik von Franz I., Katharina, Colbert, Ludwig XIV. und Turgot wird man mit besonderer Freude zusstimmen und kann seine Darstellung der religiösen Fragen im 16. Jahrhundert und unter Ludwig XIV. als sehr gelungen bezeichnen. Nicht minder befriedigt der starke Ton, den er auf die entscheidende Bedeutung des Siebenjährigen Krieges für die Entwicklung der modernen Kolonialverhältnisse legt, sowie die geschickte Art, in der er den amerikanischen Freiheitskrieg von der Einwirkung französsischer Ideen abhängig und auf die Entstehung der französischen Kevolution einflußreich erweist. Für Frankreich ist dieser Krieg gewissernaßen nur eine erste praktische Durchführung des Freiheitsideals gewesen, das seine großen Schriftsteller vorher ausgestellt hatten, und

eben deshalb hat dieses Beispiel dann so hinreißend im Mutterlande dieses Ideals gewirft. Daneben gibt es aber auch Partien, in denen die Aufsassung G.s nicht befriedigt: die Unmännlichkeit der Vertreter des Humanismus, die Erbärmlichkeit der Regentschaft Marias von Medici, mit der das ganze Glück der Regierung Heinrichs hinschwand und das ganze Elend der Bürgerkriege wiederzukehren drohte, das Ineinandergreifen des niederländischen und französischen Bürgerkrieges, der Zusammenhang zwischen den Bewegungen der Fronde und dem englischen Bürgerkriege: all das tritt gar nicht oder nicht scharf genug hervor.

Im ganzen aber darf sich doch auch der Kenner von der Lektüre befriedigt erklären: Sie gibt ihm zudem, wie das ja auch bei einem so dankbaren Stoff begreiflich ift, allerhand Unregungen. Ungefichts der Schwierigkeiten bei der Begründung des frangofischen Absolutismus und angefichts feines bofen Ausgangs fragt man fich auch bei diefer Lekture immer wieder: War dieser Absolutismus, der so wenig für das Volk gethan, auch nur in der nach allgemeinem Urteil gesunden Form unter Richelieu berechtigt? Denn daß er unvermeidlich gewesen sei, läßt sich schwerlich mehr behaupten. Frankreich hatte noch unter diesem großen Kardinal gerade so gut wie England die Fähigkeit, fich zu einem Verfassungsstaat zu entwickeln. Wie verdient ift jedenfalls der Zusammenbruch dieser Monarchie gewesen! Raum eine andere Regierung hat von Anfang an bis zu allerlett fo viel Barnungen vor einer Überspannung des absolutistischen Spftems, so viel Mahnungen zu richtiger Ausnutzung ihrer Macht im Sinne einer aufgeklärten, auf das Gesamtwohl bedachten Selbstherrschaft erhalten wie die Bourbonen: gegen alles blieben fie taub. Welch eine uner= schöpfliche Fulle staatsmännischer Röpfe hat dieses Frankreich seit jeher erzeugt und wie vergeblich ist die Arbeit gerade der Besten unter ihnen gewesen! Das Schickfal Turgots, gewissermaßen eines französischen Freiherrn vom Stein, ist geradezu tragisch zu nennen, tragisch für den edlen Mann selbst, tragisch aber vor allem für die Monarchie. Denn gerade als fie fich jett endlich zu Reformen geneigt zeigte, war es zu spät. Sie scheiterte da an dem zähen Widerstande ihrer eigensten Schöpfungen, jener beiden privilegierten Rlaffen; denn deren selbstsüchtiger Eigenfinn, nicht das Herrscherhaus selbst hat den letten Unftoß zur Revolution gegeben.

Es hat keinen Zweck, dem Bf. noch im einzelnen Fehler nach= zuweisen oder gar über die wissenschaftliche Bedeutung seiner Arbeit zu sprechen. Der eigentliche Forscher findet bei ihr in keiner Weiseseine Rechnung, weil er weder auf neue oder auch nur eigenartigeGesichtspunkte trifft noch das Gefühl hat, daß der Bs. auf selbständigem Quellenstudium ausbaue: Aber das ist ja auch nicht der Anspruch des Werks.

Düffeldorf.

Theodor Kükelhaus.

Jean Roucaute, Le pays de Gévaudan au temps de la Ligue. Paris, Picard. 1900. XIV u. 291 ©.

Der Bf., der bereits früher mit mehreren Publikationen über die Geschichte der Provinz Gevaudan hervorgetreten ist, will in seiner diesmaligen darlegen, in welcher Weise die Religionskriege des 16. Jahrhunderts auf dieses völlig abgeschlossene Land eingewirft haben.

Er entwirft uns zunächst ein interessantes Bild von den eigenstümlichen socialen Verhältnissen der Bewohner dieser Gebirgsinsel, in welcher bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts hinein die mittelsalterlichen Zustände sich derartig erhalten hatten, daß der Bischosgraf von Mende, von Taine "ein König in seiner Provinz" genannt, der Lehnsherr des angesessenen Adels war und in seiner Diözese eine sast unumschränkte Gewalt ausübte, auf deren Behauptung er gegensüber den königlichen Beamten eisersüchtig wachte. Burde er doch selbst, als die Resormation auch in dieser abgelegenen Gegend Frankereichs Eingang fand, nicht allein von den dem alten Glauben treusgebliebenen Bewohnern des eigentlichen Hochlandes, sondern auch von der zur neuen Lehre übergetretenen Bewölkerung der Abhänge der Cevennen nach wie vor als der eigentliche Landesherr angesehen.

Während die in den Jahren 1563—1580 sich abspielenden Religionssehden nichts Bemerkenswertes bieten, hat das unglückliche Gevaudan nach der Veröffentlichung des Edikts von Nemours (1585), in welchem der haltlose, damals gänzlich von den Guisen beeinflußte Heinrich III. alle den Reformierten gewährten Zugeständnisse wieder zurücknahm, unter den Verwüstungen des königlich-liguistischen Heeres des Herzogs von Joheuse entsetzlich zu leiden.

Der Bruch des Königs mit der Ligue schafft neue Verwicklungen. Auch in Gevaudan erkennen wir deutlich die drei Parteien, die sich damals in Frankreich gegenseitig besehdeten: im Norden, dem Hochslande, die Liguisten unter dem brutalen Baron von Vidal; im Südsosten die Resormierten im Bunde mit dem Gouverncur von Languedoc, dem Herzog von Montmorency-Damville, und in der Mitte, dem weitaus größten Teile des Landes die katholischen Austänger des legistimen Königtums, geschart um ihren würdigen Bischof Adam von Heurtelou, der die Gesahren der usurpatorischen und söderalistischen Tendenzen der Ligue, wohl erkannte und in einem Siege der mit dem Auslande verbündeten Guisen zugleich eine Bernichtung der Selbsständigkeit des französischen Klerus erblickte.

Dieser versöhnlichen Haltung des Bischofs war es zu danken, daß, während im übrigen Frankreich nach der Ermordung des Königs Heinrich III. die politischen und religiösen Leidenschaften neu crewachten, in Gevaudan infolge der Annäherung der königstreuen Kathoeliken an die Reformierten die Ligue alsbald jeden Boden verlor, und bereits im September 1594, also anderthalb Jahre vor der Unterzeichnung des Edikts von Folembray, des offiziellen Friedensschlusses Heinrichs IV. mit seinen Gegnern, die ganze Bevölkerung dieses Teils Frankreichs ohne Unterschied des Glaubens den Bearner als legitimen König anerkannte.

Straßburg.

Hollaender.

L'abbé R. Couzard, Une ambassade à Rome sous Henri IV (septembre 1601 — juin 1605). Paris, Picard 1900. XIV u. 416 S.

In der vorliegenden Darstellung der römischen Gesandtschaft des französischen Diplomaten Philipp de Béthune in den Jahren 1601 bis 1605, jenem Zeitraume, in welchem die französische Staatskunst der bis dahin tonangebenden spanischen eine tödliche Bunde schlug, ist von Couzard in erster Linie die teils in der Pariser Nationals bibliothek, teils im Schlosse Sullyssurs Loire ausbewahrte Korrespondenz des talentvollen Staatsmannes herangezogen worden. Unter den übrigen benutzten Archivalien sind die Nechnungsbücher des älteren Bruders von Béthune, des bekannten Ministers Sully, zu erwähnen, in denen sich unter den sonstigen mit der größten Gewissen haftigkeit aufgezeichneten Staatsausgaben auch die den römischen Kardinälen gewährten Pensionen verzeichnet finden.

Die Aufgabe, vor die sich Bethune bei seiner Ankunft in Kom, wo damals alle Fäden der europäischen Politik zusammenliesen, gcstellt sah, war keine kleine. Zunächst hatte er, nachdem von einer Reihe von Päpsten, zuletzt von Gregor XIV. — nach Ranke "ein geborener Unterthan und ein Mann nach dem Herzen Philipps II." —, die spanisch-liguistischen Machinationen gegen Heinrich IV. aus leidenschaftlichste unterstützt worden waren, den klugen und gewissenhaften Kardinal Aldobrandini, der als Clemens VIII. den päpstlichen Stuhl bestiegen hatte, zur Anerkennung des französischen Königs und zur Parteinahme für dessen Politik zu bestimmen. Sodann mußte er alles daransetzen, in dem Kardinalkollegium, das infolge der französischen Religionskriege und der Schwäche der letzten Balois völlig unter spanischen Einfluß geraten war und nur zwei Anhänger Frankereichs, unter ihnen den bekannten Kirchenhistoriker Baronius zählte, eine dem allerchristlichsten Könige ergebene Partei zu schaffen.

Bu beiden Beziehungen gelang es Béthunes hervorragender Geschicklichkeit, das Vertrauen seines Monarchen durchaus zu rechtsertigen. So verstand er es, alle Zweisel des Papstes an der Rechtgläubigkeit Heinrichs IV. zu zerstreuen und die Verdächtigungen der Spanier zu entkräften, die aus der Parteinahme des französischen Königs für die Niederlande, aus seinen Beziehungen zu Elisabeth und Jakob I. von England, seiner Unterstützung Genss gegenüber dem Herzoge von Savoyen, vor allem aber aus den seinen früheren Glaubensgenossen im Edikt von Nantes gewährten Zugeständnissen ebensoviel Anklagen schmiedeten. Clemens VIII. selbst war froh, sich der lästigen Abshängigkeit von Spanien, in welcher seine Vorgänger sich befunden hatten, entledigen zu können und sprach Béthune gegenüber geradezu die Erwartung aus, daß nach seinem Tode für seine, des Papstes, Berswandten der französische König dereinst die Sorge übernehmen werde.

Interessante Streiflichter werden auf die Bestechlichkeit der Mit=
glieder des Kardinalkollegiums geworsen, welche großenteils von aus=
wärtigen Pensionen und Geschenken lebten. "Ich schäme mich wahr=
haft," heißt es in einem Briese Béthunes an den Minister Villeroi,
"daß es hier kein anderes Mittel gibt, sich Einfluß zu verschaffen,
und daß der Eigennutz auf Personen, welche der übrigen Christenheit
zum Vorbilde dienen sollten, eine solche Macht ausübt."

Die Geschicklichkeit und Menschenkenntnis des französischen Botsschafters trägt einen Sieg nach dem andern über den unfähigen und dabei hochmütigen spanischen Gesandten Vigliena davon, der durch Unterstützung eines Aufstandes der Farnese den Kardinal Aldobransdini, den einflußreichen Neffen des Papstes und damit den letzteren selbst bestimmt, ins französische Lager offen überzugehen. Auch in dem Kardinalskollegium selbst überwiegt allmählich der Einfluß Bethunes derartig, daß die späteren Wahlen des Medicäers Leo XI. und des Borghese Pauls V. als Siege Frankreichs angesehen und in diesem Lande als solche geseiert werden.

Die fleißige und im ganzen vorurteilsfreie Darstellung des geist= lichen Bf. — nur an einer Stelle (S. 369) findet sich ein unberech= tigter Ausfall gegen den "hugenottischen Papst" Duplessis-Mornah —, welche die meisterhafte Schilderung Rankes durch eine Menge inter= essanter Details ergänzt, ist von einem wohlthuenden, warmen patriv= tischen Hollaender.

Ch. de Coynart, Une Sorcière au 18e Siècle. Marie Anne de la Ville (1680—1725). Avec une Préface de Pierre de Ségur. Paris, Librairie Hachette et Cie. 1902.

Ein friminalgeschichtliches Seitenstück zu Funck-Brentanos »Drame des poisonse, nur daß es nicht in so hohen Rreisen der frangösischen Gesellschaft spielt, jedes politischen Beigeschmacks entbehrt und fich an Interesse mit dem "Giftdrama" nicht vergleichen läßt. Bahrend die zahllosen Opfer der Hexenepidemien des 16. und 17. Jahrhunderts fast ohne Ausnahme schuldlos waren und nur durch den Wahn der Zeit und ihrer Richter und durch die Folter zu "Hexen" gestempelt wurden, waren diese frangofischen "Heren" oder beffer: Bauberinnen um die Wende des 17. und 18. Jahrhunderts Berbrechernaturen, die ihre teils geglaubte, noch mehr aber vorgespiegelte Berbindung mit bofen Beiftern dazu benutten, anderen zu ichaden oder für fich felbst Reichtümer zu gewinnen. Marie Anne de la Ville, als Tochter eines Abvokaten zu Bordeaux geboren, berauschte fich schon als Kind an der Lekture eines myftischen Werkes des Agrippa von Nettesheim (nicht Bettesheim, wie S. 9 zu lesen) und schöpfte aus ihm den Glauben, daß der Mensch Dämonen gebieten könne. Neue mystische Inspirationen empfing fie nach ihrer Erziehung im Rlofter St. Antoine zu Paris durch die fromme Madame Guyon, die Vertreterin des Quietismus. Db die letteren Anregungen jedoch erheblichen Ginfluß auf ihre perverse Richtung hatten, ift füglich zu bezweifeln. Allein= stehend, von der Natur mit verführerischen Reizen ausgestattet, wahr= scheinlich hnsterisch veranlagt, geriet das junge Madchen früh auf fittliche Abwege, wurde die Maitresse eines schwächlichen Abbé Binel und mit diesem Mitglied der »bande des chercheurs de trésors«, die unter Führung eines gewissen Divot ihr Unwesen trieb. Salb Betrügerin, halb betrogen, beteiligte fich Marie Unne an den magi= ichen und gewinnsuchtigen Overationen diefer geheimen Besellschaft, beren Schilderung auf Grund ber Archive ber Baftille und ber Bariser Nationalbibliothek den Hauptinhalt des Buches bildet. Bemerkenswert ist die Teilnahme nicht weniger Mitglieder des Klerus an dem magischen Treiben der Bande und die vom Bf. auf Suggestion zurückgeführte außerordentliche Leichtgläubigkeit weiter Kreise, wodurch dieses Treiben begünstigt wurde. 17(3 erfolgte die Festsehung der meisten Mitglieder der Gesellschaft, auch der de la Ville, dieser auf Grund von "Prosanation, Sakrileg, Bauberei und Prostitution." Nach vorübergehender Besteiung 1716 erlangte die Gesangene erst 1725 die Freiheit zurück. Ihr Leben scheint sie in der Provinz friedlich geendet zu haben. Des Bf. aktenmäßige Darstellung liest sich wie ein Roman, es schlt ihr nicht an psychologischem Reiz und kulturhistorischer Belchrung, gleichwohl beendet man die Lektüre mit dem Gesühle, daß der Gegenstand nicht bedeutend genug ist, um ein Buch zu füllen.

Lettres de Madame Roland. Publiées par Claude Perroud. Tome 1er. 1780—1787. Paris, Imprimerie Nationale. 1900. LXXXVI u. 720 ©. [Collection de Documents inédits.]

Von den 289 Briefen der Madame Roland, welche in diesem sehr stattlichen, mit der bekannten Üppigkeit der Documents inedits ausgestatteten Bande vereinigt find, maren 63 gang und 17 gum Teil schon bekannt; 209 werden somit zum erstenmal veröffentlicht. Es ift tein Zweifel, daß gerade unter den noch nicht bekannten Bricfen besonders viele interessante - in welchem Sinne darüber unten sich finden; es ist ja auch klar, daß der Abdruck schon bekannter Stude unter vielem Neuen bei manchen Sammlungen nur ge= billigt werden kann; und boch beschleicht ben Leser, ber ben unten zu stizzierenden Charafter der Briefe erkannt hat, der Zweifel, ob hier mit der fo notwendigen Gelbstbeschränkung vorgegangen worden ift, ob nicht eine Auswahl aus den schon bekannten und vor allem aus den noch unveröffentlichten Studen genügt hatte. 800 Seiten und doch nur ein Teil diefer nicht eben inhaltreichen Briefe, nämlich nur die aus den Sahren 1780-1787! (Die vor der Berheiratung geschriebenen sind ausgelassen, was mit Recht willfürlich genannt worden ift, und die 274 aus der Zeit nach 1787 einem 2. Bande vorbehalten.) Um fo bereitwilliger wird man dem Berausgeber, bekannt durch eine Reihe von Auffätzen über die Roland, mag man auch geneigt sein, mit ihm zu rechten, weil er zu viel geboten, bie vollste Anerkennung zollen für die Urt, wie er es geboten: für scine

geschickte und fast beispiellos fleißige Editionsarbeit. Alles ist überssichtlich und praktisch eingerichtet, für unser Gesühl fast zu sehr ohne Rücksicht auf Raum und Zeit; fast nirgends läßt der Kommentar den Leser im Stich. Eine große Wenge Waterials kommt zu Tage, über sehr zahlreiche Zeitgenossen der Roland, freilich alles Persönlichkeiten höchstens zweiten Ranges, so daß vieles davon mehr antiquarisches als historisches Interesse hat.

Bas den Ertrag der Briefe selbst angeht, so fällt besonders eines auf: für den politischen Hiftoriker ist fast nichts aus ihnen zu gewinnen, wie benn ber Schreiberin auch noch im Jahre 1787 jedes politische Interesse fehlt. Überhaupt geht diesen Briefen fast alles ab, mas man erwarten follte: por allem alles Bedeutende. Bas fie anziehend und wertvoll macht - eine geschickte Auswahl hatte in biefer Beziehung genau dasselbe geboten —, ift ber Ginblick in ben Charafter einer burchaus tüchtigen, wenn auch mittelmäßigen Frau. Madame Roland erscheint hier schr viel sympathischer als in den Memoiren, die eine eisige Luft durchweht, geschrieben, wie sie find, nach den Zeiten einer leicht erworbenen Berühmtheit, welche alles gefunde Gefühl erstickte. Wir sehen die junge Frau in den ersten Reiten ihrer Che noch nach Mädchenart in nicht eben tieffinniger Weise über sich grübeln und viel von sich reden; vor allem thut sie fich etwas auf ihre sensibilité zu gut. Später tritt das ganz zurück gegenüber Wirklichkeiten und Bflichten. Auch auf diese nüchterne Natur wirft die junge Che und die Mutterschaft einen Schein von Poesic. Sie findet warme und rührende Worte. Freilich, wo sie ihrem Manne, dem alternden, franklichen, hppochondrischen Ehrgeizigen gegenüber zärtlich ift (zärtlicher, als sie es nach den Memoiren Wort haben will), schreibt sie auf italienisch, weil ihr diese Bartlichkeit doch nicht ganz natürlich ift. Die Briefe enthalten viele medicinische Einzelbeiten, welche wohl selbst ihre cot frangosische Unbefangenheit kaum gern der Offentlichkeit preisgegeben hatte. Konnte da nicht wenigstens geftrichen werden? Wir finden bei Madame Roland viel Sinn für das Praktische, für äußeren Erfolg und Fortkommen. Uber zwei Monate hat sie im Frühjahre 1784 in Paris und Bersailles anti= chambriert, um ihrem Manne den Adel zu verschaffen. Das berührt peinlich, wenn man an die weitere Laufbahn der Revolutionärin denkt.

Hoffentlich gelingt ce dem trefflichen Herausgeber, den 2. Band, der mehr politisches enthalten wird, bald erscheinen zu lassen.

Freiburg i. B.

Adalbert Wahl.

The Clarke Papers. Selections from the papers of William Clarke, secretary to the Council of the Army 1647—1648 and to General Monck and the Commanders of the Army in Scotland 1651—1660. Edited by C. H. Firth. Vol. 3 and 4. Edited for the Royal Historical Society 1899—1901. Longmans, Green & Co. XXVIII, 217 ©. unb XXIV, 331 ©.

Über den hohen Wert des handschriftlichen Nachlasses William Clarkes ist an dieser Stelle (N. F. 40, 332. 333) nach dem Erscheinen der ersten beiden Bände der Edition schon gesprochen worden. Der Inhalt der beiden letzten Bände steht an Wichtigkeit hinter dem der früheren etwas zurück, bietet aber immerhin eine Fülle bemerkense werter Mitteilungen. Nächst den handschriftlichen Schätzen des Worzcester-College in Oxford haben die Bodleiana, das Britische Museum, die Advocates' Library in Edinburg und verschiedene Privatsammelungen zu der Auslese von Aktenstücken beigesteuert, denen C. H. Firth mit gewohnter vorzüglicher Sachkenntnis lehrreiche Einleitungen und Anmerkungen beigegeben hat.

Die Hauptmasse des 3. Bandes bilden Berichte, die dazu dienen follten, Georg Mond, den Sodiftsommandierenden in Schottland, über die englischen Borgänge vom Frühling 1653 bis zum Frühling 1659 auf dem laufenden zu erhalten. Sie beleuchten namentlich einzelne Borgange ber inneren Politik, nicht ohne gewisse Tendenz, wie sie sich z. B. in der abschwächenden Erzählung der Bertreibung des langen Barlamentes tundgibt. Unter den Korrespondenten Monds findet man u. a. Thurlve und Rushworth. S. 99, 100 wird man die Barianten von zwei Reden Cromwells beachten. Über die auswärtige und Rolonialpolitif des Proteftors bieten jene Berichte wenig, um so mehr aber einige als Unhang des 3. Bandes abgedruckte Alftenftude, vor allem die Aufzeichnungen Edward Montagues über Die Debatten im Staatsrat vom Frühling 1654, Die S. Rawson Gardiner noch hat benuten fonnen. - 3m 4. Bande, der die Beriode vom Sturz Richard Cromwells bis zur Rudtehr Karls II. umfaßt, nimmt die Korresvondenz Georg Monds die vornehmfte Stelle ein. Sie war bisher nicht gang unbefannt. Aber in der Bollftandigfeit, wie sie nun vorliegt, erhält man erst ein klares Bild der Borgange, die zu seinem Einmarsch in England und zu seinem Triumphzug nach London führten. Höchst charakteristisch für seine Denkweise ist sein an John Dwen gerichtetes Schreiben vom 29. November 1659 (S. 151 ff.). Über sein Borgehen in London erfahren wir nur wenig

Neues. Immerhin wird der künftige Geschichtschreiber der Restaura= tion der Stuarts das hier Gebotene nicht vernachlässigen dürfen. Zürich. Alfred Stern.

Cromwell's Army. A History of the English Soldier during the civil wars, the Commonwealth and the Protectorate. By C. H. Firth. M. A. London, Methwen & Co. 1902. XII u. 444 S.

Dies Werk, aus Oxforder Borlefungen entstanden, füllt eine Lude aus, die sich jedem, der sich mit der Geschichte der englischen Revolution beschäftigt hat, fühlbar gemacht haben wird. Der Bf. glaubt zwar im Borwort sich beshalb entschuldigen zu muffen, baß er als Civilift einen rein militärgeschichtlichen Stoff zu bearbeiten unternommen habe. Aber wenn irgend jemand, so mar der tief ein= geweihte Kenner jener ganzen Beriode englischer Geschichte, der Herausgeber der Memoiren Ludlows und der Clarke Papers, für die Lösung der Aufgabe befähigt. Die genannten Clarke Papers haben ihm neben einer großen Menge anderer gedruckter und handschriftlicher Duellen die reichsten Aufschlüsse geboten. Auch hat er die allgemein militärgeschichtliche Litteratur, soweit fie ihm von Nuten sein konnte. nicht vernachläffigt.1) Aufs beste gerüftet hat er alsbann in flarer Darftellung, vorsichtig, wo das Material brüchig ober unvollständig war, mit häufigen Sinweisen auf analoge festländische Erscheinungen seinen Gegenstand behandelt. Das Heer vor und während des Bürgerfrieges, seine Abteilungen nach der Baffenart und ihrer Kampf= weise, Belagerungen, Sold= und Berpflegungswesen, Ausruftung und Sanitätsanstalten, Disziplin, Religion und Politik in der Armee der Buritaner: dies alles wird anschaulich, unter Berwendung einer mühfam zusammengebrachten Fülle von Bahlen und Daten, vorgeführt. Gin Anhang enthält einige Aftenftude, Auszuge und Ginzelstudien, die im Texte des Werkes selbst keinen Blat finden konnten, so ein paar zeitgenössische, kleine Abhandlungen über Piken und Musteten, die verschiedenen Arten Kanonen, Kriegsartitel. Das lehr= reiche Buch follte in feiner Militarbibliothet fehlen.

Alfred Stern.

<sup>1)</sup> Beiläufig sei hingewiesen auf die gelegentliche Anführung des Werkes von Frip Hönig (Oliver Cromwell. 1887 ff.), das nun ganz übersholt ist.

Émile Boutmy, Essai d'une psychologie politique du peuple anglais au XIXe siècle. Paris, Colin. 1901. VII u. 455 ©. 4 fr.

Boutmy, der geiftvolle Renner anglo-amerikanischen Befens, der Bf. einer Psychologie politique du peuple américain, mendet bie gleiche Methobe einer fustematischen, alle Ginzelbeobachtungen aus wenigen, an sich fehr einfachen Elementen erklärenden Analyse auf bas heutige englische Bolks- und Staatsleben an. Die Ration wird wie ein einheitliches Individuum betrachtet, das aus den verschiebenen äußeren und inneren Faktoren (Boden, Rlima, Raffe 2c.) zusammen= gewachsen ift. Der Wert des Buches aber liegt weniger in diesen etwas gefünstelten Bersuchen einer Ableitung aus allgemeinen Urfachen, als in der Deutung und Rombinierung der konfreten Buge bes heutigen englischen Nationalcharakters und feiner Bethätigung in ber Politik. Der Franzose, sagt er z B., will nur das Biel und schäumt über jedes hindernis auf. Für den Engländer ift nicht nur bas Biel, sondern der Aufwand von Energie in deffen Erreichung selbst schon Genuß, er liebt es agir pour agir même indépendamment du résultat, - bas ist sein Ibealismus, die poesie du vouloir. Sehr fein wird vor allem die politische Bandlungsfähigkeit des englischen Staatsmanns, seine Grundsaglofigkeit gegenüber Doktrinen und Theorien entwidelt. Die herrschenden Klassen, führt er aus, find überzeugt, daß ein ftarfer Bille die Ronigin ber Menfchen und Dinge ift, daß es feine fo fchlechte Inftitution gabe, deren Birtung sie nicht in praxi korrigieren konnen. Deswegen seben die englischen Ronservativen die ihnen von den Radikalen abgenötigten Magregeln mit gang anderen Augen an, als die Reaktionare auf bem Festlande. Also eine Berbindung von Steptizismus gegenüber bem Stud Bavier, auf bem die Programme und Gesetze steben, und von Optimismus, der auf den Erfolg der perfonlichen Energie baut. In den politischen Kämpfen Englands, fagt er sehr schön, ist mehr Hartnäckigkeit bes Rampfers, als Festigkeit bes Glaubenden. Das führt auch zur Androlatrie, zur prépondérance du personnage sur l'idee. Hierdurch entgebe England auch den schlimmen Wirkungen bes Parlamentarismus, weil die Parteien dem Manne, nicht dem Programme folgen, so daß die leitenden Staatsmänner eine temporäre Diftatur ausüben können. Abnliche Beobachtungen find ja fcon öfter ausgesprochen worden, aber in fo interessantem Busammenhang gebracht wie hier, wohl noch kaum. M.

Bolen. 339

Les idées politiques et l'esprit public en Pologne à la fin du XVIIIe siècle. La constitution du 3 mai 1791. Par Charles Dany. Diplomé de l'école des sciences politiques et de l'école des langues orientales. Docteur en droit. Paris, Felix Alcan éditeur. 1901. XI, 255 ©.

Die Grundlagen und Träger dieses aut geschriebenen und ben Stoff klar gliedernden Buches sind Ralinkas Geschichte des vierjährigen Reichstags und Roman Vilats Geschichte ber Litteratur eben derselben Epoche. Daß der Bf. eine große Anzahl der Broschüren und Flugschriften, die er benutt, wirklich eingesehen und gelesen hat, steht wohl außer Zweifel. Außerdem aber werden sehr viele noch citiert, deren Inhalt erft aus zweiter Hand entnommen ift. Jedenfalls stellt das benutte Material eine ganz ansehnliche und durch manche Raritäten ausgezeichnete Bibliothek bar, die in unferem bücherreichen Deutschland schwerlich zusammenzubringen wäre. Gigentlich Reues war über das vorliegende, viel durchackerte und angebaute Thema nicht wohl zu gewinnen, aber der Bf. hat ihm eben dadurch, daß unter Berzicht auf Bersuche archivalischer Auftlärungen eine intensivere Ausnugung der gedruckten Litteratur, namentlich der Flugschriften angestrebt wurde, ein eigenes und der Zuverläffigkeit nicht ermangelndes Unfichtsfeld konstruiert. Bas die Gesamtanschauung anbetrifft, die den Bf. von dem in Bolen herrschenden Beifte erfüllt, besteht fie aus bem bekannten bemokratischen Wiberwillen gegen die Schlachta, die zum Sündenbock aller inneren Schäden gemacht wird, aus dem bekannten völligen Migverständnis der städtischen Organisation, aus der bekannten sentimentalen Borliebe für die Bauern, aus den herkömm= lichen Berwünschungen des liberum veto und des Konföderations= wesens, aus der Verwerfung des Wahlkönigtums und ganz vornehm= lich aus der uneingeschränkten Bewunderung der Verfassung vom Im gangen murde ber Titel: Entstehung und 3. Mai 1791. Bedeutung der Verfassung vom 3. Mai den Inhalt besser gedeckt haben, als die gewählten, etwas rauschenden Bezeichnungen. Aber der Bf. hat doch bei seiner Darstellung noch eine besondere Absicht, aus der er eigentlich den Impuls zu feinem Werte herleitet. Wer, meint er, die Darstellung der Teilung Bolens in der Histoire générale des Lavisse und Rambaud lese, wurde den Gindruck empfangen, daß Bolen gang passiv und indifferent sich bei den hereinbrechenden Gefahren gezeigt, und erft dann als das Unheil schon unabwendbar geworden, in eine verzweifelte und nuplose Gegenwehr sich gestürzt

hätte. Er will dagegen zeigen, welch ein reiches politisches Leben im diesem Organismus noch kurz vor seinem Zusammenbruch wogte, er will beweisen, wie ernst und wie zwedmäßig man das Wert der Regeneration und Reform angefaßt hätte, und wie dieses Reformwerk nicht eine isolierte Erscheinung in ber politischen Entwicklung Polens wäre, sondern ein logisch sich anfügendes Glied an eine Rette von reformatorischen Versuchen, und namentlich will er zeigen, daß die Bolen gar nicht durch unerschütterliches und blindes Vertrauen in die Allianz und Freundschaft bes Berliner Sofes fich hätten übertölpeln lassen, sondern vielmehr nach einem kurzen combattement den ganzen Umfang der "preußischen Berfidie" erfassend, abgeschwenkt und bas Bündnis mit Leopold II. geschloffen hätten. Unter dem vielen Ober= flächlichen des Buches ist das Kapitel "Die auswärtige Politik" das Oberflächlichste. Der Bf. nennt das eine Zeichnung "nur in großen Bügen". Thatfachlich besteht fie nur aus einigen Brocken einer neuer= dings erschienenen Schrift über "bas polnisch-preußische Bundnis", die in Polen jest viel und mit Behagen gelesen wird, deren wiffenschaftliche Bestandteile jedoch unterwertig find.

Ganz so brutal pamphletmäßig erscheinen die Einseitigkeit und das Vorurteil des Bf. in den andern Kapiteln des Werkes nicht. Nach einem flüchtigen und in vielen Stücken unrichtigen Überblick über die soziale Entwicklung im Mittelalter und in den ersten zwei Jahrhunderten der neuern Zeit, sucht er im ersten Kapitel zu erweisen, woher es kam, daß es trot der Fülle politischen Lebens und öffentlicher Regsamkeit doch zu keiner irgendwie namhasten Entwicklung der periodischen Presse kam, und wie aber nur an der Hauschriftenlitteratur ein Bild von der Mannigsaltigkeit der politisch-sozialen Strömungen gewonnen werden könne.

Alsbann werden im zweiten Kapitel eine Reihe von Reformern und Reformvorschlägen vorgeführt, die seit der Mitte des 16. Jahrshunderts hervorgetreten sind. Im dritten Kapitel werden die auf dem vierjährigen Reichstag gemachten Anstrengungen sür Begründung einer vernünstigen Finanzwirtschaft und Schaffung einer der Größe des Landes entsprechenden stehenden Armee geschildert. Darauf folgt der Abschnitt über die auswärtige Politik. Die Berbindung ist ganz rationell. Aber daß der Bf. sich das nicht denken kann, daß schon der bloße Wechsel auf eine Zukunst mit geordneter Finanz und einer starken Armee, so problematisch seine Einlösung auch sein mochte, den Nachdarn andere Wege in dem Verhältnis zu Polen mit Notwendigkeit

vorzeichnete, ist schon ber Gipfel der Verblendung, und die Deklamationen hierüber aus dem Brevier altjungserlicher Sentimentalität haben etwas ungemein Verbrauchtes. Nach einander werden dann unter allerlei Lobpreisungen des weisen, milden, friedenatmenden Königs Stanislaw August, die Erblichkeit der Krone, das polnische Bürgertum mit allerlei aus der Phantasie gebildeten Faktoren, die Frage von der Bauernbefreiung und endlich in Jubelhymnen die Konstitution vom 3. Mai behandelt. Die Schlußsäte lausen darauf hinaus: mit dieser Verfassung würde Polen einen würdigen Platz unter den Staaten Europas behauptet haben, sans le guet-apens sinal, und damit niemand im unklaren bliebe, woher dieser meuchterische Schlag kam, wird in einer langen Anmerkung ausgeführt, daß nur Friedrich Wilhelm II. die Schuld trage. So stellt sich das ganze Werk Danys dar als ein Gemisch von historischer Studie und politischer Brandschrist.

Breslau.

J. Caro.

## Notizen und Nachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sie an dieser Stelle berücklichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redaktion.

## Allgemeines.

Als erstes Heft einer neuen Sammlung "Geschichtliche Studien", hersg. von A. Tille, ist eine Schrift von J. Ziekursch erschienen: Die Kaiserwahl Karls VI. 1711 (bei F. A. Perthes in Gotha). — Ferner ist im Verlage von J. Werner, Leipzig, als erster Band eines neuen Unternehmens unter dem Titel: Völkerideale, Beiträge zur Völkerspinchologie, eine Schrift von D. Stauf von der March erschienen: Germanen und Griechen.

Im Verlage von hirzel in Leipzig beginnt eine neue landesgeschichte liche Publikation zu erscheinen: Bibliothek der sächsischen Gesichte und Landesktunde, hrsg. von G. Buchholz. In einem Borworte "Zur Einführung" vrientiert der herausgeber über sein Unternehmen und legt in treffenden Ausführungen die Ursachen dar für das jett zu beobachtende Biederausblühen der landesgeschichtlichen Studien in Deutschland. Das erste heft des ersten Bandes bildet eine Schrift von R. Becker: Der Dresdener Friede und die Politik Brühls.

Vom Menerschen Konversationslexiton, das sich auch für historische Zwecke als bequemes Nachschlagewerk eingebürgert hat, ist der erste Band einer sechsten, neu bearbeiteten Auflage erschienen (Leipzig, Bibliographisches Institut).

Unter dem Namen "Teutonia" beginnt der a. o. Professor für deutsche Philologie an der Universität Königsberg, Dr. Wilh. Uhl, die zwanglose Herausgabe von selbständigen größeren wissenschaftlichen Abhandlungen aus den Ländern der deutschen Schriftsprache und aus dem Gesamtgebiet der germanischen Philologie ohne Ausschluß irgend einer Disziplin und mit Heranziehung auch der verwandten und benachbarten Fächer. Das erste Heft enthält eine philologisch=kulturgeschichtliche Abhandlung von W. Gloth über "das Spiel von den sieben Farben" (Verlag von Gräf & Unzer in Königsberg).

In der Revue des bibliophiles 12, 4-6 stellt Chatelain ein Berszeichnis der Inkunabeln der Parifer Nationalbibliothet zusammen.

Eine neue Halbmonatsschrift erscheint in Paris im Berlage von A. Fontemoing unter dem Titel: Minerva, Revue des lettres et des arts, hrsg. von René Marc Ferry.

Von einer neuen religiös wissenschaftlichen Zeitschrift in englischer Sprache ist das erste Heft erschienen: The Hibbert Journal. A quarterly review of religion, theology and philosophy. Wir noticeen daraus Artisel von B. Gardner: The basis of Christian doctrine, and von D. Lodge: The outstanding controversy between science and faith.

Die North American Review 552 (Nov. 1902) sest die von ihr versöffentlichten statistisch=historischen Übersichten über die öffentlichen Schulden der einzelnen Bölter fort: National Debts of the World, 14. Public Debt of the United States von D. P. Austin.

Aus dem Nineteenth Century 309 (Nov. 1902) notieren wir einen Auffat von E. Kan Robinson: The man of the past (physische Evo-lution des menschlichen Geschlechts); aus der Edinburgh Review 402 (Oft. 1902) eine zusammensassende Betrachtung: The rise and influence of Darwinism. — Ein Artifel von W. L. Cook im International Journal of Ethics 13, 1 behandelt: Criticism of public men (Neigung zum Macchiavellismus darin).

Die Revue des Deux Mondes vom 15. Sept. und 1. Nov. enthält einen Aufsat von A. Prind: La tendance collectiviste (ihre wissenschaftliche und soziale Bedeutung; Kritik ihrer wissenschaftlichen Bertreter). Die Geschichte lehrt nach dem Bers. Zunahme der Differenzierung der Insbividuen und der sozialen Gliederung und widerspricht insosern der nisvellierenden sozialistischen Tendenz. Im Staate kommt es überall auf die leitenden Individuen an; er bedarf dafür hervorragender Persönlichkeiten, und Bervollkommnung von Staat und Individuum gehen Hand in Hand. Berf. kritisiert serner die Marzschen Theorien und sucht die Widersprüche des Kollektivismus aufzudecken, der selbst das Wohl der Individuen bezweckt und leitender Kräfte dafür nicht entbehren kann.

Die Revue philosophique 27, 11 enthält den Schluß der Studie von J. H. Leuba über die Extase im Christentum: Les tendances religieuses

chez les mysthiques chrétiens (vgl. die Notiz S. 153). — In der Revue Chrétienne 49, 5 (Nov. 1902) behandelt J. Noth: Le salut individuel et le salut social (Auseinandersetung mit einem Artifel von Honnier). — Ein kurzer Artifel von S. Reinach in L'Anthropologie 13, 5 behandelt: L'erreur de Malthus.

In der Rivista italiana per le scienze giuridiche 34, 1 beschließt 2. Raggi seine Abhandlung: Ezame critico delle varie teorie moderne sopra la nozione d'autarchia.

Eine größere Abhandlung findet sich von R. Breysig in Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung 26, 4 über das Thema: Ich und Welt in der Geschichte, vom Verf. selbst als ein Versuch einer gesellschaftswissenschaftelichen Deutung der europäischen Geschichte bezeichnet. Er sucht das Vershältnis von Persönlichkeit und Gesamtheit durch die verschiedenen Perioden der europäischen Geschichte hindurch genauer zu bestimmen, indem er bald ein Überwiegen des Persönlichkeitse, bald des Gemeinschaftsdranges konsstatiert, die beide keineswegs als wesentliche Gegensähe zu betrachten seien, sondern, dem Ause und Abwogen des Weeres vergleichbar, sich als der regelmäßige Atem der Geschichte darstellen.

In der Zeitschrift sur die gesamte Staatswissenschaft 58, 4 veröffentlicht D. Spann einen Aufsatz Die Lehre Stammlers vom sozialpsychologischen Standpunkt aus betrachtet, in dem er die Bemühungen Stammlers, die sozialpsychologische Betrachtungsweise aus der Sozialwissenschaft grundsätzlich auszuschalten, als versehlt zu erweisen sucht. — In der Zeitschrift für Sozialwissenschaft 5, 11 veröffentlicht P. Frauenstädt einen ersten Artisel: Aus der Geschichte der Zünste (1. Der Hund in der Geschichte der Zünste.). — Die preußischen Jahrbücher (Nov. 1902) enthalten einen Aufsiatz von W. Schiele: Staat, Volt und Nation (Umschreibung und nähere Bestimmung dieser Begriffe, unter Hinzussügung von politischen Betrachtungen).

Die Antrittsrede des neuen Rektors der Berliner Universität, D. Gierke, behandelt: Das Besen der menschlichen Berbande — eine treffliche Beleuchtung des Berhältnisses von Individuum und Gemeinschaft (Oft. 1902).

In den Neuen Jahrbüchern für das klassische Altertum 5, Heft 8 sindet sich ein Aufsatz von F. Rachfahl: Eine neue Aufsassung der deutschen Geschichte im Zeitraume vom 16. dis zum 18. Jahrhundert, eine aussührliche, sehr herbe Kritik von Spahns Großem Kurfürsten. — Aus der theologischen Zeitschrift "Beweis des Glaubens" 38, 10 notieren wir einen Artikel von Zöckler: Ein Muster besonnener Geschichtskritik (sc. das dreibändige Werk von E. Schaeser: Beiträge zur Geschichte des spanischen Protestantismus und der Inquisition im 16. Jahrhundert).

Wir notieren ferner aus der Beilage der Münchener Allgemeinen Beitung die Artikel von D. Brenner: Aufgaben der Volkstunde (16. Okt., Bortrag, gehalten bei der Versammlung der deutschen Geschichtsvereine in Düsseldorf) und von A. Gebhardt: Altisländische Birtschaft (7. Nov., Resumé neuerer Arbeiten).

In Petermanns geographischen Mitteilungen 48, 10 f. behandest W. Stavenhagen: Rußlands Kartenwesen in Bergangenheit und Gegenswart (vgl. H. 3. 89, 150 und 90, 154). — Ein Artikel im Globus 82, 15: Urslaventum zwischen Elbe und Rhein, ist eine scharfe, von Rhamm, Jellinghaus und Andree gemeinschaftlich versaßte Kritik der disettanstischen Hypothese E. Baguslawskis von autochthonen Slaven im mittleren Deutschland.

Aus der Zeitschrift Natur und Offenbarung 48, 11 f. notieren wir die Fortsetzung der Arbeit von M. Jacoby: Naturwissenschaftliche Anschausungen im Bandel der Zeiten (ihre Geschichte bei den Arabern; vgl. die Notiz H. 28, 89, 526).

Der Theologische Jahresbericht 21, 5 enthält auch zusammenfassende Reserate über "Religion und Geschichtswissenschaft" und über "Religion und Weltanschauung". — Im Archiv für Religionswissenschaft 5, 4 beshandelt Kalweit: Eudens Religionsphilosophie. — In der Zeitschrift "Deutsch-Evangelisch" 2, 1 f. sindet sich die Fortsetzung der Arbeit von W. Beit: Christentum und Nationalität (Verhältnis der beiden zu einander im Verlauf der Geschichte; im Protestantismus hört der Gegensat auf. Bgl. die Notiz 89, 527).

Aus ber neuen Halbmonatichrift "Rultur" 1, 9 notieren wir noch einen kleinen Auffat von M. Philippson: Reueste Geschichtschreibung (allgemeine Charakterisierung berselben; doch können einige Bemerkungen wie über das "Borussentum" in der Geschichtschreibung der siebziger und achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts nicht als zutreffend anerkannt werden; zum Schluß Besprechung einiger neuerer Werke).

In der Monatsschrift für höhere Schulen 1, 11 wirst G. Lambect die Frage auf: Wie können die Realgymnasien und Oberrealschulen auch ohne Berücksichtigung der alten Sprachen für die Erziehung des geschichtslichen Denkens wirksam sein? Er empsiehlt ein Ineinandergreisen des geschichtlichen Unterrichts und der Lektüre im deutschen und neusprachlichen Unterricht — ein mit Modifikationen auch fürs Gymnasium beachtenswerter Gedanke. — Aus der Zeitschrift für das Gymnasialwesen 56, 8/9 notieren wir von Th. Sorgenfrey: Bemerkungen zum Unterrichte in der Geschichte nach dem neuesten Lehrplane (Vorzüge des letzteren gegenüber dem von 1891). Bgl. ebendort einen Aufsatz von D. Weise: Züge antiker Kultur im heutigen Italien.

Einen turzen Überblid über "bie Geschichte bes Bettelwesens" und die versuchten Mittel der Abhilfe durch Armenfürsorge von der vorchristlichen bis auf unsere heutige Zeit gibt Dishausen in Schmollers Jahrbuch für Gesetzebung 2c. 26, 4.

Rene Bucher: Delmolt, Beltgeschichte, II. Bd., 2. Balfte. (Leipzig. Bibliograph. Institut. 4 M.) - v. Czobel, Die Entwidlung der focialen Berhaltnisse. (Die Genesis unjerer Rultur II.) 2. Halbbd. (Leipzig, Lotus-Berlag. 6 M.) - Eb. Mener, Bur Theorie und Methodit ber Geschichte. (Salle, niemener. 1,20 M.) - Medicus, Rants Philosophie der Ge-(Berlin, Reuther & Reichardt. 2,40 Dt.) - Golbfriebrich, Die historische Ideenlehre in Deutschland. (Berlin, Gaeriner. 8 M.) v. Sendel, Staatsrechtliche und politische Abhandlungen. Reue Folge, hreg. von Rrazeifen. (Tübingen, Mohr. 6,60 M.) - Schröder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte. 4. verbess. Aufl. (Leipzig, Beit & Co. 22 M.) — Bilugty, Vorgeschichte des Rechts. Prähistorisches Recht. 1. Mann und Beib. Die Cheverfassungen. (Breslau, Trewendt. 6 D.) - Seligman, The economic interpretation of history. (New York, The Columbia University press.) — Rirchengeschichtliche Abhandlungen. Berausgeg. von Strafet. (Breslau, Aberholz. 4 D.) - Bauer, Das Beschlechtsleben in bes beutschen Bergangenheit. (Leipzig, Seemann. 4 M.) - Th. Sampe, Die fahrenden Leute in der deutschen Bergangen: heit. [Monographien zur beutschen Kulturgeschichte. 10.] (Leipzig, Diederiche. 4 DR.) - v. b. Golg, Geschichte ber beutschen Landwirtschaft. 1. Bd. Bon den ersten Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. (Stuttgart, Cotta. 10 M.) - Drems, Studien zur Geschichte des Gottesbienftes und bes gottesbienftlichen Lebens. I. (Tübingen, Mohr. 1 M.) - Th. Anapp, Gefammelte Beitrage gur Rechte= und Birtichafte= geschichte vornehmlich bes beutschen Bauernftandes. (Tübingen, Laupp. 9 Wt.) — Pfister, Histoire de Nancy. Tome I. (Paris-Nancy, Berger-Levrault et Cie. 25 fr.) — Gardner, Story of Florence. (London, Dent. 10 sh. 6 d.) — Nouveau recueil géaéral de traités et autres actes relatifs aux rapports de droit international. 2. série. Tome 28. 2. livr. (Leipzig, Dieterich. 13,50 M) — Recueil des traités et conventions conclus par l'Autriche-Hongrie avec les puissances étrangères. Par A. de Plason de la Woestyne. Nouvelle suite. Tome 14. (Wien, Fromme. 28 M.)

## Alte Beschichte.

Im Archiv für Religionswissenschaft 5, 4 findet sich ein längerer Aufsiat von A. Frhr. v. Gall: Die alttestamentliche Wissenschaft und die teils inschriftliche Forschung, worin namentlich Windlers Hypothesen über die alte Geschichte Israels scharf zurückgewiesen und als unhaltbar nachs

gewiesen werden. Auch S. Reinach hat in ber Revue archéologique-1902, September-Oktober unter dem Titel: Au theatre des Folies Babyloniennes« Stellung zu den neuesten Arbeiten Bincklers und Jessens genommen und, wie schon der von ihm gewählte Titel zeigt, dieselben abgelehnt.

In den Neuen Jahrbüchern für das klassische Altertum, Geschichte und beutsche Litteratur 9, 9 (1902) finden sich folgende Aufsätze: F. Koepp: Harmodios und Aristogeiton. Ein Kapitel griechischer Geschichte in Dichetung und Kunst, ein lesenswerter und schätzbarer Beitrag zur Lösung der bekannten und oft besprochenen Kontroverse zwischen Thutydides und Aristoteles und Th. Zielinsti: Antike Humanität. Zweiter Aussah, der an Nestles Buch über Euripides, der Dichter der griechischen Ausstlärung, anknüpft, wie der erste Aussah an Schneidewins Buch anknüpfte.

Aus dem Rheinischen Museum für Philologie 57, 4 notieren wir A. v. Domaszewski: Untersuchungen zur römischen Kaisergeschichte.
1. Die Ermordung Caracallas. 2. Die Bompa an den Decennalien des Gallienus; A. Enmann: Die älteste Redaktion der Pontisikalannalen; M. Fränkel: Epigraphische Beiträge. 1. Corpus Inscriptionum Graecarum 1511. 2. Zur Aphaia-Inscrift CI Pel. 1580; F. Reuß: Zur Überlieferung der Geschichte Alexanders des Großen; O. Neuhaus: Der Bater der Sisygambis und das Verwandtschaftsverhältnis des Dareios III. Kodomannos zu Artagerges II. und III.

Im Hermes 37, 4 liefert zunächst M. Krascheninnitow: De Gitanis Epiri oppido einen guten Beitrag zur Topographie des alten Epirus, indem er bei Bolybios XXVII, 16, 5 und Livius XLII, 38, 1 den richtigen Namen der epirotischen Stadt (Gitana) mit Hilfe der Handsschriften seststellt und dann deren Lage beim heutigen Dhelvinon sestlegt, dann spricht B. Reil aussührlich über das delphische Rechnungswesen, indem er die beiden im BCH 24 (1900) 463—483 veröffentlichten delphischen Inschriften scharssinnig auf ihre Bedeutung, welche sie für die Kenntnisdes Geldvertehrs und der Balutaverhältnisse in Delphi um das Jahr 330 v. Chr. besigen, prüft, und A. Körte erörtert das Mitgliederverzeichnis einer attischen Phratrie, ein allerdings interessantes Dokument zur inneren Geschichte Athens um 400 v. Chr., das den Rückgang der Phratrien sehrt. Die von Körte dafür angesührten Gründe erscheinen durchaus stichholtig.

Aus der Revue des études grecques 1902, JulisOftober notieren wir M. Holleaux: Ochéracos Arrádov, worin aus Anlaß einer letthin zu Kyzisos gesundenen Inschrift (s. H. 8. 89, 2) der auf thespischen Inschriften erwähnte Ochéragos Arrádov Negyausés sicher richtig für den Gründer der pergamenischen Dynastie erklärt wird; F. Cumont: Nouvelles inscriptions du Pont, welche außer 2 Meilensteinen aus den Jahren 203 und 238 und einem Fragment des apokryphen Brieses Christi an den

Rönig Abgar von Edessa nicht viel Interessantes bieten, obwohl jeder Zuwachs an inschriftlichem Material in diesen bisher wenig gekannten Gegenden dankenswert ist, und P. Jamot: Sur la date de la réorganisation des Movoeïa.

Aus der Rivista di storia antica 6, 3 u. 4 notieren mir A. Solari: Sulle relazione diplomatiche fra la Grecia e la Persia (480—362); C. Maroni: Uno sguardo ai fasti dei prefetti al Pretorio (Appunti sulla Serie da Traiano a Diocleziano); G. Tropea: Carta teotopica della Sicilia antica.

Aus den Rendiconti della r. Accademia dei Lincei, classe di scienze morali storiche e filologiche 11, 5-8 (1902) notieren wir G. Gerola: Lavori eseguiti nella necropoli di Phaestos dalla Missione archeologica italiana dal 10 febbraio al 22 marzo 1902 und L. Bigorini: Prime scoperte ed osservazioni relative all'età della pietra dell'Italia.

Aus der Revue numismatique 6, 2 u. 3 notieren wir J. Rouvier: Les rois phéniciens de Sidon d'après leurs monnaies sous la dynastie des Achéménides (Ve-IVe siècles av. J.-C.); A. Dieudonné: Monnaies grecques récemment acquises par le Cabinet des Médailles; J. N. Svoronos: La prétendue monnaie Thibronienne; D. E. Tachella: Monnaies de la Mésie inférieure; J. Roman: Médaille de Consécration de Tétricus père; J. Maurice: L'atelier monétaire de Carthage pendent la période constantinienne; A. Tachella: Numismatique de Philippopolis (fennt autonome Münzen erst vom Ansang der christlichen Üra an und keine sicher in Philippopolis geprägten Münzen der makedonischen Könige; nüglich sind die Anmerkungen und Ausschührungen Tacchellas).

Förderlich für die Geschichte Spriens ist F. Im hoof=Blumers Aussatz Zur sprischen Münztunde in Numismatische Zeitschrift 33 (1901). Sebendort sindet man die Fortsetzungen von den bereits angezeigten Arbeiten von A. Marks: Das Provinzialcourant unter Kaiser Claudius II. Gothiscus und D. Boetter: Die Münzen des Kaisers Gallienus und seiner Familie. Dann sei noch hingewiesen auf J. Maurice: L'atelier monétaire de Thessalonica pendant la période Constantinienne und J. Scholz: Griechische Münzen aus meiner Sammlung.

Aus The Numismatic Chronicle 1902, 3 veröffentlicht G. Macsbonald: The coinage of Tigranes I. Ergebnisse, mit denen, wie er richtig annimmt, die Historiker, welche mit Tigranes sich beschäftigen, zu rechnen haben werden.

Einen trefflichen und lehrreichen Bericht über die an Fundstücken aus prähistorischer, teltischer, römischer und franklicher Zeit reiche Kollektion Moreau, welche jest im Musée de Saint-Germain-en-Laye sich befindet,

hat H. Hubert verfaßt (Revue archéologique 1902, Sept. Dtt.). Reich an Aufschlüssen und mit weitem Blick geschrieben ist der in derselben Zeits schrift veröffentlichte Aussatz von S. Reinach: La mort d'Orphée.

Anknüpfend an einen Gedanken Camille Julians (H. B. 89, 3) ents wickelt W. Mener-Lübke in klarer und überzeugender Weise die Nots wendigkeit und den Nupen für historiker und Sprachforscher eines Corpus Topographicum Orbis Romani. Wir können nur wünschen, daß diese Ideen in die That umgesetzt werden (Zeitschrift für österreichische Gymsnasien 53, 8/9).

Aus dem Bullettino di paletnologia italiana 8, 7—9 (1902) heben wir hervor die übersichtliche Darstellung Pigorinis: Osservazioni sull'età della pietra fatte in Italia prima del 1860 und den Aussach von B. Orsi: Necropoli e stazioni sicule di transizione. II. Sepolcreto di Cava Cana Barbára (Siracusa).

In den von Besoch herausgegebenen Studi di storia antica fasc. 3 (1902) behandelt P. Barese: Il calendario romano all'età della prima guerra punica. Mit Sostau wird la regolare funzione del calendario romano angenommen und weiter durch treffliche Gründe gestütt. Eine chronologische Übersicht der Ereignisse des ganzen 1. punischen Kriegessichließt die Beachtung verdienende Abhandlung.

Im American Journal of Archaeology 1902, Juli-September beginnt M. G. Williams eine Reihe von studies in the lives of roman empresses mit I: Julia Domna, worin das gesamte Material gesammelt vorgelegt wird, ohne recht die politische Stellung der Kaiserin und ihren politischen Einfluß lebendig zu schildern und vor Augen zu führen, mehr um den Sat des Dio Cassius, daß sie von allen Kaiserinnen die meisten Ehren empfangen habe, zu illustrieren.

In der Nouvelle Revue historique de droit français et étranger 1902, September-Oktober beendet J. Declareuil seine schon von uns angezeigte Arbeit: Quelques problèmes d'histoire des institutions municipales au temps de l'empire romain.

Die Erforschung des Limes Tripolitanus schreitet rüstig fort. Über die Ausbedung eines Forts bei Ksar-Tarcine in Südtunis und die Aussindung der Dedikationsinschrift berichtet G. Gauckler in den Comptesrendus de l'Académie des Inscriptions et belles-lettres 1902, Mai-Juni unter dem Titel: Le centenarius de Tidubuci. Interessant ist auch der ebendort veröffentlichte Rapport sur deux missions au Fayoùm von P. Jouguet.

In den Sigungsberichten der philosophisch philosogischen und der historischen Klasse der k. b. Atademie der Wissenschaften 1902, 2 findet sich ein lesenswerter Aussag von L. Brentano: Die wirtschaftlichen Lehren

bes driftlichen Altertums, welcher als eine weitere Ausführung und tiefere Begründung ber in besselben Berfassers Rektoratsrede: Ethit und Bolks-wirtschaft in der Geschichte vorgetragenen Gedanken und Erörterungen sich darftellt.

Das Geographische im Evangelium nach Johannes hat R. Furrer seine Arbeit überschrieben, worin er die geographischen Angaben des Johannesevangeliums vom Standpunkt der Palästinakunde aus zu besleuchten unternimmt (Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft und die Runde des Urchristentums 3, 4).

Im Historischen Jahrbuch 23, 3 versicht Fr. X. Funt gegen 3. Fried= rich bie Echtheit ber Kanones von Sarbifa.

Die vier unter dem Namen Justins gehenden Schriften Quaestiones et Responsiones ad Orthodoxos, quaestiones christianae ad gentiles, quaestiones gentilium ad Christianos und Confutatio quorundam dogmatum Aristotelis hat jüngst A. Harnad dem Diodor von Tarsos zugewiesen; dies bestreitet F. X. Funt: Le l'seudo-Justin et Diodore de Tarse in Revue d'histoire ecclésiastique 4, 4 (1902) und weist sie seiner späteren Zeit und mit einer gewissen Reserve dem Theosdoret von Kyrros zu. Jedensals erscheinen die Gründe Funks stichhaltig, um Diodor von Tarsos künftig bei der Frage nach dem Versasser dieser Schriften auszuscheiden. — In einem der vorhergehenden Heste derselben Zeitschrift weist L. Duches ne überzeugend nach, daß die Akten des im Jahre 346 zu Köln gehaltenen Konzils gefälscht sind, daß also dies Konzil niemals stattgefunden hat. Überzeugend ist auch der Nachweis, daß der Urheber dieser Fälschung in Trier zu suchen sei und dem 7. Jahrhundert angehört.

Lesenswert ist der Aussas von R. Usmus: Julians Brief an Diosnusis (Archiv für Geschichte der Philosophie N. F. 8, 4), worin nachsgewiesen wird, daß dieser Brief als eine unmittelbar an die Adresse des christenfreundlichen Pseudosynisers Neilos und mittelbar auch an seine Gesinnungsgenossen gerichtete Absertigung zu betrachten und daher in eine und dieselbe Linie mit Or. VI, VII und dem Misopogon zu stellen ist.

Unter den Bemertungen, welche H. Grifar zur Palästinareise des sog. Antoninus Martyr um 580 macht (Zeitschrift für kathol. Theologie 26, 1902), ist diejenige durchaus zutreffend, welche nachweist, daß der Bersfasser nicht Antoninus hieß und nicht Antoninus Martyr war, sondern daß diese Schrift besser Itinerarium Anonymi Placentini genannt würde. Richtig und sein ist auch die Deutung des ersten Sapes: praecedente beato Antonino martyre.

Rene Bucher: Beffeln, Studien zur Palaographie und Papprustunde. II. (Leipzig, Avenarius. 6 M.) — Debetinb, Agyptologische Untersuchungen. (Bien, Frid 6 M) - Budge, History of Egypt. Vol. 1-5. [Books on Egypt and Chaldaea.] (London, Paul. 3 sh. 6 d.) - Ragel, Der Bug bes Sanberib gegen Jerusalem. (Leipzig, Hinrichs. 2,50 M.) - Brodid, Geidichtsbetrachtung und geschichtliche Überlieferung bei den vorerilijden Propheten. (Leipzig, Sinriche. 5,50 M.) -Erbt, Jeremia und feine Beit. Die Geschichte ber letten 50 Jahre bes porexilischen Juda. (Göttingen, Bandenhoed & Ruprecht. 8 M.) -Haussoullier, Études sur l'histoire de Milet et du Didymeion. [Bibl. de l'école des hautes études. Sciences hist. et phil. 138.] (Paris, Bouillon.) — Imbof=Blumer, Kleinasiatische Münzen. II. [Sonberichriften bes öfterreichischen archaologischen Inftitutes in Wien III.] (Wien, Bolber. 36 M.) -- Burdhardt, Griechifche Rulturgelchichte. Breg. von Deri. 4. Bb. (Berlin, Spemann. 11 D.) - Maaß, Griechen und Semiten auf dem Afthmus von Korinth. (Berlin, Reimer. 3 M.) -De Ujfalvy, Le type physique d'Alexandre le Grand. [Iconographie et anthropologie macédoniennes.] (Paris, Fontemoing.) -Mommfen, Römische Geschichte. 1. Bb.: Bis zur Schlacht von Pydna. 9. Aufl. (Berlin, Beidmann. 10 D.) - Drumann, Gefchichte Roms in feinem Übergange von ber republikanischen zur mongrcischen Berfaffung. 2. Aufl., herausgeg. v. Groebe. 2. Bd. (Leipzig, Borntraeger. 12 M.) — Pfleiderer, Das Urchristentum, seine Schriften und Lehren, in geschichts lichem Zusammenhang beschrieben. 2., neu bearb. u. erweit. Aufl. 2 Bbe. (Berlin, Reimer. 24 M.) — Albrecht, Die Rirche im apostolischen und nachavostolischen Zeitalter. 2. Bb. (München, Bed. 4.50 M.) - A. Sarnad, Die Miffion und Ausbreitung bes Chriftentums in ben erften brei Jahrhunderten. (Leipzig, Hinrichs. 9 M.) - Allard, Julien l'Apostat. Tome II et III. (Paris, Lecoffre. à 6 fr.) — Bigelmair, Die Beteilis gung der Chriften am öffentlichen Leben in vorfonftantinischer Reit. [Beröffentlichungen aus dem tirchenhistor Seminar München Nr. 8.] (München. Lentner. 8 M.) — A Sarnad, Texte und Untersuchungen zur Geschichte ber altdristlichen Litteratur. R. F. VIII, 2 (Leipzig, hinrichs. 5,50 M.) - Chatelain, Uncialis scriptura codicum latinorum novis exemplis illustrata. Explanatio tabularum. (Paris, Bibliothèque de la Critique.)

#### Römisch-germanische Zeit und frühes Alttelaster bis 1250.

Der Hinweis auf einige Beiträge zur Vorgeschichte mag wie billig an die Spipe unserer Nachrichten gestellt sein. Die Gräber der älteren Bronzezeit in Mecklenburg beschreibt der erste Teil einer Abhandlung von R. Belt in den Jahrbüchern des Vereins für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde 67; eine Reihe neuer Mitteilungen zur Frühgeschichte des Lechrains bringt ein Aussap von F. Weber in der Zeitschrift des historischen Vereins für Schwaben und Neuburg 27. Aus dem Korrespondenzblattz der Westdeutschen Zeitschrift 21, 9/10 sind die Berichte von Köhl über die Ausdedung stein= und bronzezeitlicher Gräber bei Worms von Schneider über bronzezeitliche Funde zu Trassem im Kreis Saar= bach zu notieren; ebendort beschreibt K. Baumann zwei römische Relief= bilder in Medarau bei Mannheim. Ein Aussas von P. Eschbach in den Beiträgen zur Geschichte des Niederrheins 27 ist dem Stamm und Gau der Chattuarier gewidmet.

In der Revue de droit international et de législation comparée 34,5 veröffentlicht E. Stocquart Quelques considérations générales sur l'ancien droit espagnol. Mit gutem Grund nennt er seine Bestrachtungen "allgemeine", — sie sind es auch in einem kaum zulässigen Grade. Bezeichnend genug ist, daß der Bersasser einmal im Text von Eurig († 485) spricht, in der Anmerkung aber ganz naiv bemerkt, Friedberg schreibe die Bestimmung Ervig († 687) zu. Jeder Blick in die neuere Litteratur oder eine neue Ausgabe — benutt ist die veraltete von Canzciani — hätte ihn belehrt, daß die angezogene Bestimmung nur von Ervig herrühren kann.

St. Zorell beschließt im Archiv für katholisches Kirchenrecht 82, 3 seine Ausführungen über die Entwicklung des Parrochialsustems bis zum Ausgang der Karolingerzeit (vgl. 89, 160). Die fleißige Zusammenfassung der Quellen — unter denen aber nach E. Seckels Ausführungen die angebliche Synode von Rantes nicht mehr Plat sinden durfte — ist vers dienstlich, wenn sie gleich unsere Kenntnis mehr erweitert als in wesentelichen Zügen umgestaltet.

Mehrere Auffate zeugen für die ununterbrochene Beschäftigung mit ber Beit der Rarolinger. Un erster Stelle ift der abgerundeten Studie von S. Rrabbo gu gedenken: fie ift dem Reitgenoffen und Biderpart des Bonifatius, Bischof Birgil von Salzburg († 784), gewidmet. Sie will seine fosmologischen Ideen, die vielleicht in der Lehre gipfelten, daß die Erde (nach Beda) eine Rugel fei und auch den Untipoden (von ihnen hatte Isidor gesprochen), Sonne und Mond schienen, richtiger werten, als es bisher geschehen ift, gleichzeitig der Legende, die fich an Birgils Berjonlichfeit und feine angebliche Berurteilung burch Papft Bacharias fnupfte, ben Boden entziehen (Mittheilungen bes Instituts für öfterreichische Geschichteforschung 24, 1). In das neunte Jahrhundert führt die Fortsetzung der Studien von Levillain über die Brieffammlung des Abtes Lupus von Ferrières (Bibliothèque de l'école des chartes 63, 3/4; vgl. dieje Beitichrift 89, 344. 536) und der zweite Teil der Abhandlung von J. Richte= rich über Bapft Nicolaus I. in der Internationalen Revue der Theologie 1902, Juli-September (val. 88, 163). Gine Untersuchung über Unnalen barf natürlich nicht fehlen: von der verlorenen Chronif von St. Denis (- 805), ihren Bearbeitungen und Ableitungen handelt ein Auffat von F. Rurze, dessen Lektüre freilich nicht gerade leicht zu nennen ist (Neues Archiv 28. 1). Neben zwei kleineren Beiträgen von A. Werminghoff über fränkliche Synodalakten in derselben Zeitschrift stehen die Arbeiten von W. Sidel und G. Caro. Jener benutt die Anzeige des ersten Bandes der gesammelten Abhandlungen von G. Waiß, um mit ihr eine Untersuchung über die Bedeutung und den mutmaßlichen Inhalt des Vertrags von Verdun zu verbinden (Göttinger Gelehrte Anzeigen 1902, 8), G. Caro dagegen will die Verteilung des Grundbesites in zwei elsässischen Dörfern, Laubach und Preuschoorf, feststellen und sein Schickslich in der Zeit Karls des Großen darlegen. Das Material hierzu liefern die Traditionsurkunden des Klosters Weißenburg, deren etwas schematische Prüfung zu lehrreichen Ausschlichsen über ein wirtschaftsgeschichtlich bedeutsames Problem führt (Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins N. F. 17, 3/4).

Das zulett ausgegebene Seft des Neuen Archivs (27, 3) bringt neben den Untersuchungen von B. von Binterfeld über die Lebensbeschreibung des hl. Gallus als das Wert Notters, von S. Riegler über die Vita s. Kiliani, bon S. Bellmann über die Benutung der Bulgata in der Biographie Beinrichs IV. und D. Solder=Egger über eine romifche Babst= und Raiserchronit (vgl. 86, 542 f.) als wertvollste Abhandlung die= jenige von S. Breglau über die echte und interpolierte Vita Bennonis secundi episcopi Osnabrugensis. F. Philippi hatte den bislang belannten Text als Fälschung bezeichnet, B. Scheffer-Boichorft ihn, wenngleich unter Einschränfungen, zu retten unternommen (vgl. 85, 356; 87, 361 f.). Die Entscheidung bringt Breglaus wertvoller Fund in den fog. Farragines Gelenii des Kölner Stadtarcivs: hier beruht eine Abichrift der allein echten Lebensbeschreibung Bennos von Osnabrud, nach der ihr Entdeder eine Neuausgabe der lehrreichen Quelle veranstalten wird. Seine vorläufigen Mitteilungen wollen das Berhältnis der unverfälschten Fassung zu ihrer Umarbeitung flarlegen und zugleich die Prinzipien rechtfertigen, nach der ihre Chition veranstaltet werden wird. Man wird vielleicht bedauern, daß in ihr die Interpolationen des Maurus Roft feinen Plat mehr finden jollen, - immerhin ift der neue Aufjat von nicht geringerem methodologischen Interesse als ber altere, der einft an Stelle Ettehards von Aura Frutolf von Bamberg zu feinem Recht verholfen hatte.

Recht erfreuliche Resultate verspricht die Untersuchung der Immunitätse urkunden vom 10. bis zum 12. Jahrhundert, die E. Stengel in Angriff genommen hat. Bisher ist allerdings nur ein Ausschnitt daraus erschienen: er stellt die Wandlungen sest, die das karolingische Formular in den späteren Erneuerungen und Wiederholungen erfahren hat. Für die Kritik der Diplome war die Anordnung nach ihren Empfängern die gegebene, da sie die nicht gänzlich sehlenden wechselseitigen Beziehungen zur Ansschauung bringen kann, während aus ihr die Verbreitung der Immunisätse

privilegien nicht sofort ersichtlich wird. Hierfür wird bann die vollständige Arbeit Ersatz gewähren, die auch auf den sachlichen Gehalt der Urkunden eingehen soll. (Die Immunitätsprivilegien der deutschen Könige vom 10.-12. Jahrhundert. Berliner Diss. Innsbruck, Wagner. 1902. VI u. 50 S.)

Eine zwiefache Aufgabe bat fich E. Caspar in feiner (Berliner) Differtation gestellt: er untersucht die Grundungsurfunden ber ficilischen Bistumer aus der Kanzlei des Normannengrafen Roger I. (1082—1098) und deffen Kirchenpolitik auf der den Arabern entrissenen Insel. Es er= gibt sich einmal die Echtheit jener Dokumente, anderseits ein recht deutliches Bild ber Zuweisung von Diözesen an die neugeschaffenen ober wiederhergestellten Bistumer, ichließlich ein Ginblid in die Beziehungen der Bapfte zu Roger Diejer weiß in Formfragen geschickt nachzugeben, um in der Sache selbst bei seinen Ansprüchen zu beharren. Als Graf und Legat von Calabrien und Sicilien ftellt er die beigefügte Urfunde vom Jahre 1098 aus, ein Titel, der zugleich die eigentümliche Stellung Rogers zu ben ficilischen Bischöfen ertennen läßt. Urban II. hatte im felben Sabre ibm die Legation von Sicilien verlichen und damit das Recht, die Bifchofe zu ernennen und fie mit Diozesen auszustatten. (Die Gründungsurtunden der sicilischen Bistumer und die Rirchenpolitit Graf Rogers I. Innsbruck, Wagner. 1902. 58 S.)

Einige fleinere Beitrage jur Geschichte bes frühen Mittelalters verbienen eine wenigstens turze Erwähnung. Sägmüller weist auf die Benutung der Konstantinischen Schenkung während des Investiturstreites bin und erbringt neue Beweise für die Unechtheit des angeblichen Babftwahlbefrets Innocenz' II. vom Jahre 1139 (Theologische Quartalschrift 84, 1/2); 3. A. Enders handelt in den hiftorifc-politifden Blättern 130, 3 über Honorius Agustodunensis und eine Elucidarium. Eine gutgemeinte, freilich nicht sonderlich in die Tiefe bringende Studie von R. Bulg beschäftigt sich mit dem Leben und der Lehre Arnolds von Brescia. (Neuc Rirchliche Zeitschrift 13, 10). A. Meisters Beröffentlichung ber Libri VII. miraculorum bes Caefarius von Beifterbach gibt A. Schonbach Belegenheit zu einer wertvollen Besprechung in den Mittheilungen des Inftitute für bfterreichische Geschichteforschung 23, 4; vgl. auch S. Suffer in ben Unnalen bes Siftvrifden Bereins für ben Rieberrhein 73. Quellen endlich zur Lebensgeschichte des bl. Franz von Affifi find ber Gegenstand der unterrichtenden Abhandlung von Little in der English Historical Review 17 n. 68.

In der Zeitschrift für bilbende Kunft N. F. 14, 1 handelt R. Delbrud über eine Bufte auf dem Dachfirst der Rathedrale von Aceranza in Guditalien; er glaubt in ihr eine Darstellung Raifer Friedrichs II. erbliden zu sollen, nachdem sie ihr Entdeder S. Reinach, allerdings nicht ohne Widerfpruch zu finden, auf Julian den Abtrunnigen bezogen hatte (Rovue archeologique 38-40). Mit Recht sind die Mungen Friedrichs, die fog. Augustalen, und fein Siegel zum Bergleich herangezogen, aber auch auf das Bild in der handschrift seiner Abhandlung über die Falkenzucht (bei Beißel, Batikanische Miniaturen 1893, Tafel 23; vgl. dazu E. Charavan, Revue des documents historiques 1873/74, 1, 60 ff.) hätte verwiesen werden dürfen; auch feien — der Bollständigkeit halber — Friedrichs II. Bildniffe am Nachener Rarleschrein und in der Sandschrift der Batikanischen Bibliothet (Urbin. 164 fol. 275; vgl. Stornajolo 1, 170) ermähnt. Abgesehen von fleineren Beiträgen (u. a. von E. v. Saden in der Biener Festschrift gur Feier der Gesamtbelehnung 1882 über Rudolf von Sabsburg, von Reigenstein in der Zeitschrift bes Münchener Altertumsvereins R. F. 12, S. 22 ff. über Ludwig ben Bayern und endlich Stegmann im Anzeiger bes germanischen Nationalmuseums in Nürnberg 1901 über Maximilian I.) liegt ja die Itonographie unserer mittelalterlichen Herrscher recht im argen. Das schöne Buch von B. Clemen (Die Porträtdarstellungen Karls bes Großen 1890) hat weder Fortsetzung noch Nachfolge erhalten. Die Arbeit von Al. Rühne über Friedrich I. (val. barüber Sampe in diefer Reitschrift 83, 169 f.) geht auf diese Fragen nicht ein, obwohl die Rahl ter veröffent= lichten Bilder und Statuen Friedrichs I. wohl eine Behandlung verdient hätten. A. W.

O. J. That chers Miscelle in ben Mittheilungen des Instituts für öfterreichische Geschichtsforschung 23, 4 will den Gebrauch und die Besteutung des Bortes torneamentum in der historiographischen Überlieferung der Hohenstausenzeit aufdeden. Gbendort berichtet G. Caro über den Reichsadmiral Unfaldus de Mari (gest. um 1254), über dessen Besitzungen und Hoheitsrechte auf Corsita bisher ungenutztes Material Aufschlußgewährt.

Wie in der Heibelberger Festschrift für E. J. Beffer (1899) beschäftigt sich in der Berliner Festschrift für den 26. Juristentag (Berlin 1902) R. Schröder mit der Bedeutung und der Verbreitung des Wortes Weichbild. An beiden Stellen sind die wichtigsten Belege sorgsältig vereinigt, immerhin bezeichnet die jüngste Veröffentlichung den Forschritt zu strafferer Zusammenfassung, wie sie ja auch als Probe für die Bearbeitung der Artifel im Vörterbuch der älteren deutschen Kechtssprache dienen soll. Billigung wird sinden, daß nur eine Auswahl der Quellenstellen gegeben wird und diese in sustematischer Gliederung. Hin und wieder wird ein Zweisel laut darüber werden, ob die vorgeschlagene Deutung die einzig mögliche sei; so fällt z. B. auf, daß der Versasser Sentung die einzig mögliche sei; so fällt z. B. auf, daß der Versasser S. 116 — wie in der ersten Schrift S. 26 — erklärt, ganz alleinstehend in einer Urkunde des Bischoss von Meißen aus dem Jahre 1432 sei die Verwendung von Weichsbild für Bistum. Der Aussteller beabsichtigte mit den Borten: "der pfarts

kirchen zu Ludau in unsern weichbilde" taum etwas anderes, als die Stadt Ludau seine Stadt zu nennen, also auf seine Gerechtsame an ihr hinzuweisen; gerade in Sachsen ist Weichbild für Stadt mehrsach bezeugt (vgl. S. 107 s. n. 15 und 18). — Gleich hier mag noch ein weiterer Beitrag zur Geschichte des Städtewesens angemerkt sein, nämlich die Studie von Th. Is gen in den Annalen des historischen Bereins für den Niederrhein 74. Bollständige Verarbeitung des Quellenstoffs und der Litteratur ist nicht beabsichtigt; der Versasser will allein zeigen, wie die Städte des Erzstifts Köln — der Sit des Erzbischofs selbst ist von der Betrachtung ausgeschlossen — sichaus dem alten Gerichtsverband losgelöst und als Stadtgericht organisiert haben. Nach Ilgen sind alle jene Gemeinwesen aus Landgemeinden hervorzgegangen, Umwallung und besonderer Stadtgerichtsbezirk als die charakterisstischen Zeichen sür ihre Umwandlung in eine Stadtgemeinde anzusehen.

**Neue Bücher:** Der obergermanisch rhätische Limes des Römerreiches. 16. u. 17. Lfg. (Seidelberg, Betters. 6,40 u. 7,20 M.) - Dahn, Die Könige der Germanen. IX, 1. Die Alamannen. (Leipzig, Breitkopf & partel. 20 M.) - Mélanges Paul Fabre. Etudes historiques du moyen-age. (Paris, Picard et fils.) - Bellhaufen, Das arabifche Reich und fein Sturg. (Berlin, Reimer. 9 M.) - Bibel, Beitrage gur Pritit ber Annales regni Francorum und ber Annales q. d. Einhardi. (Strafburg, Schlesier & Schweithardt. 7 M.) — Ehrentraut, Unterjudungen über die Frage der Frei= und Reichsstädte. [Leibziger Studien IX, 2.] (Leipzig, Teubner. 4,80 M.) - Balber, Die Sentenzen des-Betrus Lombardus. [Studien gur Geschichte ber Theologie und ber Rirche. VIII, 3.] (Leipzig, Dieterich. 4,50 M.) - Schmeibler, Der dux und das comune Venetiarum von 1141—1229. [Historische Studien 35.] (Berlin, Chering. 2,80 M.) - Sagler, Gin Beerführer der Rurie am Unfange des 13. Jahrhunderts. Pelagius Galvani, Kardinalbijchof von Albano. (Berlin, Ebering. 3 M.) - Jorga, Documentete privitoare a familia Callimachi. Vol. I. (Bukarest, Minerva. 10 fr.)

# Späteres Mittelafter (1250-1500).

In den Studi storici Vol. 21 fasc. 2 (1902) verzeichnet C. Bitellt die im Archivio Roncioni zu Pisa besindlichen Handschriften, während Gius. Manacorda einige neuere, meist das spätere Mittelalter betreffende Erscheinungen zur Geschichte der italienischen Universitäten bespricht undstatistische Übersichten über die Zusammensetzung der Scholaren nach Nationalität und Art des Studiums darhietet. — Aus dem gleichen Hefte erwähnen wir den noch nicht abgeschlossenen Aufsat von G. Bolpe: Pisa, Firenze, Impero al principio del 1300 e, gli inizi della signoria civile a Pisa.

Die Byzantinische Zeitschrift 1902, 3/4 bringt eine von E. Gerland hergestellte Übersicht über den jest in der Königl. Bibliothet zu Berlin deponierten Nachlaß Karl Hopfs, der für die spätmittelalterliche Geschichte Italiens und dessen Beziehungen zum Orient ein außerordentlich reichs haltiges Material enthält.

Um 20. April 1270 ward zu Beaucaire vor König Ludwig dem Heiligen über eine Einigung der im Kriegszustand befindlichen Städte Genua, Benedig und Bisa verhandelt, die als Borbedingung für den letten Kreuzzug notwendig schien. Die den venezianischen Abgesandten für diesen Tag erteilte, bisher unbekannte Instruktion ist jest von G. Caro aufsgesunden und in der Hist. Bierteljahrschr. 5, 4 mitgeteilt.

E. Schneiber stellt in den Württemb. Bierteljahrsheften für Landessgesch. R. F. 11, 1/2 die spärlichen Nachrichten zusammen, die sich über die auf Beranlassung König Rudolfs erfolgte Gefangennahme Cberhards des Ersauchten von Württemberg (1281) finden.

Für weitere Kreise sind die Darlegungen D. Schiffs berechnet, die sich mit der Befreiung der Waldstätte in Sage und Geschichte befassen (Belhagen & Klasings Monatsheste 1902, November).

Eine wertvolle Vertiesung unserer bis jest ziemlich lückenhaften Kenntnis von Johann von Victring und seinem Geschichtswert stellt die wohlfundierte Untersuchung von Fedor Schneider dar. Weit ausholend gibt der Verf. zusnächt eine Geschichte des hart an der italienischen Grenze gelegenen Klosters, um uns den Kreis vor Augen zu führen, in den der fernher aus romanischem Lande gekommene Chronist getreten ist. Sehr hübsch wird auseinanderzgeset, wie hohe Bildung und gründliches Wissen, Stellung und Umgang, Verständnis für die Vergangenheit und die Forderungen der Gegenwart zusammengewirkt haben, um aus Johann einen weit über das Durchschnittsmaß hervorragenden Geschichtscher zu machen. Über seine politische Stellung, seine Glaubwürdigkeit und die Sprache seiner Chronit verdanken wir Schneider gleichfalls lehrreiche Ausschlisse. Den Schluß der verdienste vollen Arbeit, deren zweitem Teile man mit Spannung entgegensehen wird, bilden 80 sast durchweg unbekannte Regesten zur Lebensgeschichte des Chrosnisten (Reues Archiv d. Ges. f. ä. d. Gesch. 28, 1).

Im Anschluß an die vor kurzem erschienene gleichnamige Pariser These von Eugen Déprez behandelt J. Biard in der Revue des questions historiques 1902, Ottober das Borspiel zum Hundertjährigen Kriege mit England.

Ganz furz und etwas schematisch behandelt E. Danger in den Annales de l'Est 1902, Oftober die zwischen Frankreich und Lothringen in der Zeit des Hundertjährigen Krieges (1328—1431) herrschenden Besziehungen.

Nach dem achten Bande der Monumenta ordinis fratrum Praedicatorum historica handelt C. M. Kaufmann über die Generalfapitel des Ordens mährend des Schismas (Katholit 1902, Oftober).

Drei an den Bischof von Leitomischl gerichtete Bullen Papst Johanns XXIII. aus dem Jahre 1414, die K. Krofta in den Mittheilungen d. Instit. f. österr. Gesch. 23, 4 zum Abdruck bringt, haben den Zweck, die hohen geistslichen Würdenträger in Böhmen aus ihrer gegenüber dem Bordringen der husitischen Lehre bisher bewiesenen Gleichgültigkeit aufzurütteln und die Bestrasung der Städte Saaz und Klattau für ihre gegen Kleriker des gangenen Gewaltthaten zu veranlassen. Die Ereignisse in den beiden später als Hauptstützunkte des Husitentums besannten Städten zeigen, wie Krosta betont, auf das Deutlichste, "welchen Grad schon drei Jahre vor dem Tode Husens in Böhmen die Abneigung gegen den privilegierten Priesterstand erreicht hatte".

Zwei ihres Gehaltes wegen die Forschung fördernde, auf die Form freilich wenig Wert legende Arbeiten über die sogen. Reformation Kaiser Sigmunds veröffentlicht H. Werner. In der Histor. Vierteljahrschrift 5, 4 wird Einspruch erhoben gegen die allgemein herrschende Annahme, daß der Versasser des Wertes ein Augsburger Pfarrgeistlicher gewesen sei. An Augsburg als der Heimat des Autors hält Werner zwar sest, er glaubt jedoch nach eingehender Prüfung der in der Schrift niedergelegten durchaus nicht revolutionären Gedanken in ihm einen dem dortigen Humanistenkreise angehörenden Laien erblicken zu sollen. Daß die Schrift auf einen Vertreter des mittelalterlichen Städtebürgertums zurückgeht, scheint ihrem Geiste nach in der That höchst wahrscheinlich; ob es aber gelingen wird, den Augsburger Stadtschreiber Valentin Eber als den Verfasser nachzuweisen, muß die Zukunft lehren. — In den Deutschen Geschichtsblättern 4, 1 u. 2 behandelt Werner speziell die in dem Werte ausgesprochenen Gedanken über die Resorm des geistlichen Standes.

Vornehmlich aus der Geschichte Johanns von Segovia schöpfend gibt R. Eubel in der Röm. Quartalschrift 16, 3 eine sorgfältige Übersicht über die durch das Konzil zu Basel geschaffene hierarchie.

Eine Biographie Stephan Bodekers, in den Jahren 1421—1459 Bischof von Brandenburg, und ein Berzeichnis seiner Schriften gibt A. Schön=felber im histor. Jahrbuch 23, 3.

Bur Geschichte des deutschen Handels im späteren Mittclalter sind zwei Aussate zu verzeichnen, die beide den Bürttemb. Bierteljahrsheften für Landesgesch. R. F. 11, 1/2 angehören. R. Häbler sest seine aussührslichen Mitteilungen über das Zollbuch der Deutschen in Barcelona und den deutschen Handel in Katalonien (vgl. 87, 354; 88, 359) fort, während Alops Schulte an der Hand urfundlichen Materials die Behauptung belegt, daß die große Ravensberger Gesellschaft im 15. Jahrhundert in

lebhaften Handelsbeziehungen zu Spanien, Flandern, Brabant und Öfters reich gestanden habe.

Eine dem Jahre 1495 angehörende Matrikel, aus der die Einteilung des Bistums Meißen mit erwünschter Klarheit ersehen werden kann, anas lysiert Richard Beder im Neuen Archiv f. sächs. Gesch. u. Altertumskunde 23 (1902). Gleichzeitig sind über andere verloren gegangene Matrikels vriginale die erreichbaren Nachrichten zusammengestellt.

Aus zwei von Weale letthin unter dem Titel: Analocta liturgica veröffentlichten Kalendariensammlungen hat C. A. Kneller die Angaben über einige für das ausgehende Mittelalter besonders wichtige Feste aussegehoben (Zeitschr. f. kathol. Theol. 1902, 4).

Dokumente zur Geschichte der Preise in Flandern von 1381—1794, die der Belgier Banhoutte veröffentlichte, geben Dcs Marez Veranslassung zu seiner notice critique pour servir à l'histoire des prix in der Revue de l'université de Bruxelles. Es handelt sich um Durchsichnittspreisberechnungen von allen den Getreidesorten, die bei der Umsrechnung der dem Grasen von Flandern geschuldeten früheren Materialslieserungen in Geldabgaben vorzunehmen waren. Des Marez verlangt, daß der Vers bei seinen Preisangaben vor der Berechnung des Feinsgehaltes nicht hätte zurückschenen dürsen und bekämpst die Ansicht Banshouttes, daß seine Dokumente eine aufsällige Konstanz der Bierpreise durch zwei Jahrhunderte hindurch und der Preise auf den verschiedenen flandrischen Märkten erwiesen.

B. Bauch, die Anfange des humanismus in Ingolftadt. Gine litterarijche Studie gur deutschen Universitätsgeschichte (Sift. Bibliothef XIII). München u. Leipzig, R. Oldenbourg. 1901 (115 S.). Durch feine Studien über Konrad Celtis ift Bauch zu einer Untersuchung über die erften humanistischen Regungen an der Universität Ingolftadt gekommen. Sandschrift= liches Material ber Münchner Universitätsbibliothet gab ihm die Möglichkeit, Brantl an vielen Stellen zu ergangen und zu verbeffern. Die Universität war feit ihrer Gründung 1472 zur Aufnahme bes humanismus vorbereitet - hielt doch der humanistisch gebildete bayerische Rat Dr. Martin Meicr bie Eröffnungsrede. Schon in den erften zwei Sahrzehnten lehren einzelne humanisten in Angolftadt; aber erft feit ber Unfunft bes Ronrad Celtis 1492 fest fich der humanismus wirklich fest, obwohl Celtis nur vorüber= gebend bort lehrte, mehrfach abwesend war und 1497 mit der Berufung nach Wien dauernd Abschied nahm. Aber seit ber Birtsamteit bes Ronrad Celtis ging ber humanismus in Ingolftabt jum Angriff auf die alte Lehrmethode, zur Eroberung der Universität, über. Bauchs Arbeit enthält freilich etwas viele Namen und Notizen, die man vielleicht hie und da noch in andere, weitere Beziehungen hatte jegen tonnen - jum Teil cr= forderte der Gegenstand wohl folde Art der Darstellung. Und es find wertvolle

Feststellungen, vor allem über Konrad Celtis (Chronologie seines Lebens und seiner Briefe), die dabei gewonnen worden find.

Walter Goetz.

Rene Bücher: Romano, Niccolò Spinelli da Giovinazzo, diplomatico del sec. XIV. (Napoli, Istituto Casanova.) - Zanutto, Il cardinale Pileo di Prata e la sua prima legazione in Germania, 1378-82. (Udine, Del Bianco.) - Bedmann, Der Rampf Raifer Sigmunds gegen die werdende Beltmacht der Osmanen 1392-1437. (Gotha, Berthes. 2,40 DR) - Meifter, Die Anfange der modernen diplomatifchen Geheimschrift. Beitrage zur Geschichte ber italienischen Arpptographie des 15. Jahrhunderts. (Paderborn, Schöningh. 4 M.) — Feld= mann, Die Schlacht bei Grandfon. Gin Beitrag gur Rriegsgeschichte ber Burgunderfriege. (Frauenfeld, Suber. 1,20 M.) - Burger, Beitrage zur Kenntnis des Teuerdant. [Quellen und Forichungen zur Sprach= und Rulturgeschichte der germanischen Böller. 92.] (Strafburg, Trübner. 4,50 M.) - Schniper, Quellen und Forschungen zur Geschichte Savonarolas. I. Bartolomeo Redditi und Tomajo Ginori. Beröffentl. a. d. kirchenhistor. Seminar München, Nr. 9.] (München, Lentner. 2,80 M.) — Thobe, Michelangelo und das Ende der Renaissance. 1. Bb. (Berlin, Grote. 9 M.) - & Fider, Das ausgehende Mittelalter und fein Berhältnis zur Reformation (Leipzig, Barth. 1,80 M.) — Erslev, Repertorium diplomaticum regni Danici mediaevalis. Tredje binds, tredje haefte. (Kopenhagen, Gad.)

#### Reformation und Gegenreformation (1500-1648).

E. Haupts akademische Festrede bei der Jubilkumsseier der Universität Wittenberg "Was unsere Universitäten der Gründung der Universität Wittenberg verdanken" weist darauf hin, daß eine erste unmittelbare Wirstung erst der Lehrthätigkeit Luthers und Melanchthons die "Durchbrechung des starren Traditionalismus" auf der Universität gewesen sei, daß sie in der Basierung der Wissenschaft und des Unterrichts auf die Urquellen und Beobachtung der Thatsachen der modernen Wissenschaft, durch die beredte Predigt der Psticht persönlicher Überzeugung der modernen "Freiheit der Wissenschaft" vorgearbeitet, und daß sie endlich durch die machtvolle Wirstung ihrer Persönlichkeiten und die enge Verknüpfung der Universität mit dem Volksleben die Grundlage zu der heutigen Bedeutung der Universitäten gelegt haben (Deutschsevangelische Blätter, Nov. 1902).

Eine Darstellung des Lebens Johann Reuchlins gibt F. Thudichum in den Monatsheften der Commenius-Gesellschaft 1902, 8—10, ohne den Anspruch auf neue Mitteilungen zu erheben auf Grund der bekannten Werke über Reuchlin.

Luzio Renier behandelt in dem letten Abschnitt seiner Aussätze über pla coltura e le relazioni letterarie. Isabellas von Este-Gonzaga ihre Beziehungen zu der gruppo meridionale, wobei es sich u. a. um Jacopo d'Atri, Giovanni Pontano, Jacopo Sannazaro, Benedetto Garetto, genannt il Cariteo handelt. Die sorgsältige Arbeit kommt wesentlich der Litteraturgeschichte des italienischen Humanismus zugute (Fiornale storico della letteratura Italiana vol. 40 fasc. 3).

In den Atti e Memorie della R. Academia di scienze, lettere ed arti in Padova 17, 1 erbringt Bonardi aus den Papieren des Rates der Zehn in Benedig den Nachweis, daß die Nepublik durch verschiedene diplomatische Sendungen und Versprechungen an Maximilian 1509 verssucht habe, zwischen den Bundesgenossen von Cambray, Ludwig XII. und Maximilian Mißtrauen zu säen und zu einer Verständigung mit Maximilian zu gelangen.

B. Friedensburg macht in seinem kurzen Auffat über "Aleander, Wiltit und Emser 1521" auf vergebliche Bersuche Emsers aufmerksam, durch Bermittlung Karls von Wiltit in nähere Beziehungen zu Aleander und der Kurie zu gelangen (Neues Archiv sur sächsische Geschichte und Altertumskunde 23, 3. 4).

Eine weitere Miscelle von D. Clemen ebendaselbst behandelt die Einführung der Reformation in Borna, die recht erst gelang, als 1523 der "energische und beredte Georg Wohr" erschien.

Bosserts "Beiträge zur badisch-pfälzischen Resormationsgeschichte" in der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 17, 4 zeigen in höchst lehrreicher Beise das allmähliche Zerbröckeln der hierarchischen Kirche und ihrer Herrschaft im Bistum Spener zu Ende der 20er Jahre des 16. Jahrschunderts. Der Verfasser zeigt, wie schwierig sich insbesondere die sinanzielle Lage des Spenerer Kapitels gestaltete, als gleichzeitig mit dem Ausbleiben der kirchlichen Ginnahmen insolge lutherischer Neigungen gut katholischen Fürsten, wie Ferdinand von Österreich, der Kursürst von der Pfalz und endlich der Spenerer Bischof selbst mit ihren Geldsorderungen hervortraten. In Spener ist das Kapitel der Vertreter einer energischen katholischen Politik, der sich der humanistische, jedem Fanatismus abholde Vischof Georg († 1529) fügen muß.

F. Koth beendet seine Beiträge "Zur Geschichte der Wiedertäuser in Oberschwaben" im 28. Jahrgang der Zeitschrift des Histor. Bereins für Schwaben und Nenburg, indem er den Höhepunkt der täuserischen Beswegung 1528 in Augsburg und ihren hoffnungslosen Niedergang seit dem energischen Eingreisen des Stadtrates in demselben Jahre schildert. Der Bersasser läßt die umfangreichen Untersuchungsakten, die aus der Untersbrückung der Täuser und insbesondere ihrer Ofterversammlung entsprangen, als Beilage folgen.

Tichadert berichtet in den Theologischen Studien und Kritiken 1903, 1 über "die hisher unbekannte Ulmer handschrift der deutschen Augsburgischen Konfession", die sich als eine Kopie der Reutlinger handschrift darstellt und zu festerer Datierung auch der letteren verhilft (vor dem 25. Juni 1530).

In der Altpreußischen Monatsschrift 39, 5. 6 führt Karge in seinem aussührlichen Aufsage über "Herzog Albrecht von Preußen und den deutschen Orden" den Nachweis, daß die gegensäplichen Beziehungen Polens zum Hause Habsburg die Grundlage der unaufhörlichen Bemühungen Albrechts bilden, sich vor der Rache des deutschen Ordens wegen der preußischen Säkularisation zu retten. Die Rücksicht auf Polen zwang den Kaiser. seine Freundschaft für den Orden nur in Worten und Kammergerichtsurteil zu bethätigen, wie umgekehrt der Hinweis auf die stete kaiserliche und Ordensgefahr dem Herzog Albrecht die Anknüpsung mit den protestantischen Gegnern des Kaisers und zum Teil deshalb auch eine verhältnismäßig freiere Stellung dem polnischen Lehnsherrn gegenüber erlaubte.

Im Bulletin historique et littéraire (15. Ott. 1902) der Société de l'histoire du protestantisme français schilbert Doumergue die zusfällige Antunft Calvins im Juli 1536 zu Genf, sein Berweilen daselbst auf dringenden Bunsch Farels und seinen Sieg auf dem Religionsgespräch, das der Kanton Bern zu Lausanne im Ottober 1536 abhielt.

In einer kleinen Broschüre >Firenze, Filippo Strozzi, i Fuorisciti e la Corte Pontificia« (Camerino 1901) zeigt Professor Capasso, daß Paul III., so ungern er auch die Medicäerherrschaft in Florenz sah, doch 1537 bei dem Versuche Strozzis den Tod Alexanders zu Wirren zu benutzen, eine schon durch die Rücksicht auf die Türkengefahr, vor allem aber auf die Stimmung Karls V. erzwungene völlige Neutralität bewahrt hat.

Professor Segres Documenti ed osservazioni sul congresso di Nizza 1538 machen wahrscheinlich, daß Karl V. damals die Austieserung des Kastells von Rizza an den Papst nicht mit einem Hintergedanken gegen Herzog Karl IL von Savohen, sondern deshalb verlangt habe, damit das Kastell nicht etwa in die Hände Frankreichs käme (Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, classe di scienze morali etc. vol. X, 3. 4, Roma 1901).

In den Deutschsevangelischen Blättern, Ottober 1902 weist Schnell die Darstellung von N. Paulus als tendenziös und unrichtig zurück, wosnach die Einführung der Reformation in Mecklenburg auf Säkularisationsesgelüsten beruht habe.

Die Zeitschrift für Kirchengeschichte 23, 3 bringt ben Abschluß von Frieden burgs Beiträgen zum Briefwechsel der tatholischen Gelehrten Deutschlands im Reformationszeitalter. Es handelt sich um Briefe des Islanders Robert Bauchop, der als papstlicher Nuntius dem Wormser

Religionsgespräch von 1541 beiwohnt und in demselben Jahre noch dem außerordentlichen Runtius Worone beigegeben wurde, um insbesondere in der Diöcese Regensburg für den Kampf gegen den Protestantismus und die Resorm des katholischen Klerus zu wirken. Eben hierauf beziehen sich vor allem die mitgeteilten Briefe, die von 1540 bis 1544 reichen.

Drei ungedruckte Dokumente zur Beleuchtung der Thätigkeit Bobadillas in Deutschland 1545 bis 1547 veröffentlicht B. Tacchi=Benturi S. J. in der Römischen Quartalschrift 1902, 3. Es handelt sich insbesondere um die Frage, die Protestanten für das allgemeine Konzil zu gewinnen und um die religiösen Zustände im Erzstift Köln 1546.

B. Friedensburg veröffentlicht in den Forschungen zur Geschichte Bayerns 10, 4 den Schluß seiner quellenmäßigen Mitteilungen aus Briefen, die Ambrosius von Gumppenberg als papstlicher Berichterstatter in Sidsdeutschland seit 1547 bis 1559 erstattet hat. Gine Reihe von Briesen beshandelt die Aussichten des Augsburger Reichstages von 1548. Nicht unsinteressant ist der Plan 1547, Melanchthon durch große Zusicherungen für die katholische Kirche zurückugewinnen.

Einen sehr lehrreichen Uberblid über "das Steuers und Finanzwesen bes D. Röm. Reiches im 16. Jahrhundert" gibt Joh. Müller in den Neuen Jahrbüchern für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Litteratur 2c. IX. X, 9. Die Mängel der Reichssinanzen beruhen vor allem auf dem unbilligen Beranlagungssystem, das die Städte unvernünftig und unverhältnismäßig belastete, auf den Steuerhinterziehungen der höheren Stände, der hierdurch veranlaßten starken Berschuldung und dem mangelnden Beamtenpersonal (ca. 36!!). Eine Schilderung der unter diesen Umständen doppelt bewundernswerten Finanzverwaltung Geizkoslers besichließt die kenntnisreiche Abhandlung.

Br. Stübel handelt in den Mittheil. d. Instit. f. österr. Geschichtes forschung 23, 4 über Instruktionen Karls V. für Philipp II., deren er von 1539 bis 1556 fünf aufführt, unter welchen die lette durch aussührsliche Behandlung der spanischen Politik gegen Frankreich und den Sultan, sowie merkwürdige Borschläge zur Verbesserung der Heeresversassung weitaus die wichtigste ist. Zwei noch 1863 in Madrid befindliche Justruktionen von 1543 sind 1899 plöglich im Pariser Handel aufgetaucht.

A. Bellesheim gibt in den Hip.:pol. Blättern 130, 9 eine außers vrdentlich lobende Inhaltsangabe des Werkes von P. J. Pollen S. J.: Papal Negotiations with Mary Queen of Scots during her Reign in Scotland 1561—1567

A. Biertel gibt in der Beil. zum Jahresbericht des Königl. Gymenasiums zu Göttingen, 1902, eine anschauliche Schilderung von dem mehrejährigen Ausenthalt eines Gesandten Ferdinands I. in Konstantinopel, des

Niederländers Busbeet, auf grund von bessen zuerst 1589 erschienenen Legationis Turcicae epistolae.

Ehses zeigt in der Röm. Quartalicht. 16, 3 (1902), daß bereits dem Borgänger Pallavicinis, Terenzio Alciati S. J., die freie Benutzung der Alten des Trienter Konzils gestattet war. Sebenda teilt Luschbell einen Brief Girolamo Bellarmins, ein Oheim des Kardinals, vom 19. August 1559, über die Ereignisse nach dem Tode Pauls IV. mit.

R. Lamprecht schilbert in einem Aufjag über Größe und Berfall Hollands in den Reuen Jahib. f. d. Klassische Altertum 2c. 5. Jahrg., 1902, B. IX u. X. 6/7, die Entstehung des holländischen Handels und bestonders den engen Zusammenhang der arminianischen Streitigkeiten mit dem politischssocialen Gegensatzwischen städtischer Aristokratie und niederen Bolksklassen, sowie die Entartung der kaufmännischen Republik.

In der Festausgabe des Bull. hist. et. litt. du protest. franç. 4me S. XI., 6—9 (1902) zur Feier des fünfzigjährigen Jubiläums der Gesellsschaft sind eine Reihe einzelner interessanter Attenstücke zc. zur Geschichte des französischen Protestantismus mitgeteilt. Ebenda, Nr. 10, druckt N. W. Attenstücke über die erzwungene Konversion eines Herrn Pierre de Lyon im Jahr 1586 ab.

S. Hauser zeigt in einem interessanten Aussas der Rev. hist. 80, II (Nov.-Dez. 1902), daß die merkantilistischen Theorien bereits seit Ende des 15. Jahrhunderts in den Beratungen der französischen Reichsstände hervorteren und zu Ende des 16. Jahrhunderts unter Heinrich IV. in Lassemas einen sehr bedeutenden Bertreter besaßen, daß aber Bersuche zur gesetzgeberischen Berwirklichung derselben vor allem am Biderstand Lyons scheiterten, desse Handel und Handwert ganz auf wirtschaftlicher Freiheit beruhten, während die Seidenindustrie von Tours protektionistische Richtung zeigte.

Aus der Quart. Review No. 392 (1902, Ott.) notieren wir eine Studie über die Lyrit des Zeitalters Elisabeths und eine weitere über Giordano Bruno in England.

In der Zeitschr. d. Hist. Ber. f. Niedersachsen 1902, 3, schildert Ho vog eweg sehr ausführlich die Geisteskrankheit Herzog Wilhelms des Jüngeren von Celle (1573—92), in mancher hinsicht ein Seitenstück zu den bekannteren gleichzeitigen Zuständen in Jülich-Berg. Man sieht, mit welchen Schwierigkeiten auch ohne hinzutretende politische Berwickelungen die Einrichtung der Regierung bei derartigen Fällen verknüpft war, da der Begriff einer Regentschaft noch nicht ausgebildet war.

Eine fehr umfängliche Arbeit von J. Krubewig handelt, in den wesentlichsten Resultaten mit Ritter übereinstimmend, in den Beitr. z. Gesch. d. Niederrh. 16 (1902), auch separat erschienen, über den sog. langen Duffels dorfer Landtag von 1591. Als Urheber desselben erscheinen Jakobe und

die protestantischen Stände und Räte; ihr Ziel ist der Sturz der katholischen Räte, besonders Schenkerns. Borübergehend erreicht Jakobe dessen Entslassung. Aber schließlich wird gegen die Opposition der Stände durch das Zusammenwirken der Räte mit den kaiserlichen Kommissaren das alte kathoslische System erhalten. Ebenso wie Jakobes Pläne scheitern diejenigen der erbberechtigten Fürsten. Eine erheblich stärkere Kondensation des Aktensmaterials wäre der Studie ebenso zu gute gekommen wie eine abschließende Zusammensassung der Ergebnisse.

Ebenda, Bb. 17, schildert K. Sallmann in einer (wohl noch forts zusesenden?) Studie die Organisation der Zentralverwaltung von Jülichs Berg im 16. Jahrhundert. Seine Resultate sind, daß spätestens 1534 der Rat seine feste kollegialische Bersassung erhielt, dis 1547 die Ausscheidung einer jedoch nicht selbständig gewordenen Rechenkammer erfolgte und nach 1564 der Rat in einen "bleibenden" in Düsseldorf und einen dem Hossager nachsolgenden zerlegt wurde; zur Bildung eines eigenen Hossgerichts oder geistlichen Rates kam es nicht. Weiter erörtert Sallmann die Funktionen von Hosmeister und Marschall. Bon dem Institut der Landräte ist nicht die Rede.

- J. Müller handelt in der Zeitschr. d. Hist. Ver. f. Schwaben u. Neuburg 28 (1901) über einen Abschnitt aus dem wenig ersorschten Türkenstrieg Rudolfs II., die Feldzüge von 1595—97, u. a. die Eroberung von Gran 1595, unter besonderer Berücksichtigung der Rolle der schwäbischen Kreistruppen.
- B. Schweißer untersucht in der Zeitschr. d. Ber. f. Lübecische Gesichichte u. Altertumskunde 8, 2 (1900) das Berhältnis Christians IV. von Dänemark zu den niederdeutschen Städten, besonders Lübeck, dis zum Jahr 1618 und kommt zu dem Ergebnis, daß der König von Ansang an weder die Hansa als Bund, noch ihre Rechte als Privilegien anerkennen wollte und dann mit wachsendem Nachdruck besonders den Lübecker Handel zu zerstören suchte, teilweise aus Erwägungen der dänischen Wirtschaftspolitik, aber auch wegen der politischen Gegnerschaft der Städte im braunschweisgischen und schwedischen Krieg, sowie ihrer Allianz mit Holland.
- A. J. Archbold teilt in der Engl. Hist. Review Nr. 68, vol. XVII (1902, Oft.) Auszüge aus einem vielleicht von B. Whitelock anscheinend während der Debatten selbst geführten Journal des Parlaments von 1626 mit.
- F. Schröber schildert in den Annal. d. hist. Ber. f. d. Riederrhein 74 (1902) die Gesandtschaft Schwarzenbergs nach Düsseldorf 1630, besonders die unleidlichen Zustände in Kleve unter der holländischen Militärsberrschaft.

In den Monatsheften der Comenius-Gesellschaft 11, 5-7 (1902) handelt v. Bamberg über die von Caligt beratenen Bemuhungen Ernfts

bes Frommen zur paritätischen Organisation von Burzburg als Statthalter seines Bruders Bernhard, sowie über bessen spätere Stellung im synkrestistichen Streit.

Rene Buder: Dofumente jum Ablafftreit von 1517. Sreg. v. Röhler. [Sammlung ausgewählter firchen= und bogmengeschichtlicher Quellenschriften II, 3.] (Tübingen, Mohr. 3 M.) - Scheel, Luthers Stellung zur hl. Schrift. [Sammlung gemeinverständlicher Bortrage und Schriften aus dem Webiet ber Theologie und Religionsgeschichte 29.] (Tiibingen, Mohr. 1,60 M.) — Mathieson, Law, politics and religion. A study in Scottish history from the reformation to the revolution. Vol. I/II. (Glasgow, Maclehose and sons. 21 sh.) — R. Willer, Die Bekenntnisschriften der reformierten Rirche. In authent Tegten mit geschichtlicher Ginleitung und Register brog. (Leipzig, Deichert Rachf. 22 DR.) - Janffen, Geschichte bes beutschen Boltes feit bem Ausgang bes Mittelalters. 5. Bb., 15. und 16. verb. Aufl., beforgt von Baftor. (Freiburg i. B., Herder. 8 M.) — Hill, Die Fürstin Orsini, Camerera-Mayor am Hoje Philipps V. von Spanien. Überf. v. Arnold. (Heidelberg, Binter. 7 M.) - Robert, Philibert de Chalon, Prince d'Orange, vice-roi de Naples. (Paris, Plon-Nourrit et Cie. 8 fr.) - Reyce, Suffolk in the 17th century. (London, Murray. 10 sh. 6 d.) - Aniebe, Der Schriftenstreit über bie Reformation bes Rurfürsten Johann Sigismund von Brandenburg feit 1613. [Sallesche Abhandlungen zur neueren Ge= icichte 41.] (Salle, Niemeyer. 4 M.) — Soffmann, Das Rirchenverfassungsrecht der niederländischen Reformierten bis zum Beginne der Dord= rechter Nationalsynobe von 1618/19. (Leipzig, Hirschfeld. 3,80 M.) -Loreng, Die historisch-politische Barteibildung in Deutschland vor Beginn bes 30 jährigen Rrieges im Spiegel ber tonfeifionellen Polemit. (München, Bed. 3,50 M.)

### 1648-1789.

Ph. Sagnac gibt in der Revue d'histoire moderne et contemporaine 4, 1 u. 2 eine willtommene bibliographische und fritisch-referierende Übersicht der wissenschaftlichen Litteratur über die Wirtschaftsgeschichte Frankreichs in der Zeit von 1683 bis 1714 und weist auf die wichtigen, der Lösung noch bedürftigen Aufgaben der Forschung hin. Es ist sehr zu wünschen, daß der Verfasser seine Ubsicht, nach und nach eine vollständige Sammlung von Bibliographien zur Wirtschaftsgeschichte Frankreichs herauszugeben, verwirklichen möchte.

Rosenlehner berichtet in seinem Auffat "Bur Restaurationspolitit Kurfürst Max Emanuels von Bayern" über Entwürse aus den Jahren 1710 und 1711, die auf einen Neutralitätsvertrag, dann sogar auf einen

vor Ludwig XIV. geheimzuhaltenden Partifularvertrag des Kurfürsten mit den Gegnern Frankreichs abzielen (Forschungen zur Geschichte Baherns 10, 4).

Unter dem Titel "Maria Unna, eine Münchner Klosterfrau" wird in ben Hiftor.-polit. Blättern 130 10 über die Biographie Emanuela Thereses vom hl. Clara-Orden, der Tochter des Kurfürsten Max Emanuel von Bahern (1696—1750), berichtet, die nach ungedruckten Quellen die Prinzessin Ludwig Ferdingnd von Bahern verfaßt hat,

Jos. Beiß handelt im Histor. Jahrbuch 1902, 3 über "die Bieders vermählung König Philipps V. von Spanien im Jahre 1714" und Prinzessin Maria Anna Karolina von Bahern, die Tochter Max Emanuels, die freilich für die neue She Philipps wesentlich aus Intrieguenrücksichten von der Gräfin Orsini in Aussicht genommen wurde und der Prinzessin Sischeth Farnese niemals ernstliche Konkurrenz gemacht hat.

Ein Schüler Delbrück, Bruno Dettinger, gibt in seiner Berliner Dissertation 1902 "Untersuchungen zur Schlacht bei Kesselsborf" eine mehrsfach berichtigende Erzählung des Hergangs der Schlacht und betont im Einverständnis mit Keibel und im Gegensatzur Auffassung des Generalsstabes, daß wir es hier nicht mit einer Parallels, sondern mit einer Flügelsichlacht, mit einem Beispiel für die Anwendung der schrägen Schlachtsordnung zu thun haben.

In Grünhuts Zeitschrift für das Privat= und öffentliche Recht der Gegenwart 30, 1 beschließt Tezner seine umfangreichen Aussührungen über "die landesfürstliche Verwaltungsrechtspflege in Österreich vom Aussgang des 15. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts". Nachdem er zunächst darauf hingewiesen hat, wie die Stände selbst eine versassungs-rechtliche Steuerrechtspflege der Landesfürsten durch die Aurzsichtigkeit ihres egoistischen Klassenstandpunktes befördert haben, erörtert der Verfasser wesentlich die Reformen Maria Theresias auf verwaltungsrechtlichem Gesbiet, die in der Trennung der Verwaltungsrechtspflege von dem höchsten Verwaltungsorgan 1749 und der Konsessungsrechtspflege von dem höchsten Verwaltungsorgan 1749 und der Konsessungsrechtspflege und 1751 gipfeln. Ein sehrreicher Versuch der obersten Justizstelle, die völlige Unabhängigsteit der Richter und den Verzicht auf jede Kabinettsjustiz der Kaiserin zu erringen, ist allerdings nicht gelungen.

Ein plastisches Bild der gesculschaftlichen Berhältnisse des alten Frankreichs bietet der Aussatz von Pierre de Nolhac über "die Jugend der Madame de Pompadour" in der Revue de Paris vom 15. Oft. Der Berfasser führt seine Erzählung — mit Benutung auch unbekannten Materials — so weit, bis der sehnsüchtige Bunsch der "Königin von Paris", die in dem Salon ihres Berwandten Montesquieu und Boltaire sah, sich erfüllt und sie die Stelle der Herzogin von Chatonroux einnimmt. Interessant ist, wie Ludwig XV. durch den Biderstand der strengen Religiosen in feiner Umgebung icheinbar wenigstens gerabezu angespornt worden ift, seine Beziehungen zu ber Madame b'Etoiles fester zu gestalten.

Jellinet weist in seinem turzen Aufsat über "eine neue Theoric über die Lehre Montesquieus von den Staatsgewalten" nach, daß Rehm und R. Schmidt den französischen Staatsphilosophen misverstehen, wenn sie ihn nicht nur von einer Trennung, sondern auch einer ergänzenden Berschmelzung der Gewalten reden lassen (Zeitschrift für das Privats und öffentliche Recht der Gegenwart 30, 1).

In der English historical review Oftober 1902 schildert Wiftanlen attenmäßig die Stellung Georgs III. zu seinem ersten Kabinett und den Austritt Pitts 1761.

über "Deutsche Jesuiten in spanischen Gefängnissen des 18. Jahrs hunderts" stellt Mundwiler in der Zeitschrift für katholische Theologie 1902, 4 Nachrichten zusammen.

A. Cans beichließt in der Revue historique 80, 2 feine Mitteilungen aus lesenswerten Briefen des Erzbischofs Boisgelin von Nig an die Comtesse de Gramont mit Bruchstücken aus den Jahren 1787—1789. Man gewinnt lehrreiche Einblicke in die Stimmungen der Provinzialständeversammlung von Nig und die resignierte Stimmung der Privilegierten gegensüber der Schwäche und Energielosigkeit des Königs.

Reue Buder: Saas, Geschichte bes Chriftentums in Japan. Mitteilungen der Deutsch. Gesellschaft f. Natur= u. Bölkerkunde Oftafiens. Suppl.] (Berlin, Afher & Co. 6 M.) — Frain oi, Papft Innocenz XI. und Ungarns Befreiung von der Türtenherrichaft. Aus bem Ungar. v. Jetel. (Freiburg i. B., Herder. 4,50 M.) — Brieven van Nicolaes von Reigersberch aan Hugo de Groot uitgegeven door Rogge. (Werken uitgegeven door het historisch genootschap, gefestigd te Utrecht. Derde serie No. 15.) — Dalton, Daniel Ernst Jablonski. (Berlin, Warned. 6 M.) — Vasileff, Aussisch-französische Politik 1689—1717. [Geschichtl. Studien I, 3.] (Gotha, Perthes. 2,40 M.) — Prinzessin Ludwig Ferdis nand von Bayern, Emanuela Thereje vom Orden der hl. Rlara, Tochter Aurfürst Max Emanuels von Bayern (1696—1754). (München, Allgem. Berlagsgesellich. 10 M.) — Herzog Ernft August zu Braunichweig= Lüneburg, Briefe an Johann Franz Diebrich v. Wendt aus den Jahren 1703—1726. Hreg. von Graf Kielmansegg. (Hannover, Sahn. 8 M.) — Carreras y Bulbena, Rarl von Operreich und Glifabeth von Braunschweig-Bolfenbuttel in Barcelona und Girona. (Leipzig, Harrassowit. 10 M.) — Acta borussica. Denkmäler ber preuß. Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert. Die einzelnen Gebiete der Berwaltung. Münzwesen von Fr. Frhr. v. Schrötter. Beschreibender Teil. 1. Heft. (Berlin, Paren. 11 M.) - Bienemann jun., Die Kataftrophe ber Stadt Dorpat mabrend des nordischen Krieges. (Reval, Kluge. 6 M.) — Ofterreichischer Erbfolgetrieg 1740-1748. 6. Bb. Bearb. in der friegsgeschichtl. Abteilg. des f. u. t. Kriegsarchivs. (Wien, Seibel & Sohn. 30 M.) — Urtunbliche Beitrage und Forfdungen gur Geschichte bes preugischen Beeres. Dreg. vom Großen Beneralftabe, friegsgeschichtl. Abteilg. II. 4. Seft. (Berlin, Mittler & Sohn. 1,45 M.) - Die Kriege Friedrichs des Großen. Preg. vom Großen Generalftabe, friegsgeschichtl. Abteilung II. Teil III: Der Siebenjähr. Rrieg. 1756—1763. 4. Bd. (Berlin, Mittler & Sohn. 15 M.) — v. Beters= dorff, Friedrich der Große. (Berlin, Hofmann & Co. 16 M.) - b'An = cona, Friedrich der Große und die Italiener. Übers. v. Schnell. (Rochtock, Stiller. 2,40 M.) — Mamlod, Friedrichs bes Großen Beziehungen zur Medizin. (Berlin, Dunder. 2 M.) — v. Overbed, Das Strafrecht ber frangofifden Encyflopadie. Gin Beitrag zur Gefchichte ber Aufflarung im 18. Jahrhundert. [Freiburger Abhandlungen aus dem Gebiete des öffent= lichen Rechts. 1.] (Rarlerube, Braun. 3 DR.) - Rante gefammelte Schriften. Berausgeg. von der Rgl. preug. Atademie der Biffenschaften. 1. Bb. 1. Abteilg.: Berte 1. Bb. Borfritische Schriften I. 1746-1756. (Berlin, Reimer. 12 M.) - Webeime Korrespondenz Josephs II. mit jeinem Minister in den österreichischen Niederlanden Ferdinand Grafen Trauttmansborff. 1787-1789. Dreg. von Schlitter. (Wien, Solzhaufen. 14 M.) - Breug, Graf Bertberg als Gelehrter und Schriftsteller. [Bau= fteine zur preußischen Geschichte II, 2.] (Berlin, Coftenoble. 1,20 M.)

## Meuere Geschichte seit 1789.

P. Cottin veröffentlicht weitere Beiträge zur Geschichte ber Beziehungen Mirabeaus und S. Monniers und ihres Bruches. (>Le roman d'amour de S. de Monnier et Mirabeau«, Revue hebdom., 19. u. 26. April und >Les dernières pages du roman de S. de M. et M., Rev. d. étud. hist., Juli-Aug. 1902; vgl. auch H. 3. 90, 179.)

Im Septemberheft der Rev. franç. weist Carre nach, daß Turgot die Rückberufung der Parlamente nach dem Regierungsantritt Ludwigs XVI. teineswegs befämpft hat, wie sonst meist angenommen wurde. Lieby erörtert sehr eingehend den Anteil von Marie-Joseph Chénier an den Feierlichkeiten beim Feste des höchsten Besens, insbesondere die Zurücksweisung einer von ihm gedichteten Hymne durch Robespierre (Ergänzung hierzu von Guillaume im Ottoberheft). Le Gallo verössentlicht Ausszüge aus den Sizungsprototollen des Jakobinerklubs von Cognac für die Beit von 1791 bis Sept. 1792. Biguier schilbert den Großvater des Präsidenten Thiers und seine Wirksankeit als Stadtarchivar von Marseille 1770—1790). Das Oktoberhest enthält eine ausschrliche Abhandlung von Campagnac über die Delegierten des Bolksrepräsentanten in Mission Laplanche, die diesen bei der revolutionären Bearbeitung des Cher-Departements unterstützten. Die genauen Angaben über die "Säuberung" der Versenents unterstützten. Die genauen Angaben über die "Säuberung" der Versenents unterstützten. Die genauen Angaben über die "Säuberung" der Versenents

waltungsbehörden, die von den Bermögenden willfürlich erpreßten Steuern und deren Berwendung, den Kampf gegen das Christentum und die Priester u. s. w. sind interessante Beiträge zur Geschichte der sconquete jacobines. Aulard veröffentlicht eine höchst anersennende Besprechung der bisher erschienenen Teile der Histoire socialiste von Jaures, bei dem er nur methodische Quellenbenuzung vermißt, und zugleich Betrachtungen über die in der Straßburger Universität aufgestellte Bismarchüste, die sich zum Teil gegen Jaures befannte irenische Agitation richten und aus denen wenigstens eine Stelle, weil bezeichnend sür die historische Urteilssähigkeit ihres Bersfassen, hier Platz sinden möge. sLa nation française a été formée, sagt Aulard, seule entre les nations, par un pacte kederatif volontaire, spontané, lidre. Er denst dabei an das Höderationsschauspiel von 1790, als täme es für die Bildung des französischen Bolses allein in Betracht, und nicht das vorhergehende Jahrtausend französischer Kriege, Gewaltthaten und Eroberungen.

Marion macht Mitteilungen über eine Mission von Delegierten des dritten Standes von Bordeaux nach Paris im Winter von 1788 auf 1789, um eine weit über die Verdoppelung hinausgehende Vertretung des dritten Standes in den Gencralstaaten zu erlangen (Un épisode du mouvement de 1789 à Bordeaux, Revue d'hist. mod. et contemp., Mai=Sept. 1902).

Die Aufzeichnungen von Laurence, Abgeordneten des dritten Standes von Poitiers in der Konstituante, umfassen die Tage vom 23. April bis 14. Juni 1789 und bringen eingehende Mitteilungen über die ersten Sipungen und über die Verhandlungen für eine Einigung der Stände (Carnet, April 1902).

- A. de Maricourt gibt auf Grund der noch ungedruckten Aufzeichsnungen des kgl. Stallmeisters Marquis de Cubières einige neue Witsteilungen zur Kenntnis der Stimmungen Ludwigs XVI. und Maries Antoinettes in den Tagen vom 5. und 6. Oktober 1789. Der König zeigte sich vollkommen ruhig aber auch unthätig, während die Königin auf energische Entschlüsse drängte (La Revue, 1. Nov. 1902).
- P. Bliards Auszüge aus den Protofollen des 1791 begründeten, 1793 erloschenen Klubs der amis de la constitution in Bannes (Morbihan) gewähren ein ebenso anschauliches wie charakteristisches Bild von der revoslutionären Thätigkeit eines Jakobinerklubs in einer kleinen Provinzialsstadt. Die wesenklichen Züge sind bekannt: Kampf gegen Abel und eidsweigernde Priester, Beaussichtigung und Beeinslussung der Ortse und Departementalbehörden, Wohlwollen für zuchtlose Soldaten, eine Fülle von Denunziationen mannigsaltigster Art, Kirchturmsterrorismus u. s. f. (Revue des quest. hist., Oktoberheft und Études des peres de la comp. de Jesus, 20. Okt. u. 5. Nov. 1902).

- R. Obser erzählt, hauptsächlich nach Briefen des Prinzen Lubwig von Baden, von einem in den Jahren 1791 und 1792 erörterten, bisher nicht befannten Plan, den Kronprinzen Friedrich Wilhelm (III.) von Preußen mit einer badischen Prinzessin zu vermählen (Zeitschr. f. d. Gesch. d. Oberrheins R. F. 17, 4).
- 2. Pingaud schildert die antirevolutionäre Wirksamkeit Mirabcaus des Jüngeren in der Konstituante, seine Bemühungen für Organisation royalistischer Bereine, journalistische Thätigkeit, seine Emigration (1790) und seinen frühen Tod (1792). (Revue de Paris, 1. Dezember 1902: »Les dernières campagnes de Mirabeau-Cadet«.)

Petrus Durel veröffentlicht einige Aftenstücke zur Beurteilung von Fouquier : Tinville (Rev. hebd., 17. Mai).

Le gouverneur d'un prince. Frédéric César de Laharpe et Alexandre I de Russie. D'après les manuscripts inédits de F. C. de Laharpe et les sources russes les plus récentes. Avec deux portraits. Lausanne, Paris, Fribourg en Brisgau. Troemer. s. a. 16°. 348 p. Der Titel verspricht weit mehr, als das Buch hält. Eigentlich neu ist nur der Abdruct des "Collegienhestes" Laharpes (wenn ich so sagen dars), nachdem er dem Großfürsten Alexander Pawlowitsch Geschichte vortrug, und dieser Text ist allerdings sehr charakteristisch und lehrreich. Alles übrige ist destannt, die Biographie selbst unzureichend und oberstächlich, namentlich das Rapitel 6 über den Charakter Alexanders. Wir wissen nach allen Richtungen hin viel mehr, und das Urteil des ungenannten Versassers ist keineswegs so, daß es sich übernehmen ließe. Daß er sich nicht Zugang zum Monodsschen Archive geschafft hat, auf welches die Arbeit Suchomlinows zurückgeht, ist um so mehr zu bedauern, als jest die von Suchomlinow ins Russische übersetten Texte wieder ins Französische zurückübersett sind!

Theodor Schiemann.

Die Berteidigung der schlessischen Festungen im Ariege von 1806/7 und namentlich die Berdienste des Grasen v. Gößen werden eingehend dargestellt durch Hugo v. Wiese und Kaiscrswaldau. (Friedrich Bilhelm Gras v. Gößen, Schlesiens Held in der Franzosenzeit. Berlin, Mittler. 1902.) Der Arbeit liegt reiches handschriftliches Material zu Grunde, sie beruht vornehmlich auf eigenen Aufzeichnungen ihres Helden und ist durch dessen Aufgeschnungen ühres Helden und ist durch dessen Aufgeschnungen ühres Gelden und ift

Die Blütezeit der deutschen politischen Lyrik von 1840 bis 1850 will Christian Pepet in einem auf 30 Bogen berechneten Werke darstellen. (München, J. F. Lehmann. 1902.) Die bereits erschienenen drei Lieferungen enthalten die Abschnitte: Der freie deutsche Rhein, Hoffsmann v. Fallersleben, Franz Tingelstedt, Georg Herwegh, Robert Prup, Ferdinand Freiligrath, Heinrich Heine, Emanuel Geibel, und die östers

reichischen politischen Dichter von 1840 bis 1850. Heine ift etwas stiefsmütterlich behandelt, die Auffassung des Berfassers leidet unter der diesem Dichter jest ungünstigen Zeitstimmung. Im allgemeinen kann man anserkennen, daß der Verfasser in besonnener und maßvoller Weise den Dichtern jener Zeit gerecht zu werden und ihre geschichtliche Bedeutung klar zu stellen sucht.

Von Bietro Orsis hübschem Werte L'Italia moderna, das in unserer Beitschrift Bb. 88, 149 besprochen worden ist, ist eine deutsche Übersetzung, veranstaltet von F. Goet, erschienen (Das moderne Stalien. Leipzig, Teubner. 380 S.), die dem Bedürfnisse des deutschen Geschichtsfreundes nach einer turzgefaßten und lebendigen Darstellung der neueren italienischen Geschichte entgegenkommt. Im ganzen ist das Wert wohl etwas zu leicht und populär gehalten, um dauernd diesem Bedürfnisse zu genügen.

Rönig Friedrich Bilhelm IV. Rachfahle "Deutschland, Ronig Friedrich Wilhelm IV. und die Berliner Märzrevolution" (vgl. Meineckes Auffat in diefer Zeitschrift, Bb. 89, 17 ff.) scheint ber Forschung über Rönig Friedrich Bilhelm IV. einen starten Antrieb geben zu follen. S. Oncten (Siftor. Bierteljahrschrift 1902, 4) sieht in dem Buche die "erheblichite wiffenschaftliche Forderung der Frage (fo), die in der Weschichtschreibung bes halben Jahrhunderts nach jenen Ereignissen (Märzrevolution) erfolgt ift, sowohl was die Feststellung der Einzelvorgänge, als die Gesamtauf= faffung angeht", macht dann aber fo viel wohlbegrundete Borbehalte, baß von jener - ohnehin nicht näher begrundeten - Unerkennung wenig mehr übrig bleibt. Ablehnend verhält sich — von anderen abgesehen — B. Raufmann (Liter. Centralblatt 1902, Nr. 10); feine "Beitrage gur Geschichte des Jahres 1848" (Hiftor. Bierteljahrichr. 1902, 4), die H. Leos >Signatura temporis und die Schrift des Oberften v. Schulz "Die Ber= liner Marztage, vom militarijden Standpunkt aus geschildert" zergliedern, foließt er mit ben Worten, "daß er nach eingehender und lang fortgefester Ermägung im Grunde zu dem gleichen Urteil über die Borgange und Berfonen gekommen, das Sybel in feinem Auffat über die Marztage ausgesprochen hat". Raufmanns Rritit gegenüber sucht Rach fahl felbst feine Auffassung im ganzen wie im einzelnen festzuhalten (Sift. Bierteljahrschr. 1902, 2); er bezeichnet die gegen den Rönig erhobenen Unflagen wegen Berichleppung ber Bundesreform als ungerechtfertigt und erflärt das Patent vom 18. Marz im wesentlichen als ein Glied in ber nationalen Politif Friedrich Wilhelms, als einen Aft ber Aggreffive gegen Ofterreich; er meint ben "ftringenten Beweis" geführt zu haben, daß die preußische Politik unmittelbar vor dem 18. März "auf die Berftellung der deutschen Ginheit ohne Teilnahme Öfterreichs und damit auf die hinausdrängung Ofterreichs aus Deutschland gerichtet war." (Db Rachfahl nach den Mitteilungen Meinedes aus dem Schriftwechfel von Canit mit Radowit, S. 3. 89, 40

noch an feinen "ftringenten Beweis" glaubt ober ob er bes vorsichtigeren Onden leife Barnung vor "zu bestimmt umschriebenen Feststellungen" "bei unferer beidrantten Aftenkenntnis" fünftig beberzigen wird?) Ebenfo verteidigt Rachfahl feine Darstellung der Ereignisse des 18. und 19. Marg und feine Beurteilung von Prittwig, und bezeugt fich fchlieflich, bag er "den Angriff Raufmanns auf der ganzen Linie zurudgewiesen habe" Bertvoller und fordernder ift eine andere Beröffentlichung von Rachfahl "Rönig Friedrich Wilhelm IV. und die Berliner Märzrevolution im Lichte neuer Quellen" (Preuß. Jahrb., Nov. u. Dez. 1902); er gibt nach den jest von ihm etwas veripatet eingesehenen Materialien des Berliner Geb. Staatsarchivs umfängliche und intereffante Auszuge aus ben Bapieren bes Berliner Stadtrats Nobiling und den darin enthaltenen Aufzeichnungen von Prittwig, Rauch, dem damaligen Rittmeifter v. Manteuffel u. a. über Die Berliner Märztage. Benn er dabei durch diese neuen Quellen "die Richtigkeit feiner Auffassung befräftigen zu tonnen" versichert, fo macht er sich das doch zuweilen etwas zu leicht. Nobiling z. B., der Prittwit fonft feineswegs entschuldigt, erflärt, daß für den Abmarich der Truppen aus Berlin die Rudficht auf die Disziplin das "eigentliche und mahre Motiv" gewesen sei; Rachfahl bagegen behauptet, daß gerade das von ihm ans gegebene Motiv (ber Bunich, auch ben Ronig zur Abreife von Berlin gu bestimmen) "durch die im Nobiling-Prittwipschen Manustript mitgeteilten Thatsachen deutlich hindurchblickt". -

Dhne auf die Ginzelheiten biefer Bolemit bier naber eingehen zu können, möchte ich doch eine allgemeinere Bemerkung nicht unterlaffen. Sie betrifft das Berhältnis der Perfönlichkeit zur Beltlage, wie es Meinecke in dem oben angeführten Aufjat hier erörtert hat. Gehe ich recht, fo find Rachfahl wie Onden von ihrem mit feierlichem Nachdrud theoretisch noch festgehaltenen Standpunkt praktifch boch icon einen großen Schritt gurudgetreten. Rachfahl erklärt noch die Frage nach ber "europäischen Macht= tonstellation", für "die Frage, von der alles abhängt" (S. B. 1902, S. 212). Auf derselben Seite aber, bezw. S. 210, sagt er ganz richtig: "es ist der Mangel an Thattraft bei Friedrich Bilhelm IV., der in den entscheidenden Märztagen Preußen das Spiel um die Vorherrschaft in Deutschland verlieren ließ"; er meint ferner, daß auch nach den März= tagen noch Preußen die deutschen Fürsten hatte zwingen konnen; allein das fei eben nicht Friedrich Wilhelms Art gewesen, und er schließt mit der hier überraschenden Wendung "man sieht aus diesem Falle so recht deutlich, welche Bedeutung der Perfonlichkeit für die historische Entwicklung zu= kommt". Banz ähnlich Onden. Ginerseits überläßt er es "ben Epigonen der im engeren Sinne politischen historifer", "die Runft der lebendigften Einfühlung in die Berfonlichfeiten mit verfeinerter Technif fortzubilden" und beansprucht für die "Schule", "den Drang zu befreiender Ertennt= nis", indem sie "Ernst mache mit der Rankeschen Auffasjung von dem Ber=

baltnis zwischen der historischen Berionlichfeit und den politischen Lebensbedingungen, in die fie hineingestellt ift". Underseits betont er in dem vorliegenden tontreten Falle, daß wir "in dem König (Friedrich Wilhelm IV.) den letten Schlüssel zu dem Gang der Dinge finden" (H. B. 1902, S. 557). Wenn dem so ist — und ich zweisle nicht baran —, wäre es dann nicht hier vielleicht richtiger, die "europäische Machtkonstellation", die doch ohnehin kein konstanter, sondern ein vom Menschenwillen beeinflußter variabler Faktor ist, zunächst zurücktreten zu lassen, und "Ernst zu machen" mit der "Einfühlung in die Berfonlichfeit" Friedrich Bilbelme, mit der Erforschung seiner menschlichen und politischen Besenszüge? Bas war Friedrich Bilhelm? was wollte der König? Das scheint mir "das Problem", "von dem alles abhängt" und beijen Lösung, soweit fie überhaupt möglich ift, zunächst in Angriff genommen werden sollte. Gerade hierin aber wird die Forschung über Rachfahl hinweg wieder an Treitschke, Meinede und D. Loreng antnüpfen muffen. P. B.

In Berlin ift neuerdings (1901, bei E. S. Mittler & Cohn) eine fleine, aber inhaltreiche Schrift (74 S.) ericienen, die ben Titel trägt: "Die Frage der heiligen Stätten in Balaftina. Bie der Berfasser, Dr. jur. Fr. de Berdy du Bernois, uns sagt, joll sie bas erfte Seft fein eines größer angelegten Bertes über die volferrechtlichen Begiehungen ber Bforte zum Abendlande. Unter Berwertung einer fehr reichen Litteratur, wefentlich auf diplomatischen Aftenstüden aufgebaut, gewinnt die fleine Schrift einen hohen Wert für alle, die der neueren Geschichte des Demanischen Reiches, namentlich aber ber Entwidlung ber fog. Drientaliichen Frage während bes 19. Jahrhunderts ihre besondere Aufmerksamkeit zugewendet haben. In der durch große Rlarbeit, Scharfe und Bestimmt= beit ausgezeichneten Arbeit wird zuerst ber Begriff und die Ausdehnung ber "beiligen Stätten" genau flargestellt; über die bier in Betracht fommenden Örtlichkeiten — soweit sie sich an den Bereich der heiligen Grabeskirche fnupften - gibt auch ein schöner, farbiger Grundrig berjelben Aufichluß. Beiter erfahren wir, namentlich, wie seit Beginn der osmanischen Berrichaft in Sprien (1517) die Lateiner, später auch die "Orthodozen" Anteil an diefen Räumlichkeiten erworben haben. Über beren gegenwärtige Beteiligung ift bas Nähere S. 68 ff. mitgeteilt. Die diplomatische Geschichte biefer Blage bis 1517 unterrichtet uns naber über die Bemuhungen ber verschiedenen driftlichen Ronfessionen, vor allem natürlich der alten "Orthobogen"-Rirche und ber jog. Lateiner, jene fpater unter Ruglands, diefe wefentlich unter Frantreichs Führung - babei oft in heftigen Gegen= fagen untereinander -, bei der Pforte teils Befigrechte, teile Rechte auf Ausübung ihres Rultus an diefen Stätten zu erwerben. Seit 1612, bann wieder seit 1840 und 1869, hat auch die evangelische Rirche (G. 71 ff.) hier Boben zu gewinnen versucht. G. H.

Ein für die Renntnis ber inneren Geschichte des osmanischen Reiches feit Selim III., und noch mehr der Lage in Konstantinopel in der Gegens wart, überaus wertvolles Werf hat neuerdings herr Bernhard Stern in Leipzig erscheinen laffen. In zweiter Auflage — benn die erste, in Wien verbreitete war durch die Schlauheit und die Rante der "Camarilla von Dilbig-Riost" noch vor dem Erscheinen unterdrudt und nach Stambul gebracht worden - hat der Berfaffer der früheren Schrift über Sofftaat und harem Abdul-hamids II., der feinerzeit fünf Jahre lang als Rorrespondent bedeutender europäischer Zeitungen in der türkischen Levante gelebt bat, nunmehr unter dem Titel "Jungturten und Berichwörer" ein für den hiftoriter wie für ben zeitgenöffischen Bolititer gleich bedeutsame Schrift veröffentlicht. Erfichtlich hat ber Berfaffer mit großer Mube bie Sinderniffe übermunden, wie fie gerade in der Wegenwart auf diesem Bebicte dem Geschichtsforscher entgegenstehen. Es hat den Berfaffer große Mühe gekostet, das nötige zuverlässige Material zusammenzutragen (1901, bei Grübel u. Sommerlatte. 263 S. 6 M.); für die eigentliche Gegenwart hat er das Bichtigfte aus Unterredungen mit einflufreichen osmanischen Barteiführern gewonnen. - Die Kenner ber alteren Jahrzehnte türki= fcher Geschichte mahrend bes 19. Jahrhunderts bis zu Midhats Tode werden hier vieles neu und vieles richtiger geschildert finden. Gur die folgende Beit find besonders erheblich die Angaben über die Enistehung der fog. jungtürkischen Bartei in ihrer früheren und in ihrer späteren Phase; über die Elemente, aus benen fich zuerft wieder eine jungtürtische Schule. und weiter wie eine auch nach europäischem Begriff liberale Partei sich beraus= gebildet hat, deren Führer, ohne dabei überall mit ihren Unfichten ichon jest zusammenzutreffen, vielfach in ergreifender Beije die Erfahrungen zu machen haben, wie viele Europäer in der Jugendzeit bes Liberalismus. Besonders bemerkenswert ist die Beobachtung, daß der Reformgedanke immer nachdrüdlicher immer breitere Schichten ber eigentlichen Türken durchdringt und daß die osmanischen Bubrer immer energischer betonen, daß Schulen und Roran einer Umbilbung ihres Reiches zu einem liberal regierten Staat grundfählich nicht entgegenstehen. Ginstweilen aber ift ber Rampf zwijchen diefen Reformern und ber mit aller Macht ihnen widerstrebenden Centralgewalt des Reiches und deren Organen noch im vollen Gange. Besonders wertvoll ist dabei die Charakteristik vieler nam= hafter osmanischer politischer Berjönlichkeiten. G. H.

Im Novemberheft der Deutschen Revue schildert G. Janfen die Verssuche des Großherzogs Peter von Oldenburg, die Ansprüche seines Hauses auf Schleswig-Holstein zur Geltung zu bringen. 1865 habe der Groß= herzog die Aussichtslosigkeit dieser Bestrebungen erkannt.

Die Fortsetzung ber Denkmurdigkeiten bes Generals v. Stofch bes handelt die Belagerung von Meg, bessen Kapitulation ber Berjaffer aus

moralischer Schwäche ertlart, und die Beschießung von Paris, die er eners gisch besurvortet (Deutsche Revue, Oft. bis Dez.).

Seine Erlebnisse in der deutschen Gefangenschaft und seine Flucht aus Breslau um Beihnachten 1870 über Berlin, Bajel nach Frankreich schildert im angenehmen Plauderton Zurlinden in der Revue d. d. mondes, 15. Nov.

Die almähliche Räumung Frankreichs von den deutschen Truppen schildert unter Zusammenstellung der bekannten Thatsachen A. Bertrand, wobei er besonders die Thätigkeit von Thiers hervorhebt (Bibliothèque universelle et revue Suisse, Okt.). — Ebenfalls in die ersten Jahre der dritten Republik sührt uns Graf de Meaux, der die Bemühungen der Monarchisten, den Grafen Chambord zur Annahme der Königswürde zu bewegen, darstellt Der Verfasser charakterisiert die unter den Führern der Rohalisten herrschende Stimmung vortrefflich, einen tieseren Grund, weshalb Graf Chambord die Krone mit der Trikolore abgelehnt hat, vermag er aber nicht anzugeben (Correspondant, 10.—25. Oft.).

In der Gartenlaube 1902 Nr. 49 werden einige neu aufgefundene Briefe Bismarck an seine Gattin aus den Jahren 1867—1875 und einige tleine Stücke aus der Korrespondenz Kaiser Wilhelms I. mit Bismarck (1874—1888) veröffentlicht. Schreiben von größerer Bedeutung sind nicht darunter, aber ohne Reiz ist fast keines.

Riene Bucher: Diederschriften bes Bergogs Rarl Angust von Sachsen-Beimar über ben Schut ber Demarkationslinie, ben Rennweg (1796) und bie Defension Thuringens (1798). Breg, von B. v. Bojatoweti. (Beimar, Böhlau. 3 M.) — Grasilier, Aventuriers politiques sous le Consulat et l'Empire (le baron Kolli; le comte Pagowski). (Paris, Ollendorff. 7,50 fr.) — Lacroix, Histoire de Napoléon. (Paris, Garnier frères 3,50 fr) — Rose, The life of Napoleon I. 2 vols. (London, Bell and sons 18 sh.) — Fox, Napoleon Bonaparte and the siege of Toulon. (Washington, Law reporter company.) - Vandal, L'avenement de Bonaparte I. 2e édition. (Paris, Plon-Nourrit et Cie. 8 fr.) — Loreta, Między Jeną a Tylżą 1806—1807. [Monografie w zakresie dziejów nowożytnych II.] (Warzawa, Laskauera. 60 k.) -Saski, Campagne de 1809 en Allemagne et en Autriche. [Etatmajor de l'armée (Section historique)]. (Paris-Nancy, Berger-Levrault et Cie. 10 fr.) -- Clerc, Capitulation de Baylen, causes et conséquences. [Guerre d'Espagne.] (Paris, Fontemoing.) — Brus, 4. (Schluß-) Bd. (Stuttgart, Cotta. 8 M.) — Breufische Geschichte. Friederich, Beichichte des Berbitfeldzuges 1813. 1. Band. (Berlin, Mittler & Sohn. 14 D.) - Raulfuß, Die Strategie Schwarzenbergs am 13, 14. und 15. Ottober 1813. (Berlin, Ebering. 1,80 M.) v. d. Often = Saden u. v. Rhein, Militarijd politifche Befchichte bes Befreiungsfrieges im Jahre 1813. 1. Bd. (Berlin, Boffifche Buchh. 12 D.)

- Malet, Louis XVIII et les cents jours à Gand. Tome II. (Paris, Picard et fils.) — Bojasińskiego, Rządy tymczasowe w królestwie polskiem. Maj grudzień 1815. [Monografie w zakresie dziejów nowożytnych I.] (Warszawa, Laskauera 1 rb.) - Wertheimer, Der Herzog von Reichstadt. (Stuttgart, Cotta. 9 M.) - Memoiren des Generals Rapp, Abjutanten Napoleons I. Übertr. von Marichall v. Bieberftein. (Leipzig, Schmidt & Gunther. 6 D.) — Aus dem litterarischen Rachlaß von Karl Marr, Friedrich Engels und Ferdinand Laffalle. Dreg. von Mehring. III. (Schluß.) (Stuttgart, Diet Rachf. 7 Dt.) — Geiger, Bettine v. Arnim und Friedrich Wilhelm IV. (Frankfurt a. M., Litterar. Anstalt. 4,80 M.) — Preußens auswärtige Politik 1850—1858. Unveröffentlichte Dokumente aus dem Nachlaffe des Ministerpräsidenten Otto Freiherrn v. Manteuffel. Greg, von Beinr. v. Bojdinger. 3. Bb. Bon der Beendigung der oriental. Rrifis bis jum Beginn der neuen Ara. (Berlin, Mittler & Sohn. 11,50 M.) — Pfifter, Deutsche Zwietracht. Erinnerungen aus meiner Leutnantszeit 1859-1869. (Stuttgart, Cotta. 6 M.) — Lorenz, Raijer Wilhelm und die Begründung des Reichs 1866-1871. (Jena, Fischer. 10 M.) - v. Zanthier, Die III. Urmee im Elfaß. (Berlin, Felig. 7,50 M.) — Bhitman, Fürst v. Bismard. (Stuttgart, Union. 7 M.) — Taube v. d. Jijen, Graf Alegander Renferling. 2 Bde. (Berlin, Reimer. 20 M.) - Curtius, Burger= meister Curtius. Lebensbild eines hanseat. Staatsmannes im 19. Jahrh. (Berlin, Springer. 3 M.) — F. Uhlhorn, Gerhard Uhlhorn, Abt zu Loccum. (Stuttgart, Gundert. 4,80 M.) — Geschichte des ruffischeiteis ichen Krieges auf der Balkanhalbinsel 1877/78. Hreg. von der kaif. ruff. friegsgeschichtl. Kommission bes Hauptstabes. Deutsche Bearbeitung von Rrahmer. 3. (Schluß=) Lief. (Berlin, Mittler & Sohn. 5,75 M.) — Im Rampf um Sudafrita. 1. Bb. (München, Lehmann. 5 M.) — Der Brotestantismus am Ende des 19. Jahrhunderts in Wort und Bild. Hreg. von Werkshagen. 2. (Schluß-) Bd. (Berlin, Bartburg. 30 M.)

### Deutsche Sandichaften.

In ben Deutschen Geschichtsblättern 4, 2 orientiert E. Müse be d' furz über die Geschichte ber landesgeschichtlichen Forschung in Lothringen.

Bie gewöhnlich stellt &. Kaiser wiederum in der Zeitschrift für die Geschichte bes Oberrheins 17, 4 die elfässische Geschichtslitteratur von 1901 zusammen.

Über die Geschichte, Organisation und Ausbeute des Eisenbergbaues im Kanton Schaffhausen 1678—1770 handelt R. Lang in der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 17, 4. Der Bergbau von Sberfingen bei Stühlingen und von Lausen verfiel, weil das fremde Gisen immer billiger und die Holzbeschaffung schwieriger und kosispieliger wurde.

Ott'o v. Alberti, Bürttembergisches Abels= und Wappenbuch.

1. Bd.: U-M. 2. Bd., heft 9 n. 10: Nabern—Schmidt von Majenberg. Stuttgart, W. Kohlhammer. 1889 ff. — Bon diesem für seinen Stoff als standard-work zu bezeichnenden Buch ist der erste Band zum Abschluß gelangt und der zweite in Angriff genommen. In alphabetischer Reihensfolge werden alle Adelsgeschlechter aufgezählt, die in Württemberg irgendwie seßhaft geworden sind; die Besitzungen, die sie erwarben, werden unter Angabe des Datums und der Quelle namhaft gemacht und das Wappen in Abbildung beigesügt. Unter den Geschlechtern, die in heft 9 und 10 behandelt sind, nennen wir die Pappenheim, Bergler von Perglas, Pfeil, Reichlin-Meldega, Reifferscheid-Salm, Rotenhan, Roth, Rußwurm, Schad, Scheder, Schenke von Schenkenberg; durch den Reichsdeputations-Hauptschluß kommen herein z. B. die Plettenberg. Das Buch bietet eine zwar naturgemäß trockene, inhaltlich aber wertvolle Lektüre. G. Egelhass.

Geschichtliche Lieber und Sprüche Bürttembergs, herausgegeben von R. Steiff und G. Mehring. 3. Lief. Stuttgart, Kohlhammer. 1902. — Ein reicher Inhalt über die Wiedereroberung des
Landes durch Herzog Ulrich, den Schmalkaldischen Krieg, Reformation und
Gegenresormation, hervorragende Ereignisse bis 1608, wird geboten. Das
lettere Kapitel betrifft überwiegend Blutthaten oder Handlungen, die den
Spott herausforderten. Die meisten Lieder atmen anschauliche Unmittels
barkeit. Ausgenommen sind nur Dichtungen volkstümlichen Charakters;
sie sind in Auswahl Erklärungen, Schreibweise einem weiteren Leserkreise
angepast und mit großer sprachlicher und sachlicher Umständlichkeit bes
handelt.

Das Neuburger Kollettaneen-Blatt f. d. Gesch. Bayerns insbesondere bes ehemal. Herzogt. Neuburg 64 (1900) enthält, wie hier nachgetragen werden soll, den ersten Teil einer sehr umfangreichen Geschichte der Neusburgischen Landschaft während der ganzen Zeit ihres Bestehens von D. Rieder. Nach einem Überblick über die Entstehung der Stände und des Territoriums erhalten wir eine genaue Liste aller Landsassen.

Nippold zeigt in seinem Aufsat "Die klösterliche Kleinstadt des Mittelalters" an der Hand der Annalen der Stadt Emmerich von Prosessor Dederich, wie sich das gesamte Leben der Stadt um die Kirche, die Herrschaftsansprüche des Kapitels, die frommen Stiftungen, die Ordensshäuser gedreht hat (Deutschsevangelische Blätter, Dezember 1902).

Halt furze Auffäße von Arens über die Siegel und das Bappen der Stadt, von K. Ribbed über die Geschichte der Berfassung der Stadt, wird aber zum größeren Teil durch F. Schroeders Publikation des Essener Stadtschreiberbuches (1489—1539) ausgefüllt, das bestimmt ist, in wichtigeren Fällen die kurzen amtlichen Ratsprotokolle zu ergänzen, über

die Thätigkeit des Rates lehrreiche Auskünfte enthält und besonders viel Material für die große Stiftssehde der Stadt um die Wende des 16. Jahrschunderts bringt.

In der Zeitschrift des Harzvereins f. Gesch. u. Altertumskunde 35, 1 (1902) sest G. Haffebraut seine Arbeit über die geschichtliche Bolkedichtung Braunschweigs mit der Edition einiger zum Teil größerer Stücke über die Belagerung von 1605—6 fort.

Hendenreich druckt in den Mulhäuser Geschichtsblättern 1, 3 u. 4 (1901) einige Aftenstücke über Leiden der Stadt im Dreißigjährigen Rriege ab.

Anspruchslose Bilber aus dem Leben einer Stralsunder Familie in der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts zeichnet nach dem Tagebuch des Bürgermeisters Nikol. Gentkow M. Israel in den Pomm. Jahrbüchern 3 (1902).

Aus den Geschichtsblättern für Stadt und Land Magdeburg 1902, 1 seien hier nur erwähnt die Beröffentlichung der ältesten Stadtrechnungen von Calbe von 1374 bis 1382, besorgt von G. Hertel, die Beiträge zur magdeburgischen Büstungskunde von G. Lorenz und Liebes Besmerkungen über Kriegsrüstungen Kardinal Albrechts von Magdeburg 1536/37 gegen Kursachsen, die typisch sind für die geringen militärischen. Machtmittel eines mäßigen deutschen Mittelstaates.

Rene Buder: Bullen und Breven aus italienischen Archiven 1116 bis 1623. Hreg. v. Wirg. [Quellen zur Schweizer Geschichte 21.] (Bajel, Geering. 15 M.) - Baster Chroniten. 6. Bd. Bearb. von Bernoulli. (Leipzig, hirzel. 18 D.) - Beiß, Basels Unteil am Rriege gegen Giangiacomo de Medici, den Rastellan von Musso. 1531-1532. (Bajel, Reich. 2,80 M.) - Regler's Sabbata, mit fleineren Schriften u. Briefen. Unter Mitwirtung von Egli und Schoch hreg, vom Siftor. Berein bes Rantons St. Gallen. (St. Gallen, Fehr. 15 M.) - Bettstein, Bur Anthropologie und Ethnographie des Rreifes Difentis. (Burich, Rafcher. 2,40 M.) - Monumenta boica 47. Bd. Reue Folge, 1. Bd. Hreg. von der Rgl. bager. Atademie der Biffenschaften (München, Frang. 16 D.) - Eberl, Geschichte ber bayerischen Rapuziner=Ordensproving (1593 bis 1902). (Freiburg i. B, Berder. 15 M.) - Sanber, Die reichsftabtifche haushaltung Rurnbergs. 2. halbband. (Leipzig, Teubner. 20 M.) -Byloff, Das Berbrechen der Zauberei (crimen magiae). Gin Beitrag gur Geschichte ber Strafrechtspflege in Steiermart. (Grag, Leuschner & Lubensty. 8 M.) — Die Matrifel der ungarischen Ration an der Biener Universität 1453—1630. Hreg. v. Schrauf. (Wien, Holzhausen. 10,80 M.) - Die Rechnungen bes Rirchenmeisteramtes von St. Stebban in Bien. hreg. von Uhlirg. 2. Abt. (Wien, Braumuller. 17 M.) - Boyé, Les Hautes-Chaumes des Vosges. (Paris-Nancy, Berger-Levrault et Cie. 6 fr.) - v. Apell, Geschichte ber Befestigung von Strafburg i. E. vom Biederaufbau der Stadt nach der Bolferwanderung bis jum Jahre 1681. (Strafburg, van hauten. 20 M.) — Sorgius, Die Boltsichulen im Eljaß von 1789 bis 1870. (Strafburg, Bull. 3,60 M.) — Mitteilungen aus dem f. Fürstenbergischen Archive. 2. (Schluß:) Bd. Quellen gur Beichichte des f. Saufes Fürstenberg und feines ehebem reichsunmittelbaren Gebietes. 1560-1617. Greg von Baumann u. Tumbult. (Tübingen, Laupp. 22 M) — Oberrheinische Stadtrechte. Hrsg. von der bad. histor. Kommiffion. 1. Abt. : Frankische Rechte. 6. Heft, hreg. v. Roehne. (Beidelberg, Winter. 5 M.) — Neu, Geschichte der evangelischen Rirche in der Graficaft Bertheim. (Beibelberg, Binter. 4 Dt. — Beröffentlichungen der historischen Kommission der Proving Beftfalen. Inventare der nichtstaatlichen Archive der Proving Bestsalen. 1. Beibd. Reg. Beg. Münfter. 1. Beft. Rreis Borten. 1. Beiheft. Urfunden bes fürftl. Salm=Salmichen Archives in Anholt. Bearb. von Schmit. (Münfter, Afchendorff. 3 M.) - Bieber, Die alte Universität Dunfter 1773-1818. Regensberg. 1,50 M.) - Engel, Die westfälische Gemeinde Eversberg. [Münchener vollswirtschaftliche Studien. 55.] (Stuttgart, Cotta. 3 M.) -Soulte, Balbedifche Reformationsgeschichte. (Leipzig, Deichert. 6,50 DR.) - Solicher, Die Geschichte der Reformation in Goslar. [Quellen und Darftellungen zur Geschichte Niedersachsens. 7.] [Sannover, Sahn. 3,60 DR.) - Bremijches Urfundenbuch. Greg, von Chind u. v. Bippen. 5. Bb. 3. Lief. (Bremen, Diercfen & Bichlein. 10 DR.) - Bendt, Lubeds Schiffe= und Barenverfehr in den Jahren 1368 und 1369. (Lübed, Lübcke & Nöhring. 1,50 M.) — Urkundenbuch der Stadt Lübeck. 11. Tl. 1. u. 2. Lief. (Lübed, Lübde & Nöhring. 9 M.) — Pommeriches Urtundenbuch. IV, 1. 1301—1306. Bearb. v. Binter. (Stettin, Riefammer. 7 M.) — Fr. Müller, Beitrage gur Rulturgeschichte der Stadt Demmin. (Demmin, Gesellius. 1,80 D.) - Silling, Beitrage gur Geschichte der Berfassung und Bermaltung des Bistums halberftadt im Mittelalter. 1. El. Die Halberftädter Archidiatonate. (Lingen, van Acten. 4 Dl.) - S. B. Mener, Sof= und Centralverwaltung der Bettiner in der Beit einheits licher Berrichaft über die meißnischethuringischen Lande 1248-1379. [Leip= ziger Studien. IX, 3.] (Leipzig, Teubner. 5,40 M.) - Schian, Das firchliche Leben der evangelischen Kirche der Proving Schlesien. [Evangelische Rirchenkunde. 2. Il.] (Tübingen, Mohr. 6 D.) - Tichierichty, Die Wirtschaftspolitit bes ichlesischen Kommergtollege 1716-1740. [Geichichtliche Studien. I, 2.] (Gotha, Berthes. 2,40 D.) - Debinger, Birtschaftsgeschichte der Domane Lobosip. (Wien, Stern. 5 D.) -Schierfe, Das Breslauer Beitungsmefen vor 1742. (Breslau, Rern. 3 M.) - Bulmering, Zwei Rämmereiregifter der Stadt Riga. (Leipzig, Dunder & Sumblot. 6,40 D.)

## Vermischtes.

Die lette Generalversammlung des Gesammtvereins der beutschen Geschichts= und Alterthumsvereine, bei der 59 Bereine und 19 Resgierungen, Provinzverwaltungen und Städte vertreten maren, tagte bom 23. bis 25. September 1902 unter Borfit des Geh. Archivrats Dr. Bailleu in Duffeldorf. In den öffentlichen Berfammlungen sprachen: Brof. Dr. Delbrud (Berlin), über Romerfeldzuge in Germanien, Dr. Oppermann (Röln) über die Entstehung des mittelalterlichen Burgertums in den Rhein= landen und Weh. Archivrat Dr. Bailleu (Berlin) über Ronigin Luife und die preußische Politit im Jahre 1810; in den Sigungen der 1. und 2. Abteilung (zugleich Sipungen des Berbandes füd= und westdeutscher Bereine für römisch=germanische Altertumsforichung) Dberlehrer Dr. Rlinten= berg (Köln) über die Ara Ubiorum und die Anfänge Kölns, Museums= direttor Dr. Lehner (Bonn) über die Ergebniffe feiner Ausgrabungen am Römerkastell Remagen, Brof. Dr. Bone (Duffeldorf) über antike Glafer, Domkapitular Schnütgen (Köln) über die in der kunsthistorischen Ausstellung zu Duffeldorf gesammelten Glasmalereien vom 13. bis zum 16. Jahrhundert, Ministerialrat a. D. Solban (Darmstadt) über die Er= gebnisse seiner Grabungen bei Neuhäusel, Butbach und Traifa, v. Gilfa (Wilfa) über ben Zusammenhang von Orts- und Flugnamen, Oberlehrer Belmte (Friedberg) über neolithische Wohnstätten bei Friedberg; in der 3. und 4. Abteilung Proj. v. Below (Tübingen) über die Theorie vom Ureigentum (Brufung der Theorie, daß bei allen Boltern das Gemein= eigentum am Ackerlande das ursprüngliche gewesen sei), Oberlehrer Stadt= archivar Dr. Ribbed (Effen) über die Rolner Erzbischöfe und das Stift Essen von 1243 bis 1288, insbesondere über die Politik Konrads von Sostaden, Bibliothefar Schell (Elberfeld) über Schlof Burg; in der neuvegründeten 5. Abteilung (für Bolfstunde), Generalmajor Frhr. v. Friesen (Dresben); Prof. Dr. Brenner (Burzburg), der einige von Prof. Mogt formulierte Thejen erläuterte (vgl. den Bortrag in M. A. B. Nr. 238) und Pfarrer Grob (Lugemburg) über Boltefunde. In ber Sigung der ver= einigten 5 Abteilungen iprach Privatdozent Dr. Rösichke (Leipzig) über ben Stand ber hiftorischen Kartographie Deutschlands; ferner wurde nach einem Referat von Professor v. Thudidum (Tübingen) beschlossen, alle beutschen hiftorischen Kommissionen und Bereine, sowie alle deutschen Beichichts= und Altertumstundigen einzuladen, fich alsbald an der Schaffung handschriftlicher hijtorischer Karten, womöglich über die Gebietsverhältnisse in den Jahren 1789, 1654 und 1525 zu beteiligen; andere Resolutionen ju Bunften der Erichließung der fleineren, nicht vom Staate geschütten Archive schlossen sich an einen Bortrag von Dr. A Tille (Leipzig). Statt ber geplanten Fortführung bes Walther-Ronerschen Repertoriums murde beschlossen, mit der Bibliographischen Gesellschaft in Berlin in Berbindung ju treten, um in geeigneter Beije eine Übersicht über die geschichtliche

Beitschriftenlitteratur seit 1850 zu gewinnen. Die Schluffigung ber Generalversammlung erfolgte am 25. September in Nachen, beffen Stadt= verwaltung ebenso wie die von Duffeldorf den "Gesammtverein" mit mahrhaft glänzender Gasifreundschaft aufnahm. Die Jahresversammlung von 1903 wird in Erfurt stattfinden — Der Generalversammlung voran ging der dritte deutsche Archivtag, bei dem in Anschluß an die Besichtigung des neuen Duffeldorfer Staatsarchivs und an die Blane anderer archivalischer Neubauten, besonders des R. u. R. Haus-, Sof= und Staatsarchive in Wien, über die Technit der Archivbauten, über Stadtarchive das Rapon-Impragnierungsverfahren und das Brovenienz-Ordnungsprinzib und deffen Unwendung im Berliner Beh. Staatsarchive verhandelt murbe. Teilmeise gleichzeitig, teilweise spater als der Gesammtverein war in Duffels borf auch ber britte Tag für Dentmalpflege versammelt, wo über das neue Dentmalichungefen für das Großherzogtum Beffen, über Erhaltung ber Baubentmäler, die Beseitigung bes Bestportals am Deper Dom, die Einrichtung von Denkmalarchiven und die Aufgaben der Gemeinde= und Provinzialverwaltungen auf dem Gebiet der Denkmalpflege gesprochen wurde. (Bgl. Die Denfmalpflege Mr. 13 vom 15. Oftober 1902.) Auch der Denfmaltag wird im nachften Jahre wieder im Unichlug an den Gefammtverein in Erfurt zusammentreten.

Der italienische Unterrichtsminister hat in Ubereinstimmung mit dem Bürgermeister Roms die Abhaltung eines Internationalen historisschen Kongresses zu Rom in der Woche vor Ostern beschlossen. Die Segreteria del congresso storico internazionale Rom, Via dei Greci no. 18 nimmt Anmeldungen entgegen und erteilt weitere Austunft.

Für die besten amerikanischen Arbeiten, die je in einem Zeitraum von zehn Jahren über die präkolumbische Alkertumskunde von ganz Amerika und die Geschichte von ganz Amerika, insbesondere dessen Kolonisation und neuere Geschichte bis zur Gegenwart erschienen sein werden, ist durch die Graf Loubat-Stiftung ein Preis von 3000 Mark von der Berliner Akademie der Wissenschaften ausgesett worden. Näheres enthält die Deutsche Litteraturzeitung vom 29. November 1902.

Um 14. und 15. November 1902 tagte zu Karlsruhe die 21. Plenarversammlung der Badischen historischen Kommission unter dem Borsit von Dove. Im Berichtjahr sind erschienen außer dem 17. Bande der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins und dem 24. Heft der "Witteilungen" der Kommission: die beiden Schlußlieserungen des 2. Bandes der Regesten der Bischöse von Konstanz (ed. Cartellieri), die K. Rieder sortsetzen wird. Die beiden ersten Lieserungen von Band 3 der Regesten der Markgrasen von Baden und Hachberg, bearbeitet von Witte, der auch bereits die 3. und 4. Lieserung drucksertig gemacht hat; Heft 6 der fränkischen Stadtrechte (ed. Koehne), Band 1 der elfässischen Stadtrechte

(Schlettstadt, ed. Gény); Lieferung 4 des oberbadischen Geschlechterbuches (ed. Kindler v. Knobloch), dessen 5. Lieferung im Druck ist; das Neujahrsblatt für 1902, in dem Kilian ausgewählte Gedichte Samuel Friedrich Sauters herausgab. Für 1903 gedenkt Finke "Bilder aus der Geschichte des Konstanzer Konzils" zu bearbeiten. Endlich konnten zwei Doppelsektionen der historischen Grundkarten herausgegeben werden. In naher Aussicht steht die 2. Aussage des topographischen Wörterbuchs (ed. Krieger), das 2. Heft der Siegel der badischen Städte. Al. Schulte bereitet eine 2. Aussage des 1. Bandes seiner Geschichte des mittelalterlichen deutschen Handels in Italien vor. Ein Antrag auf Bearbeitung einer Geld= und Münzgeschichte der im Großherzogtum Baden vereinigten Territorien wurde einer Subkommission zur Beratung überwiesen.

Um 22. September starb zu Leipzig im 80. Lebensjahre der Professor für Dogmatik Geh. Kirchenrat Luthardt, dem die historische Wissenschaft eine Ethik Luthers und eine Geschichte der driftlichen Ethik verdankt.

In dem Direktor des städtischen Museums zu Trier, Felix het tner, ber im Alter von 51 Jahren am 11. Oktober verstorben ist, hat die rheisnische Archäologie einen ihrer thätigsten und kenntnisreichsten Förderer verloren.

Bu Graz starb am 18. Ottober, 67 Jahre alt, ber Professor für östersreichische Geschichte Franz v. Krones, einer der rührigsten und vielsseitigsten österreichischen Geschichtschreiber, der nicht nur fast alle wesentlichen Spochen der politischen Geschichte Österreichs aufzuhellen beigetragen, sondern sich auch durch seine Geschichte der Universität Graz und namentslich neuerdings durch verwaltungsgeschichtliche Arbeiten einen begründeten Ruf erworben hat.

Um 24. November 1902 ftarb in München im 59. Lebensjahre ber Direftor bes bager. Reichsarchivs, Freiherr Edmund Defele, ber in früheren Jahren auch Mitarbeiter unserer Zeitschrift mar. Sein erftes größeres barftellendes Bert, die ausgezeichnete Geschichte ber Grafen bon Undeche (1877), ift auch sein einziges geblieben. Daß er im übrigen, abgefehen von einigen fleineren Untersuchungen und Beitragen gur Allgem. D. Biographie, ausschließlich als Herausgeber thätig war, lag sowohl in ber Gigenart feiner Begabung als barin begründet, daß er aus dem Rachlaffe feines Urgrofvaters Andreas Felig v. Defele einen Schat wichtiger Handschriften zur bayerischen Geschichte überkommen hatte, mit denen dieser Herausgeber der Scriptores rer. Boic. wahrscheinlich einen dritten Band seines Sammelwerkes zu füllen beabsichtigt hatte. Das Wertvollste, was Defele aus diesem Nachlasse publizierte, sind die Annales Altahenses maiores (zusammen mit 28. v. Giefebrecht, 1868). In den Chroniten ber beutschen Städte (Bd. 15) gab er Widmanns Regensburger Chronit heraus, im Cberbager. Ardiv (1880) Apians Topographie von Bagern. In den Monum. Boica sind durch ihn die von Rodinger begonnenen Urkunden bes Hochstiftes Bürzburg dem Abschlusse nahe gebracht worden. Peinliche Sorgfalt und Genauigkeit neben umfassender Erudition sind Borzüge aller seiner Arbeiten.

Von aussührlicheren Netrologen notieren wir Historical Review 68: John Emerich Lord Acton von R. L. Poole; Questions Historiques 144: Le Marquis de Beaucourt von E. G. Ledos; Alemannia N. F. 3, 1/2: Franz Xaver Kraus, Gedächtnisworte von H. Finke; Theologische Studien und Kritiken 1903, 1: Zum Gedächtnis Dr. Julius Köstlins von E. Kaupsch; Zeitschrift für deutsche Philologie 34, 2/3: Karl Weinhold von Fr. Bogt; Beilage der Münchener Aug. Zeitung vom 29. Oftober: Konrad Maurer von Ph. Zorn.

## Erflärung.

herr Dr. Fabricius wendet fich in einem Artifel der "Atademischen Monatehefte" vom 1. Januar 1903, den er auch in Brofcurenform verbreitet, gegen die in unserer Zeitschrift Bb. 90 S. 139 erschienene Be= fprechung feines Buches "Die beutschen Corps" von D. Oppermann und gegen uns, die mir feine bem § 11 des Preggefeges nicht entsprechende Ent= gegnung abgewiesen haben. Wir halten es für überflüssig, die eigenartige Tattit feines gegen unsere Unparteilichkeit gerichteten Angriffs zu beleuchten. Der alte Grundsat unserer Zeitschrift, nur folche Entgegnungen auf die bei uns erschienenen Rezensionen aufzunehmen, die formal und inhaltlich genau dem § 11 des Brefigeletes entsprechen, wird ftreng burchgeführt und muß es werben, um den Raum der Zeitschrift nicht für miffenschaftlich uner= fprießliche Bolemifen zu vergeuden. Ausnahmen von diefem Grundfate werden nur für die Mitglieder bes Redaktionsausschusses gemacht, benen eine freiere Aussprache in der ihren Namen mit tragenden Zeitschrift ermöglicht werben muß. Selbstverständlich schließt unfer Grundsat die Führung einer rein miffenschaftlichen Diskuffion (in Form von Auffähen oder Miscellen) in den Spalten unferer Zeitschrift nicht aus. Bir ent= icheiden über ihre Bulaffung nach benfelben Grundfagen, nach denen wir über alle übrigen uns angebotenen Beitrage entscheiden. Der Berant= wortung, die diese Praxis uns auferlegt, sind wir uns wohl bewußt, glauben sie aber tragen zu können — auch im vorliegenden Falle, wo unfer Vertrauen zu dem rein wissenschaftlichen Beifte der Oppermannichen Besprechung auch durch die Antwort seines Gegners nicht erschüttert worden ift. Die Redaktion.

## Das alte Preußen.1)

Bon

## Max Lehmann.

Der brandenburgisch-preußische Staat war ein Aggregat von Brovingen und Provingeniplittern, die ursprünglich nichts gemeinfam hatten als die Berson des Monarchen und beffen Sof. Im Laufe von anderthalb Jahrhunderten war ein gemeinsames Heer, Beamtentum, Steuerwesen und Recht entstanden, aber allerorten behauptete noch der provinziale Gedanke einen breiten Raum. Er durchsetzte die höchste Berwaltungsbehörde, das Generaldireftorium, wo es einen Minister für Brandenburg, Pommern und Sudpreugen, einen für Oft-, Beft- und Reuostpreugen, einen für Schlesien, einen für die niedersächsischen und westfälischen Provinzen, einen für Ansbach-Bayreuth und Neuschatel gab. Er beschränkte die Wirksamkeit des Landrechts, das nur subfibiare Beltung hatte. Es gab Provinzen mit und Provinzen ohne Rantonreglement, und das Kantonreglement war wieder in Schlesien ein anderes als in Brandenburg und Pommern. Rechte der Katholiken waren in Gelbern und Schlesien andere als in Brandenburg und Pommern; bort war die römische hierarchie anerkannt, hier ausgeschlossen. Die Bolle und Atzisen waren diesseits der Weser wesentlich verschieden von denen jenseits des Flusses. Maß, Gewicht und Scheidemunze wichen voneinander ab. In der einen Provinz war der Abel von der

<sup>1)</sup> Aus dem demnächst erscheinenden zweiten Teile der Biographie Steins.

Grundsteuer jrei, in der anderen ihr unterworfen. Es gab feine für alle Provinzen verbindliche Gefetsammlung. Provinzenweise empfing der Monarch die Huldigung seiner Untertanen. Bezeichnendste ist, daß es gar keinen allgemein anerkannten gemeinsamen Namen für dies Gemeinwesen gab. Es ist ein Irrtum, wenn man annimmt, diefer Rame jei Preußen gemefen: das ist erst eine Neuerung der Zeit, von der wir reden wollen. Damals bezeichnete man mit "Preußen" nur die Provinzen, welche heute "Oftpreußen" und "Westpreußen" beißen. Wenn man die Besamtheit der unter dem Szepter der Hohenzollern stehenden Provinzen benennen wollte, so bediente man sich in der Regel einer Umschreibung: "Alle Seiner Königlichen Majestät Brovincien und Lande." Die für die meisten Provinzen gultige Ediftensammlung nannte sich "preußisch=brandenburgisch", das AU= gemeine Landrecht erging für die "preußischen Staaten". Preußen machte, um mit General Schulenburg zu reden, einen föderativen Staat aus oder, wie es ein anderer Anhänger der alten Ordnungen, General Bulow, ausführlicher bezeichnete: "Der Staat war von jeher in seinen einzelnen Teilen durch herkommen, Berfassung und innere Ginrichtung getrennt. Da nun keine Ginheit im Staate existierte, so konnte auch kein eigentlicher Nationalgeist hervorgebracht werden."

Dberhaupt des Staates war der König. In ihm, verstündete das Landrecht, vereinigen sich alle Rechte und Pflichten des Staates gegen seine Bürger. Ihm stand das Recht zu, die Gesetz zu geben, auszulegen und wieder aufzuheben. Mehr noch: die Idec war, daß er das Ganze auch persönlich regiere und die Beamten vom höchsten bis zum untersten nur die Vollsitrecker seiner Beschle seien; insosern gipselte das monarchische System in der Institution des Kabinetts. Nachdem die Geldwirtschaft über die Naturalwirtschaft gesiegt hatte, waren die Finanzen der eigentliche Nerv des Staates. Über sie hatte nur der König eine vollständige Übersicht; der Generaletat der Einsnahmen und Lusgaben war nur in seinem Kopse; es gab keine Generalkasse.

Nicht immer war der brandenburgisch preußische Herrscher unumschränkt gewesen. Er hatte, wenigstens in den zu Deutsch= land gehörigen Provinzen, Kaiser und Reich über sich gehabt, er war durch die Stände, deren es in jeder Provinz gab, be=

ichränkt worden. Einst besaßen sie auch im Diten die Stellung, von welcher ihre Standesgenossen im Westen so viel mehr gerettet hatten. Sie bewilligten die Steuern. Sie waren die geborenen Ratgeber bes Landesherrn. Sie wirften mit in den Angelegenheiten feines Sauses, bei Erbverbrüderungs- und Cheverträgen, bei ber Veräußerung von Domanen; auf dem Gebiete des Kirchen- und Schulwesens; in den auswärtigen Angelegenbeiten: bei Rriegserflärungen, Bundniffen, Schiffahrtsvertragen, Grenzberichtigungen; in allen Lehnssachen; bei der Gesetzgebung und bei der Rechtsprechung; bei der Sorge für die öffentliche Wohlfahrt, der "Polizei" im weitesten Sinne des Wortes. Häufige Landtage erhielten das ständische Leben wach, Recesse, die den Landesherrn verpflichteten, verbürgten die ständischen Rechte. Sest aber gab es in vier großen Provinzen des Staates: in Schlesien, Wesipreußen, Südpreußen und Neuostpreußen weder Landtage noch Rezesse. In den übrigen Provinzen wurden beim Regierungsantritt eines neuen Monarchen die alten Rezesse anerkannt, auch Friedrich Wilhelm III. hat es getan. Noch der letzte der furmärkischen Landtagsabschiede, die er damals zu halten versprach, bestimmt, daß der Landesherr keine wichtige Sache, an der des Landes Gedeihen oder Berderben gelegen, ohne den Beirat der Stände verhandeln solle; aber wie wenig entsprach dem die Wirklichkeit. Die kurmarkischen Stände hatten ein Kredit= institut, eine kleine Rasse zur Ausgleichung der Borspannlaft, eine Feuersozietät, die Sypothefenregistraturen und Austalten zur Berpflegung der Landarmen und Invaliden, außerdem wirkten fie mit bei ber Fouragelieferung: weiter nichts, und boch waren sie unter den östlichen Provinzen am besten gestellt. Sonft mar meist die einzige regelmäßige Tätigkeit ber Stände die Huldigung, bei ber sie herkömmlich Beschwerben und Wünsche äußern durften.

In jenen Rezessen hatten die Stände sich gegen Nißbrauch des landesherrlichen Regiments zu sichern gesucht. Seitdem hatte die Monarchie dem Individuum auf wichtigen Gebieten, dem der Religion, der Literatur und des Rechtes, eine gewisse Bewegungsfreiheit gewährt. Es galt Toleranz, die freilich noch nicht überall und durchweg die Ausübung staatsbürgerlicher Rechte von sirchslichen Bedingungen befreit hatte. Die prätentiven und repressiven Maßnahmen gegen die Literatur waren zwar seineswegs beseitigt,

aber gegen früher vermindert und gemildert. Bedeutsame Schritte waren geschehen, um die Unabhängigkeit der Justiz wenigstens auf dem Gebiete des Privatrechts zu verbürgen.

Die Stände waren aus der Zentral= und Provinzialverwal= tung verdrängt, dagegen war ihnen in den niederen Berbänden ein großer Einfluß gelassen worden. Sie waren ihrer politischen, aber nicht ihrer sozialen Funktionen entkleidet. Im Gegenteil, das ganze Gemeinwesen ruhte auf den beiden Grundgedanken, daß die Besähigung, wie zur Monarchie, so auch zu den übrigen Berusen erblich sei und daß die Ausgabe des Staates sei, die Schranken zwischen den Berussständen aufrecht zu erhalten. Damit verband sich dann von selbst die Tendenz, die Arbeit überhaupt von Obrigkeit wegen zu beaussichtigen und zu organisieren, was wieder nicht möglich war ohne ein Heer von Beamten und anderen zur Beaussichtigung der Arbeit bestellten Bertrauenspersonen.

Wie in allen protestantischen Staaten galten, da die Geists lichkeit als ein bloßes Amt angesehen wurde, nur drei Stände: Abel, Bürger und Bauern.

Ihr Unterschied trat in der Einteilung der Brovingen zu Tage. Ursprünglich standen die Domanen direkt unter der Kriegsund Domanenkammer, und dies war noch immer in Oftpreußen ber Kall; die Städte maren zu besonderen steuerrätlichen Kreisen zusammengefaßt: die landrätlichen Rreise umfaßten nur die Ritterauter. Jest war die landrätliche Kreiseinteilung im Vordringen begriffen. Der Landrat wurde von den Ritterautsbesitzern gemählt, und zwar bergestalt, daß die Regierung aus mehreren vorgeschlagenen Kandidaten einen nominierte; die Vorschrift war, daß er vor Antritt seines Amtes sich einer staatlichen Prüsung zu unterwerfen hatte, doch wurde dies nicht durchweg befolgt. Jeder Areis hatte seinen Areistag, an dessen Beratungen nur die adligen Besitzer von Rittergütern und einige Deputierte der Regierung Teil nahmen. Seine Hauptaufgabe war die Erhebung ber ländlichen Steuern. Denn die gesamte Steuerverfassung des Staates war auf den Unterschied zwischen Stadt und plattem Lande gegründet: die Städte brachten die Afzise, das platte Land die Grundsteuer auf.

Noch war der Ackerbau die Beschäftigung der überwältigens den Mehrheit der Nation, so daß bei weitem das meiste auf das platte Land ankam. Hier nahm nun das Landrecht als Regel an, daß jede ländliche Gemeinde eine Gutsherrschaft habe. Solcher Gutsherrschaften gab es zwei Arten, die Domänen und die Rittergüter, sie verliehen den östlichen Provinzen des Staates das Gepräge, und zwar die letzten noch mehr als die ersten.

Als das preußische Königtum über die Stände gesiegt hatte, jak, wenige Ausnahmen abgerechnet, auf den Domänen wie auf den Kittergütern eine unfreie, frondende, mit beschränktem Eigentum ausgestattete Bauernbevölkerung. Gar manche Verordnung war seitdem zu Gunsten der Domänenbauern ergangen, und auch den Privatbauern war der königliche Schutz nicht vorenthalten worden. Aber die Hauptabsicht war dabei gewesen, die Bauern als Ganzes und als Stand zu erhalten, die Zahl der Bauerhusen nicht zu vermindern. Hielt man sich an den einzelnen Bauer auf den Rittergütern, so war seine Lage durchaus die eines Staatsbürgers zweiter Ordnung.

Die Rittergüter führen den Namen Dominium, und in der Tat waren sie nichts anderes als kleine Fürstentümer: Immunistäten, vor denen die sonst so eifrige Hand des Staates Halt gemacht hatte.

Die Bauern heißen Untertanen, der Ritterautsbesitzer beißt Herrschaft. Sie sind ihm, wie es im Gesethuch des Staates beißt, Treue, Ehrfurcht und Gehorsam schuldig; er darf von ihnen das eidliche Angelöbnis der Treue und Untertänigkeit fordern. Die Treue hat Gegenseitigkeit zur notwendigen Boraussetzung, und so fehlt es denn nicht an Pflichten, die der Gutsberrschaft auferlegt werden. Sie muß sich ihrer Untertanen in vorkommenden Notfällen annehmen, sie gegen Wucher und Übervorteilung sichern, den noch nicht Angesessenen Gelegenheit zum Erwerbe ihres Unterhalts verschaffen, für eine aute driftliche und firchliche Erziehung der Kinder sorgen. Aber wie lang ist im Bergleich hiermit die Bflichtenreihe der Unterthanen. Sie burfen das Sut ohne Bewilligung der Herrschaft nicht verlassen. Entwichene Untertanen samt ihren auswärts geborenen Rindern kann die Herrschaft überall und zu allen Zeiten aufsuchen und zur Rückfehr nötigen. Die Untertanen muffen die herrschaftliche Genehmigung zur Heirat nachsuchen: diese barf versagt werden, wenn die Braut wegen Liederlichkeit, Kaulheit und Widerspenstigkeit bekannt oder wenn sie wegen förperlicher Gebrechen unfähig ist, den ihr obliegenden Arbeiten gehörig vorzustehen. Wer ohne berrichaftliche Erlaubnis heiratet, verfällt Gefänanisstrafen ober Strafarbeiten. Die Kinder der Untertanen fonnen ohne ausdrückliche Erlaubnis der Gutsherrichaft meder ein bürgerliches Bewerbe erlernen noch ein Studium ergreifen. Gutseinwohner, die sich als Tagelöhner nähren, muffen, auch wenn sie nicht dienstyflichtig sind, der Butsherrschaft vor anderen gegen gesetmäßigen Tagelohn arbeiten. Die Kinder aller Untertanen, die in fremde Dienste gehen wollen, muffen sich zuvor der Herrichaft anbieten; jum Auswärtsdienen bedürfen fie eines Erlaubnisscheins der Herrschaft, der in der Regel nur auf ein Jahr erteilt Die Herrschaft kann faules, unordentliches und widerspenstiges Gesinde durch mäßige Züchtigungen, die Bauern und deren Frauen durch Gefängnis oder Strafarbeit zu ihrer Pflicht anhalten. Die Untertanen dürfen ohne Einwilligung der Berrschaft keine Schulden machen, ihre Grundstücke weder verviänden noch veräußern. Die Herrschaft tann die Erlaubnis zur Beräußerung verjagen, wenn es dem vorgeschlagenen neuen Befiger an Vermögen und Tüchtigkeit zur Wirtschaft und Leistung ber Dienste fehlt; aus demselben Grunde fann sie einem Erben die Annahme des Gutes verweigern. Unter mehreren Miterben fann sie bemienigen, ben sie für den Tüchtigsten halt, das But zuwenden. Sie kann den Untertan zum Berkaufe seines Gutes nötigen, wenn er ce durch liederliche Wirtschaft ruiniert, wenn er das aufgenommene Darleben verschwendet, wenn er sich aufjässig oder respektwidrig benimmt; sie kann ihn anhalten, das But einem anderen tüchtigen Wirte zu überlassen, wenn er durch hohes Alter oder unbeilbare Krantheit außer Stand gesetzt wird, der Wirtschaft ferner gehörig vorzustehen; sie braucht ihn nicht im Befite feines Butes zu laffen, wenn er zu mehr als einjähriger Zuchthaus= oder Festungsstrafe verurteilt ist. Der Berrschaft stehen die Sand- und Spanndienste des Untertanen zur Berfügung, hier gemeffen, bort ungemeffen, hier nach Tagen, bort nach Adermaß berechnet, hier auf Hofarbeit beschränkt, dort auch auf den Forst oder die Jagd oder den Markt oder die Reise oder das Botenlaufen ausgedehnt, hier in Natura geleistet, bort in eine Geldzahlung verwandelt. Wer die Entlaffung aus ber Untertänigkeit verlangt, hat sie bei der Herrschaft zu suchen,

die sie ihm nur in bestimmten, durch das Gesetz bezeichneten Fällen zu erteilen braucht; die schon dienstfähigen, über 14 Jahre alten Kinder ist sie nur dann verpflichtet, mit ihren Eltern abziehen zu lassen, wenn ihr der Verlust durch die Familie des neu anziehenden Wirtes ersetzt wird. In der einen oder anderen Provinz hat der Abziehende obenein noch Loslassungsgeld und Abschb zu bezahlen. Nicht einmal der Kriegsdienst hebt die Untertänigseit auf; nur wer es zum Offizier bringt, wird das durch srei und bedarf keiner Entlassung; Feldwebel und Wachtsmeister müssen unentgeltlich entlassen werden.

Aber die Rechte des Gutsberrn reichen weiter. In einigen Brovinzen hat er mit seinen Brauereien und Brennereien ein Awangsrecht gegenüber den Unterthanen: sie müssen Bier und Branntwein von ihm entnehmen. In der Regel hat er das Recht, zu jagen. In der Mehrzahl der Provinzen ift er von der Grundsteuer ganz befreit, in den übrigen hat er einen geringeren Prozentjaß zu zahlen als der Bauer; an die Stelle der alten Rossedienste, welche der Acchtstitcl dieser Exemtion gewesen, ist das bescheidene Aquivalent des Lehnskanons getreten. Bon der Afzise ist er nicht nur auf seinen Landautern, sondern auch für scine städtischen Besitzungen eximiert; ebenso von den Böllen. Wenn er bei der Steuerzahlung seine Untertanen nötigenfalls vertreten muß, jo ergibt sich dies konsequent daraus, daß sie kein echtes Eigentum haben. Er übt firchliche Rechte. Als Patron der Gutstirche nominiert er den Geistlichen und den Küster; mit jeiner Familie wird er ausdrücklich in das Kirchengebet einge= schlossen, zuweilen auch Kirchentrauer für sie angelegt. Er übt Auf der anderen großen Gütergruppe des staatliche Rechte. platten Landes, den Domänen, waren, nachdem die Verpachtung Eingang gefunden hatte, ursprünglich die Sobeiterechte, Berichtsbarkeit wie Polizei, mit verpachtet worden. Dabei hatten sich aber so viel Übelstände ergeben, daß wenigstens die Rechtspflege den Domänenpächtern entzogen und besonderen Gerichten, "be= ständigen Justizämtern", anvertraut war. Dem Ritteraute= besitzer war beides, die Polizei und die Gerichtsbarkeit, gelassen worden.

Dadurch erst vollendete sich seine Machtstellung; namentlich die Patrimonialgerichtsbarkeit erscheint als der Schlußstein des ganzen Baues. Wohl war der Gesetzgeber bemüht, sie einzu=

schränken und zu beaufsichtigen, aber die Substanz taftete er nicht Der Gerichtsherr konnte seine Gerichtsgesessenen, sogar ganze Gemeinden in seinen eigenen Gerichten belangen. das Gesethuch hinzufügte: "Er muß sich aber alsdann alles Ginfluffes auf die Direktion und Entscheidung des Brozesses enthalten", so lag darin eine Kritik des Instituts, wie sie schärfer gar nicht gedacht werden konnte. Der Gerichtsherr selbst konnte wider seinen Willen in seinen eigenen Gerichten nicht belangt werden, ebensowenig seine Kinder, Chegatten und andere Familien-Haus- und Wirtschaftsbediente, Gesinde und Bächter waren, wo nicht Provinzialgesetze oder besondere Berträge entgegenstanden, der Batrimonialgerichtsbarkeit unterworfen. Gerichtsherr hatte zwar die Rosten der Gerichtsbarkeit zu tragen, doch wurde er dabei von den Gerichtsgesessenen unterstütt. zog die Sporteln und Gebühren; die Strafen, teils mit, teils ohne Beschräntung der Summe; die Schutz-, Lehn- und Loslassungsaelder.

Jede Einrichtung wird durch die Schwerkraft der Idee, welche sie geschaffen hat, geleitet und bestimmt. Man versteht, daß die Rittergutsbesitzer, einmal im Besitze dieses Stückes der Souveränität, über die ihnen auferlegten Beschränkungen hinfortschritten und daß gar manches königliche Justizkollegium, selbst zum Teil aus Adligen bestehend, ihnen dabei durch die Finger sah. Den gesetlichen Bestimmungen zum Trot wählten die Gerichtsherren sich zu Gerichtshaltern beliebige Justizbeamte, besoldeten und versabschiedeten sie nach ihrem Gutdünsen, brauchten sie auch (was übrigens im Gesetz nicht ausdrücklich verboten war) als Konsulenten in ihren Rechtsangelegenheiten. Wie es unter diesen Umständen mit dem Rechte der Bauern in all den Fällen bestellt war, wo der Patrimonialrichter zwischen Gutsherrschaft und Gutsunterstanen zu entscheiden hatte, kann man sich vorstellen.

Nach alledem überrascht es einigermaßen zu hören, daß die Dorsgemeinden doch noch eine Selbstverwaltung besaßen, die freislich stark genug beschränkt war. Der Vorsteher, Schulze oder Dorsrichter genannt, wurde von der Gutsherrschaft nominiert, wenn nicht etwa das Umt mit dem Besiße eines Gutes verbunden war. In diesem Falle mußte der neue Besißer eines solchen Gutes vor Antritt seines Umtes der Gerechtsobrigkeit zur Prüfung und Bestätigung vorgestellt werden; sehlte es ihm an den ers

forderlichen Eigenschaften, so war die Herrschaft berechtigt, einen Stellvertreter zu ernennen. Wichtige Handlungen: den Erwerb von unbeweglichen Gütern durch lästigen Vertrag, Pachtungen, Veräußerungen, Kontrahierung von Schulden, konnte die Dorfgemeinde nur mit Genehmigung der Gerichtsobrigkeit vornehmen. Das Allgemeine Landrecht bezeichnete zwar den Schulzen und die beiden ihm von der Gerichtsobrigkeit beigeordneten Schöppen als Dorfgericht, verbot ihnen aber, sich in die Entscheidung streitiger Rechtshändel zu mischen; sie dursten nur solche gerichtliche Handlungen, bei denen es auf bloße Beglaubigung ankam, vornehmen und außerdem kleine Strasen (bis zur Höhe eines Talers) für Übertretungen der Dorf-Polizeiordnung verhängen. Alles übrige unterstand auf den Rittergütern der Polizeis und Gerichtsgewalt des Besitzers.

Diese Rechte des Ritterauts, an sich in einem modernen Gemeinwesen höchst außerordentlich, murden es erst recht dadurch, daß fie grundfätlich einem einzelnen Stande, dem Adel, vorbehalten waren. Die Idee war, daß geradeso wie die Masse der Bauerngüter dem Bauernstande, die der Rittergüter dem Adel vorbehalten bleiben follte. Diesem Zwecke diente gleichermaßen die Institution der Kamilienfideikommisse wie die Einsetzung des Normaljahrs 1740, durch welches die Rechtsansprüche des Fistus auf entfremdetes Domänengut beschränft wurden. Der Ubergang eines Ritterauts in burgerliches Eigentum galt als Ausnahme und Notbehelf. Eine besondere Erlaubnis des Monarchen war dazu erforderlich, und dem neuen burgerlichen Besiger ftanden die sogenannten persönlichen Shrenrechte des Ritterautes nicht zu (es sei denn, daß sie ihm in der Konzession ausdrücklich mit über= tragen murden): weder die Jagdgerechtigkeit noch die Gerichts= barkeit noch die Batronatsrechte noch das Stimmrecht auf Kreisund Landtagen. Eingehende, sorgfältig berechnete Bestimmungen begunftigten die Ruckfehr folcher Guter in adligen Besitz. was für Rechte bejaß der Adel außerdem. Er hatte einen erimierten Gerichtsftand: nur dem bochften Gerichte der Proving mar er unterworfen. Er war, wie es hieß, zu den Ehrenstellen im Staate, wozu er sich geschickt gemacht, vorzüglich berechtigt: ein Euphemismus, welcher bebeutete, daß die Burgerlichen von der überwältigenden Mehrzahl der Offizierstellen und von den gohen Amtern in Berwaltung und Diplomatie ausgeschlossen

waren. Das Gejetz nannte ben Abel geradezu den ersten Stand im Staate und sorgte für die Reinerhaltung seines Blutes. Nicht nur, daß es den stiftsmäßigen Adel mit seinem Nachweise vollbürtiger Ahnen beiderlei Geschlechts aufrecht erhielt, es verfügte auch schlechthin für den ganzen Adel: "Mannspersonen von Adel können mit Weibspersonen aus dem Bauer- ober geringeren Bürgerstande feine Che zur rechten Sand schließen." Bu ungleichen Ghen eines Abligen konnte das Landes-Juftigkollegium der Proving Dispens erteilen, wenn der Nupturient nachwies, daß drei seiner nächsten Verwandten desselben Namens und Standes einwilligten; sonft nur der König selbst. Wie sehr wurde der Adel durch die ihm gewährte Erlaubnis, Ghen gur linken Sand einzugeben, dem Monarchen angenähert, wie febr. wie beleidigend deutlich forgten andere Bestimmungen für Bertiefung der Kluft zwischen ihm und den niederen Ständen. Wer mit Verschweigung oder Verleugnung jeines abligen Standes in eine Zunft oder Innung eintrat und bürgerliche Gewerbe trieb, ging seiner abligen Rechte verluftig. "Noch mehr", hieß es im Gesethuche weiter, "findet dieses statt, wenn jemand von adliger Geburt eine unehrbare oder auch nur eine folche Lebensart wählt, wodurch er sich zu dem gemeinen Volke herabsett." Da war es benn nicht zu verwundern, daß die groben Berbrechen, die troß aller Reinheit des Blutes doch auch innerhalb des "erften" Standes begangen wurden, nur durch Ausstogung des Berbrechers gefühnt werden konnten. Welcher der übrigen Stände. ob der höhere Bürgerstand oder der niedere Bürgerstand oder der Bauernstand, den Ausgestoßenen in seine Mitte aufzunehmen hatte, darüber bestimmte das sonst jo ausführliche Gejetbuch des Staates nichts. Den vielen, dem Adel vorteilhaften Privilegien standen im Grunde nur zwei gegenüber, die er als Fesseln empfunden haben wird: bas Berbot, Bauernhufen einzuziehen, und die Ausschließung von der Domanenpacht, offenbar eine Nachwirkung des einst von ihm auf diesem Gebiete getriebenen Mikbrauchs.

Von den Herren des platten Landes und ihren Untertanen wenden wir uns zu dem Stande, von welchem das Gesetz sagte, er begreife alle Einwohner unter sich, die ihrer Geburt nach weder zum Adel noch zum Bauernstande gerechnet werden könnten, zum Bürgerstande.

Bereint hatten Abel und Bürger einst ihre ständischen Rechte formuliert und verteidigt; noch in dem letzen märkischen Rezeß werden Patrimonialgerichtsbarkeit und freie Ratswahl zusammen verbürgt, und in der Geschichte der preußischen Stände leben Oberst Kalckstein und Schöppenmeister Roth nebeneinander sort. Vereint waren sie aus der Provinzialverwaltung verdrängt worden. Aber wie verschieden behandelte nun der Sieger, das preußische Königtum, die beiden Besiegten. Dem Abel ließ er seine sozialen Privilegien und seine Selbstverwaltung in Gut und Kreis; die Städte verwandelte er in eine Art Domänen.

Zwar an der bestehenden Organisation der Arbeit wurde auch in den Städten grundsätzlich nichts geändert. Wo Zünfte waren, mußte jeder, der ein junftmäßiges Gewerbe treiben wollte, sich in sie aufnehmen lassen; sogar die Landhandwerker unter= lagen diesem Zwange. Wer ber Bunft ins Sandwerk pfuschte, verlor das erste Mal das Handwerkzeug, bei beharrlicher Wieder= holung wurde er aus dem Zunftdiftrift verwiesen. Reine Zunft durfte der andern Eingriffe in ihre Geschäfte tun. Die Zunft war der geborene Ratgeber der Obrigkeit in den Angelegenheiten des Gewerbes, 3. B. bei der Aufstellung von Taxen und der Unlegung von Fabriken. Ihr wichtigstes Recht aber bestand in der Ausbildung und Einsetzung der Träger des Handwerts. Wer Meister werden wollte, hatte bei ihr das Meisterstück abzulegen, über deffen Annahme oder Bermerfung die Mehrheit der Bunftgenossen entschied. Nur zünftige Meister hatten das Recht, Lehrburschen anzunehmen und Gesellen zu halten. Die Zunft sprach den Lehrling nach absolvierter Lehrzeit los und nahm ihn als Gesellen auf; sie führte die Aufsicht über die mandernden Bejellen, sorgte für sie im Falle der Erkrankung, bestimmte Lohn und Kostgeld. Wie auf dem Lande der Gutsberr, so war in ber Stadt der Meister sozusagen Priester der Organisation; er follte Lehrlinge und Gesellen zu guten Sitten und fleißiger Besuchung des öffentlichen Gottesdienstes anhalten, vor Lastern und Ausschweifungen bewahren; er durfte wenigstens die Lehrlinge mäßig züchtigen. Folgerecht nahm das Gesetz fast regelmäßig Partei für den Meifter. Beniger geschloffen als das Sandwerk war der Handel; doch hatte da, wo Raufmannsgilden oder Innungen bestanden, nur derjenige die Rechte eines Raufmanns, der in sie aufgenommen war. Was diese städtische Arbeitsorganisation von der des platten Landes unterschied, war zweierlei. Längst war sie durch Gewährung von Märkten und Messen, Ansiehung von Freimeistern, Gestattung von Ausnahmen für einzelne Städte und einzelne Handwerke, Konzessionierung von Fabriken durchlöchert, und über ihren Kest nahm der Staat ein viel weiter gehendes Aussichtsrecht in Anspruch als gegenüber seinen Lieblingen, den adligen Herren, "Die Zünste", bestimmte das Gesek, "können in ihren Versammlungen nichts beschließen, was allgemeinen Polizeizgesehen zuwider ist oder dem gemeinen Besten überhaupt nachzteilig werden könnte. Auch bleibt dem Staate das Recht, die bisherigen Innungsartikel nach den Ersordernissen des gemeinen Besten zu bestimmen und abzuändern."

Noch viel tiefer griff der Staat in die Verwaltung der Städte selbst ein. Auf den ersten Blick freilich schien die Einsbuße, welche diese einst so selbstbewußten Kommunen erlitten hatten, nicht erheblich. Überall war ihnen gelassen worden das Patronat über Kirchen und Schulen, die Verwaltung des Kämmereisund des Bürgervermögens, die Polizei in weitem Umfange, die Instiz. Es gab einen Magistrat, der gewählt wurde, es gab Repräsentanten der Bürgerschaft, das Gesesduch des Staates vindizierte der Bürgerschaft das Recht zu wählen, zu beraten und zu beschließen, die Bürger schwuren einen besonderen Sid und waren verpflichtet, städtische Ümter unentgeltlich zu übernehmen, auch andere persönliche Dienste der Gemeinde zu leisten. Aber mit einziger Ausnahme der wirklich autonomen Justiz war alles Fistion.

Der Magistrat wurde nicht mehr, wie in der Blütezeit städtischen Wesens, auf Frist, sondern auf Lebenszeit bestellt. Friedrich Wilhelm I. hatte einer großen Zahl von Städten die Ratswahl entzogen; seitdem dies durch seinen Nachfolger rückgängig gemacht war, ergänzte der Magistrat sich meistens selbst, die Bürgerschaft wirkte bei der Wahl kaum jemals mit. In den größern Städten ernannte der König auch jetzt die ersten städtischen Beamten. Sonst übte die Regierung sowohl bei den Magistratszgliedern wie bei den städtischen Unterbeamten das Bestätigungszecht, und sie ließ es durchaus nicht zu einer Formel hinabsinken; gar manchen Magistratsvorschlag lehnte sie einsach ab. Ihre Maxime war, so weit die Rechtsprechung nicht studierte Juristen ersorderte, möglichst gediente Soldaten, Offiziere und Wanns

schaften in die Stellen zu bringen: sie waren durch ihre Bersgangenheit an Gehorsam gewöhnt. Daneben hielt sie, dem eigenen Daseinsprinzip treu, möglichst auf Wahrung der Anciennität und auf Besoldung. Magistratsglieder, welche nebenbei ein Gewerbe trieben, sollten, weil darunter das Ansehen des Amtes litte, nicht geduldet werden. Übrigens erstreckte sich das für den Osten so charakteristische Übergewicht des platten Landes tief in das städtische Wesen hinein. Neben Immediatstädten gab es zahlreiche Mediatstädte; sie standen unter einer Grundherrschaft, welche dann meist das Recht hatte, den Magistrat zu bestellen. Gar manche Stadt war auf diese Weise unter die Patrimonialgerichtsbarkeit eines adligen Herrn geraten.

Die beiden sozialen Schichten, aus denen sich also die Stadt= verwaltung vornehmlich erganzte, waren die Militaranwärter und die Juristen. Jene waren, da damals Bensionierungen in jüngeren und mittleren Jahren jelten vorkamen, fast durchweg Invaliden, für welche die städtischen Amter nur die Bedeutung einer Sinekure "Ein solcher gedienter Rrieger", berichtet aus eigener hatten. Anschauung einer der Urheber der neuen Ordnung, "glaubt, er habe den Staat in seiner früheren Bestimmung durch seine Dienste zu seinem Schuldner gemacht und sieht den erhaltenen Zivilposten nunmehr als einen bequemen Seffel an, auf bem er sanft ausruhen könne". Und wenn er eine höhere Auffassung von seiner Pflicht hatte, jo jand er sich durch körperliche und geistige Gebrechlichkeit sowohl wie durch unzureichende Sachkenntnis in seinem Wirfen gehemmt; jo fielen benn, wenigstens in ben kleinen Städten, die Beschäfte den Richtern zu. Sie sind, versichert derselbe Berichterstatter, die Vormünder der Magistrate geworden. "Die Rlage ist allgemein, daß sie mit ihren Schreibern alle Ge= schäfte von Belang einseitig abmachen und die übrigen Magistratspersonen nach Gefallen nur brauchen, um Berantwortlichfeit und unangenehme Beschäfte abzumälzen". Dabei war ihre Recht= sprechung oft nichts weniger als mustergültig. Schlecht bezahlt wie die Justizbürgermeister der kleinen Städte waren (eine Bejoldung von 100 Talern gehörte zu den Seltenheiten), nahmen fie Justitiarate in der Nachbarschaft an, mas dann zur Berichleppung der Prozesse führte. Andere halfen sich mit uner= laubter Sportulierung, wohl gar mit Eingriffen in die Pupillenund Depositenfassen.

Von der Bürgerschaft ist wenig zu sagen. Sie scheint nicht einmal allerorten eine Vertretung gehabt zu haben. Wo es eine solche gab — das Allgemeine Landrecht nennt sie Repräsentanten, der wirkliche Name war nach den Provinzen verschieden — ist oft der Sat des Allgemeinen Landrechts auch auf sie angewandt worden, daß das Wahlrecht der Gemeinde durch den Magistrat ausgeübt werde. Jedenfalls vertraten sie nicht die Bürgerschaft als solche, sondern die Zünfte und übrigen in der Gemeinde befindlichen Korporationen; mit deren Vorstehern hatten sie Ruckiprache zu nehmen. So habe es, bemerkt unier Reuge, wenigstens in den großen Städten einen Schatten von Repräsentation gegeben, aber etwas Butes vermag er von ben bei ihr beteiligten Zünften nicht zu vermelden: er wirft ihnen einen erbärmlichen Beift der Einseitigkeit, des Awiespaltes und des Eigennuges vor. Danach hatte man es nicht zu bedauern, daß die Wirksamkeit der Stadtverordneten (wir wollen diese spezifisch brandenburgische, jpäter verallgemeinerte Bezeichnung vorwegnehmen) so beschränkt Die Nechte, die ihnen das Gesethuch des Staates zusprach, sind, wie sich nachweisen läßt, nicht einmal durchweg respektiert worden, ebensowenig freilich die den Zünften und Korporationen vorbehaltene Mitwirfung bei der städtischen Bermaltung. Übrigens galten die Stadtverordneten für Beamte der Stadt und wurden von ihr in der Regel, wenn auch äußerst bescheiden, besoldet.

So abhängig der Magistrat seiner Zusammensetzung nach von der Regierung war, die eigentliche Verwaltung der Stadt ließ sie ihm nicht. Es hatte seinen guten Grund, wenn das Gefetz den Einwohnern des platten Landes Treue, Chrfurcht und Gehorsam gegen die Ritterautsbesitzer einschärfte, dagegen das Verhältnis innerhalb der Stadtmauern auf die fühle Formel brachte, daß die Bürger dem Magistrat als dem Borsteher der Stadtgemeinde in Polizei- und Gewerbeangelegenheiten unterworfen seien und der Magistrat verbunden sei, seinen Bürgern Schutz und erforderlichenfalls Beiftand zu leisten. Er ftand eben unter ber Vormundichaft bes Steuerrats, dieser wieder stand unter der Rammer, welche ihrerseits vom Provinzialdepartement instruiert wurde. So wurden, flagt unser Autor weiter, Kontrollen über Kontrollen gehäuft, nicht einmal einen Brozeß durfte der Magistrat ohne Erlaubnis der Regierung führen, und schließlich mußte oft jogar der König selbst entscheiden: nicht nur über die Kämmereis

etats sämtlicher Städte, welche (wie die Domanenetats) alle jechs Jahre neu aufgestellt wurden, sondern auch über jede außerordentliche Ausgabe: über Gehaltszulagen von wenigen Talern, Berautungen für das Stellen der Stadtuhr, Anschaffung von Sprigen und Wagen, Bau von Bruden und Dammen, Berbefferung des Strafenpflafters; es tam vor, daß der Ronig darüber zu entscheiden hatte, ob jemand neben dem Totengräberdienst die Anwartschaft auf die Nachtwächterstelle behalten sollte. Und wie groß murde die Arbeit der Ober-Rechnungsfammer dadurch, daß sie alle städtischen Rechnungen zu prüfen und zu dechargieren hatte. Die lette Absicht, hinter welche alles andere zurücktrat, mar, nicht nur die an den Toren und auf den Backhöfen der Stadt erhobene Steuer der Afzise möglichst zu steigern, jondern auch einen Überschuß aus den rein städtischen Ginfünften zu gewinnen, sei es auch auf Kosten bringender Rulturaufgaben. Obwohl noch die Raffen der unter städtischem Batronat stehenden Kirchen, zuweilen bis zur Insolvenz, herangezogen wurden, ließ namentlich Armen- und Schulwesen sehr viel zu wünschen übrig.

Noch mehr drückte auf den Bürger eine andere Vormundschaft, die des Militärs. Seitdem Friedrich Wilhelm I die Reiterei in die Städte verlegt hatte, waren sie die ausschließlichen Barnisonen des Heeres geworden. Man darf sagen, daß, wenn die eine Sälfte der Stadtverwaltung den Zweck hatte, die Finanzen des Staates zu verbessern, die andere den Bedürfnissen des Heeres dienstbar gemacht war. Da, wo es keine oder nicht ausreichende Rasernen gab (und sie wurden sehr allmählich gebaut), hatte der Bürger den Soldaten zu beherbergen. Im engsten Zusammenhang mit dieser Pflicht stand die Abgabe des Servis. Dafür, daß ber Soldat billige Berzehrung habe, sorgten Lebensmitteltagen, die gemeinsam von dem Magistrat und der Militärbehörde jest= gestellt wurden. Auch sonst war der Magistrat angewiesen, mit dem Militar zu forrespondieren. Gewiß, offiziell bestand nicht mehr das soldatische Mitregiment in allen Polizeisachen, wie es Friedrich Wilhelm I. eingeführt hatte, und oft genug gebot Friedrich II. seinen Offizieren, den Bürger nicht übel zu traktieren. Aber es war hier nicht anders als bei den Privilegien der Rittergutsbesitzer: das Prinzip wirkte durch seine Konsequenz weiter. Die Offiziere, als die Ersten im Staate anerkannt und fich fühlend,

mißachteten wie alle übrigen Stände so auch den Bürger, die brutal veranlagten setten Gedanken in Worte und Taten um. Stein selbst hatte mehr als einmal die Überhebung des Wilitärs zu kosten bekommen, und er war doch Reichsfreiherr. Es beruht auf dem unansechtbaren Zeugnis eines Zeitgenossen, daß in den kleinen Städten kein rechtlicher und tüchtiger Bürger sich dazu verstehen wollte, den Posten eines Bürgermeisters oder Ratsherrn anzunehmen, weil der Garnisonchef es sich herausnehmen durfte, ihn in ein untergeordnetes Verhältnis zu stellen, ihm grobe Vorwürse zu machen, ihn mitunter wohl gar zu mißhandeln.

Da drängt sich die Frage auf: weshalb in den Städten diese unbedingte Abhängigkeit von der zivilen und militärischen Bureaukratie und auf dem Lande eine wenig beschränkte Bewegungsfreiheit für die Ritterautsbesitzer?

Man versteht das ganze System recht nur, wenn man es von der militärischen Seite aus betrachtet. Die brandenburgischpreußischen Herrscher unternahmen es, ihren Rleinstaat in eine Großmacht zu vermandeln; sie betraten die Bahn der Eroberung. Damit war eine ständische Beichränkung der Monarchie unvereinbar; dazu war ein stehendes heer unentbehrlich, das wieder stehende Steuern und stehende Behörden gur Boraussegung hatte. Als Schule für das Offizierkorps diejes Heeres, das, wenn es jeinen Zweck erreichen sollte, nicht klein sein durfte, bot sich wie von selbst das Rittergut dar, das ja ebenfalls die Schöpfung einer militärischen Aftion war, der Ausdehnung deutschen Bolkstums gen Often. Die Privilegien der Ritterguter erscheinen in diesem Zusammenhange als der Dank, den die Monarchie ihren Besitzern für den auf dem Exerzierplat und dem Schlachtseld geleisteten Beistand erwies. Was der Adel für das Offizierkorps, waren die Bauern für den Mannschaftenbestand; um die Kadres zu füllen, mußten die Bauernhufen intakt und gegen die Annexionsgelufte der Ritterautsbesitzer gesichert bleiben. Die Abschließung des dritten Standes, dem von der nationalen Wirtschaft zufiel was übrig blieb und der, so weit er auf den Namen eines Bürgers Anspruch machen konnte, vom Kriegsbienst befreit wurde, ergab sich dann als etwas Selbstverständliches. Der Staat erscheint hier als ein immerwährendes Feldlager, der König als der Feldberr, der alles fieht und alles anordnet, die Adligen als seine Offiziere, die auch im Frieden darüber machen, daß die Diensttuer, Beurlaubten, Eximierten des Bauer- und Bürgerstandes Ordre parieren und die ihnen zugemessene Portion von Arbeit verrichten.

Zu einem Solbaten gehörte nach der Meinung der Zeit nur wenig Bildung. Begreiflich daher, daß die vielen Verordnungen über die Schulpflicht, die in Brandenburg-Breuken ergangen waren, nur dürftige Früchte getragen hatten. Bon den Städten war schon die Rede; schlimmer noch stand es auf dem Lande. Entfernt nicht in jedem Dorf eine Schule. Die Lehrer mangelhaft vorbereitet und erbärmlich bezahlt. Die Schulhäuser so beschränkt, daß der Unterricht meist in der Wohnstube des Lehrers erteilt wurde, wo zugleich die Familie ihre häuslichen Geschäfte besorgte; von einer Trennung der Kinder nach Alter und Wissen kaum die Rede. Die Lehrmittel kümmerlich. Der Unterricht, da die Eltern für das Erlernen von Schreiben und Rechnen ein höheres Schulgeld zu zahlen hatten, in der Regel auf das Lesen und die Religion beschränft. Der Schulbesuch im Winter schlecht, im Sommer fast allerorten die Schule geschlossen, weil die Eltern ihre Kinder in der Wirtschaft nicht missen zu können behaupteten. Und während sonst der Staat sich in Aufsicht und Bevormundung nicht genug tun konnte, ließ er hier die Dinge gehen, wie sie gingen. Die Beiftlichen faben im Schulmeister nur den Rirchen-Die Privatpatrone aber, die Rittergutsbesitzer, berichtet uns ein Renner der Auftande vor 1806, "hielten größtenteils die Bildung der Kinder des gemeinen Mannes für nachtheilig und glaubten ihr entgegenarbeiten zu muffen; sie taten daber für die Schulen wenig oder nichts".

Großes war diesem Gemeinwesen, das so ganz auf die Waffen gestellt war, geglückt. Aber eben nachdem es seine Stellung in der Welt eingenommen hatte, konnte auch die Aritik sich regen. Wie vertrug sich mit den Theorien des Jahrhunderts, die doch auch die Lebenslust des größten Hohenzollern waren, wie vertrug sich mit dem Naturrecht die kastenartige, an den Orient gemahnende Abschließung der Stände, die Bevorzugung des Adels, die Unspreiheit der Bauern, die Unmündigkeit der Bürger, der ganze von Obrigkeit wegen geübte Zwang zur Arbeit? Und nun vollends das physiokratische System mit seiner Abneigung gegen alle intermediären Gewalten, seiner Bevorzugung der Ackerbauer, seiner Verwersung aller Gewerbes und Handelsbeschränkungen, es drängte zu einem Umsturz von Grund aus.

Ein Erzeugnis dieser Periode des Schwankens ist das Allgemeine Landrecht. Nach dem Willen Friedrichs II. sollten ihm Vernunft und Landesgesetze zu Grunde gelegt werden, und die Redaktoren haben die in dieser Weisung liegende Inkonsequenz mit großartiger Konsequenz durchgeführt. Der Vorwurf, der gegen das zwei Dezennien jüngere französische Gesetzbuch erhoben ist, daß es an den Grundideen biege und drehe, mildere und absichwäche, er trifft in viel höherem Grade das Allgemeine Landrecht. Es war seine Stärke und seine Schwäche, daß es beiden, den Anhängern des Alten und den Vorkämpsern des Neuen, Wassen lieh, und es war wie geschaffen für ein Zeitalter des Übergangs zu neuen Ordnungen.

Die geheimen Neigungen seiner Redaktoren freilich galten, daran lassen Abschnitte wie etwa der über das Zunstwesen und die Patrimonialgerichtsbarkeit keinen Zweisel, dem Neuen. Und sehr bald fand dieses weitere Fürsprecher. Der Nachfolger Friedrichs II. richtete eine Behörde ein, das Ober-Kriegskollegium, die sogar auf dem eigentlich monarchischen Gebiete der Verwaltung die Unmöglichkeit des persönlichen Regiments erhärtete. Weit darüber hinaus gingen Vorschläge, welche allgemeine Steuerpflicht, Aushebung der Erbuntertänigkeit, Beseitigung der Zensur, volkstümliche Gestaltung des Heerwesens, Befreiung von Handel und Gewerbe, ja sogar eine Konstitution wollten. Wir haben ihrer schon gedacht und brauchen nicht auf sie zurücksommen, da sie sämmtlich ihr Ziel versehlt haben.

Desto mehr Beachtung verdienen die Tendenzen der Regierung Friedrich Wilhelms III. Es waren, immer abgesehen von der Wirksamkeit der beiden "westlichen" Reformer Heinitz und Stein, ihrer zwei: die eine ausgehend von dem Kabinett, die andere von dem preußischen Provinzialbepartement des Generaldirektoriums.

Friedrich Wilhelm III. ift nicht lange nach seiner Thronbesteigung von einem seiner Minister als eine Art Demokrat bezeichnet worden, und mehr als ein Autor hat ihm das wahre und eigentliche Verdienst der unter dem Namen von Stein und Hardenberg gehenden Resormen zugeeignet. Das eine ist ebeuso falsch wie das andere. Wir besitzen eine Denkschrift Friedrich Wilhelms aus der Zeit vor seinem Regierungsantritt, die eigenhändig geschrieben ist und Stimmung und Wünsche ihres Urhebers ungetrübt wiedergibt. Sanze Abschnitte lesen sich wie die wohlmeinenden Buniche eines tuchtigen, in bescheidenen burgerlichen Berhältnissen geborenen, später reich gewordenen Mannes, der von Geburtevorrechten nichts missen und sich ber Versuchungen des Reichtums und der Macht erwehren will. Die politischen Bedanken, die hier vorgetragen werden, find die der fridericianischen Monarchie, nur daß sich in der nachdrücklichen Betonung der Interessen des Ackerbaues die Einwirkung der Physiokraten bemerklich macht, und daß über die französische Revolution ein beinahe zustimmendes, im Munde eines Erbkönigs doch recht bemerkenswertes Urteil ergeht. Sicher unter der Ginwirkung der ihm gehaltenen Vorträge von Svarez, der einen so hervorragenden Anteil am Landrecht hatte, bemerkt der Thronfolger, es fei wohl fein Bunder, wenn gedrückte Untertanen, ihrer Regierung mude, sich zusammentun, um sich eine bessere Regierung zu verschaffen. Doch empfiehlt er teine einzige Maßregel der fpateren Reformzeit: er befaß eben Empfanglichkeit für volkstümliche Anderungen, war aber bei ihrer Durchführung der Geleitete, nicht der Leitende. In den ersten Jahren seiner Regierung mar fein Mentor jener Rabinettsrat Menden, den Stein als liberal denkend, gebildet, feinfühlend, wohlwollend, von den ebelften Gefinnungen erfüllt lobte; bei anderen Zeitgenoffen ftand er im Rufe eines Jakobiners, was aber kaum etwas anderes zu bedeuten hatte, als daß er von den Ideen des Jahres 1789 nicht unbeeinflußt geblieben war. Er hat ben König sagen lassen, feine Absicht fei, die eximierten Rlaffen zur Teilnahme an ben Lasten des Staats heranzuziehen; er hat die Beseitigung der Binnengolle vorgeschlagen. Das war wohl der wichtigste Bunkt in der von ihm entworfenen, sonst nicht eben tief gebenden Instruftion für die Kinanzkommission des Jahres 1798, deren Berufung das eigene Werk des Königs war. Sie sollte, so bestimmte Friedrich Wilhelm, alle Zweige der Staatsverfassung prufen, die Mittel zur Abstellung der eingeschlichenen Migbrauche ausfindig machen, schließlich ihm das Fazit ihrer Beratungen porlegen, er wollte dann selbst untersuchen und das, mas richtig und anwendbar sei, einführen. Mancher aute Vorschlag ist wirklich von den Mitgliedern der Kommission gemacht, aber dies war, nachdem die Schriften der Physiofraten, die Reden und Gesetze der französischen Revolution die Welt mit Reformideen geradezu überschüttet hatten, kaum noch ein Verdienst; jest galt es, Worte

in Taten zu verwandeln. Sehr bescheiden aber war das Ergehnis dieser Beratungen: die bisher eximierten Klassen wurden nur der Abgabe von ausländischen Waren sowie den bei der Getreibeausfuhr erhobenen Bollen und Gebühren unterworfen. War der Versuch einer allgemeinen Reform gescheitert, so glückte dem Kabinett, das nach Menckens Rücktritt von Beyme, auch einem Mitarbeiter am Landrecht, geführt wurde, manches Einzelne. Dadurch, daß es auf Zusammenlegung der vielen Jurisdiktionen zu Areisgerichten drang, arbeitete es an der Überwindung des Gegensates von Stadt und Land. Dadurch, daß ein Minister zum Generalkontrolleur der Finanzen bestellt und mit der Aufgabe betraut wurde, alljährlich eine Übersicht über sämtliche Einnahmen und Ausgaben vorzulegen, fiel abermals fozusagen eines der bisherigen Reservatrechte des Monarchen. Das Wichtigste aber war ein Werk der Befreiung: die Bauern auf den Domänen der östlichen Brovinzen wurden aus der Erbuntertänigfeit entlassen. von den Fronden, an deren Stelle eine Geldabgabe trat, befreit und mit echtem Eigentum ausgestattet. Das Verdienst bieser Emanzipation wird dadurch nicht vermindert, daß sie durch mehr als eine Reform auch innerhalb des preußischen Staates vorbereitet war; noch einmal gedenken wir dessen, was Hoffbauer, Beinitz und Stein in Westfalen durchgesett hatten. Wie bedeutsam endlich die den Ansprüchen des dritten Standes geneigte und ben physiotratischen Ideen nicht abholde Stimmung Beymes für die Reformen bes ersten Steinschen Ministeriums war, haben wir bereits gesehen.

Sie kam auch benen zu statten, welche im äußersten Often ber Monarchie reformierten.

In keiner Provinz des Staates war wohl die Uberzeugung von der Notwendigkeit einer Reform weiter verbreitet als in Altpreußen, wie man damals Oft- und Westpreußen zusammensassend nannte. Hier war für das wirtschaftliche System, zu dem sich die großen Regenten des Gemeinwesens bekannten, so wenig Raum wie in den westfälischen und rheinischen Provinzen. Es gab so gut wie keine Fabriken, das Land lebte wesentlich vom Ackerbau, und dieser bedurfte keines Schuzes. Im Gegenteil: dünn bevölkert, wie die Provinz war, produzierte sie in guten Jahren einen ansehnlichen Überschuß an Getreide. Hinter ihr lagen andere Kornländer und große Waldungen, deren Schäße ihr auf

bequemen Bafferstraßen zugeführt wurden, nicht zu eigenem Bebrauche, sondern zur Versendung in wirtschaftlich höher stehende Länder. So blühte neben dem Ackerbau der Handel; der war es, der den wenigen wirklichen Städten ihre Bedeutung verlieh. Seit alten Zeiten suchte er über das Meer hin Schweden, Holland, am meisten' aber England auf, das hinwiederum dem Lande, was es an Industrie- und Rolonialwaren brauchte, leichter geben fonnte, als die übrigen Bestandteile des eigenen Staates es vermochten, zu benen nur fümmerliche Strafenverbindungen, darunter feine einzige Chaussee, führten. Gine konsequente Anwendung bes protektionistischen Systems brobte ben Wohlstand ber Proving zu vernichten; ihre Bewohner waren sozusagen geborene Freihändler. Bon England ist dann, im engsten Zusammenhang mit diesen wirtschaftlichen Beziehungen, auch eine geistige Einwirkung von ungewöhnlicher Stärke auf Oftpreußen ausgegangen. hat Adam Smith eifrigere und bankbarere Schüler gefunden als hier. Sein Hauptwerk ist von dem Nationalökonomen der Königs= berger Sochschule, Jakob Wilhelm Kraus, in überschwänglichen Worten gepriesen worden; ein wichtigeres, meinte er, habe die Welt nicht gesehen, seit den Zeiten des Neuen Testamentes habe keines wohltätigere Folgen gehabt; er verglich den Autor mit Kopernikus und Newton, er nannte ihn, was er in der Tat war, die Hauptquelle für seine eigenen Theorien. Und Araus wieder wurde einer der Lehrer seiner Proving. Bu seinen Füßen jag, was vom Abel nach politischer Ginsicht strebte; ihn verehrten Die jungeren, aber auch mancher von den alteren Beamten. Minister Schroetter erbat feinen Beistand, um der Unwissenheit der Kammerbeamten abzuhelfen, und ein inniges Freundichaftsband vereinigte ihn mit dem Königsberger Rammerpräsidenten Rudolf v. Auerswald: aus den Briefen, die er an diesen richtete, lernt man ihn fast noch besser kennen als aus seinen Werken. Er ift in sein Lehramt wesentlich mit durch Raut gebracht worden, und wie verschieden er auch, überwiegend rezeptiv und enzyklopädistisch veranlagt, von seinem in den tiefften Tiefen des Gedankens forschenden Protestor mar, die politische Nachwirkung des Schaffens beider Männer war dieselbe, den überlebten Ordnungen in Staat und Gesellschaft gleich abgunftig. Rant ift den Ideen der französischen Revolution treu geblieben, auch nachdem sie sich ducch ihre blutigen Ausschreitungen in den Augen anderer großer Denker

biskreditiert hatten; er hat sich gegen die Erblichkeit des Abels wie der Leibeigenschaft erklärt, er hat namentlich die Erbunterthänigs feit in den stärksten Ausdrücken verworfen; sie erschien ihm alseine Absurdität.

Im Sinne dieser Theorien haben Minister Schroetter und seine Gesinnungsgenossen die ihnen anvertrauten Provinzen reformiert, das platte Land geradeso wie die Städte; sie wirften mit bei der Aufhebung der Dienste (hier Scharwerk genannt) auf den königlichen Gütern, die namentlich in Altpreußen mit feinem gewaltigen Domänenbestande hochbedeutsam war. dem Bauern nicht auf der Stelle auch das echte Eigentum seiner Hufen zuwandten, blieben sie hinter Bommern und Brandenburg. zurück; an einer andern Stelle aber eilten sie ihnen voran. Bie man weiß, hat Friedrich Wilhelm I., um für immer eine Wiederholung des von seinem Bater inaugurierten Erbyachtspftems zu verhindern, die Unveräußerlichkeit der Domanen zu einem Grundgesetz bes Staates gemacht. Aber bereits Friedrich II. ift wieder von ihm abgewichen und hat Domanenbesit in Erbpacht aus-Er that es wohl nur aus fiskalischen Gründen, indem er hoffte, auf diese Weise einen höheren Ertrag zu erzielen, und die Beamten waren im allgemeinen nicht dafür: sie widerstrebten namentlich der Zerstückelung ganzer Amter. Schroetter dagegen und seine Freunde betrieben die Bererbpachtung aus jozialen Motiven und eben deshalb in großem Stile; auf diese Weise verwandelten fie, abgesehen von den einzelnen Vorwerken, über ein Künftel der altpreußischen Domanenamter in "Intendanturen". Den Getränkezwang der Gutsherrschaft ersetzen sie, wenn auch nur auf den Domanen, durch eine den Bauern auferlegte fixierte Geldabgabe. Sie thaten es mit der bezeichnenden Motivierung, daß jett, da die Nation Eigentum erwerben könne (sie meinten die Erbpacht der Domänen), dieser Zwang drückend werde. Jeder Domänenbauer durfte sein Bier fortan selbst fabrizieren oder es kaufen, wo er wollte. Die Getränkefabrikation als Gewerbe, zum Awecke des Verkaufs, und die Versorgung der Krüge und Schankstätten blieb den Domänen vorbehalten, aber die Bächter, hoffte man, würden durch die Konkurrenz genötigt werden, ein gutes Betrant herzustellen, mas dann die heilfame Folge haben murbe, daß das Branntweintrinken abnehme. Schroetter und seine Freunde bereiteten ein Gesetz vor, das aufräumen follte mit einem noch

harteren Zwange, der an die Mühlen geknüpft mar. Sie begannen mit der Berpflanzung der Gewerbe auf das platte Land, indem sie jedermann die Lein- und Baumwollenweberei gestatteten. Das war nicht möglich ohne Durchbrechung des Runftzwanges, und in der That sind 1806 das Weber- und Züchnergewerk in Rönigsberg aufgelöft worden. Es waren nicht die ersten, die von diesem Schickfal betroffen murben, denn inzwischen hatte die Reform die Städte überhaupt erreicht. Schroetter bemerkt einmal. in seinem Departement mache das platte Land raschere wirtschaft= liche Fortschritte als die Städte. Er und seine Rate fanden die Ursache in dem Gewerbezwang. Sie urteilten über ihn auf das härteste, sie nannten ihn geradezu eine Reliquie aus den Zeiten der Barbarei. So lange noch das Reich bestand, trugen sie sich mit der Hoffnung, daß die Zünfte auf einmal durch einen Reichsichluß (den sie, merkwürdig genug, auch in dem doch nicht zum Reiche gehörigen Altpreußen respektiert jehen wollten) vernichtet werden fonnten. Bis dahin suchten sie, was sie nicht umfturzen fonnten, zu untergraben. Sie hatten es dabei namentlich auf das wichtigste städtische Gewerbe, die Brauerei, abgesehen. Diese wollten sie befreien: nicht auf einmal, sondern von Kall zu Kall, in einer Stadt nach der andern, hier ftrenger, dort gelinder auftretend, je nachdem ihnen das überlieferte Alte Anspruch auf Schonung zu haben schien. In Königsberg fürchteten sie durch eine plögliche Aufhebung alles Zwanges die Besiger der Brauhäuser und die Kreditoren zu ruinieren; daher begnügten sie sich zunächst mit der Suspendierung der empfindlichsten Sperrmaßregel; als aber 1806 der unselige Krieg mit England ausbrach, hoben sie die Tare auf, unter welcher die Brauberechtigten nicht batten verkaufen dürfen. Die oftpreußische Rammer, die, von Auerswald geführt, noch eifriger als das Ministerium war, erörterte, daß die Reitumstände jett jede Erleichterung der niederen Bolkstlaffen dringender als je geboten, und Schon fügte hinzu: es konne niemals Gegenstand eines Rechtes fein, Gemahr für die Beibehaltung polizeilicher Magregeln zu fordern, die ihrer Natur nach veränderlich und von den jedesmaligen befferen Einsichten der oberften Gewalt abhangig jeien. Schon vorher maren sie den Privilegien der Königsberger Raufleute zu Leibe gegangen, hatten die Aufhebung des Monopols auf den Ankauf des Getreides empsohlen und die Revision des Stapelrechts in Angriff ac=

nommen. In Westpreußen beseitigten sie das ausschließliche Recht der Kämmereien auf den Weinschant; denn man sei, heißt es in ihrer Begründung, allgemein einig darüber, daß Monopole selbst von seiten des Staates nachteilig seien. Von der Konsequenz der Idee weiter und weiter getrieben, hoben sie in Thorn und Kulm die Brauerzünste auf; sie thaten es ohne Strupel, sonderlich in Thorn, wo die Zunft nur Brauerssöhne und solche, die Brauerswitwen heirateten, aufnahm und insolgedessen schließlich bloß drei Personen das Gewerbe wirklich ausübten.

Das Ziel aller dieser Verordnungen hat das Provinzials departement des Generaldirektoriums in den Worten bezeichnet, mit denen Minister Schroetter 1802 seinen großen Bericht an den König schloß: "Sollte ich als Hauptresultat die Mittel ansgeben, welche zur Beförderung des allgemeinen Wohlstands ganz unausdleiblich führen, so würde ich dies in folgende wenige Worte zusammenfassen: Eigentum der Person und der Grundstücke für die untern und möglichste Freiheit der Gewerbe und des Handels für alle Volksklassen."

Endlich, fast das Wichtigste: es begann sich auch in der Nation zu regen.

Das Ende des strengen Regiments von Friedrich II. macht auch hier Epoche. Es war, als ob die teils unsichere, teils milde Haltung seiner beiden Nachfolger einen Druck von den Untertanen genommen hatte und sie nun freier atmen konnten. Da, wo ständisches Leben am kräftigsten gediehen und am spätesten unterdrückt war, in Oftpreußen, zeigte es sich auch wieder zuerst. Nach dem Tode Friedrichs II. begehrte der ostpreußische Huldigungslandtag von der Krone nichts Geringeres als die Gewährung eines wohlorganisierten ständischen Kontroll- und Beschwerdeapparats. Nicht nur sollten alljährlich Areistage und jedes dritte Jahr ein Landtag gehalten werden: die Kreise sowohl wie die Proving sollten auch eine bleibende Bertretung, jene in Kreisräten, dieje in Landschaftsräten (beide auf Frist gewählt), bekommen. Die Landschaftsräte sollten mindestens allmonatlich zusammentreten und, wenn nötig, mit den Kreisräten in beständiger Rorrespondenz bleiben: alles im Interesse der ihnen übermittelten Beschwerden, von denen sie die ungegründeten abzuweisen, die gegrundeten an die Behörden und unter Umftanden vor den Ronig

zu bringen hatten. Das wäre einem ständischen Mitregiment gleichgekommen, und Friedrich Wilhelm II. lehnte die Forderung Aber gang ohne eine Zuwendung entließ er die oftpreußischen Stände nicht; er gab ihnen das feit dem Siebenjährigen Rriege entzogene Recht der Landratswahl zurück und versprach: falls er in Zukunft mit außerordentlichen Steuerforderungen an das Land herantreten wurde, sollten die königlichen Behörden mit den Ständen über die besten Mittel und Wege Rücksprache nehmen. So weit ware Friedrich Wilhelm II. niemals gegangen; gewiß, das war noch kein Steuerbewilligungsrecht, aber es konnte eines daraus werden. Friedrich Wilhelm III. begann dann feine Regierung in Oftpreußen damit, daß er dem Landtage seinerseits eine nicht unbedeutende Konzession machte. Erfüllt wie er war von dem Wunsche, größere Gerichtssprengel (Kreisgerichte) einzurichten und in sie auch die Rittergüter mit einzubeziehen, sah er doch in der Batrimonialgerichtsbarkeit ein wohl erworbenes Brivatrecht der Rittergutsbesitzer, über das er nicht ohne ihre Einwilligung hinwegschreiten dürfe. Er suchte also ihre Zustimmung nach. Das wird es gewesen sein, was dem Landtage seinerseits den Mut gab, mit einer ansehnlichen Zahl von Desiderien hervorzutreten. Unter ihnen fehlte es nicht an jolchen, bei denen ein perionlicher oder lokaler Gesichtspunkt überwog: aber die große Mehrzahl war andern Schlages. Die oftpreußischen Stände flagten über den schlechten Buftand der Befängnisse, über den Schaden, den das auf den Domänen gehegte Wild anrichte, über bas unzuverlässige Dag und Gewicht, über die hohen Gerichtssporteln, über den Zwang, alle Gefälle in dem seltenen und teuren Aurantgeld entrichten zu muffen. Sie forderten die Freiheit der Getreideausfuhr, jedoch nicht für immer uud nicht ohne aewisse Kautelen. Sie beschwerten sich über den Mühlenzwang: ihr Antrag scheint dessen Reform mit in Gang gebracht zu Sie begehrten, daß die durch Brivilegien des Lagerhauses gehemmte Kabrifation wollener Tücher befördert, daß der Handel mit Flachs, Garn und Leinwand von allem unnötigen Zwange befreit, daß die Aussuhr von Branntwein und gesalzenem Fleisch begünstigt werde; sie sprachen sich gegen alle Monopole und gegen ben Bunftzwang aus. Genug, fie ließen keinen Zweifel barüber, baß sie Freihandler seien, und als solche saumten sie nicht, eine Ronfequenz zu ziehen, die, an sich sehr natürlich, doch als Rundgebung einer Versammlung, in welcher der Abel so entschieden überwog, angenehm überrascht: sie wünschten, daß die Zurücksetzung bürgerlicher Rittergutsbesitzer, die das Gesetzuch des Staates enthielt, durch das Gesetzuch der Provinz beseitigt würde. Sie vergaßen auch diesenigen nicht völlig, deren Stimme nicht die zum Landtage drang: sie verlangten eine Resorm der Gesindesordnung. Sie gedachten weiter der anderen Provinzen: die Versbindung mit ihnen wollten sie besördert sehen. Die gänzliche Abschaffung der Kammerjustiz, die sie forderten, wäre vornehmlich den Bürgern, den Domänenpächtern und den Domänenbauern zu statten gesommen. Endlich zeigten die Herren Stände, daß sie auch geistiger Interessen nicht dar waren; sie sanden, daß auf der Universität der Provinz die Pädagogis vernachlässigt werde.

Vit alledem machten sie den besten Eindruck sowohl auf Schroetter, den Minister ihrer Provinz, der ihnen sast in allem Recht gab, wie auf das Kabinett, das in warmen Worten die Mäßigung, Sachkenntnis und Vaterlandsliebe der Vittsteller anserkannte. Den nachlebenden Historiker setzt vor allem die Energie des ständischen Bewußtseins, das hier plößlich zu Tage tritt, in Staunen: die er sich daran erinnert, daß 1786, im Jahre der ersten dieser Kundgebungen, doch nicht viel mehr als zwei Menschenalter seit Kassierung der letzten ständischen Rechte verstossen waren, daß die Provinz von jeher ein reiches Sonderleben und ein start ausgeprägtes Selbstgefühl besaß, daß auch der Huldigungslandtag von 1740 nicht geschwiegen hat.

Freilich war nun nicht alles zu loben. Der Landtag ging nicht auf die Wünsche des Kabinetts wegen der Kreisgerichte ein, und wenig Gutes versprach es, daß die "Oberstände", d. h. die Vertreter des Adels, sich gegen die Aushebung der Erbunterstänigkeit aussprachen. Doch hat nach einigen Wochen wenigstens die Ritterschaft gelindere Saiten aufgezogen und sich zu Resignationen bereit erklärt. Iedenfalls gaben weder Schroetter noch das Kabinett die Hoffnung auf eine Verständigung auf; letzteres versprach sogar, die Gründe der Opponenten in sorgfältige Erswägung zu ziehen. Übrigens war es für den Fall, daß ein Konslist eintrat, der Bundesgenossenschaft der Kölmer sicher, der ostpreußischen Großbauern, die nicht auf dem Landtage vertreten und dem Abel gründlich gram waren. Eben damals ließen sie ihrem Mißvergnügen freien Lauf und erklärten sich nachdrücklich

für Kreisgerichte, gegen Patrimonialgerichtsbarkeit und Erbunterstänigkeit.

In den Nachbarprovinzen Westpreußen, Sudpreußen und Neuostpreußen lagen die staatsrechtlichen Berhältnisse anders. Die Provinzen hatten keinen Landtag, Sudpreußen und Neuostpreußen hatten nicht einmal Kreistage, und für den Zweck der Hulbigung mußten die einzelnen Stände besondere Deputierte wählen. Doch machte bies in der Sache bamals keinen so großen Unterschied. Denn die Abgeordneten der drei Brovingen, die nach Königsberg gerufen wurden und dort natürlich mit ihren oftpreußischen Standesgenossen kommunizierten. eianeten sich wenigstens einen Teil der von diesen geäußerten Bünsche an; namentlich stimmten die Westpreußen in einem an den König gerichteten Gesuch ebenfalls gegen Kreisgerichte und für Beibehaltung der Patrimonialgerichtsbarkeit. Nachdrücklicher als die Oftwreußen forderten die Bertreter der drei andern Provinzen eine Reform des Schulwesens, ju der die Bestpreußen auch die Errichtung einer besonderen Hochschule gahlten. Bas das Brogramm der drei Provinzen besonders von dem oftpreußischen unterschied, war eine politische Forderung. Sie wollten nicht schlechter gestellt sein als Oftpreußen, also begehrten sie das Maß von Selbstverwaltung, bessen sich biese Proving erfreute; die Westpreußen noch mit der besonderen Modifikation, daß ihr Landtag in jedem dritten Jahre zusammentreten follte. Überhaupt jetten sie sich an die Spite der ganzen Bewegung badurch, daß sie, obwohl der König ihr politisches Desiderium abschlug, im Berein mit den Deputierten des Klerus hochherzig sich zu einem großen Opfer erboten: sie stellten den Antrag auf Abschaffung der Erbuntertäniakeit.

In diese Beratungen spielte noch ein anderes wichtiges Woment hinein. Friedrich Wilhelm II. hatte, abermals über die von seinem Vorgänger innegehaltene Linie hinausgehend, sofort nach seinem Regierungsantritt die Stände aufgerusen zur Witzarbeit an den neuen Gesethüchern des Staates, dem allgemeinen sowohl wie den provinzialen; er hat das Wort gebraucht: das Privatrecht müsse so viel als möglich nach den Wünschen und Gessinnungen des größeren Teils der Stände und der Nation übershaupt abgesaßt werden. Was lag da näher, als für die Beratung des allgemeinen Gesethuches auch eine allgemeine Stände

versammlung zu berufen? In der Tat ist damals dieser für die Rutunft des Staates jo wichtige Gedanke geäußert worden, zum erstenmal, wenn wir absehen von jener doch nur akademischen Erörterung durch Hertberg; aber man fam alsbald wieder davon zurud. Der höchste Justizbeamte, Großfanzler Carmer, hielt die Teilnahme ber Stände für gefährlich und wirtte ibr entgegen. Bei dem allgemeinen Gefetbuch glückte es ibm benn auch, sie ungefähr auf das Maß zu beschränken, das Friedrich dem Großen vorgeschwebt hatte; anders bei den Provinzialgesetbüchern. Da haben die Stände von der ihnen erteilten Vollmacht einen sehr ausgiebigen Gebrauch gemacht, mehr als einmal in der Hoffnung, durch das Provinzialgesethuch unbequeme Bestimmungen des allgemeinen Gesethuchs zu eliminieren. Der westpreußische Abel forderte, ebe jener Umschwung zu Gunften einer freien Staatsanschauung bei ihm eintrat. Die Wiederherstellung von alten, zum Teil sehr anstößigen Brivilegien. Die Stände von Minden und Ravensberg hatten nicht genug daran, daß dem Abel die Ehen mit Personen des niederen Bürgerstandes untersagt waren, sie bestritten auch die Ebenbürtiafeit des höheren Bürgerstandes. Die Stände von vier niederschlesischen Kreisen verstiegen sich zu dem ungeheuerlichen Gesuche, das Allgemeine Landrecht ganz abzuschaffen. Aber auch die brandenburgischen Stände traten sehr jelbstbewußt auf, und die Freunde der Rodifitation seufzten ob dieser dem Werke erwachsenden Hindernisse. So sah sich denn Friedrich Wilhelm III. ju einer Reprimande genötigt, doch wollte auch er das Pringip der ständischen Mitwirkung nicht preisgeben. llnd mittelbar wenigstens trug er noch an einer andern Stelle zur Steigerung ständischen Lebens bei. Indem er die adligen Steuerbefreiungen einzuschränken suchte, forderte er die Opposition heraus; die Stände der mittleren und westlichen Provinzen beanspruchten das Recht, gehört zu werden, etwa so, wie es Friedrich Wilhelm II. dem oftpreußischen Landtage zugesichert hatte. In andern Källen scheint es wieder die Huldigung gewesen zu sein, welche die Stände mittelbar oder unmittelbar bestimmte, mit ihren Bunschen bervorzutreten. In der Neumark beantragten sie, unter Berufung auf den Recest von 1653, daß dem Rangler ihrer Regierung, der aus einer andern Proving stammte, ein Bigekangler aus dem Abel der Mark Brandenburg an die Seite gestellt werde. In

der Grafschaft Glatz erbaten sie das ihnen so lange vorenthaltene Recht der Landratswahl. In Magdeburg drangen sie, um die Ansprüche der Administration einzuschränken und die Autorität der Justiz zu stärken, auf eine Umarbeitung des Ressortreglementsvon 1749. In Mansfeld verlangten sie die Zulassung zu den Domänenpachtungen und die Freiheit der Wollaussuhr.

In allen diesen Manifestationen kam fast ausschließlich der Abel zu Worte, der die Kreistage allein, die Landtage weit überwiegend einnahm. Aber neben den Herren regten sich auch deren Unterthanen, die Bauern.

Wir begegnen unzufriedenen und aufrührerischen Bauernschaften schon im ersten Jahre der Regierung von Friedrich Wilhelm II. Wie aber nahm deren Rahl zu seit der französischen Revolution! Die planmäßige Propaganda der Jakobiner, die in Deutschland aufgenommenen Emigranten, die aus dem Kriege gegen Frankreich zurückehrenden Soldaten des vaterländischen Heeres, die trot aller Zensur siegreich vordringende litterarische Runde — alles zusammen bewirkte, daß auch die Landbevölkerung ber östlichen Provinzen etwas erfuhr von der Emanzipation ihrer frangösischen Standesgenossen und mit dem Bunsche erfüllt murde, es ihnen nachzuthun. Dieselbe agitatorische Wirkung erzielte wider Willen das neue Gesethuch des Staates mit seinen allgemeinen, dem Gedankenkreise bes Naturrechtes entnommenen Sägen, an welche die Unterdrückten sich hielten, ohne die nachfolgenden Einschränkungen zu beachten. Genug, 1793 und 1794 waren weite Distritte in Aufruhr, namentlich in Schlesien, wo ber Abel engherziger und gieriger gewesen zu sein scheint als anderwärts, wo vielleicht aber auch die polnische Propaganda das Ihrige that, um die Gemüter zu erhigen. Nur durch das Aufgebot von Militär und durch die Verhängung strenger Strafen konnte die Bewegung unterbruckt werden; gange Dorfschaften hat man damals Spiegruten laufen lassen. Der Wechsel ber Regierung erfüllte die Bauern mit neuen hoffnungen. Endlos war die Zahl der Bittschriften, in denen sie den König um Milderung ihres Loses baten, und wieder weigerte mancher die Dienste, die ihm unerträglich dünkten, wieder mußten sehr strenge Mittel angewandt werden, um die Ruhe herzustellen. Schon damals äußerte Benme den Bunsch, es möchte nicht dabin fommen, daß das Bolf, angetrieben durch ben Beift ber Zeiten, sich das nehme, was ihm jest versagt werde: geradeso wie das Generaldirektorium sich durch das Gespenst eines allgemeinen Bauernaufstandes schrecken ließ. Diese Besorgnis verwirklichte sich nicht, doch wird es nicht das einzige Dorf geblieben sein, in dem 1803 die mit Dreschstegeln und Sensen bewaffneten Bauern die Parole von 1793 wiederholten: "Wir möchten, daß die Franzosen kämen." Den Bauern aber that es das Proletariat sowohl der Städte wie der ländlichen Industriegegenden gleich; es zeigte ein Selbstgesühl, das den an strengen Gehorsam gewöhnten Beamten der fridericianischen Tage zu denken gab. Die Handwertsgesellen von Breslau haben es dahin gebracht, daß der hochmögende Minister von Schlesien sich vor ihnen demütigte.

Am zahmsten trat das Bürgertum auf. Es ist doch wohl der tiefste Unterschied zwischen der preußischen und französischen Entwicklung, daß dort der Impuls fehlte, der bier von dem Das städtische Wesen, in Frankreich dritten Stande ausaina. jeit Colberts Tagen auf allen Gebieten ununterbrochen aufwärts steigend, war in Preußen meist ein kummerliches Gewächs und wurde obenein durch die lange planmäßige Bevorzugung des Adels zurückgehalten. Auch der wirtschaftliche Aufschwung der letten Jahre, den reichliche Ernten und guter Absatz des Betreides nach England gebracht hatten, war wesentlich den Ritter= autsbesitzern, den Domänenpächtern, den Bauern zu statten getommen. Immerhin zeigten sich einige Spuren wachsenden Selbst= gefühls auch in den Städten. In Memel beantragte die Burgerschaft, wieder in ihre ehemaligen Rechte, Beaufsichtigung der Rämmereibauten und Zuziehung bei den Kämmereirechnungen, eingesett zu werden. In Thorn wurde die Forderung noch etwas allgemeiner formuliert: die Repräsentanten der Bürgerschaft follten nicht, wie bisher, beratende, fondern beschließende Stimme haben und überhaupt bei der Verwaltung des Kämmereivermögens zugelassen werden, wofür man sich, sehr bezeichnend, auf bas Allgemeine Landrecht berief. In Potsdam sträubte sich ein Teil bes Magistrats gegen die ihm auferlegte Verfürzung feines Bablrechts. Aber einen sehr imposanten Eindruck machen diese Rundgebungen wahrlich nicht.

Über die Bureaufratie, die zusammen mit den Rittergutssbesitzern Preußen bisher regiert hatte, wird niemand in Bausch und Bogen aburteilen wollen. Schloß sie doch alle diejenigen ein, welche späterhin die Wiedergeburt des Staates bewirkt haben. Underfeits zeigten uns die Vorgange bei Steins Berufung ins Generaldirektorium, welcher Grad von Disziplinlosigkeit in den Ministerien eingerissen war; hier durfte man in der Tat von einem Prozesse der Auflösung reben. Und wie es in den niederen Regionen aussah, darüber besitzen wir flassische Zeugnisse aus dem Munde des Königs selbst. Er beklagte bitter und nachdrücklich, daß der Geift der Treue, der Uneigennützigkeit, des Fleißes und der Ordnung fast erstorben sei und daß die Mahnung, sich zu bessern, fast gar keine Wirkung hervorbringe. "Fast allgemein werden die Stellen nur als Pfründen betrachtet, deren Inhaber gerade nur so viel tun muß, als erforderlich ist, um das Gehalt zu erheben und mit möglichster Bequemlichkeit zu genießen. Wer einige Jahre, wie sie es nennen, auf solche Art gedient hat, begehrt gleich für feine eingebildeten Berdienfte anjehnliche Beförderungen, Titel und Behaltsverbefferungen und findet sich gefranft, wenn sie ihm nicht auf der Stelle bewilligt werden. Jedes nicht alltägliche Geschäft foll besonders bezahlt werden, oder man findet feinen Beruf dazu." Der König fand diesen verderbten Beist unter den Raten der höheren wie der niederen Rollegien, besonders in Berlin, aber auch in den Provinzen, und hier wieder namentlich bei den Subalternen, wo er fich dann als Unwissenheit. Faulheit und Bestechlichkeit äußere. "Uberall, wo Seine Majestät auf Ihren Reisen durch Ihre Staaten hingekommen find, wird hierüber von allen Seiten laut und einstimmig geklagt." Welche schimpflichen Nachwirkungen die Räuflichkeit der Beamten vor allem in den ehemals polnischen Provinzen hatte, zeigte uns die Geschichte von Steins Ministerium. Man ist versucht, einzuwenden, daß diese Beamtenschaft doch eine so rühmenswerte Tat wie die Emanzipation der Domänenbauern hat bewirken helfen. Aber die Ausstattung der Bauern mit echtem Eigentum befreite Rate und Subalternen von einer Menge bochft läftiger Arbeiten, wie sie bie Verwaltung eines großen Besitzes mit sich bringt; neben lauteren Beweggrunden wirkte unzweifel= haft oft genug Bequemlichkeit bei bem Werke ber Befreiung mit.

Eines Teiles der Bureaufratie selbst bemächtigte sich die Empfindung, daß sie mit ihrem Wissen und Können nicht mehr ausreiche. Sie schlug hier und da vor, unbesoldete Bürger in den Magistrat aufzunehmen; in Westpreußen wurde, auf den

Borichlag der dortigen Kammer, die Zusammensetzung der Bolizeimagistrate dahin geändert, daß neben dem Bürgermeister und Rämmerer je nach der Größe der Stadt zwei oder drei Ratsbeisitzer sein, von diesen mindestens zwei der angesessenen Burgerschaft angehören, "in gewisser Art Chrenmitglieder sein" und obne Gehalt arbeiten follten. Beamte waren es, die, von Beamten unterstütt, gegen das junkerfreundliche Regiment des bestgehaften aller preußischen Minister, des auch von Stein jo unsanft behandelten Hopm, vorgingen. Giner von ihnen, Kriegs= rat Zerboni, erinnerte baran, daß Friedrich II. selber nichts anderes habe sein wollen als der erste Diener des Staates, daß derselbe Monarch bekannt habe, eine Monarchie könne die beste, nach Umständen aber auch die schlechteste aller Staatsverfassungen sein, daß Immanuel Rant in einem unter öffentlicher Zensur gedrucktem Buche bewiesen habe: Die Nationen würden in ein sittliches Verhältnis zu einander erft bann treten, wenn fie samt und sonders eine republikanische Regierungsform annähmen.

Sicher, das in Breufen herrschende politisch-sociale System war durch die Dialektik der Thatsachen überwunden. Die Selbstregierung des Monarchen, auf der es ruhte, war nicht einmal unter Friedrich II. vollständig realisiert gewesen und seitdem eine Fiftion geworden. Ein Rechtsverhältnis, wie es in den östlichen Brovinzen zwischen Ritterautsbesitzern und Bauern bestand, war erträglich gewesen, solange diese Kleinkonige erblich blieben, wie es der Großkönig an der Spige des Gemeinwejens mar und folange herren und Unterthanen in den einfachen Buftanden der Naturalwirtschaft lebten. Aber längst war diese durch die Geldwirtschaft zurückgebrängt worden. Die Rittergüter waren verschuldbar, also auch verfäuflich geworden. Immer noch Hoheitsrechte an diesem Grund und Boden haften und wie eine Warc aus der einen Hand in die andere übergehen zu lassen, das war doch eine Art Berbrechen wider die Majestät des Staates, und ebenso war das patriarchalische Verhältnis zwischen Rittergutsbesitzer und Bauer unwiderruflich dahin, seitdem jener es gegen ein Stud Gelb preisgeben konnte und tatfachlich preisgab. Und welchen Sinn hatten jest die Fronden, diese Reliquien aus dem Zeitalter der Naturalwirtschaft? Sie waren ebenso hinfällig geworden, wie die Dreifelderwirtschaft und die Gemengelage ber Grundstücke zurudwich vor den Anforderungen einer

höheren Bodenkultur: alles drängte zu einer Auflösung der Gemeinsamkeit des Besitzes zwischen Gutsherr und Bauer. Motiv für die Steuerfreiheit des Abels, der alte Rossedienst, beftand nicht mehr. Das an seine Stelle getretene Anrecht auf die Offiziersstellen war durch die Verkäuflichkeit der Rittergüter gefährdet, übrigens auch bei der Bermehrung des Heeres nicht mehr aufrecht zu halten: es gab nicht Junker genug, um die Stellen zu besetzen; schon Friedrich ber Große hatte in ber Not bes Siebenjährigen Krieges zahlreiche Burgerliche zugelaffen. War der Abel nicht mehr im alleinigen Besitze der Rittergüter zu halten, so konnten ihm, wenn seine depossedierten Glieder nicht der Armenpflege anheimfallen sollten, auch die bisher dem Bürgerstande reservierten Berufe nicht vorenthalten werden. Ohnehin war es niemals geglückt, die Trennung der Gewerbe nach Stadt und Land festzuhalten; es gab viele Städte, welche Ackerbau trieben, und Brennen und Brauen war auf dem Lande ebenso geduldet wie das eine und das andere Sandwerk. sehr überhaupt das Kundament der städtischen Arbeitsorganisation, das Runftwesen, erschüttert war, saben wir bereits. Ru auter Lett hob der König für ein Gewerbe (bas Behauen der Granit-Feldsteine) den Zunftzwang durch die ganze Monarchie auf; man durfte fragen, weshalb er ihn für die anderen Gewerbe bestehen ließ. Und wenn nun der Abel seine so lange neben der Erbmonarchie behauptete Herrscherstellung verlor, wer sollte die von ihm versehenen öffentlichen Funktionen wahrnehmen? Etwa die Bureaufratie, sie, die nach der eigenen Erklärung des Staatsoberhauptes so wenig ihrem Berufe gewachsen war? Nichts blieb übrig, als den patriarchalischen Staat überhaupt preiszugeben und außer bem Abel die Bürger und Bauern zur Mitarbeit am Staate aufzurufen.

Hiernach könnte man nun geneigt sein zu glauben, daß der künstige Resormator des Staates mühelos eine reise Frucht vom Baume zu schütteln gehabt hätte. Nichts wäre irriger. Denn trot aller Anwandlungen von Humanität, Gerechtigkeit, Bürger- und Bauernfreundlichkeit hielten Friedrich Wilhelm III. und sein Kabinett unverrückt an der Idee des überlieserten Staatswesens sest. Sie waren weit davon entsernt, den Bauern völlige Bewegungsfreiheit zu gewähren. Es war ihnen ganz recht, daß auf den Domänen auch in Zukunst kein Bauernkind ohne Ge-

nehmigung des Amtes den Landbau verlassen, ein Sandwerk lernen oder ein städtisches Gewerbe betreiben sollte. Wohl bemühten sie sich um die Emanzipation auch der Brivatbauern. Aber nicht nur daß fie bier gleichfalls den Borbehalt einer Gesindeordnung machten, die verhindern follte, daß alles ledige Bolf in die Städte giehe, sie saben in dem Anspruch des Ritterautsbesitzers auf die Arbeitsfraft seiner Unterthanen ein wohl erworbenes Recht, das nicht ohne deffen Zustimmung aufgehoben werden konnte: es sei denn, daß man in die Fußstapfen der Revolutionäre treten wollte. Wie freilich die Zustimmung einzuholen sei, darüber maren sie in Verlegenheit, und so versteht man, daß ste weder mit dem Anerbieten der westpreußischen Abligen und Beiftlichen noch mit der Forderung der oftpreußischen Rölmer, die beide auf Abschaffung der Erbunterthänigkeit gerichtet waren, etwas anzufangen wußten. Sie ließen sich an einer Stelle, in Oftpreußen, auf Verhandlungen mit dem Adel ein; aber als bieser Umstände und Borbehalte machte, zogen sie es vor, alles, auch in Westpreußen, beim Alten zu laffen. Auf den nahe= liegenden Gedanken, das französische Beispiel von 1788 nachzuahmen, die Kölmer in den ostpreußischen Landtag zu berufen, die Stimmen der bürgerlichen Deputierten zu verstärken und durch dieses Doublement du Tiers den Widerstand des Abels zu brechen, sind sie nicht verfallen. Nicht anders verfuhren sie in Sachen der Batrimonialgerichtsbarkeit. So fehr sie deren Dißbrauch bekämpften, den Garaus wollten sie ihr nicht machen; sie trugen fein Bebenken, dies ben Besitzern geradezu zu erklären; sie dulbeten es, daß das Justizdepartement dem Kammergericht untersagte, bei den Untergerichten, zu denen auch die Batrimonial= gerichte gehörten, offizielle Untersuchungen ohne besondere Beranlassung vorzunehmen. Sie unterließen es, der Aufforderung ber ostpreußischen Ritterschaft zu folgen und den Erwerb der Ritterauter grundsätlich den Burgerlichen zu gestatten; sie behandelten ihn als eine Ausnahme, für deren Zulaffung in erster Linic wieder die Interessen des Abels maggebend sein sollten; sie scheinen in diesem Punkte weniger weitherzig als bas Kabinett Friedrich Wilhelms II. gewesen zu fein. Sie beklagten ben bem Ganzen so nachteiligen Andrang zum Studium; sie wünschten, daß die jungen Leute vielmehr ihrer angeborenen Bestimmung folgten, b. h. der Bauernsohn wieder Bauer, der Handwerfersohn

wieder Handwerker werde; sie wirkten darauf hin, daß das Niveau der Volksschule niedrig blieb. Und wie sehr hielten sie an der Idee der Selbstregierung des Monarchen sest! Sie erweiterten deren Kreis, den Friedrich Wilhelm II. bereits besichränkt hatte, von neuem. Sie schlugen dem westpreußischen Abel, der einen schönen Beweis von Patriotismus gab, die ersbetene ständische Versassung ab. Sie drohten den Magistraten, die sich ihre Rechte nicht wollten verkürzen lassen, mit gänzlicher Entrechtung, falls sie sich nicht fügen würden. Wie hart wurde der trefsliche Zerboni behandelt, wie schwer war der Kamps, den Stein gegen die Kadinettsregierung führen mußte.

Sinter dem Rabinett blieben die Ministerialbehörden, wenigstens teilweise, noch zurud. Die Gesetstommission kam zwar zu dem Schluffe, die Aufhebung der Erbunterthänigkeit auf den Rittergütern zu empfehlen, vorausgesett, daß sie langsam und schritt= weise geschehe, auch den Gutsherren für den Verlust des Losfaufgeldes eine billige Entschädigung zuteil werde. Dagegen sprach sich das Generaldirektorium auf das bestimmteste gegen die Reform aus. Es fürchtete, daß die freigelassenen, nicht mehr durch einen Eid an den Gutsherrn geknüpften Unterthanen sich zu Widersetlichkeiten berechtigt glauben würden. Sie würden minder fruchtbare Gegenden verlassen, diese murden dadurch verarmen, der Wert der Guter sinken, jum Schaben der Besitzer wie der Gläubiger: unausbleiblich sei dann der Ruin vieler Familien. Das Generaldirektoriam fand, daß das Allgemeine Landrecht den Unterthanen noch zu viel Freiheit lasse, und wies den Brovinzial-Gesetbüchern die Aufgabe zu, fie einzuschränken. Schon jett fei der Bug der Landbevölkerung nach den Städten beträchtlich; durch weitere Verminderung der Zahl der Ackerleute würden Flor und Kraft bes Staates leiden: seien doch die an den Ackerbau gewöhnten Kantonisten die beste Pflanzschule für die Armee. Daß die Unterthanen und ihre Kinder der Herrschaft als Tagelöhner oder Gefinde bienten, fei bem allgemeinen Beften angemessen: benn baburch wurden sie nicht nur vom Mükiggange abgehalten, sie erwürben auch Renntnisse in der Landwirtschaft; überdies werde so den Eltern die Last der Erhaltung ihrer Rinder abgenommen. Natürlich müßten, falls bennoch die Erbuntertänigkeit abgeschafft murbe, die Gutsberrschaften vom Staate ausreichend entschädigt werden, dazu aber würden Aufopferungen

erforderlich sein, beren Groke in keinem Berhältnis stände zu bem von der Reform zu erwartenden Borteil. Endlich muffe man nach Auflösung der Erbuntertänigkeit dem Gutsherrn auch die Armenpflege in seinem Dominium abnehmen: eine neue Last für den Staat. Dieses Botum des Generaldirektoriums, erstattet sechs Jahre vor Jena und Auerstädt, reiht sich den entschlossen= sten Rundgebungen an, welche die Ideen von 1789 ober, wie die preußischen Minister sie nennen, Freiheits- und Gleichheitsschwindel überhaupt erfahren haben. Minister Schroetter hat es mit unterzeichnet: boch wohl als Mitglied der Minorität, denn zwei Jahre früher hatte er die Aufhebung der Erbuntertanigkeit als notwendig bezeichnet; aber schwere Bedenken hegte auch er: man muffe eine politisch ruhige Zeit abwarten, nach und nach vorgeben, Entschädigungen feststellen. Und so sehr er gegen die Rünfte war, wollte er doch bei den Handwerkern auf Brobearbeit und behördliche Konzessionierung nicht verzichten. Noch weiter ent= fernt blieben die Minister von politischen Zugeständniffen an Die Wir sahen, daß sowohl Schulenburg wie Hardenberg sich gegen Steins ständische Ideen erklärten, und wenn wir von jener merkwürdigen Reorganisation westpreußischer Stadtverwaltungen, deren Motive noch nicht aufgeklärt sind, absehen, so fehlte es doch auch in dem fortgeschrittensten der östlichen Brovinzial= departements, dem altpreußischen, an dem Bestreben, die Nation am Staate zu beteiligen. Schroetter hat sich sogar recht schroff über den Bunsch einer Bürgersthaft geäußert, die durch ihre Bertreter bei der Administration des Kämmereivermögens mitwirken wollte.

Sie alle, vom König abwärts bis zu den Kriegs= und Domänenräten, hegten, die einen mehr, die anderen weniger, die Besorgnis, durch weiter gehende Resormen sozusagen die Substanz des Gemeinwesens anzutasten. Wie konnte es auch anders sein? Es war doch wirklich an dem, daß unter der bestehenden Staats= und Gesellschaftsordnung Preußen geworden war, was es bedeutete. Gerade diejenigen Paragraphen des Allgemeinen Landrechts, die dem nachlebenden Geschlechte so anstößig erscheinen, jene Bestimmungen zu Gunsten des Abels, ruhen auf Besehlen, die der Schöpfer der Größe Preußens, Friedrich II., hatte erzgehen lassen; auch die Idee, daß der König alles selbst anordnen müsse, ist echt fridericianisch. Es ist kein Lusal, daß unter den

Einwendungen gegen eine gründliche Reform immer und immer wieder die Furcht wiederkehrt, daß Bestand und Güte des Heeres Schaden leiden könnten: das Kantonwesen durch die Freizügigsteit der Bauern, die Ergänzung des Offizierkorps durch die Schmällerung des adligen Besitzes. So schwer das Geständnis einem patriotischen Herzen wird, erst mußte das mit den Ansprüchen der absoluten Monarchie und den Aspirationen des Erbadels so eng verbundene fridericianische Heer auf dem Schlachtselde unterlegen sein, ehe von einer Resorm im Ernste die Rede sein konnte.

# Gin neues Buch über die Begründung des Deutschen Reiches.

Von

## Grich Brandenburg.

Ottokar Lorenz, Kaiser Wilhelm I. und die Begründung des Reiches 1866—1871. Nach Schriften und Mitteilungen beteiligter Fürsten und Staatsmänner. Jena, Fischer. 1902.

I.

Wer in Quellen und Literatur gur Geschichte ber Gründung unseres Reiches sich einmal genauer umgesehen hat, der kann nicht im Zweifel barüber sein, daß unsere bisherige Renntnis von ben wichtigsten Vorgangen ganz überwiegend aus einer einzigen Quelle berstammt, aus den direkten oder indirekten Mitteilungen Bis-Ebenso meisterhaft, wie seinerzeit die öffentliche Meinung marďs. der Mitwelt, hat der große Staatsmann auch die Geschichtschreibung und damit das Urteil der Nachwelt zu beeinfluffen verstanden. Nicht nur, daß er selber in den "Gedanken und Erinnerungen" das Wort über die Ereignisse genommen hat, an benen er beteiligt war; nicht nur, daß er burch bie Beröffentlichungen aus seinen Archiven immer von neuem Dokumente seines Wollens und Wirkens in die Offentlichkeit geworfen hat; es ift ihm auch gelungen, in einem der bedeutendsten Historiker seiner Beit einen Herold seiner Taten zu finden, der die Geschichte der Reichsgründung so erzählt bat, wie Bismarck sie angesehen haben wollte. Es unterliegt heute für keinen Unbefangenen mehr einem ernstlichen Zweifel, daß an Heinrich von Sybels großem Berte

über die Begründung des Deutschen Reiches der Kanzler sozusagen stiller Mitarbeiter gewesen ist und durch seine Mitteilungen das Urteil dieses Historisers wesentlich beeinflußt hat. Kein anderes Buch aber ist so viel gelesen worden wie dieses.

Wo ein einzelner Mithandelnder so großen Einfluß gewinnt auf die Festlegung der Tradition, da liegt stets die Gefahr nahe, daß ein Bild entsteht, das die Motive und Handlungen der übrigen Beteiligten nicht zu ihrem Rechte kommen läßt. Aber die Gefahr kennen, heißt schon sie halb überwinden. Und man kann wohl jagen, daß die neuere deutsche Geschichtschreibung alles getan hat, ihr zu begegnen. Mit rücksichtsloser Schärfe hat sie Bismarcks eigene Darstellung geprüft, jede bedenkliche Einzelheit unter die fritische Lupe genommen und die psychologische und zeitgeschicht= Liche Bedingtheit der Gesamtauffassung stets in Rechnung gezogen. Dabei haben ihr die wenigen Quellen nichtbismarcfcher Herkunft, Die wir besitzen, als ein wichtiges Mittel der Kontrolle gedient: jo z. B., um nur die wichtigsten dieser Veröffentlichungen zu nennen, die Briefe Kaifer Wilhelms I., die Mitteilungen aus Raijer Friedrichs Tagebüchern, die Denkwürdigkeiten König Karls von Rumanien, die Memoiren Herzog Ernsts II. von Koburg-Gotha, die Aufzeichnungen Beufts, Bernhardis, Benedettis, Gramonts, die Briefe Roons und Moltfes. Neuerdings sind dazu noch wertvolle Mitteilungen aus dem Nachlasse des baperischen Ministers Grafen Bray und Erzählungen der Frau v. Kobell über die Münchener Vorgänge gekommen. Wan kann also nicht behaupten, daß die deutsche Geschichtschreibung noch jetzt ein= seitig mit Bismarck Augen die jüngste Bergangenheit betrachte. Sie hat sich vielmehr eifrig bemüht, sich über jede Parteiauffassung zu erheben. Dennoch bilbet das starke Überwiegen bismarcficher Quellen einen Übelstand, und man fann es nur dankbar begrüßen, wenn neue Quellen anderer Berkunft erschloffen werden.

Das hat nun Ottokar Lorenz in seinem neuen Buche getan. Er durste neben unbedeutenderen Mitteilungen die Tagebücher der Großherzoge von Baden, Weimar und Oldenburg, die Akten des badischen Ministeriums des Auswärtigen, Berichte des weimarischen Ver treters im Bundesrat benutzen. Und er hat es versucht, auf dieses neue Material gestützt, die ganze bisherige Aufsassung über die Zeit von 1866 bis 1871 über den Hausen zu werfen. Die Fragen, die dabei angeregt werden, sind von so

großem Interesse, daß es sich wohl lohnt, etwas ausführlicher auf sein Buch einzugehen.

Runächst muß festgestellt werden, daß wir durch Lorenz aus ben neu erschlossenen Quellen eine ganze Reihe neuer Tatsachen erfahren. Es kann hier nur auf einige hingewiesen werden, die besonders wichtig sind. Die Beziehungen der süddeutschen Staaten zueinander von 1866 bis 1870 werden hier zum erstenmal eingehender geschildert auf Grund der Berichte des badischen Gesandten in München, Robert von Mohl. Klar tritt dabei das Streben Bayerns hervor, um jeden Preis seine Souveränität gegenüber dem nordbeutschen Bunde zu retten. Aus dem bagerischwürttembergischen Vertrage vom 6. Mai 1867 (S. 132—138) erhellt, daß Bayern und auch Württemberg in einem allgemeinen beutschen Parlamente die schwerste Gefahr für die Selbständigkeit ihrer Länder erblickten, daß sie daher höchstens in einen weiteren Bund mit dem norddeutschen Bunde eintreten wollten, so daß ber bayerische und ber württembergische Landtag gleichberechtigt neben dem norddeutschen Reichstage ständen. Ja, sogar eine Hereinziehung Ofterreichs in irgend einer Form schwebte ihnen vor. Bei Baden fanden sie mit solchen Gedanken keine Gegenliebe, und Bismarck erklärte alsbald, auf eine solche Verbindung mit dem Süden werde Breuken niemals eingehen.

Ebenso wertvolle Aufschlüsse erhalten wir über die badischpreußischen Verhandlungen in dem gleichen Zeitraume. Man sieht
daraus, wie Bismarck wünschte, Baden möge scheinbar auf die
bayerisch-württembergischen Pläne eines süddeutschen Bundes eingehen, um so in Verbindung mit den beiden Königreichen zu
bleiben und sich über ihre Pläne auf dem Laufenden zu erhalten.
Wenn des Verhältnis lästig werde, dann werde sich ja immer
eine Hintertür sinden lassen, durch die man dem Süddunde
wieder entwischen könne (S. 175 u. 584). Dem offenen Charakter
des Großherzogs Friedrich widersprach es jedoch, eine solche Rolle
zu übernehmen.

Wir erfahren ferner, daß schon 1866 in den Kreisen der norddeutschen Mittelstaaten der Plan auftauchte, dem König Wilhelm den Kaisertitel anzubieten und die Versassung des norddeutschen Bundes auf das Zweisammerspstem zu basieren, dergestalt, daß das Oberhaus aus den regierenden und mediatisierten Fürsten gebildet werden sollte. Sine höchst lehrreiche Denkschrift des Großherzogs von Olbenburg (S. 516—581) legt hierfür Zeugnis ab. Wir erhalten die Bestätigung für das Wiederauftauchen dieses Planes im Jahre 1870, worüber wir schon einiges aus den vom Kronprinzen und seiner Umgebung herrührenden Witzteilungen wußten.

Zu den Verhandlungen Bismarcks mit den süddeutschen Staaten in Versailles geben die badischen Akten wieder einzelne Bausteine; doch blieden die badischen Staatsmänner über das, was mit Bayern und Württemberg abgemacht wurde, im Dunkeln, und daher kommt in diesen Fragen Lorenz über die Andeutungen des Grasen Bray auch nicht hinaus. Von der Zeit an, wo sich Großherzog Friedrich persönlich in Versailles befand, dietet dessen Tageduch viele neue und wertvolle Ausschlüsse. Lorenz ist in der Lage, wichtige Stellen daraus im Wortlaute mitteilen zu können, wie z. B. die Auszeichnungen über die heftigen Kämpse zwischen König Wilhelm und Bismarck, die der Kaiserproklamation vorausgingen, oder die auf Mitteilungen des Kronprinzen Friedrich Wilhelm zurückgehenden Erzählungen über die Streitigkeiten zwischen Bismarck und Woltke und des Kronprinzen Vermittlungsversuche.

Ferner hat Lorenz für diese Zeit den Tagebüchern der Großherzoge von Oldenburg und Sachsen-Weimar manche interessante Einzelheiten entnehmen können; ich erwähne davon nur die Angaben über Großherzog Karl Alexanders Briefwechsel mit dem Kaiser von Rußland während des Krieges, für den die entscheidenden Gesichtspunkte in Unterredungen des Großherzogs mit König Wilhelm und Bismarck sestgestellt wurden.

Von anderen wichtigen Aftenstücken will ich noch auf das Schreiben des Kronprinzen an seine Schwester, die Großherzogin von Baden, vom 15. Oktober 1870 hinweisen (S. 407), weil sich daraus Friedrich Wilhelms Stellung zur Kaiserfrage und zur Frage der Friedensbedingungen deutlich ergibt. Auch die Wit-

<sup>1)</sup> Übrigens wird die Wichtigkeit der Ausschlüsse, die dieser Brief gewährt, von Lorenz stark überschätzt. Daß Bismarks Angaben über des Kronprinzen Stellung 1870 unrichtig sind, wußte man längst, vgl. z. B. Kämmel, Krit. Studien zu Bismarks Ged. u. Er. S. 94 f. Lorenz schleus dert in seinem Buche (S. 616, vgl. auch seinen Aufsatz hierüber in den Preuß. Jahrbüchern 109, 286 f.) gegen den Herausgeber von Bismarks Wemoiren den Vorwurf, er habe Dinge hineingebracht, die gar nicht in

teilungen über die Berhandlungen des Bundcsrates in der Kaisersfrage aus badischer und weimarischer Quelle sind von Wert; und schon Bekanntes wird ergänzt durch die Angaben über die Plane zur Erwerbung deutscher Kolonien, die während der Friedensvershandlungen zuerst auftauchten, sowie Bismarcks Stellung dazu.

Schon aus dieser Blütenlese läßt sich ersehen, wie reich und vielgestaltig das Material gewesen ist, das Lorenz als erster hat benutzen und der Öffentlichkeit zugänglich machen dürsen. Hätte er sich darauf beschränkt, dieses neue Material uns mitzuteilen, so weit es ihm gestattet war, so würden wir nichts anderes zu tun haben, ale unseren Dank ihm auszusprechen. Aber er hat sich höhere Ziele gesteckt; ihn hat die schwierige und schöne Ausgabe gelockt, die Ausschlässe, die seine neuen Quellen geben, mit dem bisher Bekannten zu vergleichen und ein neues, vollständigeres und richtigeres Bild der Vorgänge selbst zu entwersen. An dieser Ausgabe aber ist er, um es gleich voraus zu sagen, vollständig gescheitert. So wertvoll das neue Material, so wertlos ist alles, was Lorenz selber hinzugetan hat.

Ein so hartes Urteil bedarf einer etwas ausführlicheren Begründung; ich versuche, sie in den folgenden Zeilen zu geben, indem ich, unter möglichster Zurückstellung aller Einzelfragen, die Grundgedanken des Buches heraushebe und fritisch beleuchte. Wollte man jedes schiese Urteil, jede unrichtige Einzelheit versbessern, so müßte man einen Kommentar schreiben; das dürfte sich aber doch nicht lohnen, und man behält wohl besser so zeitzaubende Ehrenbezeugungen den klassischen Schriftstellern vor, zu denen man Lorenz nicht gut rechnen kann.

Der Gedankeninhalt des Buches läßt sich im großen und ganzen auf drei Hauptsätze zurücksühren, die in hundertstimmigem Echo fast von jedem Blatte widerklingen und daher nicht schwer herauszufinden sind. Erstens: Alle Historiker, die vor Ottokar Lorenz über diese Periode der deutschen Geschichte etwas geschrieben haben, sind urteilslos oder böswillig, ihre Arbeiten

bieser Form von Bismarck selber herrührten; diese Behauptung, der schon &. Rohl selbst in den Tagesblättern widersprochen hat, entbehrt jeder stichhaltigen Begründung; es ist äußerst bedauerlich, daß ein Mann der Wissenschaft derartige, die wissenschaftliche Ehre eines andern verlepende Beschuldigungen auszusprechen wagt, wenn er keine vollgültigen Beweise für ihr Richtigkeit vorzubringen hat.

taugen nichts. Zweitens: Wenn beim Aufbau des Deutschen Reiches so große Fehler begangen worden sind wie die Einstäumung einer Sonderstellung an Bahern und die schwache Ausstattung der kaiserlichen Stellung im Reiche — so trifft die Schuld daran ausschließlich Bismarck. Drittens: Um das Zustandekommen der deutschen Einheit und des Kaisertums hat das größte Verdienst Kaiser Wilhelm persönlich; in zweiter Linie haben dazu beigetragen die reichstreuen deutschen Fürsten; und erst in dritter Linie hat auch Bismarck seinen bescheidenen Anteil, wesentlich als Vollstrecker der Besehle seines kaiserlichen Herren. Wir wollen sehen, was Lorenz zum Veweise dieser überraschenden Behauptungen beizubringen vermag.

#### H.

Über die Historiker, die bisher den Jahren von 1866—1871 ihre Arbeit zugewandt haben, kann Lorenz sich gar nicht abjprechend genug ausdrücken. Sie sind "völlig irregeleitet", "urteilslos", "eitel", "lahm", "leisetretend", haben "findliche Anschauungen" ober "mythische Borftellungen", suchen die Tatsachen "mit aller Gewalt zu verhüllen", empfinden "eine kindliche Genugtuung" bei der falschen Darftellung ber Dinge, erzählen "Legenden" und "diplomatische Kabeln", sie stellen alles Große, was geschehen ift, als Wirkung des Absingens der Wacht am Rhein dar. Ja, es wird ihnen geradezu vorgeworsen, sie erzählten die Ereignisse nicht um die Wahrheit aufzuhellen, sondern um fie zu verdeden, insbesondere betrieben sie eine spstematische Schädigung von Raiser Wilhelms Andenken. Man schaubert, wenn man diese Schilderung ber völlig korumpierten beutschen Geschichtsforschung liest; man ichamt fich formlich, dieser urteils- und gemiffenlosen Rotte felber anzugehören. Und gewiß wird mancher unbefangene Leser, dem die Möglichkeit der Nachprüfung fehlt, dem himmel auf den Knien gedankt haben, daß endlich der große Ottokar Lorenz erschienen ist, um diesen Augiasstall zu reinigen.

Es ist ja an sich eine Sache des Geschmackes und des persönlichen Taktes, ob ein Autor es für angemessen hält, durch eine derartige Verunglimpfung seiner Vorgänger für seine eigene Leistung Reklame zu machen. Aber verlangen muß man, wenn dies geschieht, unter allen Umständen zweierlei: Zunächst, daß klar gesagt wird, wer gemeint ist und auf Grund welcher Äußes

rungen ein so vernichtendes Verdikt über ihn gefällt wird; sobann. daß der gestrenge Richter die betreffende Literatur auch wirklich gründlich kenne und studiert habe. Beide Anforderungen erfüllt aber Lorenz nicht. Er redet meift nur in allgemeinen Wendungen von der "bisherigen Geschichtschreibung", ohne Namen zu nennen; das erschwert jede Erwiderung, da immer die Ausrede möglich bleibt, der betreffende Autor sei gar nicht gemeint gewesen. ist eine Art der Polemik, die in der wiffenschaftlichen Literatur glücklicherweise selten ist und nicht genug gerügt werden kann. Bon einzelnen Autoren zitiert Lorenz häufiger nur Sybel, manchmal anerkennend, meist seine Darstellung verwerfend. Er scheint zu glauben, Sybel im allgemeinen als Repräsentanten der heutigen Auffassung ansehen zu können. Das ist aber durchaus falsch. Gerade der 6. und 7. Band von Sybels Darstellung, die hier hauptsächlich in Betracht kommen, sind von der Kritik bereits so durchlöchert, durch das nach Sybels Tode veröffentlichte Material jo überholt, daß es heute recht wohlfeil, aber auch recht unnut ift, gegen diesen Teil von Spbels Buch ju polemisieren. Sonft nennt Lorenz noch mit einiger Anerkennung die Mathy-Biographie von Gustav Freytag, die französische Darstellung des Krieges von 1870/71 von Lehautcourt, das preußische Generalstabswerk, Friedjungs Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland und eine kleine Ginzeluntersuchung über des Kronprinzen Stellung zur Raiserfrage. Hingegen scheint er von der umfangreichen Literatur über die Glaubwürdigkeit von Bismarcks Gedanken und Erinnerungen, über die Entstehung des Krieges von 1870, über die Beschießung von Paris u. a. m. nichts zu fennen oder feiner Beachtung für wert zu halten. Besonders muß es jedoch auffallen, daß er die allgemein als vortrefflich anerkannte Biographie Wilhelms I. von Erich Marcks nirgends erwähnt. Sollte er sie überhaupt gelesen haben?

Es ist eigentlich kaum zu glauben; sonst könnte er nicht gut die ungeheuerliche Behauptung aussprechen, daß König Wilhelms Verdienste nirgends genügend gewürdigt seien, daß die "Geschichtsschreibung" es liebe, ihn als willenlos von Bismarck fortgeschosbenen Greis hinzustellen. Gerade Marcks hat ja in seiner sein psychologisch analysierenden Art vorsichtig abzuwägen versucht, was von den Leistungen jener großen Zeit auf den König persfönlich, was auf Bismarck zurückzuführen sei, und hat die selbs

ständige und unentbehrliche Oberleitung des Königs energisch betont, wenngleich er als das rastlos vorwärtsdrängende und Neues schaffende Element das Genie Bismarcks ansieht. Ich komme auf diese Frage noch zurück. Hier sollte nur gezeigt werden, wie Lorenz von der herrschenden Meinung ein Zerrbild entwirft.

Mag er nun das Buch von Marcks gelesen haben oder nicht, jedenfalls hat er die Erinnerungen des Königs von Rumänien so flüchtig gelesen, daß er ihre wesentlichsten Mitteilungen nicht kennt oder mißversteht; und seine Bemerkungen über Buchers und Bersens Mission nach Spanien im Sommer 1870 zeigen, daß er die hierfür sehr wertvolle Biographie des Generals v. Bersen von Freiherrn v. Werthern nicht kennt. Wohin wir blicken, Unstenntnis der schon gedruckten Literatur, und, wie wir noch öfter sehen werden, infolgedessen grobe Irrümer. Und doch wagt es Lorenz, über die ganze neuere Forschung von der Höhe seines Selbstbewußtseins herab abzuurteilen.

#### III.

Von dem sachlichen Inhalte des Buches erregen zunächst die Ausführungen über Bayerns Eintritt in das Deutsche Reich und Bismarcks Haltung dabei unser Interesse. Lorenz stellt zunächst fest, daß Bayern von 1866 an kein anderes Ziel gekannt habe, als seine Souveranitätsrechte ungeschmälert zu erhalten; daß es auch beim Ausbruch des Krieges von 1870 noch keines: wegs an den Eintritt in einen deutschen Bundesstaat gedacht, daß ce nur äußerst widerwillig sich zulett dazu entschlossen habe. Lorenz stellt es so dar, als ob die bisherige Forschung einen jubelnden und bereitwilligen Anschluß Bagerns behaupte; in populären Erbauungsbüchern mag das ja noch stehen; die wissenschaftliche Literatur kennt dieses Wiberstreben Baperns längst. und Lorenz sagt uns damit nichts Neues. Lorenz ist nun über biesen "bayerischen Größenwahn" im höchsten Grabe entruftet; er kann nicht genug seines Rornes auf die ultramontanen und partikularistischen bajumarischen Staatsmänner und Abgeordneten

<sup>1)</sup> Die "Geschichte Bismarcks" von Lenz wird Lorenz nicht mehr haben benutzen können, da sein Buch wohl schon unter der Presse war, als sie erschien.

entladen. Er findet es ganz unbegreislich und unverantwortlich von Bismarck, daß dieser den baherischen Absonderungsgelüsten so weit entgegengesommen sei und ihnen die bekannten Reservatrechte und den Titel "Deutscher Kaiser" (anstatt "Kaiser von Deutschland") zugestanden habe. Bielmehr wäre nach seiner Meinung das einzig richtige Versahren gewesen, man hätte die Bahern mit ihren unverschämten Forderungen einsach laufen lassen und durch Aufnahme Südhessens, Badens und Württembergs in den norddeutschen Bund das Deutsche Reich ohne sie begründet. Dann hätte man ihnen beim Ablauf des Zollvereins (1875) den Zollbund kündigen sollen, und binnen nicht allzulanger Zeit würden sie selber bedingungslos um Aufnahme in das Reich gebeten haben.

Wirklich, ein Programm von verblüffender Einfachheit. Wie konnte Bismarck nur so töricht sein, auf diesen naheliegenden Gedanken nicht zu verfallen?

Es wird sich verlohnen, bevor wir Bismarcks Motive betrachten, die Quelle kennen zu lernen, aus der dieses Urteil von Lorenz geflossen ist. Denn es ist nicht sein geistiges Eigentum, es ist schon von babischen und anderen mittelstaatlichen Staatsmännern während des Krieges selbst ähnlich ausgesprochen worden.2) Daß die Leiter der badischen Politik so dachten, ist psychologisch durchaus verständlich. Großherzog Friedrich und seine Minister, beren uneigennützige nationale Gefinnung über jeden Zweifel erhaben ift, die für ihre Waffenhilfe und die Opferung wesentlicher Souveranitätsrechte keinen materiellen Lohn irgendwelcher Art verlangten, sondern mit dem Bewußtsein zufrieden maren, der nationalen Sache gedient zu haben, fie alle mußten es mit Schmerz und Born ausehen, daß die Babern, die fich gegen jedes Opfer sträubten, denen alles abgerungen werden mußte, steis rudsichtsvoller von Bismarck behandelt wurden und schließlich eine bessere Stellung im neuen Reiche erlangten als sie. Sie fühlten sich vernachläffigt, zurudgesett gegenüber jenen, die doch weniger Anipruch auf Dank hatten als sie. Das sind, wie gesagt, für jene Männer menschlich begreifliche Empfindungen, die im Berzen jedes national gefinnten Deutschen Verständnis und Widerhall finden werden.

<sup>1)</sup> Bgl. S. 113, 292, 326, bejonders 362.

<sup>2)</sup> Bgl. S. 379, 384.

Aber barf ber Historifer sie ohne weiteres zum Maßstabe seines Urteils machen?

Die Politif ist feine Sache bes Gefühls ober ber Empfindung, sondern des Verstandes und der Berechnung. Wie der Geschäftsmann im geschäftlichen Verfehre nicht bem beffere Bedingungen gewährt, ben er persönlich gern hat oder für ebel und wohlgefinnt halt, sondern bem, der ihm mehr zu bieten oder zu ver= weigern hat, auf beffen Gegenleiftung er aus irgendwelchen Gründen angewiesen ist, so muß es auch ber Staatsmann machen. Täte er es nicht, würde er seinen Staat schädigen, seine Pflicht Bon diesem Gesichtspunkte angeschen, lag unsere Frage für Bismarck so: Baben kam von selber, ihm brauchten keine Rugeständniffe gemacht zu werden; Bagern wollte draußen bleiben, während man es im Interesse der Ginigfeit nach außen im neuen Reiche zu haben wünschte. Ein Deutsches Reich ohne Bayern ware nach der Anschauung des Königs, Bismarcks und sicherlich der großen Mehrheit des beutschen Bolfcs fein Deutsches Reich gewesen. Zwang und Drohung verboten sich einem Bundesgenoffen gegenüber, der die großen Siege mit hatte erkämpfen helfen, von selber. Also blieb nichts übrig, als Baperns Zustimmung durch Konzessionen zu erkaufen. Es ist fehr zweifelhaft, ob Bayern durch Kündigung des Zollvereins zum nachträglichen Beitritte hätte gebracht werden können, ob es nicht dadurch vielmehr Osterreich in die Arme getrieben worden wäre, wohin die Sym= pathien des Herrscherhauses und der herrschenden ultramontanen Bartei ohnehin neigten.

Aber solche Erwägungen liegen Lorenz völlig fern; er hat sich von der Auffassung seiner Quellen ohne weiteres kaptivieren lassen, ohne sich ernstlich die Frage nach Bismarcks Wotiven für seine Handlungsweise vorzulegen.

Was Lorenz so nebenbei im Borübergehen über die Motive von Bismarcks bayerischer Politik vorbringt, ist unglaublich flägelich. Schon 1866 beim Abschlusse der Schutzbündnisse ist Bismarck unbegreislich nachgiebig, der Friedensschluß ist "geradezu als ein diplomatischer Erfolg ersten Ranges für Bayern zu betrachten"; Bismarck verschwendet dabei ein "Übermaß von Großmut und Nachsicht an diesen zu Boden geworsenen Gegner". An anderer Stelle steigert Lorenz diese Bemerkung zu dem Borwurse "unglaublicher Schwäche" (S. 608). Und, da Bismarck ein ehrlicher

Mann ist, so muß er nun die Konsequenzen seiner diplomatischen Niederlage aus dem Jahre 1866 tragen und Baperns badurch gestärfte Großmannssucht weiter dulben. Bei den Verhandlungen im Jahre 1870 zeigt dann Bismarck wieder "eine schwärmerische Bereitwilligfeit für alles, mas Bayern wollte", die "gewohnte Rucsichtnahme auf Bayerns unantastbare Stellung", "stellte sich vorwiegend auf die bayerische Seite". Er war bereit, Bayern eine völlige Ausnahmestellung, ja eine beffere Stellung einzuräumen, als sie Preußen im Bunde einnahm; er verhinderte gemeinsame Verhandlungen mit den vier süddeutschen Staaten in Versailles, weil Bayern badurch hätte in Nachteil fommen können, er schlug selbst die Einrichtung eines diplomatischen Ausschusses vor, er war bereit, Bayern eine territoriale Vergrößerung im Elsaß zu gewähren. Lorenz sieht in dem Abschlusse bes Berfailler Bertrages mit Bayern geradezu die Aufopferung der preußischen Überlieferung, "in welcher ber Rame Friedrichs bes Großen in ehernen Lettern zu lesen stand"; Preußen, sagt er, verzichtete "mit sanfter Berbeugung vor der dünkelhaften Souveranität dreier vor den Weltmächten so aut wie nichts bedeutender Könige auf seine eigene blutig erstrittene Großmachtstellung". Seit dem westjälischen Frieden, meint er, sei es nicht vorgekommen, daß durch den Abschluß mit einer Macht die übrigen, gleichzeitig verhandelnden Staaten in eine fo "unwürdige Zwangslage" verfett worden feien.

Ich denke, diese Zitate genügen, um zu zeigen, wie Lorenz Bismarcks Tätigkeit in dieser schwierigen Frage beurteilt. Man kann sich, wenn man derartige Sätze liest, nur vorstellen, daß Bismarck damals in baherischem Solde gestanden hat, oder durch einen Liebestrank von den baherischen Staatsmännern verhert worden ist. Und doch bringt Lorenz selbst an anderen Stellen Material herbei, das des großen Kanzlers Motive klar und verständlich macht. Es soll hier nur auf einige hingewiesen werden.

Bismarck legte, wie sein König, Wert darauf, daß Bayern freiwillig, gern und ungezwungen dem neuen Reiche beitrete. Er hielt dies für die Voraussetzung der Dauer des neuen Staatsgebildes. Er wußte, wie schwer es den Wittelsbachern wurde, auf einen Teil ihrer Souveränität zu verzichten, und er glaubte, die partifularistischen Gefühle möglichst schonen zu sollen. Es war einer der elementarsten Grundsätze seiner Staatskunst, daß man mit bestehenden Machtverhältnissen sowohl wie Stimmungen

der leitenden Kreise als mit unabanderlich gegebenen Tatjachen rechnen muffe, auch wenn man felber fie migbillige oder für unvernünftig halte. Schon in der von Lorenz (S. 198) mitgeteilten Note vom 12. März 1870 legt Bismard ber babischen Regierung dar, daß es seine Absicht sei, durch Schonung und Rucksicht die Bevölkerungen Bürttembergs und Bayerns für die nationale Sache zu gewinnen, und daß ein ruchfichtsloses Berfahren Preußens nur Entfremdung hervorrufen und vor allen Dingen die Monarchen der beiden Länder felbst jeder Konzession abgeneigt machen werbe. Bismard hat es dieser rücksichtsvollen Bolitif zugeschrieben, daß Bapern an Breukens Seite 1870 in den Krieg eingetreten ist; wenn man einen Druck auszuüben verjucht hatte, jagte er, würde Bayern gegen Frankreich nicht stand gehalten haben (S. 350). Dieje Gesichtspunkte hat Bismard auch mahrend ber Berfailler Berhandlungen tonsequent festgehalteer hat dem Großherzog von Baden am 19. November 18 perfönlich erklärt (S. 367), daß man ben Eintritt Bagerns ... das Reich durch Konzessionen erkaufen muffe; er habe diese Konzessionen gerne auf ein geringeres Daß beschränft, aber die Rucksicht auf die internationalen Berhältnisse habe es wünschenswert erscheinen laffen, daß die deutsche Einheit schnell und ohne Ausschluß wichtiger Staaten zustande komme. Sei Bayern nur überhaupt erst ins Reich hineingebracht, so könne es nie mehr zurud. und allmählich werbe auch das einigende Band fester werden.

Amei weitere Gesichtspunkte von Bismarcks Politik treten hier klar hervor: die Rücksicht auf die europäische Gesamtlage und die hoffnung auf die unausbleiblichen allmählichen Birkungen der Zugehörigkeit Baperns zum Deutschen Reiche. Was den ersten betrifft, so find wir bisher, da die diplomatischen Rorrespondenzen aus dieser Zeit noch so gut wie unbekannt sind, schlechter= dings nicht in der Lage, Bismarcte Bedenken zu fritisieren. Lorenz ist immer geneigt, Bismarcks hinweisungen auf die allgemeine Lage als unbegründete Schwarzseherei ober als geschicktes Schreckmittel für Uneingeweihte aufzufassen; es scheint mir aber doch richtiger, Bismarcks Angaben über diese Dinge, die sein eigentliches Arbeitsgebiet waren, so lange für mahr zu halten, vis starke Anzeichen dafür vorhanden sind, daß die Lage weniger gefährlich war, wie er sie ansah; bisher sind solche Anzeichen nicht bekannt; was Lorenz in dieser Beziehung vorbringt, ist ohne

Belang. In der zweiten Erwägung aber hat Bismarck so offensichtlich recht behalten, daß es mußig ist, darüber zu streiten.

Ferner sehen wir aus Bismarcks eigenen Darlegungen, bag er selbst gerne geringere Ronzessionen gemacht hatte. Es muß hier auf einen ganz besonderen erschwerenden Umstand hingewiesen werden, der auch durch die Ungaben von Lorenz bekannt geworden ist (S. 610 f.). Anfang November 1870 waren einige angesehene Mitglieder des norddeutschen Reichstages in München erschienen, um für Baperns Anschluß an ben Norden Stimmung zu machen: sie hatten dort erklärt: "ber Reichstag werde alle billigen Bunsche Bayerns berücksichtigen", er werde "bayerischen Sonderwünschen alle Rücksicht zuteil werden lassen"; und diese Erklärung hatten Bennigsen und Laster sogar schriftlich abgegeben. Die bayerischen Unterhändler in Versailles hatten dieses Schriftstuck in Banden; und als Bismarck einmal eine baperische Bedingung zurückweisen wollte, weil sie im Reichstag keine Mehrheit finden werde, hielten sie ihm jene Erklärung vor. Bismarck verlor damit ohne Zweifel eine wichtige Karte aus seinem Spiel.

Uberblicken wir dies alles, so wird es uns klar, welche Motive Bismarck bestimmten. Die Sache lag in der Tat so, daß Bayern gerne ganz selbständig geblieben wäre, Bismarck seinen Eintritt in das neue Reich wünschte und ihn durch Konzesssienen erkausen mußte, deren Höhe zum Teil durch das Eingreisen von Faktoren bestimmt wurde, die seine Absichten kreuzten. Es muß hervorgehoben werden, daß auch die bekannte Denkschrift des badischen Ministers Jolly vom 4. August 1870 ausdrücklich betont, daß die Einheit nur durch Einräumung einer Sonderstellung an Bayern erreichbar sein werde, und daß auch Großeherzog Friedrich selbst nach Bismarcks oben erwähntem Vertrage, wiewohl schweren Herzens, die Unvermeidlichkeit der gemachten Zugeständnisse anerkannt hat.1)

Es wird also wohl dabei bleiben müssen, daß Bismarck erreicht hat, was sich unter den gegebenen Verhältnissen ohne Anwendung direkter oder indirekter Zwangsmittel erreichen ließ.
Solche Zwangsmittel wollte er nicht anwenden, einmal, weil ihre Wirkung höchst unsicher war, sodann, weil das an sich heikle

<sup>1)</sup> Bgl. S. 370 f. Ahnlich urteilte ber Großherzog von Olbenburg icon 1866. S. S. 577.

Verhältnis Bayerns zum Reiche dadurch ganz verbittert worden wäre. Nur ein Unitarier strikter Observanz, deren es heute wohl nicht viele mehr in Deutschland gibt, kann sein Versahren mißbilligen. Aber das deutsche Volk kann durchaus zufrieden sein, daß in jenen entscheidenden Tagen ein Staatsmann an der Spite stand, der bei aller Kühnheit, Voraussicht und Mäßigung genug besaß, um nur das zu erstreben, was Aussicht auf Dauer bot, und nicht ein Politiker, der das von Lorenz empsohlene Hazardspiel gewagt hat.<sup>1</sup>)

Im Anschlusse an die baperische Frage sei hier gleich noch bemerkt, daß Lorenz auch für die Motive von Bismarcks Haltung gegenüber Baben zwischen 1866 und 1870 gar fein Berftandnis zeigt. Aus seiner Darstellung wird jeder ben Eindruck gewinnen. daß der Kanzler aus persönlicher Abneigung gegen die Leiter der badischen Politik die Bemühungen Badens um Aufnahme in den nordbeutschen Bund zurückgewiesen habe. Wir wiffen heute noch nicht, inwieweit internationale Rücksichten dafür maßgebend gewesen sind. Ein Motiv aber steht fest und ift von Bismarck jelbst öfter dargelegt worden; und es genügt schon für sich allein, des Kanzlers Haltung zu erklären: durch den Eintritt Dieses langgestreckten, schmalen Gebietes in ben Nordbund, mährend Bagern und Württemberg draußen blieben und Elsaß-Lothringen noch französisch mar, hatte das Bundesgebiet militärisch ganz unhaltbare Grenzen bekommen. Bei einem Kriege mit Frankreich hätte es in seiner ganzen Länge bem Angriffe offen gelegen und wäre gar nicht zu verteidigen gewesen, sobald Bayern und

<sup>1)</sup> Übrigens sei hier bemerkt, daß Lorenz, so scharf auch die oben angeführten Urteile lauten, an anderer Stelle wieder Bemerkungen macht, die auf eine andere Auffassung hinzudeuten scheinen. So lobt er S. 108 (vgl. S. 100) Bismard, weil dieser richtiger als andere erkannt habe, wie tief der landschaftliche Partikularismus im deutschen Bolkscharakter wurzle, und seine Politik danach eingerichtet habe. Wie läßt sich das mit der abfälligen Kritik von Bismarck bayerischer Politik vereindaren? Derartige Widersprüche sinden sich in dem Buche dutzendweise und zeigen, wie mangelhaft Lorenz die Dinge durchdacht hat. Eine klare Fragestellung, eine ruhig die verschiedenen Möglichseiten der Auffassung abwägende Antwort sucht man bei ihm ganz vergebens. Es sind lauter Augenblickurteise, die er uns gibt; daher die vielen Widersprüche. Insbesondere wird Bismarck immer abwechselnd überschwänglich gelobt und ossen oder verstohlen gestadelt; jeder Leser kann sich dann ja herausnehmen, was seiner eigenen Aussallung zusagt.

Württemberg eine feindliche oder auch nur neutrale Stellung eingenommen hätten, was ja nach 1866 keineswegs außerhalb des Bereiches der Möglichkeit lag.

Lorenz spricht einmal (S. 472) ben Sat aus: "Nichts wäre törichter, als wenn der Geschichtsschreiber versuchen wollte, Männern von der Größe und Bedeutung eines Bismarck und Woltke gegenüber lehrhaft und hosmeisternd zu sagen und zu erklären, wie sie sich in ihren Geschäften zu benehmen gehabt hätten". Es ist sehr schade, daß er diesen trefslichen Grundsatzelber so wenig beachtet hat.

#### IV.

Die dritte neue Entdeckung von Lorenz besteht darin, daß dem Kaiser Wilhelm und den national gesinnten deutschen Fürsten der größte Anteil an der Neubegründung des Reiches gebühre, Bismarck eigentlich nur der Vollstrecker der Besehle seines Herrn gewesen sei. Sie muß ebenfalls als durch und durch einseitig und darum falsch zurückgewiesen werden.

Nach seiner Darstellung war der Kaisergedanke nach 1815 von den leitenden Kreisen Deutschlands so gut wie vergessen, nur von den Demokraten wurde er gehegt, und gerade deshald war er den Regierenden verdächtig. Erst Friedrich Wilhelm IV. habe ihn wieder in die Welt der Diplomatie eingeführt und sozusagen eine Generation nationalgesinnter deutscher Fürsten herangebildet. Vor allen Dingen aber habe der damalige Prinz Wilhelm schon 1849 das Deutsche Reich in ähnlicher Form ansgestrebt, wie es später verwirklicht worden sei. Niemals habe er dann diesen Gedanken wieder aufgegeben, wenn er ihn auch in der Reaktionszeit "tief vergraben und verschweigen" mußte. Lorenz lehnt es daher ab, die in letzter Zeit mehrsach angeregte Frage zu erörtern, ob Wilhelm ansangs mehr deutsch oder mehr preußisch gedacht habe; das sei ein "philisterhaft ausgedachter

<sup>1)</sup> Für die Anschauungen des Prinzen Wilhelm von 1848 bis 1858 bieten die neuen Beröffentlichungen von Poschingers ("Denkwürdigkeiten des Frhrn. v. Manteuffel" und "Preußens auswärt. Politit") viel bisher unbekanntes Material. Es würde sich wohl verlohnen, auf dieser neuen Grundlage die Fragen nochmals aussührlicher zu untersuchen; ich befürchte jedoch, daß die Antwort nicht im Sinne von Lorenz aussallen würde

Gegensat, der niemals die leiseste praktische und politische Bebeutung haben konnte" (S. 23).

Diefe Worte allein würden genügen, um zu zeigen, wie völlig urteilslos Lorenz diesen subtilen Fragen gegenübersteht. Zunächst wirft er fortwährend das Streben nach festerer nationaler Einheit mit dem Streben nach Erneuerung des Raisertums durcheinander. Das waren aber zwei sehr verschiedene Gedankenreihen. Erinnerung an das alte römisch-katholische Raisertum war vielen Deutschen damals unangenehm, die an eine festere Einigung des Vaterlandes unter preußischer Führung arbeiteten. Und für bas Raisertum schwärmten manche, die keinen deutschen Nationalstaat, jondern das berüchtigte Siebenzigmillionenreich mit Einschluß der Ungarn, Galizier, Kroaten, Tschechen und sonstiger Nationalitäten bes österreichischen Staates erstrebten. Sodann verkennt er, daß das Streben Preußens nach größerem Einflusse in Deutschland an sich durchaus nicht nationalen Motiven entsprang, sondern bem Verlangen nach einer Stärkung von Preußens europäischer Großmachtstellung; viele gute Deutsche betrachteten damals bieses Streben als eine Gefahr für die nationale Sache, und verlangten die Zertrümmerung des preußischen Staates als Vorbedingung der deutschen Ginheit; der preußische König sollte für diesen Berluft seines alten Staates bann baburch entschädigt werden, daß er an die Spipe des neuen Deutschland gestellt werde; man nannte dies damals: Preußen muffe in Deutschland aufgehen. Diesen Gegensätzen gegenüber ist mit ein paar allgemein schön flingenden Redensarten gar nichts auszurichten; es gilt vielmehr, bei den einzelnen handelnden Berfonlichkeiten aktenmäßig festzusiellen, wie sie sich zu ihnen verhalten haben. Und da kann es nun gar nicht zweifelhaft sein, daß vor 1866 König Wilhelm sowohl wie Bismarck in erster Linie Breuken maren, daß ihnen die Erhaltung und Verstärkung der preußischen Großmachtstellung das erste Riel war, daß sie sogar bereit waren, unter der Borausjegung voller Bleichberechtigung ber beiben beutschen Grogmächte Deutschland in eine preußische und eine österreichische Ginflußsphäre zu zerschneiden. Und wo wäre da der nationale Gedanke und das Einheitsstreben geblieben?

Bekanntlich wurde durch den Frieden von 1866 Deutschland tatsächlich in zwei durch die Mainlinie geschiedene Hälften zersichnitten, obwohl vor dem Kriege Bismarck die Organisation

eines deutschen Bundes unter Preukens Führung als Riel ber preußischen Politik proklamiert hatte. Wir vermögen heute noch nicht sicher zu sagen, wie das gekommen ist, ob es mehr Rücksicht auf Frankreich ober auf Ofterreich ober auf die süddeutschen Staaten war, was Bismarck bestimmte, sich mit der Mainlinie zu begnügen.1) Was Lorenz darüber sagt, ist ohne Bedeutung; neues Material stand ihm für diese Frage nicht zu Gebote. Zweifellos ist, daß König Wilhelm nach Königgräß geglaubt hat, die Suprematie Preußens über ganz Deutschland erreichen zu können, und daß er in dem norddeutschen Bunde kein für abselybare Zeit fertiges Staatsgebäude sah, sondern nur den Kern zu einem größeren. Aber es ist falsch, wenn Lorenz in dieser Beziehung Bismarck anders benken läft. Der Kanzler hat es zwischen 1866 und 1870 so oft privatim und öffentlich ausgesprochen, daß der Bund nur die erfte Etappe auf dem Wege zur deutschen Einheit sei, daß an dieser Gefinnung auch bei ihm nicht zu zweifeln ist.2) Nur hielt er im gegenwärtigen Augenblick mehr nicht für erreichbar. Auch ist es durchaus zweifelhaft, ob der Zorn des Königs über den Frieden von 1866, den er bekanntlich als einen schimpflichen bezeichnet hat, wirklich von dem Ausschlusse Süddeutschlands aus dem neuen Bunde herrührte, ober nicht vielmehr barin seinen Grund hatte, daß die Hauptgegner Preußens — Ofterreich, Bayern, Sachsen — ohne Schmälerung ihres Landgebietes davonkamen.

Lorenz nimmt nun ferner an, daß auch in den folgenden Jahren der König seinem Minister an nationaler Gesinnung weit voraus gewesen sei, daß er aus diesem Grunde den badischen Bestrebungen sympathischer gegenüber gestanden habe als Bismarck. Die Beweise für diese Behauptung sind höchst fadenscheinig; denn wie kann man offizielle Kundgebungen der preußischen Regierung, an deren Absassung Bismarck doch sehr stark beteiligt war, als Beweisstücke für König Wilhelms Absichten verwenden?

<sup>1)</sup> Über des Königs und Bismards Haltung beim Friedensschlusse 1866 vgl. jest die Ausführungen Thimmes in dieser Zeitschrift 89, 401 f., die aber noch der Nachprüfung im einzelnen bedürfen. Nach seiner Meisnung hat zwar der König sehr entscheidend eingegriffen, aber nicht in nationaler, sondern in preußisch-partikularistischer Richtung.

<sup>\*)</sup> Bgl. bei Lorenz selbst S. 109 u. 147 und besonders die Erklärung vom 14. Oktober 1867 S. 154.

Dies tut aber Lorenz z. B. mit der Thronrede zur Eröffnung des norddeutschen Reichstages, und mit einem Ministerialerlasse an den badischen Vertreter Flemming. Auch bei dem aus Sybels Darstellung bekannten Schreiben des Königs an Kaiser Alexander von Rußland bedürfte es wenigstens einer Untersuchung darüber, wieviel von dem Inhalte auf Bismarck zurückzusühren ist. Wenn der König, wie es allerdings scheint, über die Baden gegenüber einzuschlagende Politik etwas anders dachte wie sein Kanzler, so wird dies, so weit die spärlichen Angaben darüber ein Urteil überhaupt zulassen, weit eher auf seine persönlichen und dynastischen Beziehungen zum großherzoglichen Hause zurückzusühren sein als auf nationale Motive; und jedenfalls muß er auch in dieser Frage die Berechtigung von Vismarcks Erwägungen schließelich anerkannt haben, da er diesen ja ungestört darnach handeln ließ.

Wie in diesen Dingen, so versäumt Lorenz es auch später, irgendwie Klarheit über das Verhältnis der tatsächlichen preußischen Politik zu dem Gesühls und Vorstellungskreise des Königs zu gewinnen. Er begnügt sich mit hohlen, bombastisch ausgeputten Lobsprüchen, die er abwechselnd an den König und an Bismarck in Fülle verschwendet. Die ganze Oberflächlichkeit seiner Arbeitsweise und die Unzuverlässigkeit seiner Urteile wird sich am besten an einem konkreten Beispiele nachweisen lassen, an der Entstehungsgeschichte des Krieges von 1870.

Lorenz schickt seiner Darstellung gleichsam als Duvertüre einen Lobeshymnus auf das Kapitel "Die Emser Depesche" in Bismarcks Gedanken und Erinnerungen voraus. "Ubgesehen von der Analyse der politischen Lage und von der großartigen Besherrschung und Wahrnehmung der nationalen Bedürsnisse und Pflichten", so erklärt Lorenz in einem kaum verständlichen Deutsch, "muß man in diesem Kapitel auch die Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit und Offenheit bewundern, die nur von den wenigsten Denkswürdigkeiten großer Männer in gleichem Maße erreicht worden ist". Er fügt seinem Lobe nur die eine Einschränkung hinzu, daß die Darstellung lediglich darauf ausgehe, Bismarcks eigene Handlungsweise zu motivieren, während sie die Motive des Königs und der übrigen beteiligten Personen vernachlässige.

Nun herrscht in der bisherigen Literatur seltene Übereinsstimmung darüber, daß Bismarck gerade in diesem Kapitcl sein eigenes Verhalten durchaus unrichtig dargestellt hat. Man kann

verschiedener Ansicht darüber sein, ob Bismarck, als er die Kandidatur des Prinzen von Hohenzollern auf den spanischen Thron
mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln förderte und sie
zugleich vor der offiziellen Diplomatie geheim hielt, auf einen
Krieg mit Frankreich hingearbeitet hat, oder ob er nur eine Berbesserung der politischen Situation Preußens Frankreich gegenüber
erstrebte; sicher aber ist, daß er der Sache nicht so kühl und
gleichgültig gegenübergestanden haben kann, wie er es in seinen
Memoiren schildert. Man muß also den Tiraden von Lorenz
gegenüber fragen, ob er denn alle diese Tatsachen nicht gekannt,
alle diese Untersuchungen nicht gelesen hat? Ober ist er vielleicht
gerade durch die Einstimmigkeit aller übrigen Forscher bewogen
worden, seinerseits das Gegenteil zu behaupten? Bekannt ist Lorenz
ja längst als ein Mann, der immer gerade dann das Bedürsnis
empfindet zu widersprechen, wenn alle anderen einig sind.

Aber es kommt noch viel besser. Während Lorenz im Texte die Wahrhastigkeit von Bismarcks Erzählung preist, sest er in den Anmerkungen auseinander, daß der Bundeskanzler damals den großen Fehler begangen habe, hinter dem Rücken des Königs eine Politik zu treiben, die dieser mißbilligte. Und zwar soll diese Politik darin bestanden haben, daß er auf den Krieg im Geheimen hinarbeitete, während er dem Könige die Angelegenheit, an der er den Krieg zu entzünden gedachte, die spanische Thronskandidatur, als ganz harmlos hinstellte. So sei es gekommen, daß man sich plößlich der Kriegsfrage gegenüber gesehen habe, ohne genügend gerüstet zu sein. Nur die Klugheit König Wilhelms und die Tresslichseit der preußischen Heeresorganisiation habe in dieser gesährlichen Lage den Staat gerettet.

Also, Bismarck hat nach der Ansicht von Lorenz den Krieg gewollt, während er in seinen Memoiren ganz und gar in Abrede stellt, ein solches Ziel verfolgt zu haben. Wie stimmt das mit den früheren Lobpreisungen der Erzählung in den "Gedanken und Erinnerungen"? Und mit welcher der beiden einander widersprechenden Behauptungen ist es Lorenz nun eigentlich Ernst? Geradezu ergötlich ist es aber, wie Lorenz von seiner unnahbaren Höhe herab Bismarcks Politik als eine

<sup>1)</sup> Bgl. jest über alle diese Fragen die mit großer Literaturkenntnis und Umsicht gearbeitete Untersuchung von B. Schulte, Die Throntandidatur Hohenzollern und Graf Bismard (Festschr. f. Dümmler S. 85 ff.).

staatsgefährliche verurteilt, und wie bei ihm der König als deus ex machina erscheinen muß, um die von Bismarck begangenen Dummheiten wieder gutzumachen.

Die Darstellung der Geschichte der spanischen Thronkandidatur wimmelt von Unrichtigkeiten im einzelnen. Lorenz hat hier offenbar außer einigen unkontrollierbaren mündlichen Dit= teilungen kein neues Material zur Berfügung gehabt. nimmt er die Miene des ticf Eingeweihten an und erzählt, als ob er die tiefsten Geheimnisse offenbare, Dinge, die seit Jahren bekannt und nach allen Richtungen bin in der Literatur erörtert sind. Er behauptet. — um nur eine der vielen Unrichtigkeiten hervorzuheben, die er begeht, - daß König Wilhelm nichts geahnt liabe von der Sendung Lothar Buchers und des Majors v. Versen nach Spanien um Oftern 1870; abgesehen davon, daß Bersen als Generalstabsoffizier boch zu dieser Reise kommandiert werden mußte, wissen wir, - und auch Lorenz weiß es an anderer Stelle gang gut - baß ber König über die Tätigkeit ber beiben einen genauen Bericht sofort nach ihrer Rückfehr empfangen hat, ja wir kennen die Außerungen, mit denen er ihn aufnahm.

Ebenso verkehrt ist, mas Lorenz über die Emser Borgange im Juli 1870 vorbringt. Die Zurückziehung der hohenzollernschen Randidatur erfolgte, wie wir aus Rönig Wilhelms eigenen Briefen wiffen, auf deffen deutlich genug geäußerten Bunsch. Ja, der Rönig hat am 13. Juli in Ems dem frangösischen Botschafter offiziell erklären laffen, daß er den Bergicht billige. Frankreich sich damit zufrieden gegeben, so hätte Breuken unzweifelhaft eine diplomatische Niederlage zu verzeichnen gehabt; wenn Lorenz dies (S. 261) bestreitet, so verkennt er gang und gar die Situation. Ferner äußert sich Lorenz spottend über die Leute, die auf Bismarcks befannte Erzählung von seiner Umredaktion der Emfer Depesche und ihre Wirkungen Wert legen; er hält die Erzählung Bismarcks für eine hübsche, humoristische Anekote, die der Kangler gur Erheiterung feiner Buhörer erfunden habe (S. 265). Auch in dieser Frage scheint er weder die Literatur zu kennen, noch die Texte der beiden Depeschen ordent= lich verglichen zu haben, sonst hätte ihm der Ernst der Sache wohl flar werden muffen. Bu den gröbsten Irrtumern gehört ce, wenn Lorenz den Briefwechsel zwischen Bismarck und bem ipanischen Marschall Brim in ben Anfang Juli verlegt (S. 266),

während er 4—5 Wochen früher unter völlig anderen Berhält-niffen stattfand.

Es verlohnt sich nicht, allen Irrtümern, die Lorenz uns auftischt, im einzelnen nachzugehen.<sup>1</sup>) Sie haben immer die gleichen Quellen: Unkenntnis der Literatur und die paradoze Sucht, etwas anderes zu behaupten, als disher angenommen worden ist. Nur das will ich noch betonen, daß Lorenz mit seiner Ansicht vom Verhältnisse zwischen Kaiser Wilhelm und Bismarck überall da selbst in Widerspruch gerät, wo er die Tatzachen einigermaßen richtig darstellt. Mehrmals betont er selbst, daß der König dem Kanzler in den Verhandlungen völlig freie Hand ließ, daß er seine Meinungen denen Vismarcks unterordnetc, wie dies ja auch schließlich nach heftigem Kampse in der Frage des Kaisertitels geschah. Unter diesen Umständen ist sein heftiger Protest gegen die Bezeichnung Vismarcks als Begründer unseres Reiches (S. 469) kaum ernst zu nehmen.

Aus seiner eigenen Darstellung geht hervor, daß die entscheidenden Ereignisse (die Einleitung der spanischen Thronkandisdaur, der Abschluß der Berträge mit Süddeutschland und des Friedens mit Frankreich, die Entscheidung über den Titel)<sup>2</sup>) ausschließlich auf Bismarcks persönliche Tätigkeit zurückzuführen sind, daß neben den Erfolgen der deutschen Waffen Bismarcks Politik das Reich geschaffen hat. König Wilhelms Leistung bestand darin, daß er die Rivalitäten und Kämpfe seiner großen und

<sup>1)</sup> Was Lorenz über die Verdienste deutscher Fürsten um die Reichse gründung sagt, verdient, soweit es neu ist, kaum ernstliche Beachtung. Daß Großherzog Friedrich von Baden, soviel an ihm lag, zur Aufrichtung des Reiches mitgewirkt hat, das ist allgemein anerkannt. Nur lag die Entescheidung nicht bei Baden. Die Pläne des Herzogs Ernst von Koburgs Gotha sind ohne jeden tatsächlichen Einsluß gewesen. Die Einmischung des Großherzogs von Weimar in die preußischerussischen Verhandlungen während des Krieges ist von sehr zweiselhaftem Werte gewesen, und aus den von Lorenz darüber mitgeteilten Angaben schon läßt sich unschwer erstennen, daß Bismarck sie sehr unangenehm empfand und möglichst zurüczzuschen suchte. Es soll und kann natürlich an der nationalen Gesinnung vieler der kleineren deutschen Fürsten nicht gezweiselt werden, aber man dars ihren tatsächlichen Einsluß auf die Reichsgründung, auf den es dem Historiker allein ankommen kann, nicht überschäten.

<sup>2)</sup> Dazu würde, was Lorenz freilich nicht anerkennt, vor allen Dingen noch die Umredaktion der Emfer Depesche zu rechnen sein.

leidenschaftlichen politischen und militärischen Ratgeber auszugleichen, ihr Zusammenwirken zu ermöglichen wußte. Er verstand es, ihnen die Freiheit zu lassen, die sie brauchten, und ihnen da entgegenzutreten, wo diese Freiheit für das Ganze gefährlich zu werden drohte.

Auch diese Leistung war bedeutend und unentbehrlich. Gewiß nicht jeder hatte sie vollbringen können. Aber die großen schöpferischen Gedanken, die entscheidenden Antriebe zu ben großen Taten diefer großen Reit, babei muffen wir trop Lorenz bleiben, gingen von seinen genialen Ratgebern aus, auf politischem Bebiete ausschlieklich von Bismarck. Der König erscheint ibm gegenüber als der gewissenhafte, vorsichtige, seiner Berant= wortung bewußte Herrscher, ber, wo es ihm nötig scheint, bem unbändig und rücksichtslos Vorwärtsdrängenden in den Zügel fällt, der niemals blindlings folgen, sondern sich erst überzeugen Laffen will. Bismarck hat bei ber Kühnheit seiner Plane, bei ber Eigenwilligkeit seines Wesens biesen fortwährenden, sanft zurückhaltenden Ginfluß, diese ewige Notwendigkeit, auf den Rönig Rudficht zu nehmen und seine Bebenken zu beseitigen, oft schwer und störend empfunden. Wir dürfen es aber doch wohl als einen Segen ansehen, daß einem Bismard gegenüber ein solcher Einfluk vorhanden war. Darum bleibt aber doch Bismarck der Täter seiner Taten, wenn er sie auch nur unter diesem zügelnden Einflusse und unter ber Sanktion seines Rönigs tun konnte. Nicht durch seine Heldenhaftigkeit, wie Lorenz meint, oder durch überlegene Größe des Geistes und Willens hat Wilhelm I. seine Ratgeber überragt und auch diesen Großen als Mensch und Herricher tiefe Achtung einzuflößen gewußt, sondern durch die Gerabheit und Schlichtheit seines Charakters, burch seine unbestechliche Gerechtigkeitsliebe und Gewissenhaftigkeit, durch die Ritterlichkeit und den Adel seines Wesens. Das hat ja Bismarck selbst in seinen Gedanken und Erinnerungen in schönen und ergreifenden Worten ausgesprochen; und hier hatte ihm Lorenz glauben sollen.

Der Versuch von Lorenz, unsere ganze bisherige Grundsanschauung von den Zeiten der Reichsgründung umzustürzen, muß als mißlungen bezeichnet werden. Wie weit er in kleineren Einzelheiten gegenüber anderen Forschern Recht oder Unrecht haben mag, muß die Einzelforschung entscheiden. Diese wird

auch allmählich das von ihm beigebrachte neue Material in richtiger Weise dem bisher Bekannten gegenüber einzuschäßen und in die Darstellung dieser Zeiten einzusügen wissen. Lediglich in dessen Erschließung besteht das Berdienst seines Buches; im übrigen kann es nur bedauert werden, daß ein Historiker, der doch eines gewissen Ruses genossen hat, ein solches Buch hat schreiben können, ein Buch, das den Ersordernissen einer wissenschaftlichen Arbeitsweise so wenig Genüge tut und durch seine unbegreislichen Urteile beim großen Publikum nur Verwirrung stiften kann.

<sup>1)</sup> Ebenso bedauerlich ist es aber auch, wenn ein Historiker über ein so ichlechtes Buch sagen kann, "daß es einen bedeutenden Fortschritt auf dem Wege zur richtigen Einschähung der handelnden Persönlichkeiten wie der Thatsachen" darstelle; daß die Art, wie Lorenz den Stoff einheitlich zu gestalten verstanden habe, Anerkennung verdiene; daß ihm das Verdienst gebühre, "den Weg zu einer gerechteren Beurteilung freigelegt zu haben und mit gesundem Gesühl an die großen Probleme der Jahre des Aufsbaues herangetreten zu sein" (Th. Schiemann in der Otsch. Monatsschr. Jan. 1903). Von allen diesen Behauptungen ist so ziemlich das Gegenteil richtig.

# Miscellen.

## Zwei Briefe über Hegel von Johannes Schulze und Ferdinand Laffalle.

Mitgeteilt von C. Barrenfrapp.

Für den Wandel der geistigen Strömungen im Deutschland des 19. Jahrhunderts ist in hohem Grade die verschiedene Beurteilung bezeichnend, die in den Hauptabschnitten dieses Jahrhunderts Hegel und namentlich seine Rechtsphilosophie gefunden hat. Sehr anschaulich tritt solcher Wandel uns in den anziehenden Lebenserinnerungen von Rudolf Hahm entgegen, die kürzlich aus seinem Nachlaß veröffentlicht wurden.<sup>1</sup>) Noch deutlicher werden uns daraus die Gründe verständlich, die den einstigen eifrigen Anhänger der Hegelschen Linken zu seiner

<sup>&#</sup>x27;) Aus meinem Leben. Erinnerungen von Rudolf Haym. Aus dem Nachlaß herausgegeben. Mit zwei Bildnissen. Berlin 1902, R. Gärtners Verlagsbuchhandlung. — Erst nachdem die obigen Säpe geschrieben waren, veröffentlichte in diesen Blättern 89, 317 ff. ihr Herausgeber seine Anzeige dieses Buches. Ich möchte gern ausdrücklich hervorheben, wie sehr ich mit ihr und auch mit der Anerkennung einverstanden bin, die hier dem Streben Hahms gezollt sist, in seiner Schrift über Hegel "den Nimbus des Ewigs Gültigen zu zerstören und ihn gegen die Erkenntnis des Zeitlich-Wirklichen, das dahinter stede, zu vertauschen"; nur sprechen m. E. Hahms eigene spätere Äußerungen dafür, daß hier die Unbefangenheit seiner historischen Auffassung mehr als bei seinem Buche über Humboldt durch seinen, unter den damaligen Werhältnissen sehr begreislichen polemischen Eiser getrübt wurde.

scharfen Rritit des "Philosophen der Restauration" in den 50 er Jahren Daß damals hayms "Streitschrift eine Tat" war, bestimmt haben. hat noch neuerdings Theobald Ziegler anerkannt 1), aber zugleich dargelegt, weshalb man beute Segel gewiß nicht "ichlechtweg bes Ronservatismus und Quietismus bezichtigen" durfe, und entschieden ift hahms Auffassung burch Runo Fischers glanzende Darftellung von Begels Leben und Denken zurudgewiesen worden.2) Samm selbst gibt bei ber Besprechung feines Buches in feinen Erinnerungen gu, daß er "nicht im reinsten Sinne Hiftoriker genug mar, um den Parteimann in sich zu überwinden" und daß er ein für Hegels Charatter ungunstiges Zeugnis des leidenschaftlichen Barteimanns Karl Theodor Welder nicht sorgfältig genug prüfte. Daß seine Volemik mannigfachen Anstoß erweden wurde, barüber täuschte er sich schon bei ihrem Er-Sie mußte namentlich einen alten Bonner von ibm scheinen nicht. unliebsam berühren, ber im Unterrichtsministerium damals allein unter deffen Mitgliedern ihn zu unterstüßen bereit mar. Gerade Haller Dozenten gegenüber hat Johannes Schulze bewiesen, wie ihm baran gelegen war, miffenschaftlich und bibattifch tüchtige Belehrte zu fordern, auch wenn ihre Unschauungen und die Art ihrer Bertretung ihm Bebenken einflößten. In warmen Worten hat Heinrich Leo ihm bafür gedankt 3), daß Schulze seine "schwefelholzartige Natur treu getragen und sein Schifflein vor Schiffbruch gehütet, die Möglichkeit einer organischen Entwicklung bes Rernes seines Wesens nie aufgegeben und ihn geschütt" habe, obgleich durch Leo manche Not ihm bereitet fei; anderseits hat Schulze, um der Herrschaft bes Leoschen Beiftes ein Gegengewicht zu geben, die von diesem leidenschaftlich bekampften jüngeren Haller Hiftoriker gefördert: wie Max Dunder so auch Rudolf Haym. Dieser sprach in einem Brief vom 5. Oktober 1856 felbst

<sup>1)</sup> Die geistigen und sozialen Strömungen des 19. Jahrhunderts. 2. Aufl. S. 154.

<sup>2)</sup> S. besonders S. 1153 ff. im 8. Band der Jubilaumsausgabe feiner Geschichte der neueren Philosophie.

<sup>3)</sup> In einem Brief vom 21. Dez. 1858. Wie dieser und viele andere für Leo sehr bezeichnende Briefe werden auch die unten benutzen Schreiben von Hahm und Lassalle im Berliner Geh. Staatsarchiv ausbewahrt; durch die Güte seines Vorstands wurde mir die Benutzung an meinem Wohnort ermöglicht. Uber das Verhältnis Dunders und Hahms zu Leo und Schulze vgl. Hahms Biographie Dunders S. 38 ff., 164 ff. und seine Lebenserinnes rungen S. 155, 252 ff.

Schulze aus, er habe nur "bie Bahl, ob ich mehr die mir bewiesene freundliche Teilnahme ober bie rudfichtsvolle Bartheit anerkennen foll, womit sich dieselbe kundtat". Dadurch und durch das ernste wissen= schaftliche Interesse Schulzes, bas auch seine Art ber Aufnahme von Hapms Buch über Wilhelm v. humboldt bekundet hatte, fühlte Saym sich zu der Hoffnung ermutigt, sein Gönner werbe nicht die Kritik falsch deuten, die er an dem von Schulze so hochverehrten Philojophen geübt hatte. Als er ihm im Ottober seine Borlefungen über "Begel und seine Zeit" übersandte, schrieb er ihm: "Es gibt eine Anerkennung wissenschaftlichen Strebens, die von der Zustimmung zu den Ergebnissen unabhängig ist, und es gibt, zumal in der gegen= wärtigen Beit, einen Beift ber Bemeinsamkeit, ber tiefer als auf ber Gleichheit eines philosophischen Glaubensbekenntnisses begründet ift. Der große und vorurteilsfreie Sinn, welcher Sie auszeichnet, ift mir eine Burgschaft, daß Sie keinen niedrigeren als ben hiermit angedeuteten Maßstab an Leistungen ber Wiffenschaft anzulegen imstande sind. Ich weiß zu gut, daß ich auch so noch nur vor der nach= sichtigsten Beurteilung zu bestehen vermag." Soch erfreute ihn, daß Schulzes Antwort seine Hoffnung bestätigte; noch nach Sahrzehnten hat er ihrer bankbar in seinen Erinnerungen gedacht und betont, er habe danach Schulze "doppelt schätzen muffen". Diese Außerungen veranlaßten mich, Frau Professor Hahm um Mitteilung bes Briefes von Schulze zu bitten; gemiß werden manche Lefer ber S. 3. ihr dafür mit mir dankbar sein, daß fie seine Beröffentlichung gestattete.

Nachdem ich den von Ew. Wohlgeboren veröffentlichten Vorlesungen über Hegel und seine Zeit, für deren gütige Mitteilung ich
Ihnen herzlich danke, während der letten drei Wochen ein sorgfältiges
Studium gewidmet habe, ist es mir eine angenehme Pflicht, den Ernst
des wissenschaftlichen Strebens und das ungemeine Talent der Dars
stellung, wodon auch diese Vorlesungen unzweideutig zeugen, ehrend
anzuerkennen. Dabei verhehle ich Ihnen nicht, daß ich schon mit der Aufgabe, die Sie sich gestellt haben, die Hegelsche Philosophie auf
historischem Wege darzustellen und zu kritisieren, nicht einverstanden
bin. Auch in Betreff der Ergebnisse Ihrer Untersuchung stimmt mein
llrteil, ohne daß ich die Mängel im Hegelschen System verkenne, mit
dem Ihrigen in wesentlichen Punkten nicht überein. Wohl wünschte
ich, daß es mir vergönnt wäre, Ihnen meine abweichende Unsicht oder

vielmehr Überzeugung mündlich barzulegen und zu begründen. wurde sodann auch Gelegenheit nehmen, Sie auf mehrere von Ihnen ausgesprochene Behauptungen, welche den Charafter Segels und sein Berhältnis zu dem Preußischen Staate und dem Unterrichtsministerium betreffen und gar fehr der Berichtigung bedürfen, aufmertfam zu machen und insbesondere Ihnen die bedenklichen öffentlichen Auftande zu vergegenwärtigen, unter welchen er hier zu Dichaelis 1818 feine Lehr= wirksamkeit eröffnete und zu Michaelis 1819 zum ersten Dale feine Vorlesung über die Philosophie des Rechts gehalten hat.1) Es wurde mir nicht schwer werden, Sie durch Anführung von Tatsachen zu überzeugen, daß Segel fich bier niemals einer besonderen Begunftigung von seiten der Regierung zu erfreuen hatte, daß er weit entfernt mar, fich dienend der schon auf dem Kongresse zu Aachen begonnenen Reaktion anzuschließen und daß ihn der Vorwurf nicht trifft, sein Syftem zur miffenschaftlichen Behaufung bes Beiftes ber fogenannten Breußischen Restauration gemacht zu haben.2)

Mit aufrichtiger Hochachtung

Ew. Wohlgeboren

Berlin, den 14. Nov. 1857. ganz ergebener Freund Dr. J. Schulze, Rupfergraben N. 6.

Wie in der Unterschrift, in welcher der hochstehende 71 jährige Beamte sich zum ersten Male als "ganz ergebenen Freund" des

<sup>1)</sup> Nach dem von Kuno Fischer S. 145 ff. mitgeteilten Berzeichnis von Hegels Borlesungen in Berlin hielt er schon im Winter 1818 eine Borslesung über Naturrecht und Staatswissenschaft, wie er eine Borlesung unter gleichem Titel auch schon im Winter 1817 in Heidelberg gehalten und jus naturae bereits in Jena mehrsach vorgetragen hatte; für den Winter 1819 aber kündigte er an: Naturrecht und Staatswissenschaft oder Philosophie des Rechts.

<sup>\*)</sup> Am Anfang seiner 15. Vorlesung hatte Hahm gesagt: "Das Hegelsche System wurde zur wissenschaftlichen Behausung des Geistes der preußischen Restauration" (S. 359) und sie mit den Worten geschlossen: "Die Hegelsche Volitik könnte sich auf Männer wie Stein und Wilhelm v. Humboldt berusen — wenn sie nicht vorzöge, ihren Frieden mit dem Staate der Restauration und gemeinschaftliche Sache mit den Staatsmännern von Aachen, Karlsbad und Wien zu machen" (S. 391).

36 jährigen Privatdozenten bezeichnete, prägt sich, wie man sieht, in dem ganzen Ton des Briefes Schulzes Bestreben aus, Haym sein perfönliches Wohlwollen um so deutlicher zu bekunden, je entschiedener er beffen Angriff auf Begel gurudweisen zu muffen glaubte. In feiner Auffassung Segels aber mußten ihn in den folgenden Rahren Urteile bestärken, die ihm gegenüber sehr verschiedene Korrespondenten von ihm fällten. 1858 schrieb ihm Seinrich Leo in dem schon oben ermähnten Briefe. daß er, auch als er Hegeliche Schüler befämpft habe, Begels "Berfon immer anerkannt und so hoch gehalten habe als meine Sande reichten, da ihm unsere Nation die Befreiung aus den Ketten schlechter Abstraktion zu danken hat, die jener Bruchteil feiner Schüler nun von einer anderen Seite von neuem heranschleppen wollten. Dazu hatte ich unmittelbar vor Augen die Gefahr, in die unser ganzer akademischer Unterricht durch den von dieser Seite getriebenen Migbrauch philosophischer Studien kam. In diesem Augenblicke ift freilich die entgegengesetzte Wefahr nahegelegt, und ich erkenne vollkommen die Befahr, die jest aus der Lahmlegung aller philosophischen Interessen unter den Studierenden hervorgeht — aber auch diese Lahmlegung ist ja großen= teils noch eine Nachwirkung jener seichten Burschen ber fog. linken Seite ber Hegelschen Schule. Auf der anderen Seite ift, gang abge= feben von der tieferen wiffenschaftlichen Birfung, ein fo großer Strom Begelscher Auffassungen und Gedankenbildungen in den populären, unbewußten Besit unseres Bolfes übergegangen, daß Begels Nach= wirfung durch keinen Hokuspokus der feichteren unter feinen Schülern gestört werden kann, und eine frätere Nachwelt wird die geistige Größe des Mannes ganz anders wägen als die Gegenwart. Unreifen Urteilen über seine Berson werde ich, solange mir Gott ein Mittel des Zeugnisses läßt, entgegentreten — ich weiß was ich an ihm gehabt habe und ihm danke."

Kurz zuvor hatte der von Leo so heftig angegriffene Wortführer der Hegelschen Linken, hatte Arnold Ruge Schulze seine Absicht an= gekündigt, ihr altes Organ wieder aufleben zu lassen, um auch "in dieser trostlosen Zeit dem ewigen Idealismus zu dienen".1) Dieser Plan einer Fortsetzung ber Hallischen Sahrbücher wurde freilich nicht ausgeführt; bald darauf aber trat viel wirksamer, als Ruge vermocht

<sup>1)</sup> In dem von Nerrlich herausgegebenen Briefwechsel Ruges 2, 198. S. ebb. S. 224, 248, 314 Ruges Außerungen und S. 238 Bieglers Worte über Laffalle, deffen Syftem der erworbenen Rechte 3. hier "ein Wunder= Historische Beitschrift (Bb. 90) R. F. Bb. LIV.

hätte, mit Hegelscher Dialektik der von Ruge und seinem Gesinnung& genoffen Franz Ziegler hochgepriesene Ferdinand Laffalle für demofratische Tendenzen ein. Er hatte schon 1851 an Marx geschrieben 1), es verlange ihn, die große nationalökonomische Arbeit, mit der Marx bereits bamals beschäftigt mar, auf seinem "Studiertisch zu sehen, bas dreibändige Ungeheuer des Sozialist gewordenen Ricardo, des Okonom gewordenen Begel — denn dieses Beides mußt und wirft Du vereinigen"; jest suchte er felbft, junächft auf philologischem und juriftischem Bebiet, Begeliche Ibeen zu verwerten und weiterzubilden. Beiche Besichtspunkte ihn leiteten, als er es in seinem "System der erworbenen Rechte" unternahm, im Rampf mit ber historischen Rechtsschule2) "die Fahne Begels aufzupflanzen" und "eine Berföhnung bes positiven Rechts und ber Rechtsphilosophie" herbeizuführen, das legte er bei Übersendung dieses seines Hauptwerks 1861 Schulze bar, mit dem er wohl durch Böch3) bekannt gemacht worden war und dem er früher auch schon seinen Heraklit mitgeteilt hatte. Mehrere Säte seines eingehenden Briefes zeigen eine weitgebende Übereinstimmung mit ber Borrede zu seinem Buche; deutlicher aber noch als in dieser finden wir in Lassalles privatem Schreiben seine perfonliche Eigenart ausgeprägt. In eigentümlicher Beise verflechten fich bei ihm fozialiftische und individualistische Tendenzen; wie Plener betont hat4), zeigt sich in Form und Inhalt seiner Ausführungen seine Berwandtschaft mit

wert" nennt, "würdig eines Donellus, wie selbst Savigny gesagt. In ganz Berlin haben es vier Mann studiert, und auch das Buch, so praktisch es auch ist, wird totgeschwiegen".

<sup>1)</sup> In einem Brief vom 12. Mai 1851, ben neuerbings Mehring (Aus bem Rachlaß von Marx, Engels und Lassalle 4, 80 ff.) veröffentlichte.

<sup>\*)</sup> Über das Berhältnis von Hegel und Gans zur historischen Rechtsjchule vgl. besonders Stingings Auffat über Savigny in den Preußischen Jahrbüchern 9, 159 ff. und die 3. Auflage von Albert Langes Arbeiters frage S. 259 ff.

<sup>3)</sup> Wie günstig Bodh Lassalles Begabung beurteilte, heben Franz Ziegler in dem eben angeführten Brief und Max Hossmann in seiner Biographie Bodhs S. 135 hervor. Über Lassalles Beziehungen zu Bismard und Hermann Wagener vgl. Keudell, Fürst und Fürstin Bismard S. 177 ff. und H. Wagener, Erlebtes 2, 6.

<sup>4)</sup> In seinem auch von Ed. Bernstein gerühmten Aufsat über Lassalle in der Allg. Deutschen Biographie 17, 753. Bgl. Bernstein in seiner Ausgabe von Lassalles Reden und Schriften 1, 62 ff.; 3, 725 ff.

den Junghegelianern; auch bei ihm "geht mit der objektiven Versgötterung des Subjektivismus eine Überhebung der eigenen schriftsftellerischen Subjektivität Hand in Hand". Wer das nachstehende Schreiben gelesen hat, wird es begreiflich finden, daß Lassalle, wie Hermann Wagener erzählt, einmal zu diesem sagte: "Ich, Vismarck und Sie sind die drei klügsten Leute in Preußen", und daß er, wie Reudell berichtet, "Vismarcks Wohlwollen durch Hervorkehren seines krankhaft überspannten Selbstgefühls verscherzte".

### Hochverehrter Herr Geheimrat!

Es handelt sich darum, die Fahne unseres unsterblichen Meisters Hegel Schlag auf Schlag, es handelt sich darum sie überall zum entscheidenden Siege zu sühren. Nur zu lange haben hierin die Schüler Hegels, in Bezug auf die empirischen Wissenschaften eine große Schuld der Trägheit gegen ihren Meister auf sich geladen. Ja! Er hat uns in der absoluten Methode das absolute wissenschaftliche Machtmittel hinterlassen, und es handelt sich nur darum, dieses Machtsinstrument wahrhaft und mit einer seiner Bucht gewachsenen Hand — und freilich auch mit der allergenauesten Detailkenntnis des Terrains, auf dem man operiert — in Bewegung zu setzen, um zu den unsgeheuersten und überraschendsten Resultaten zu gelangen und, wie unter dem Stoße eines Mauernbrechers alle der Erkenntnis entgegenstehenden Mauern und Schranken stürzen zu sehen.

Ich weiß, hochverehrter Herr, daß Sie sich lange und dauernd in dieser Hinsicht für meinen Heraklit interessiert haben. Aber der Stoff desselben war noch Philosophie und Mythologie, und die philosophische Behandlung schien hier von vornherein in einem ihr zugehörigen und homogenen Element sich zu bewegen, grau in grau zu malen.

Heut handelt es sich um ein weit spröderes, viel schwierigeres Element, um das Recht, und zwar im Rechte wieder hauptsächlich um das Derbste, Realistische, Unnahbarste desselben, um das altrömische jus civile!

Im Recht hatte unbestritten die Hegelsche Philosophie bisher am wenigsten geleistet. Hegel gebrach es hier an der hinreichenden Kenntnis und Bemeisterung des Stoffes, weit mehr als in irgend einer anderen wissenschaftlichen Disziplin.

Gans, dieser geist= und verdienstvolle Mann, stand, wie ich jest nachgewiesen habe, selbst noch auf den Boraussetzungen der historischen Schule, so wenig er dies ahnte; er war von ihnen bestimmt und durch= drungen, so sehr er sie bekämpste. Von Anderen ist gar nichts der Rede Wertes im Rechte geschehen.

Es galt einen Feldzug, um dies Gebiet dem Gedanken zu erobern, aber einen gründlichen, spstematischen, umfassenden.

In den beifolgenden zwei Bänden, die ich mich beehre, Ihnen, verehrter Herr, zu überreichen und die ich Sie bitte, als ein Zeichen meiner Hulbigung zu empfangen, habe ich diesen Feldzug auszuführen versucht.

Und Sie werben jedenfalls sehen, verehrter Herr, daß ich keine noch so gewaltige Mühe und Arbeit gescheut habe! Es ist immer mein Grundsatz bei solchen Werken, den Herren von der positiven Wissenschaft zu zeigen, daß man quoique philosophe auch in der positiven Wissenschaft nicht nur ebenso genau, sondern noch viel besser zu Hause sein kann, als die positiven Herren selber!

Der Feldzug gliedert sich in zwei Feldzüge, die ebenso innerlich miteinander verbunden sind als sie auch selbständig und unabhängig voneinander sind.

Der erste Band hat es mit preußischem, französischem und heutigem römischem Recht zu tun. Er ist dogmatischer und praktischer Natur.

Ich muß gestehen, daß ich von der Wichtigkeit der philosophischen, juristischen und politischen Resultate dieses ersten Bandes nicht gering denke.

Aber er ist durch seinen Stoff und seinen Gesichtspunkt gezwungen, sich auf eigentliche Juristerei — wenn auch auf ganz andere, als nach ber vulgärjuristischen Auffassung — einzulassen.

Von noch größerem Interesse für Sie, verehrter Herr, scheint mir daher der zweite Band zu sein. Er hat es mit dem rein Theoretischen und Wissenschaftlichen, vorzüglich mit dem alten jus civile und seinem kulturhistorischen Prozeß zu tun. Diesen zweiten Band, hochverehrter Herr, würde ich mir daher besonders Ihrer Kenntnisnahme zu empsehlen erlauben. —

Ich bin, wie Sie übrigens felbst aus demselben ersehen werden, durchaus mit keiner vorgefaßten Weinung zu Werke gegangen. Ich hätte nichts dagegen gehabt, mit den Juriften übereinzustimmen. Aber es hat sich infolge der sorgfältigsten und kritischsten Forschungen gesunden, daß auch nicht ein Stein in der juristischen Wissenschaft auf dem

andern bleiben tann, ja daß die Jurifterei auf den Namen einer Biffenschaft bisher auch nicht ben geringsten Anspruch hat und ibn unmöglich haben kann, solange fie nicht in philosophische Betrachtung umschlägt. Es hat fich gezeigt, daß, was man unter juriftischer Wiffenschaft versteht, nichts als ein unkritisches Nachsagen ist, welches im Rreis der juriftischen Autoren in der gedankenlosesten Beise von Sand zu Hand geht. Jeder wiederholt, was der Andere gesagt hat; von einem selbständigen Denken keine Rede. Nachdem die unkritischsten Dinge durch drei bis vier Hände gewandert sind, haben sie auctoritas erlangt und gelten als "wiffenschaftliche Errungenschaften".

Sie werden seben, hochverehrter Berr, wie ich in dieser Sinficht zu Werke gehe, den Juristen gegenüber. Buerst gang schonend, tout doucement, bis ich dann allmählich gegen Mitte und Ende auf Grund der fast gesicherten Resultate in immer schärferer und fritisch vernichtender Beise den Jammer dieses Raisonnierens aufzeigen tann. (Bei dieser Gelegenheit, hochverehrter Herr, verübeln Sie mir wohl die Bemerkung nicht, daß biefer zweite Band durchaus nur in ftrenger Reihenfolge gelesen werden fann. Jede andere Art der Lekture murde dem Werke töblich sein.1)

Gelingt es den Juriften nicht, diese beiden Bande zu widerlegen - und ich glaube, daß ihnen das unmöglich gelingen wird -, fo bleibt ihnen wissenschaftlich nichts übrig, als sich auf Gnade und Un= gnade an die Philosophie zu ergeben und einzugestehen, daß sie bisher auch nicht bas geringfte von ihrem eigenen Stoffe verstanden haben.

Ich bin in dieser Hinsicht sehr gespannt auf die Aufnahme des Buches in der juriftischen Welt. Ich habe aber guten Grund gu

<sup>1)</sup> Am 1. Juli 1861 schrieb Lassalle an Marx: "Über Deine Manier, mein Bert zu lefen Mary hatte vor dem erften den zweiten Teil und aus biejem zuerft bas turz vor dem Schluß ftebende Rapitel über die pelasgifch= etrustifche Beit gelesen] bin ich recht verbrieflich. Wenn ich fo ein Wert ichreibe, geschieht es mit meinem besten Blut und Nervensaft und au fond und in letter Inftang doch nur für fehr wenige Menschen. Denn viele fünnen dies und das daraus begreifen und benuten. Aber in seinem inneren Zusammenhang gang begreifen tonnen es nur febr Benige. Bon biefen Benigen follte man wenigstens verlangen konnen, daß sie ein mit jo großer Selbstzermarterung geschriebenes Werk auch genau in der Ords nung und Gedankenentwidlung lefen, in der es der Autor geschrieben bat." Mehring, Mus dem Rachlag von Marr, Engels und Laffalle 4, 325 ff.

454 C. Barrentrapp, Zwei Briefe über Begel von Johannes Schulze ac.

glauben, daß die Juristen schwerlich auch nur versuchen werden dagegen anzugehen, ebenso wenig wie damals die Stockphilologen gegen den Heraklit," denn ich habe das Werk dis an die Zähne gewassent und glaube, daß keiner so leicht einen ernsten Angriss versucht.

Doch nun genug mit meiner Geschwätigkeit, obgleich dieselbe, wie Sie, hochverehrter Herr, gewiß von selbst herausfühlen, lediglich von Freude über die objektive Wichtigkeit der Sache und durchaus nicht von persönlicher Empfindung durchdrungen ist.

Mit der vorzüglichsten Ehrerbietung

Berlin, 26. April 1861.

F. Lassalle, Bellevuestr. 13.

## Literaturbericht.

Beltgeschichte. Herausgegeben von Hans F. Selmolt. 2. Band. Oftasien und Ozeanien. Der Indische Ozean. Bon Max v. Brandt, Dr. Heinrich Schurz, Prof. Dr. Karl Beule und Prof. Dr. Emil Schmidt. Mit 10 Karten, 6 Farbendrucktafeln und 16 schwarzen Beilagen. Leipzig und Bien, Bibliographisches Institut. 1902. VIII u. [638 S. 10 M. geb.

Die bekannte geographische Anordnung bieser "Weltgeschichte" hat für diesen 2. Band sechs Monographien zusammenrücken lassen, von denen fünf wieder nach geographischen Wesichtspunkten in zwei bis brei nur äußerlich zusammengelegte Sonderabhandlungen zerfallen. Berhältnismäßig am wenigsten Raum hat fich unser ehemaliger Ge= fandter in China, Erzellenz von Brandt, gegönnt, wenn er Japan in 12 Abschnitten auf 55 Seiten, China in 13 Abschnitten ebenfalls auf 55 Seiten und Korea in 5 Abschnitten auf 7 Seiten behandelt. Manche fritischen Urteile, politischen Ginschähungen und namentlich tunfthiftorischen hinweise verraten den Renner oftafiatischer Berhält= nisse auch in diesen kurzen Skizzen. Aber als historiographische Leiftung tann bas Gebotene nicht hoch bewertet werben. japanischen Namen ift die Orthographie oft nicht nur unkorrekt, sondern auch an verschiedenen Stellen verschieden. So hitutbashi (S. 45) neben Hitotsubashi (S. 40 u. 45), Pukinaja (S. 113) neben Pukinaga (S. 32), Riufiu neben Choshiu (auf das übrigens die Anmerkung im Abschnitt China zurudwirken mußte), Ikamon statt Ri Ramon no tami, "Lohnine" ftatt Ronin, Rin ftatt Ken find heute nicht mehr angängige Inkorrektheiten. Die Schlacht von Sekigahara wird (S. 26) mit der Belagerung von Dfaka verwechselt. Ipenasu ftirbt (S. 34) 1615 und (S. 40) am 8. März 1616; in Wahrheit erft im Mai 1616. Die Kriegsentschädigung, die Japan forberte,

wird (S. 52) auf über 1 Milliarde Mark statt 650 Millionen berechnet. Der alte Fehler unserer geographischen Lehrbücher, die Hauptinsel mit Nipon zu bezeichnen, wäre nicht passiert, wenn Brandt seinen Lesern gesagt hätte, wie die Japaner ihr Inselreich benennen; bei China und Korea verschweigt er es nicht. Außer den vielen Intorrektheiten stört besonders die übertriebene Kürze. Von der für alle geschichtlichen Betrachtungen großen Stils interessanten Umwandlung Japans in einen Versassungsstaat mit gleichem Recht für alle, Trennung von Justiz und Verwaltung, Religionsfreiheit, Preßfreiheit, allgemeiner Wehrpslicht wird nur einmal in einem Nebensaße etwas erwähnt.

Bielleicht noch auffallender ist diese übergroße Kürze bei der Behandlung Chinas, wo wir uns mit dem allermagersten Gerippe chronologischer Notizen (im Anschluß an Arendts Tabellen und v. Fries' Abriß) begnügen müssen. Aussührlicher wird erst wieder die christliche Mission in China behandelt. Ebenso erhalten wir über Korea so dürstige Notizen, wie man sie wohl in einem Konversationselexikon passieren läßt, aber keine historische Stizze.

Dann werden wir mit ethnographischen Gedankenspielereien, fulturtypischen Antithesen (Aderbau und Nomadentum), geographischen Ablefungen über Sochafien und Sibirien weiter nach Norden und Beften geführt. Dr. heinrich Schurt ift ber Berfasser ber 106 Seiten, die für 60 bis 70 Abschnitte ausreichen. Es ware unbillig, mehr zu erwarten als eine Kompilation, aber eine forgfältige, aus ben originalen modernen Bearbeitungen abgeleitete. Statt deffen ift vielfach die plagiatorische Arbeit von Wirth ausgezogen und die in ihr herrschende Verwirrung mit herübergenommen worden. wie 700 n. ftatt 700 v. Chr. (S. 140) und "Selenka" (S. 154 und im Index) ftatt Selenga (wie die Rarte richtig schreibt) kommen auf des Bf. Rechnung. Daß Bladimoftock "ein beinahe eisfreier Safen" ift (S. 219), und daß "1901 auch die schwierige Linie um das Sudufer des Baikalfees vollendet worden war" (S. 221), ift fonst nicht bekannt. Auch "daß die palägsigtische (sic!) Rultur (der Aino) tiefe Spuren in den Sitten, der Religion und Runft der Japaner hinterlaffen hat" (S. 209), war mir neu.

Von Hochasien werden wir plötlich nach Australien und Ozeanien verschlagen, für die Prof. Weule 114 Seiten Raum hat, obwohl "von greifbarer Geschichtschreibung" erst "seit der Berührung des Australiers und Tasmaniers mit dem Weißen" die Rede sein kann

(S. 227 u. 241). Bei Ozeanien löst sich die Erzählung in Einzelsheiten lokaler Ratur auf. Nun geht es wieder nach Nordwesten; aber nicht über die Sundainseln und Hinterindien nach Ceylon und Indien, sondern wieder mit jähem Sprunge nach dem Ganges= und Indus=Tiesland und dann erst nach Süden und Often zurück. Schmidts Beitrag über Indien ist das zusammenhängendste und deshalb lessbarste Kapitel des ganzen Bandes. Allerdings kann es mit Hunters kurzer und populärer History of the Indian people nicht auf die gleiche Stuse gestellt werden. Auf den Vorteil, den ihm seine Keisen in Südindien und Ceylon verschafft haben, spielt der Vf. selbst an; die Darstellung ist sorgfältiger und anschaulicher als alles Voranzgehende.

Die 46 Seiten über Indonesien haben wieder H. Schurt zum Berfasser. Da handelt es sich um das große Broblem der malaiischen Wan= derungen, um das Vordringen und Zurudweichen der hinduistischen und mohammedanischen Rultur und um die europäischen Entbeckungen und Eroberungen in der auftralafiatischen Inselwelt und Madagastar. Wieder erhalten wir Sandhausen von Notizen, durch die man nur mit Silfe des Registers bequem seinen Beg findet, da erst eine ethnographische Gruppierung mit 9 Unterabteilungen und dann eine geographische Absonderung von 7 Inselgruppen folgt, um schließlich für Madagastar einen eigenen Abschnitt übrig zu laffen. Dinge aus der Vergangenheit Indonesiens, über die sich der Beschichts= freund noch am erften einmal in einem folchen Sammelwert einen Fingerzeig sucht, wie Patani, Amboina Massacre, Senglei, Klings, Bizana, findet er gar keine Belehrung; über anderes, wie Bantam, Manila, den Ursprung des Namens Philippinen, wird er falsch unterrichtet.

Erst im allerletten Abschnitt gibt uns Weule eine großzügige Zusammensassung, wie sie einer Weltgeschichte zukommt; er stellt auf 36 Seiten die geschichtliche Bedeutung des Indischen Ozeans ins Licht. Es sind vergleichende Ausblicke, geographische Homologien in bilderreichster, anthropomorphischer Sprache, also etwas, was nur bei vollendeter Kunst der Sprachbeherrschung gelingen kann. Leider ershalten wir sehr viele verunglückte phantastische Redensarten. Einige muß ich zitieren, um dies Urteil zu substantiieren: "Tatsächlich ersicheint jeder der drei Ozeane im Rahmen der Menschheitsgeschichte als Persönlichkeit, als Einzelwesen. Freilich erleidet diese Eigenschaft eine allen gemeinsame Einschwesen. Freilich erleidet diese Eigenschaft eine allen gemeinsame Einschwesen.

"Tatsächlich trägt seit dem 7. oder 8. Jahrhundert der Indische Ozean das Gepräge eines rein asiatischen Meeres, wenn man will, mit einer schwachen afrikanischen Beimischung" (S. 587). "Wie der geschichtliche Pulsschlag der Nationen stockt, wenn eine Erscheinung von weltgeschichtlicher Bedeutung die Erdteile durchrauscht, wie sich die Geschichte selbst der großen Festlandsmassen nicht ohne Halte= und Wendepunkte abrollt, so gleitet auch die Geschichte der Welt= meere nicht in den glatten Bahnen dahin, die man bei ihrer Schmieg= samkeit und Beweglichkeit voraussett" (S. 581). "Wie der Riesen= erdteil Asien an seiner Ostseite fast die gesamte weltgeschichtliche Be= deutung des Stillen Ozeans auf seinen Gestaden niederschlägt, so hat er in seinem Westen wenigstens einen beträchtlichen Teil der histo= rischen Kolle des Mittelmeeres auf seine breiten Schultern genommen" (S. 568). Diese Proben genügen wohl.

Ganz unbegreiflich ift es mir aber, wie in dem Vorworte zu einem Band, der so zerhackt und aus herausgerissenen Einzelheiten zusammengesett ist, Herausgeber und Verlagshandlung den Wut haben, "wiederholt zu betonen, daß in keinem andern ähnlich betitelten Werke der Strom der berichtenden Erzählung von den grauesten Zeiten dis auf die Gegenwart so ununterbrochen sließt, wie innerhald der Hauptabschnitte unserer "Weltgeschichte" (S. V). Angesichts einer so kühnen Reklame hat der Rezensent dieses Bandes um so mehr die Pflicht, sein Urteil dahin zusammenzusassen, daß weder die ernste historische Wissenschaft, noch die historiographische Kunst an diesem Werke etwas gewonnen hat; den Abschnitt über Indien kann man gelten lassen; das übrige ist als Rompilation nicht zuverlässig, als Darstellung nicht sorgfältig genug und in der Anordnung zu willstürlich, um auf den stolzen Namen "Weltgeschichte, zweiter Band" Anspruch erheben zu dürsen.

Berlin.

Ludwig Riess.

Weltgeschichte. Herausgegeben von Hans F. Helmolt. 7. Band. Westeuropa. Erster Teil von Prof. Dr. Richard Mayr, Dr. Armin Lille, Prof. Dr. Wilhelm Walther, Prof. Dr. Georg Abler und Prof. Dr. Hans v. Zwiedinel-Südenhorst. Mit 6 Karten, 6 Farbendrucktaseln u. 16 schwarzen Beilagen von Karl Richard Klaubert, Ostar Schulz und Willy Stöwer. Leipzig und Wien, Bibliographisches Institut. 1900.

Es will mir ficher scheinen, woran manche zweifeln, baß bie Beltgeschichte, beren 7. Banb uns hier beschäftigt, einen wesentlichen

Beruf hat ober haben wird. Wenn nichts anderes, dann wird sie bem aufünftigen Rulturhistoriter beutlich anzeigen, bis zu welchen Abwegen die hipige Sagd nach neuen, überrafchenden und verblüffenden Formen felbst hochstehende, geiftvolle, tief unterrichtete Männer unserer Tage verführen konnte. Man kann eine recht beträchtliche Sochschätzung für die meisten Mitglieder der um einen Oberadepten gescharten Gemeinde hegen, man kann in einzelnen Leiftungen dieses kampfenden Bekenntnisses mahre Selbentaten anerkennen, aber um so ftärker wird die Verwunderung darüber sein, daß so begabte, so fähige und zum Teil auch fo selbständige Männer sich von den Einfällen, Syllogismen und flirrenden Gedanken ihres Sektenführers in Ketten und Bande legen laffen. Den Gedanken, daß auch hier ber vielgepriefene Motor der gesamten Belt= und Menscheitsentwicklung, die Birtschaftsmacht, das Staunen auslosen durfte, weisen wir mit aller Entschiedenheit ab, und zweifeln nicht an dem Ernft, dem heiligen und opfermutigen Ernft bes Führers wie bes Gefolges. Dann aber vertieft fich nur bas psychologische Rätsel um so mehr.

Sicher wäre es ber Gipfel bes Doktrinarismus, wollte man fich vermeffen, irgend einen Gefichtspunkt als den gang ausschließlich zwedmäßigen, allein benkbaren für die Umfetzung der unermeglichen Mannigfaltigkeit weltgeschichtlicher Erscheinungen in Vernunft zu er= achten. Da wir nun einmal für bas Begreifen weltgeschichtlicher Dinge Fernglafer und Prismen aufftellen müffen, so fieht man nicht ein, warum fie alle benfelben und nur einen einzigen Schliff haben follen. Es ift ein Fortwirken ber religiösen Anficht, daß alle Menschheits= entwicklung nur von einer Potenz ausgeht, ober daß alle Potenzen von einer einzigen Urfraft Übertragungen empfangen haben. Jedenfalls wollen, um das miffenschaftlich zu erweisen, die Rausalmächte erft gefucht sein, und dabei wird es sogar zur Notwendigkeit, auch wenn man icon im Besit bes Bewegungspringips zu fein glaubt, ben Sehwinkel vielfältig zu verstellen. Darnach wurde ja kein Einwand da= gegen zu erheben sein, daß auch einmal die Geographie als Ausgangs= punkt für die Auswahl und Ordnung des geschichtlichen Stoffes ins Regiment gesetzt und als Magstab der Entwicklungsformen gebraucht wird. Aber Mafftabe muffen feststehen und ber willfürlichen Teilung ihrer natürlichen ober konventionellen Einheiten entruckt sein. Sie entsprechen ihrem 3med nicht mehr, wenn die Ginheiten selbst wieder unter anderen Ginflüffen bald fo, bald anders wieder gestaltet werden. Bas ist denn nun Westeuropa, wovon der vorliegende Band handelt?

Mit einiger Schulbildung und einigem Drientierungsvermögen wird jich ein harmlofer allenfalls bavon einen Begriff machen fonnen. Allein die neue Weltgeschichte kann ihn nicht brauchen. Sie bat eine andere Geographie nötig, sie zieht "eine Linie vom Abrigtischen Meere mitten durch den Botnischen Meerbusen bis zum Nordkap, und der durch diese Linie abgeschnittenc Teil des Kontinents ift Westeuropa." Belche Berlegenheiten bem Liniographen die Sand geführt haben, bedarf keiner weiteren Ausführung, jumal die gehäuften Begrundungen, unter denen "das angeerbte Gefühl" fich in der "voraussetzungelosen" Beltgeschichte befremdlich ausnimmt, fie fattsam ver-Ungefähr entspricht diese Definition von Westeuropa der russischen Nomenklatur, welche auch die ungarischen und volnischen Lander als "morphologische Übergangsgebilde" anschaut, im übrigen aber einen einfacheren und fachlicheren Unterscheidungsgrund für ihre Auffassung im Sinne hat; sie nennt das Gebiet ber romifchen Rirche Westeuropa und das der morgenländischen Ofteuropa, und das trifft mindestens auch der Kulturgeographie nach ebenso gut zu als die Linie durch den Botnischen Meerbusen, aber ift nur freilich teine neue Offenbarung.

Der Plan ist gemacht, er legt feine beträchtliche Schranke auf. Denn nun wird der Teil der Beltaeschichte, um welchen es sich handelt, jo bearbeitet, als ob er überhaupt nicht vorhanden mare. Rur wird, um zuweilen baran zu erinnern, das, mas fonst immer von Europa gesagt war, Westeuropa beigelegt. Nunmehr folgen zwei sehr schon geschriebene Abhandlungen von Richard Manr unter dem Titel: "Die wirtschaftliche Ausdehnung Westeuropas seit den Kreuzzügen," welche füglich wohl auch als Durchbrechungen der ideellen Linie hatten bezeichnet werden fonnen. Die erste, sehr furze Abhandlung betrifft bie Entwicklung des Handels nach der Levante, was der Leser eigentlich in der Geschichte der Randlander des Mittelmeers erwartet hatte, die andere, etwas umfänglichere enthält einen fnappen und intereffanten Abrif der Sansageschichte. Unftreitig find diese Rapitel an fich ebenso wie die im Fluge die Gegenstände berührenden Abschnitte über ben innern und äußern Beltverfehr Europas, die überfeeischen Ent= bedungen, die großen Sandelsgesclichaften, das Merkantilsystem und einige Betrachtungen über Sandel, Industrie, Geld= und Landwirtschaft in dem lettverfloffenen Jahrhundert der am meiften anziehende Teil des ganzen Bandes. Der gediegenere Ausdruck und die geschickte Auswahl der zum Bilde zusammengefügten Ginzelheiten erheben den Gindruck dieser

aus der Sohe aufgenommenen Beichnung über den der anderen Abschnitte. Für fich allein und ohne ben Anspruch, das Segment einer neuen wiffenschaftlichen Berkundigung zu fein, murbe ber Bedanken= gang des geiftreichen Berfassers sicherlich Teilnahme, teilweise Zustimmung und Beifall finden. Monographisch wäre er auch berechtigt, die um= fängliche und eindringende Kenntnis des Gegenstandes vorauszuseten, die für seine sehr subjektive und wesentlich pragmatische Darlegung unerläßlich ift. Aber in einer Weltgeschichte, die boch nicht in die vor= marglichen Philosophicen der Geschichte guruckfallen will, wird ihm Wert und Glanz schon durch die dialektischen Kunftgriffe abgestreift, mittels welcher er in den verfehlten und brüchigen Gefamtplan des Wertes hineingezwängt wird. Auf wen der Bf. in betreff der Hanfa mit seinem Tadel des Migbrauchs von der Bezeichnung "großartig" stichelt, weiß ich nicht: er mag darin schon recht haben, und in ge= wissem Sinne wird man es ihm au wohl geben, wenn er, den Über= schwang und die Berzückung abwehrend, jedem Gegenstand den adä= auaten Ausbruck gewahrt wissen will. Aber mas er über gemisse Ausuferungen eines angemeffenen hiftorischen Still fagt, ift voll Feindseligkeit und sehr bestreitbar. Gin Historiker, der seiner Wissenschaft erhabenere und weitere Ziele als den blogen Dienst als Burge des Enthusiasmus stedt, follte das bekannte Diktum Gvethes auf fich beruhen laffen.

In der Generaleinleitung des Wertes hat der Herausgeber von "prattifchen Gründen" gefprochen, welche die Anordnung der einzelnen Teile und die Auseinanderscheidung mancher bisher durch die Behandlung in der Beitfolge und nach ihrer taufalen Berknüpfung zusammengekoppelten Materien beherrschten. Da über diese Gründe aber nichts verraten wurde, so bleibt neben allen ausgesprochenen und vermuteten Berun= laffungen immer noch ein geheimnisvoller Reft von dynamischer Bedeutung. Gesagt wird uns, daß nach der Zeichnung der wirtschaft= lichen Ausbehnung Westeuropas es "nahe gelegen habe", die Rultur= und die politische Geschichte über benselben (?) Beitraum folgen zu laffen. Was näher gelegen hätte, braucht ja taum gesagt zu werden. Man kann frn. Tille nicht nachsagen, daß er das ihm übertragene Broblem fehr glanzend gelöft hat. Wer fo ftarten Beiftes ift, daß er aus dieser durcheinandergequirlten Erzählung oder Schilderung fich überhaupt eine Vorstellung von dem Geschehenen, sei es in den verschiedenen Zweigen der Kultur, sei es im Gebiete der Politik, machen tann, der durfte fich sehen laffen. Das Wenige, mas der Bf. für

Rultur ansieht, ift, in Partitelchen geteilt, in eine durre und auf der Höhe der Schulbücher stehende politische Geschichte wie Kartenblätter in ein Spiel eingemischt. Um diese Gattung und Form von Kulturgeschichte bedurfte es des Lärms nicht, und um nur ja nicht der verponten Zeitfolge zu verfallen, wird immer nach zwei Schritten vorwärts einer zurückgetan. Allerdings ist ja bei dem System dieser Weltgeschichte der Begriff vorwärts und zurück ausgeschlossen, denn es ist ja Beruf ber neuen Methode, das, mas in der Zeit sich volljogen hat, nur nach Gesichtspunkten bes Raumes ju gruppieren. Die Beit ist eine entthronte Regentin, sie mußte als "mechanisch und unwiffenschaftlich" vensioniert werden. Indessen hat man ja schon oft vom humor der Weltgeschichte gesprochen, und unzweifelhaft hat fie hier in einem eigenen Sinne sich und die Natur der Dinge gerächt, insofern die aufgedrungene Form überall durchbrochen wird und immer bort, wo die Darftellung überhaupt einen logischen Zusammenhang hat, die Zeitfolge über den schwachen Willen ihrer Bergewaltiger triumphiert. So geringschätig der Herausgeber als Chorführer über die Jahreszahlen als "Einteilungsgrund" — foll heißen Mittel benkt, am Ende muß er fie fich doch als die einzigen Bander für die Glieberung der wirren Materie gefallen laffen. Es überkommt ibn jogar der Gedanke, daß es noch Leute geben könnte, die altfränkisch genug waren, um fich "hauptfächlich an dem fortlaufenden Gange ber politischen und ber Kulturgeschichte zu weiden" - benen empfiehlt er, das 2. und 5. Rapitel hintereinander zu lesen. Sie murden dann wohl auf ihre Rechnung kommen. Dieses 5. Kapitel ist nämlich v. Zwiedinets "Entstehung ber Grofmächte", ein Rapitel von fo ausgeprägter Jahreszahlenfülle, daß dadurch nicht nur das Prinzip der Zeitlose, jondern auch, zumal Rußland ebenfalls eine Großmacht wird, die Linie durch den Botnifchen Meerbusen einen vernichtenden Rig erhalt. Im wesentlichen fällt dieses Rapitel einigermaßen aus dem Rahmen der dialektischen Runfte, auf welchen diese neue Beltgeschichte aufgebaut ift, und wir erhalten da das mertwürdige Geftandnis, daß bie Rulturgeschichte, wenn anders fie sich nicht auf das Rapitel von Wiffenschaft und Runft beschränken will, ohne die Grundlage der politischen Geschichte nicht bestehen und für sich allein die Einsicht in die treis benden Kräfte des Bölker= und Staatslebens nicht gewähren konne. Diefe gewiß anzuerkennende Anschauung scheint doch aber wider den Strich des sogenannten "begrifflichen" Systems zu gehen, deffen Ausgestaltung das ganze Wert sein foll. Der ganze Effan über die Bil

dung der Großmächte würde ebenso wie der erste über den Handel für sich höher anzuschlagen sein und verliert nur durch die vom Herausgeber empsohlene Anreihung an das 2. Kapitel. Bermutlich liegt's auch wohl an diesem äußeren Umstand, daß der Urtypus einer Großmacht, die Monarchie Philipps II. von Spanien, ganz übergangen worden ist.

Noch weiter klafft aus dem organischen Zusammenhang einer Welt= geschichte die isolierte Behandlung ber innerfirchlichen Entwicklung und der sozialen Frage. Der Herausgeber betont mit Genugtuung, daß ein Rapitel über die lettere "zum erstenmal" in einer Beltgeschichte auftaucht Die Sache liegt boch fo, daß Beltgeschichten seit ber Beit, da die soziale Frage zu einem Bärungselement der allgemeinen Ent= widlung fich herangebildet hat, nicht fehr begehrt waren ober boch nicht bis jum Ausgang bes Sahrhunberts ber fozialen Bewegung fortgeführt waren. Unstreitig ist es richtig, daß, gleichviel ob man ihre Tendenz ganz ober teilweis billigt, ober ganz ober teilweis verwirft, eine Geschichte der Menschheit an ihr nicht achtlos vorüber= geben darf, benn ihre Einwirkung auf Sandlungen, Entschlüffe, Berfonlichkeiten, Borgange, Denkungsart find mit Banben ju greifen. Bewiß muffen ihre Begrundung, Entwicklung, ihr Ringen, ihre Widerftande, ihr Einfluß zur Darftellung gebracht werben. Sie muß also in die Weltgeschichte hineingearbeitet werben, aber nicht bloß ihr beigelegt werben, wie ein Traktätchen in die Bibel ober wie eine Buchbändleranzeige in ein Buch. Und ebenso, vielleicht noch schlimmer verhält es fich mit der Beilage über das innere Leben der Rirche, schlimmer insofern, als das äußere Leben berselben - wenn man biese Trennung für möglich halt — in die politische und Rultur= geschichte als ihr ftarkftes Ferment mit Recht und mit Notwendigkeit hineingetragen ift. Wenn aber irgend etwas, ift die Zerreißung ber inneren und äußeren Bandlungen und Birtungen der Rirche unhiftorisch. Übrigens beschränkt sich ber Überblick bes Ganzen vornehmlich auf Deutschland, das für die katholische Kirche doch nicht fo ausschlieglicher Boben mar. - Berabe biese "Seitenftude und Erweiterungen", wie der Herausgeber fie nennt, beweisen wohl, daß trot allem neumobischem Raisonnement die Anlage bes Werkes mechanischer ift als die ältere einheitliche Auffassung aller hiftorischen Elemente und ihre Gliederung nach den von ihrem Befen gebotenen Beitepochen. Aber der Herausgeber verspricht am Schluß des 8. Bandes "eine eingehende Anleitung jum Studium bes gefamten

Werks" zu bringen. Bielleicht ändert sich das Urteil nach gehöriger Anwendung dieses Rezepts.

Breslau.

J. Caro.

Ferrero G., Grandezza e decadenza di Roma. Milano, Treves. 1902. 2 Bbe. 526 u. 562 S. XVI. 5 Q.

Die zwei ersten Bande dieses auf fünf berechneten Berkes reichen bis zum Tode Julius Cafars. Der erste gibt vorerst in allmäblich ausführlicher werdender Darstellung ein Bild der Entwicklung der römischen Gesellschaft seit dem Ende der Bunischen Kriege und um= faßt die Geschichte von Sulla bis zum Abschluß des ersten Triumvirats; er führt den Titel: Die Eroberung des Reiches, der zweite ist Julius Cafar überschrieben. Der Bf., bekannt burch eine Anzahl von Spezial= arbeiten über römische Geschichte, hat unter dem Titel l'Europa giovane und Il Militarismo auch zwei Bücher über moderne Beschichte und Politik geschrieben. Auf Analogien zwischen bem von ihm behandelten Gegenstand und den modernen Berhältnissen wird Schritt für Schritt, besonders in den umfänglichen Wirtschaftsgeschichte betreffenden Abschnitten, für meinen Geschmack sogar zu häufig, bingewiesen, allerdings aber auch auf die ihnen entgegenstehenden Unterichiede ab und zu aufmerkfam gemacht. Der Bf. befitt fcriftftellerische Kähiakeiten, sein Stil ift freilich für unsere Ohren zu wortreich und zu lebhaft. Er vereint das Interesse für soziale und politische Fragen mit bem für psychologische Probleme und für historische Detailarbeit; er beherrscht die antike Überlieferung wie die neuere Literatur.

Die Eroberung der Welt durch die Römer ist nach seinen Worten das Ergebnis einer inneren Entwicklung: des Überganges aus einem ackerbautreibenden Abelsstaat in eine nationale handeltreibende Demostratie. Diese Entwicklung ist das Ergebnis einer Menge unendlich sleiner Kräfte, die in den Individuen und Gruppen wirken, aber sast immer nur unter dem Einfluß besonderer aktueller Motive zur Bestätigung kommen, dabei kommt deren Endziel den Handelnden meist gar nicht zum Bewußtsein. Diese Motive zu erkennen und darzusstellen, gilt F. als die eigentliche Aufgabe des Geschichtschreibers. Neben den großen schematisch sich wiederholenden Erscheinungen auf der einen Seite stehen also auf der anderen Impulse, die stets aus der augenzblicklichen Situation hervorgehen; auch in den bedeutendsten Persönlichsteiten sind nur solche wirksam. Diese Ansichten beherrschen die Darzstellung des Bs. und bilden die innere Einheit seines Buches; in

ihrer Durchführung gelangt er wiederholt zu richtigen, allein mitunter auch zu Ergebnissen, die Widerspruch hervorrufen. So unterschät er in ber Einleitung Roms fruhe Bebeutung als Handelsplat dem Schema zuliebe, demzufolge erft seit den Bunischen Kriegen die democrazia nazionale e mercantile sich entwidelt, er unterschät ferner die Bedeutung des Getreidehandels im Altertum überhaupt. In einem besonderen Anhang beweift er, daß es im Altertum feinen dem modernen vergleichbaren internationalen Getreidehandel gegeben habe, was richtig ift, er geht aber zu weit, indem er auch beweisen will, daß jedes Land sein eigenes Getreide verzehrt habe. Man mag Ferrero gerne zugeben, daß Casar nicht der providentielle Schöpfer der Monarchie war, als der er häufig dargestellt wird, allein so aus= nahmslos von kleinen Gesichtspunkten aus wie in diesem Buche darf er doch nicht beurteilt werden. Für den Bf., der II, 469 des längeren von der decadenza intellettuale Cafars in seinen letten Lebensjahren spricht, wie es scheint von medizinisch-psychologischen Schriften beein= flußt, der ferner den größten Teil seiner Reformen gering schätt, nach beffen Meinung Cafar ben Burgerfrieg scheute, obwohl er in Ballien sich gefundheitlich gefräftigt hatte und nur felten an epi= leptischen Anfällen litt, und erst durch Curio dazu gedrängt wird, ist Cafar nichts mehr als der größte Demagoge, den die Geschichte kennt. Für F. steht daher auch fest, daß Cäsar und Crassus an Catilinas Umtrieben beteiligt waren, und II, 67 wird ihm sein Anteil an der Korruption des römischen Volkes vorgehalten. Noch weniger kann ich dem Bf. folgen, wenn er die Kriege gegen Gallien und gegen die Parther als Unternehmungen der Demokratie bezeichnet und in seinen Titelüberschriften Berbindungen herstellt, wie: "Erste Enttäuschung der imperialistischen Demokratie: die Eroberung Britanniens", ober "Die große Katastrophe der imperialistischen Demokratie: der Ginfall in Berfien" oder: "Lette Krifis der imperialistischen Demokratie: Die Empörung Galliens". Die in die chronologisch erzählte Geschichte der politischen und sozialen Ereignisse eingeschobenen Abschnitte über Bauten in Rom, über Werke Ciceros, bes Lucrezius, Catullus u. a. haben meist zu wenig Zusammenhang mit der Umgebung, in die sie wegen des Jahres ihres Erscheinens gesetzt werden, und ftoren daber. Das annalistische Schema erweift sich als eine gerade für ein barftellenbes Berk unerträgliche Fessel. In den zahlreichen persönlichen Charakteriftiken häuft der Bf. ferner die Eigenschaftsworte derart, daß fie fein wirkliches Bild mehr geben können. Indem er auf diese Beise

bie unendliche Kompliziertheit der Individuen zu veranschaulichen sucht, verliert er sich häufig in Dinge, über die wir schlechterdings nichts wissen und stumpst auch aufmerksame Leser ab. Dennoch ist vielssache Anregung aus diesem Buche zu schöpfen, das trop des entschiedenen Widerspruches, zu dem es Anlaß gibt, auch als wissensschaftliche Leistung Anerkennung verdient.

Graz. Adolf Bauer.

C. Julian, Vereingétorix. Paris, Hachette. 1901. Mit 4 Absbilbungen, 7 Karten und Plänen. 407 S. 26 Bgn.

Wie Frankreich in unseren Tagen dem Bercingetorix ein Riesenstandbild in bessen heimat errichtet, so hat jüngst Camille Julian bem großen Gallierfürften auch ein ftattliches literarisches Denkmal gesett. 3. nutt das Quellenmaterial geschickt aus, um uns ein ausführliches und lebensvolles, aber mit gefunder Phantafie ausgeftaltetes Lebensbild des gewaltigen Bolkshelben zu entwerfen. Der Bf. bemuht sich, diese Berfonlichkeit in der Gesamtheit der außeren und inneren Bedingungen ihrer Machtstellung zu erfassen, indem er in einer nicht weniger denn 70 Seiten umfassenden Einleitung die Landesnatur der Auvergne, die Religion, den Bolkscharakter und die poli= tischen Verhältnisse der Heimat des Belden einer eingehenden Betrachtung unterzieht. Dadurch wird ber Tätigkeit bes Bercingetorig ein wirfungsvoller Hintergrund gegeben, und es fei in biefem Busammenhange besonders auf das wichtige zusammenfassende chap. XIX. (L'œuvre et le caractère de V.) hingewiesen. Bielleicht aber hat den Bf. die bewundernde Liebe zu seinem Helden doch verhindert, beffen großem Gegner vollständig gerecht zu werben. Und abgefeben davon leidet bas fonst fehr anregende und gedankenreiche Werk an einem unverschuldeten Mangel; denn es mar leider bereits abgeschloffen, als Delbrud's Geschichte ber Rriegskunft (Bb. I, Altertum) erschien, so daß ein Eingehen auf die von diesem Forscher angeregten höchft bedeutsamen Fragen (1. Kriegsplan bes Bercingetorix, 2. Stärkeverhältnis zwischen Kömern und Galliern) nicht mehr möglich war. L.

J. Guiraud, L'Église et les Origines de la Renaissance. (Bibliothèque de l'enseignement de l'histoire ecclésiastique.) Paris, Lecoffre 1902. 339 S.

Guiraud beschreibt in biesem Buche, was Räpste und Kardinäle vom Ende des 13. bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts für Kunft

und Biffenschaft getan haben. Bollte G. über die bloge Busammen= itellung beffen, mas man auch anderwärts lefen tann, hinaustommen, fo hatte er die Frage stellen und beantworten muffen, warum sich Die gegenfählichen Mächte Antite und Chriftentum am Sofe ber Bapfte eine Zeitlang fo ftark anzogen, um bann boch fo weit auseinanderzugehen. Bei solchem Streben nach einer geschichtlichen Auffassung hätte G. wohl sicher Nüpliches über die Notwendigkeit dieses Bundes und über die Unmöglichkeit seiner Dauer bringen konnen. beffen muß man wieder die icon etwas verbrauchten Rlagen lefen, daß einige Bapfte fich leiber zu weit mit bem Baganismus einließen, daß neben den frommen Mannern, die Chriftentum und Antike zu vereinigen (b. h. unausgeglichen nebeneinander zu ftellen!) mußten, am Hof der Bapfte und überall auch diejenigen eindrangen, die nur den Rultus der Antike, und das ift natürlich bei G. lediglich Materialis= mus und Intellektualismus, betrieben. Aus Paftors Geschichte ber Bäpfte ift die Anschauung von der mahren und der falschen Renaissance übernommen, und es fehlt auch bei B. jegliches Berftandnis für das= jenige, was in der Renaissance nicht driftlich war und nicht sein tonnte, also das Berftandnis für das Befen ber ganzen geiftigen Bewegung. Alexander VI. und Leo X. werden in einem Atem genannt als die Sohne der heidnischen Renaissance, gegen die boch Savonarola so eindringlich gepredigt habe. Die Entwicklung der Kunst zum Naturalismus, zum Studium des Nackten, zur Berwendung antiken Beiftes in der Architektur ift für G. ein Abweichen bom rechten Bege - Leonardo, Raffael, Michelangelo maren mahricheinlich auf dem Wege über Fra Angelico und den altchriftlichen Bauftil der alten Beterstirche weit größere Deifter geworden! Bei einem fo frommen Manne wie G. gehört immerhin ein ftarter Mut dazu, auf folche Beise bem lieben Gott bas Ronzept ber Menscheitsgeschichte zu korrigieren. Wir andern laffen uns mit dem Berfuch genügen, das einmal Geworbene in seiner Notwendigkeit zu verstehen.

So wird G.s Buch ungenießbar, sobald er ans 15. Jahrshundert gelangt. Was er über das 14. Jahrhundert bringt, ift als Zusammenstellung besser, weil das verwirrende Prinzip noch nicht so stark hineinspielt; aber die Bedeutung der Kirche für die Renaissance wird auch da schief und übertreibend dargestellt. Was Bonisaz VIII. und was die Päpste in Avignon für Kunst und Wissenschaft getan haben, wird hoch gerühmt, aber es wird nicht untersucht, ob diese Gunst der Päpste für die werdende Renaissance wirklich bedeutungs

voll war ober ob die Entwicklung nicht viel stärker auf andern Wegen ging. Daß Avignon ein Bentrum der Renaissancekunst "gleich Florenz" und "Siena" hätte werden können, wenn Clemens VI. die Bestresbungen seiner Vorgänger sortgesetzt hätte, daß in Avignon die griechischen Studien sicherlich ausgeblüht wären wie in Venedig und Florenz, wenn das Schisma nicht gekommen wäre, daß Petrarca die Möglichkeit seiner ganzen inneren Entwicklung der Kurie zu Avignon verdankte — das sind einige dieser vagen Behauptungen zum Nutzen des gläubigen Lesers, bei denen die Lebensbedingungen der neuen Kunst und des neuen literarischen Lebens gar nicht erwogen werden.

München. Walter Goetz.

F. W. Kampschulte, Johann Calvin, seine Kirche und sein Staat in Genf. 2. Bb. Nach dem Tode des Verfassers hrsg. von B. Goex. Leipzig 1899. IX, 401 S.

Dreißig Jahre fast liegen zwischen der Fertigstellung und der jest erfolgenden Beröffentlichung dieses zweiten Bandes. Hier ist das verssuchte Bessere der Feind des Guten gewesen. Die Geschichtsfreunde, denen das Vorhandensein dieser Nachlassenschaft Kampschultes bestannt war, werden staunen, wenn sie nun sehen, wie sehr druckertig das Werk, so weit es eben geführt werden konnte, bei dem Tode des Versassers vorlag. Im übrigen gibt — worauf eine Notiz unseres Herausgebers im Vorwort hinweist — Cornelius in den "Historischen Arbeiten" (1899) über die Schicksle des K.schen Manuskriptes Ausstunst. So hat die Besprechung dieses 2. Bandes sich lediglich an das zu halten, was hier vorliegt.

Und da mag zunächst dem Herausgeber ein Wort des Dankes gesagt werden für die Zurüchaltung, mit der er seine Arbeit getan hat. Die von ihm im "Vorwort" entwickelten Richtlinien treffen das Rechte: hier durste von einer allgemeinen Überarbeitung des Textes nicht die Rede sein, obwohl die Forschung selbstverständlich auch auf diesem Gebiete vorgeschritten ist. Denn einerseits sind die gesicherten Ergebnisse der letzteren — Cornelius' eigene eindringende Spezialsuntersuchungen reichen nur soeben in die hier bearbeitete Periode hinein — durchweg nicht derart, daß durchgreisende Änderungen ersforderlich geworden wären; und anderseits hätte dabei von dem, was K.s Charisma war und was sein Herausgeber mit Recht betont — "die vornehme Auffassung, die Feinheit der Schilderung, die Vestimmtheit

und Sachlichkeit bes hiftorifden Urteils" - bas Zweitgenannte Gintrag erlitten. So hat fich denn der Herausgeber darauf beschränkt, in den Anmerkungen auf einige und zwar die hauptsächlichsten inzwischen erschienenen Werke, sowohl Quellenpublikationen (z. B. von Fazy und von Dunaut) als auch Darftellungen (3. B. von Cornelius, Choify und vor allem Roget, dessen Bb. 2 bis 7 zwischen 1872 und 1882 erschienen) hinzuweisen und insbesondere die Stragburger Ausgabe von Calvins Werken in ihrem weiteren Vorrücken reichlich auszutaufen. Bas dabei vermißt wird, weil es eine bei R. fühlbare Lücke hätte ausfüllen können, das sind einige neuere Beitrage zur Beurteilung der Theologie Calvins, welche — wie Lobsteins "Ethik Calvins" 1877 oder die Differtation von Scheibe (Halle, 1897) über die Genesis ber calvinischen Prabestinationslehre — uns auch Calvins Gesamtpersönlichkeit in eine Beleuchtung ruden, welche bas von R. entworfene Bild nicht unwefentlich modifiziert. Man wird bei diefem "Mann aus Ginem Guß" nicht fagen dürfen, daß wir es hier nur mit feiner Staats= und Rirchenpolitit zu tun haben follen - gerade Die lettere beruht ja bei ihm auf einem festen und abgeschlossenen theologischen System, bessen Grundlinien auch bei allen Entscheidungen von Fragen der Rirchenverfaffung, des Gottesbienftes, der driftlichen Sitte u. f. w. durchscheinen. Das Gesamtbild des Reformators ge= winnt, rudt uns menschlich näher, wenn z. B. bei Calvins Brabestinationslehre davon ausgegangen wird, daß es ihm in allererster Linie um die Sicherung des Beilserwerbes für die Ermählten zu tun war, also zunächst - wie das auch die »Institutio« in ihrer erften Geftalt beutlich zeigt - um eine Wohltat Gottes, eine Wirkung feiner Onabe, nicht seiner Strafgerechtigkeit. In ber Tat kommt die zweischneidige Prädestinationslehre erst in der zweiten seit 1559 maß= gebenden Bearbeitung der Institutioe zur Darlegung, nachdem allerbings ber Streit mit Bolfec ben Anlaß zu ber Berschärfung gegeben hatte. Auch das ist zum Verständnis nicht außer Acht zu lassen, daß beides, der Gottesbegriff Calvins und die konfequente Durch= führung des Schriftprinzips, ihn veranlaßt haben, noch über Augustinus, auch über die gleichzeitigen deutschen und deutsch=schweizerischen Re= formatoren hinauszugehen. Und was die Bedeutung der von Calvin eingenommenen Bosition für den reformierten Protestantismus überhaupt angeht, so bleibt Tatsache, daß gerade die schroffe Prädestis nationsanschauung da, wo jene die glänzenoste Auswirkung zeigt in den Niederlanden, auch unter dem Kreuz in Frankreich - ihm

seine erstaunliche Widerstandskraft gegeben hat. Bielleicht würde K. in dem leider nicht mehr zustande gekommenen dritten Bande, der die Weltstellung Genfs in den letzten Lebensjahren Calvins zur Darsstellung bringen sollte, auch dieser Tatsache gerecht geworden sein.

Wenn uns nun R.s zweiter Band spät geboten wird, fo boch nicht zu fpat. 3m Gegenteil, wir find gerade in den letten Sahr= zehnten Schritt für Schritt dem Bunkte näher gekommen, wo eine umfaffende Bürdigung des Reformators und feines Berkes möglich wird - die Strafburger Mufterausgabe feiner Berte ift abgeschloffen. Herminjards »Correspondance« mit ihrer Schapkammer in den Noten ift weiter gerudt, Rogets treffliche Benfer Beschichte liegt vor, und bazu fommen die zum Teil auch von Goet berüchsichtigten anderweitigen Quellenpublitationen und monographischen Beitrage, von denen mehrere sehr beachtenswert, wie Lefrancs und anderer Arbeiten die Anfänge, Buissons "Castellio" eine ber wichtigsten späteren Entwicklungen in zum Teil neues Licht stellen, mahrend Lang begonnen hat, die bisber trot aller Bearbeitungen nicht befriedigend bargestellte Genesis und Beiterbildung von Calvins religiösen und theologischen Grundlagen neu zu bearbeiten. Und inzwischen ift ja icon in dem ersten Bande von Doumerques freilich allzu breit angelegter »Vie de Jean Calvin« ber Berfuch umfaffenofter Burdigung begonnen worden. Gerade unfer zweiter Band wird - wie wenig bier auch Ausgangspunkt und Beurteilung fich beden - feinen Ginfluß auf das monumentale Gedacht= nismert des Montaubaner Theologen auszuüben nicht verfehlen.

Königsberg. Benrath.

Urfunden und Aftenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Bils helm von Brandenburg. 17. Band. Politische Berhandlungen X, heraussgegeben von Reinhold Brode. Berlin, G. Reimer. 1901.

Die in dem vorhergehenden Bande der politischen Verhandlungen (13. Bd. 1890) vereinigten Akten, die gleichfalls von Brode heraussgegeben wurden, drehten sich um die Stellungnahme Brandenburgsgegenüber dem diplomatischen und kriegerischen Vorgehen Frankreichs in den Jahren 1671—1675 (vgl. diese Zeitschrift 69, 542 ff.). Hieran reihen sich die beiden ersten Abschnitte des vorliegenden Bandes, in denen die Beziehungen Brandenburgs zu England und Dänemark dargelegt werden. Der erste Teil enthält die Relationen der beiden brandenburgischen Gesandten nach England: des Lorenz Georg v. Krodow vom September bis November 1672 und des Freiherrn Otto

v. Schwerin des Jüngeren von Juni bis August 1674. Für den tatsächlichen Verlauf der brandenburgischen Politik waren beide Ge= sandtschaften ohne jede Wirkung. Bon weit größerer Bedeutung für ihn ift ber zweite Teil. In den Relationen der brandenburgischen Gesandten am dänischen Hofe, des Geh. Rates Christoph Raspar v. Blumenthal, September bis November 1671, der Gebrüder Christoph und Friedrich v. Brandt, Februar 1670 bis April 1675, sowie des Herzogs August v. Holstein-Ploen und des Geh. Rates Thomas v. d. Anesebed, Januar bis Februar 1675, spiegelt sich die Wendung wieder, die die brandenburgische Politik in den Jahren 1673-1674 machen mußte: in den Mittelpunkt der Aktionen tritt an Stelle der frangösischen Unternehmungen die Haltung Schwebens. Schon in der Instruktion Blumenthals vom 7. September 1671 hatte ber Aurfürst als fünften Punkt eigenhändig bezeichnet zu erkunden, "wie sie ito mit Schweden stehen"; ein Randvermerk, der jedoch von Schwerin nachträglich wieder getilgt mar. Der Kurfürst erkannte offenbar früher als seine vertrautesten Rate, wohin die Dinge laufen murden. Ob Dieser angenommene Verlauf nicht auch seinem Wunsche entsprach? — Deffen konnte er jedenfalls nach den Berichten ficher fein, daß Danemark unter dem herrschenden Ginfluß des Ranglers Griffenfeld im Falle eines schwedischen Angriffes die brandenburgische Bartei ergreifen murde, wenn die Generalstaaten sich ihm anschließen und er selbst einem Borgeben des gemeinsamen Feindes tatkräftig begegnen merde.

Bei weitem die größte Hälfte des Bandes nimmt der dritte Teil in Anspruch: Brandenburg und Schweden 1671—1675. Er zerfällt in zwei große Hauptabschnitte; der erste behandelt den diplomatischen Berkehr Brandenburgs mit Schweden, der zweite die schwedische Insvasion von 1675. Die diplomatischen Akten enthalten die Berichte über die Missionen Christoph v. Brandts und des Obersten Ludolf Lorenz v. Krosigk in den Jahren 1671 und 1672, die beide ihren Bweck, ein schwedischsfranzösisches Bündnis zu hindern resp. Schweden in das kaiserliche Bündnis zu ziehen, versehlten; dann die Konserenzsprotokolle der schwedischen Gesandtschaft Wolfradts und Wangelins mit den brandenburgischen Käten in Berlin, die zu dem Bündnis mit Schweden vom 11. Dezember 1673 führte; und schließlich die inhaltreichen Kelationen Christoph v. Brandts von seiner zweiten Gesandtschaft nach Stockholm von April 1674 bis Februar 1675. Seine Berichte zeigen ihren Verfasser als einen der befähigtsten brandens

burgischen Diplomaten, der die Schwächen der schwedischen Macht= stellung sofort erkannte und von Anfang an vor einem Bundnis mit Schweben warnte (vgl. S. 182 ff. den Brief an den Rurfürsten vom 31. Januar 1672). Die noch von Erdmannsbörffer in seiner deutschen Geschichte 1, 612 vertretene Anschauung, als ob wirkliche Rudfict auf die eigenen Interessen Schweden in den Rampf getrieben batte, als ob diefer unter dem Druck der Berhältniffe unvermeidlich gemefen ware, wird nach den Relationen Brandts, die einen lichtvollen Ginblick in die schwedischen innervolitischen Bestrebungen und Parteiungen gewähren, kaum noch aufrecht zu halten sein. Die finanzvolitischen Spekulationen der vormundschaftlichen Regierung, vor allem des Reichstanzlers de la Gardie, seine Gitelteit, die badurch verlett mar. daß die veränderte Haltung des Rurfürsten 1674 seine eigenen poli= tischen Birkel vollkommen zerftorte, sowie fein Bemühen, fich tropbem in der Gunft des Königs zu erhalten, führten den Bruch herbei und trieben Schweden bem Abgrund gu. — Die Aften über die schwedische Invasion von 1675 zerfallen in zwei Unterabteilungen: 1. Borbereitungen und Magregeln, die den Briefwechsel des Aurfürsten mit dem Statthalter, dem Fürften von Anhalt und den Beheimen Raten sowie die militärischen Meldungen und Berichte der brandenburgischen Abgesandten an den schwedischen Kronfeldherrn und schließlich die Berichte der pommerschen Regierung enthalten; 2. Schriftwechsel mit Wien und Ropenhagen mahrend ber schwedischen Invasion. Dazu tommen noch als Anhang verschiedene auf fie bezügliche Schriftstude: Meinders Gutachten Januar 1675, Briefe bes Prinzen von Dranien, des Grafen von Baldeck an den Rurfürsten, deffen Briefwechsel mit dem Pfalzgrafen von Neuburg u. s. w. Bon allen Berfonlichkeiten. die mit der Vorbereitung des Defensionswerkes in den Marken beschäftigt maren, tritt besonders die Gestalt bes Statthalters Johann Georg II. von Anhalt = Dessau hervor. Reben jenen Relationen Brandts ift fein Briefwechsel mit dem Rurfürften die schönfte Gabe, die uns diefer Band des monumentalen Werkes beschert hat.

Seine Einrichtung ift die gleiche geblieben wie in dem voraufgehenden Bande der politischen Verhandlungen. Der Bf. hat mit großem Geschick viele Schriftstücke zusammengezogen, ohne daß diese dabei ganz ihr persönliches Gepräge verloren hätten. Seine kurzen, prägnanten Einleitungen vermitteln in dankenswerter Weise das Verständnis für die folgenden Aktengruppen und führen auf das sicherste in die Verhandlungen ein, ohne ihnen irgend ein Resultat vorweg zu

nehmen. Zu bedauern ist es, daß den einzelnen Aktenstücken nicht beigefügt ist, ob Aussertigung oder Konzept vorgelegen hat. Wäre es dem Herausgeber nicht auch möglich, zukünftig bei den Briefen des Kurfürsten den Namen des Konzipienten oder ein "eigenhändig" hinzuzusügen? Nur in wenigen Fällen ist dieses geschehen, obwohl diese Kenntnis für die Feststellung der Anteilnahme der einzelnen Käte an den Entschließungen des Kurfürsten und für die Charakteristik des Monarchen selbst unerläßlich ist. Bei dem dritten Abschnitt entspricht das Einteilungsprinzip nicht genau dem im Inhaltsverzeichnis angesührten.

Mit dem Augenblick der höchsten Spannung, wo die Entscheidung fallen muß, schließen die Verhandlungen dieses Bandes, die uns von den ersolglosen Versuchen des Aurfürsten, England seine Vermittlung in dem holländischen Streite anzutragen, mitten in seine eigenste, fräftigste Aktionspolitik hineingeführt haben.

Queuleu b. Meg.

E. Müsebeck.

Friedrich der Große. Bon **Wilhelm Wiegand.** Mit 2 Kunstbeislagen, 3 Faksimiles und 138 Abbildungen (Monographien zur Weltgeschichte XV). Bielefeld u. Leipzig, Belhagen & Klasing. 1902. 168 S.

Friedrich der Große. Ein Bild feines Lebens und seiner Zeit. Bon German b. Betersdorf. Mit 277 zeitgenössischen Bildern, 27 faksimislierten Schriftstücken, Beilagen und Plänen. Berlin, Hosmann & Comp. 1902. IX u. 576 S.

Die beiden binnen Jahresfrist erschienenen Biographien Friedrichs des Großen von Wiegand und Petersdorf haben manches gemeinsam. Beide entstammen der Feder sachtundiger Historiter, beide richten sich an die breiteren Massen der Gebildeten und verzichten auf alles geslehrte Beiwerk. Wiegand mußte seine Arbeit den für die Sammlung der Monographien zur Weltgeschichte geltenden Bestimmungen anspassen, Petersdorf sich den Vorschriften des Verlegers sügen. Beide Werke entrichten der modernen buchhändlerischen Spekulation auf die Schaulust des Publikums ihren Tribut durch die Fülle der Illustrationen und Beigaben. Wir können uns dabei eine Vemerkung nicht versagen. Wenn einmal solch reicher Vilderschmuck gespendet werden soll — und wir wollen seine Berechtigung nicht grundsählich bestreiten —, warum verweist man diese Zutaten nicht in einen Anshang? Witten im Text stören die Abbildungen; sie haben dort auch nur Wert, wenn sie wirklich gerade an der entsprechenden Stelle

stergnügen des Herumblätterns. In dem P.schen Buche sind die Flustrationen zuweilen gar derartig in den Text hineingesetzt, daß die Zeilen zerrissen werden und schon das Lesen Mühe macht, eine ganz unbegreisliche Ungeschicklichkeit in einem Werke, das gerade durch Außerlichkeiten zu wirlen sucht! Wozu serner Bilder, die mit dem Inhalt so gut wie nichts zu tun haben, und wozu die alten unüberssichtlichen und sehlerhaften Schlachtpläne! Warum werden nicht statt dieser unnützen Kupferstiche kleine Stizzen zur Orientierung auf den Schlachtseldern gegeben? Das mag ja mühsamer sein als der Abstruck irgend eines zeitgenössischen Stiches, aber dem Leser würde damit wirklich ein Dienst erwiesen; er hat nicht immer eine brauchsare Spezialkarte zur Hand, und doch sind ohne solche Hismittel Schlachtbeschreibungen, wie sie B. gibt, völlig unverständlich.

B.s Buch verdankt seine Entstehung einem Bunfche des Berlegers und hat dadurch sein besonderes Gepräge erhalten. Es soll eine verfürzte populare Bearbeitung ber Roserschen Biographie Friedrichs sein. Der Gedanke scheint uns wenig glücklich, denn für einen folden Zwed eignet fich Rofers Wert in feiner ganzen Anlage nicht. Darum befriedigt auch P.& Bearbeitung inhaltlich nicht fehr, besonders nicht in den Abschnitten, die der inneren Staatsverwaltung gewidmet sind. Das wirklich Bedeutsame verschwindet unter ben Einzelheiten, unter der Angabe von Tatsachen, und der Leser gewinnt kaum eine rechte Anschauung. Übrigens hat sich der Bf keineswegs eng an seine Borlage angeschlossen, sondern seinen eigenen Anschau= ungen weiten Spielraum gewährt, nicht eben zum Borteil bes Bangen. Sein Baffus über Delbruds Unficht von der Kriegführung Friedrichs zeigt nur, daß ihm nicht klar geworden ift, um was es sich handelt. Die stete moralische Entrüftung über Österreich, dessen Bolitik fortgesetzt die liebevollsten Epitheta erhalt, ift hochft überfluffig. Warum foll benn die von B. verkundete "eberne Bahrheit", daß man nicht durchaus Reinheit der Mittel verlangen darf, wenn es das Dafein des Staates gilt, nicht auch auf Ofterreich ober Sachsen anwendbar sein? Dem Autor fehlt es an der erforderlichen Unbefangenheit. Er wurde fonft, um nur einiges anzumerken, nicht von einem bem Kurprinzen 1686 "abgelisteten" Reverse reden und noch weniger von einer "loyalen Erfüllung" bes Berfprechens durch Kurfürst Friedrich; er würde ferner nicht den Anschein erweden, als ob der Mordanschlag auf Friedrich ben Großen bei Baumgarten von dem Gemahl Maria

Theresias ausgegangen sei, was Friedrich bekanntlich im Ernst selbst nicht geglaubt hat. Auch von der Berleihung des geweihten Sutes und Degens an Daun sollte man nicht wie von einer Tatsache sprechen.1) An seltsamen Behauptungen, starten Übertreibungen, schiefen Borftellungen und offenkundigen Fehlern ift bei B. kein Mangel. Beshalb ift wohl Mollwit "eine ber merkwürdigften Schlachten ber Belt= geschichte" und warum ist Friedrichs Streit mit dem "Bischoflein" von Lüttich eine "ergötliche Angelegenheit"? Ift Fleury beswegen ein unwürdiger Rachfolger Richelieus und Ludwigs XIV., weil ihm "jedes Mittel recht zu sein schien"? Nach B. hat Friedrich Wilhelm I. "zuerft ben Gedanken an die allgemeine Wehrpflicht" aufgebracht und in ber Provinzialverwaltung "bie Regierungen mit mehr richterlichen Funktionen geschaffen"! Wir hören ferner, daß der große Kurfürst eine Zeitlang Elbing in Pfandbesit hatte und die frangofischen Staatsmänner auch 1690 alles daran festen, um die "Raifermahl" in ihrem Sinne zu beeinfluffen! Die Herrschaft Herstall erscheint als "Biege ber Merovinger", die Tochter der Markgräfin Bilhelmine von Bayreuth erhält den Namen Sophie statt Friderike Elisabeth. und der Kurfürst Karl Albert von Bayern heißt gelegentlich auch Rarl Emanuel. Solche Flüchtigkeitsfehler wie die letztgenannten hätten sich bei etwas mehr Sorgfalt leicht vermeiden lassen, aber viel Sorg= falt hat der Bf. auf diese Arbeit überhaupt nicht vermandt. Das beweist schon die arge Bernachlässigung von Stil und Sprache. Manche Sape find taum zu verstehen. Kraftausbrücke wie "verlogene schuftige Belt", "teuflische Bosheit", werden uns ebensowenig erspart wie die ungeheuerliche Redemendung: "Diefer Berr, der übrigens höchlichst von der Versönlichkeit des Königs imponiert war!" Bei folden Zumutungen an den Lejer ift es nur gut, daß der Bf. auch mal für Heiterkeit forgt, indem er König Friedrich Wilhelm I. fich "mehreremale von tödlichen Erkrankungen erholen" läßt!

In angenehmem Kontrast zu P.S hastig zusammengeschriebenem Buche steht die sein durchgearbeitete Biographie von Wiegand. W. hat sich sehr viel kürzer sassen mussen und demgemäß die einzelnen Begebenheiten in Friedrichs Leben und Regierung nur streisen können; basur gibt er wohlerwogene allgemeine Charakteristiken. Er hat es

<sup>1)</sup> Es ist auch nicht richtig, daß die holländischen Zeitungen, die "best= bedienten der Welt", wie P. sagt, zuerst die angebliche Berleihung gemeldet haben. Sie schöpften vielmehr aus einem Münchener Blatte

fertig gebracht, auf außerordentlich beschränktem Raume ein Lebensbild des Königs zu entwersen, in dem kaum ein wesentlicher Zug
fehlt. Daran erkennt man die jahrelange intensive Beschäftigung des
Autors mit dem Thema, das wiederholte gründliche Durchdenken des
gewaltigen Stoffes. Die Gesamtauffassung W.s steht unter dem Einslusse Kosers, ohne daß man doch von Abhängigkeit sprechen könnte;
an mehr als einer Stelle begegnet eine ganz neue Beodachtung.
Vorzüglich sind nach Ansicht des Referenten die ersten Abschnitte gelungen, zumal die Darlegung der geistigen Entwicklung Friedrichs,
und dann die Gesamtwürdigung seiner Persönlichkeit am Schluß;
weniger sprechen die Kapitel an, welche sich mit der Friederizianischen
Staatsverwaltung beschäftigen. Alles in allem ist W.s Friederich der
Große eine erfreuliche Leistung, welche die gestellte Ausgabe nach
Inhalt und Form vortressisch gelöst hat.

Königsberg i. Pr.

M. Immich.

Prinz Heinrich von Preußen als Politifer. Bon Dr. R. Rrauel, Kaiserlichem Gesandten z. D. (Quellen u. Untersuchungen zur Geschichte bes Hauses Hohenzollern. Herausg. unter Mitwirtung namhaster Gelehrter von Ernst Berner. Band 4. 3. Reihe: Einzelschriften. II.) Berlin, A. Duncker. 1902. 299 S.

Rrauel, dem wir bereits eine fleine Schrift über die zweimalige Reise des Prinzen Heinrich nach Paris verdanken (H. Z. 87, 554), behandelt in diesem Buche, an der Hand bekannter und noch unbekannter archivalischer Quellen, teils in geschmadvoller Darftellung, teils durch Beröffentlichung von Aftenftuden das gesamte politische Leben des Bringen Beinrich vom Siebenjährigen Rriege an bis ju jeinem Tode im Jahre 1802. In diesem vierzigjährigen Beitraume hat der Bring, bei aller seiner politischen Regsamkeit, doch nur zweis mal Gelegenheit erhalten, die Richtung der preußischen Bolitik eingreifend mitzubestimmen: bei der zweiten Teilung Bolens, wo fein Aufenthalt in Betereburg und die dabei gewonnenen Gindrucke und Erfahrungen Rönig Friedrichs fcwantende Entschluffe entschieden haben (vgl. Rofer, Friedrich der Große 2, 466), und bei der Ginleitung der Friedensverhandlungen von Bafel, als cr, wie befannt, den gaben Widerstand König Friedrich Wilhelms überwinden half. Beide Ereigniffe enthullen zugleich die Befenszuge ber politischen Berfonlichfeit des Bringen, feine rudfichtslose preußische Interessenpolitik und feine unwandelbare hinneigung zu Frankreich. Bielleicht hatte der Bf.

namentlich den Anteil des Bringen an der Borgeschichte der ersten polnischen Teilung durch eindringendere Forschung schärfer heraus= arbeiten können, mahrend die Jahre, in benen der Pring den Gang der preußischen Volitik mit unfruchtbarer Kritik tadelnd und spottend begleitet, dagegen noch mehr batte zurücktreten können. Neu und be= merkenswert find die Mitteilungen über die Stellung des Prinzen in den ersten Jahren König Friedrich Wilhelms III. und seine damaligen Reformvorschläge, die Staatsverwaltung, Sandelspolitik und Militär= wesen umfaßten und wenigstens in der Theorie zum Teil recht radifal klingen (vgl. S. 155). Die in anderen Schreiben bes Bringen an Rönig Friedrich Wilhelm III. enthaltenen "Warnungen vor gefährlichen Dienern und Rathgebern" (S. 178 ff.) scheinen sich hauptsächlich auf das 1798 gegen den Prinzen Anton Radziwill wegen volnischer Um= triebe eingeleitete Berfahren zu beziehen, das von den Prinzen Seinrich und Ferdinand fehr übel aufgenommen und dem Grafen Saugwiß zur Last gelegt murbe. Der Bf. hat das Geheime Staatsarchiv zu Berlin, das Rgl. Hausarchiv zu Charlottenburg und das herzogliche Archiv zu Wolfenbüttel fleißig benutt und veröffentlicht in einem Anhang (S. 185-288) eine große Anzahl intereffanter Denkschriften und Briefe; ausländische Archive find leider nicht herangezogen, obgleich namentlich 3. B. das Archiv im Ministerium des Auswärtigen zu Baris beachtenswerte Nachrichten und auch Briefe bes Bringen ent= hält, wie Referent aus eigener Anschauung weiß und wie eine neue französische Beröffentlichung bestätigt (Revue bleue, 14. und 18. September 1901, wichtig für die Vorgeschichte ber ersten Reise bes Bringen nach Paris). Freilich murden auch dabei zu dem bekannten und fest= ftehenden Bilde bes Bringen Seinrich neue Buge taum hinzukommen. P. B.

Die preußische Publizistit im Jahre 1859 unter dem Ginfluß des italienischen Krieges. Bon Theodor Scheffer. Leipzig, Teubner. 1902. VI u. 182 S.

Der Bf. hat es sich, wie er bescheiden sagt, zur Aufgabe gesett, das Material zu einer Geschichte der öffentlichen Meinung in Breußen beizubringen. Aus dem Jahre 1858, als mit dem in Preußen nach der Reaktionsperiode die öffentliche Diskussion politischer Fragen wieder einsetzt, führt er wenigstens die hauptfächlichen politischen Broschüren an, für das folgende Jahr sucht er, eine vollständige Biblio= graphie ju geben. Mit großem Gifer und Geschick hat er fich ber

Mühe unterzogen, das zerftreute Material zusammen zu bringen und in jedem Falle, soweit es noch möglich war, Berfasser und Entstehungszeit festzustellen. Aus dem Gesamtinhalt formuliert er dann die Sauptfragen, die in Betracht kommen: das Nationalitätenprinzip, das Recht Italiens, die Absichten Napoleons, das Berhältnis Öfterreichs zu Deutschland, bis er so zu berjenigen gelangt, die er felber als ben Rern seiner Untersuchung bezeichnet: Stellung und Aufgaben Breußens. Ru jeder dieser Fragen gibt er die Auffassung der einzelnen Broschüren an und ordnet fie banach in Gruppen. Wenn er auf diese Beise den spröden Stoff in eine flüssige Form zwingt und Übersichtlichkeit über das Auseinander der Meinungen erreicht, fo bedeutet auf der anderen Seite bies Berpflücken ber Brofcuren boch einen Fehler, ben bas forgfältige Register keineswegs ausgleicht. Und ferner muß ich es bezweifeln, ob es möglich sein wird, aus dem von Scheffer Begebenen abzuleiten, wie fich die Barteien bilbeten und gruppierten. Bas wir in diefen Brofcuren horen, find boch nur die Stimmen Gingelner, von denen fich taum fagen läßt, wie viele fie hinter fich hatten. Der buchhändlerische Absat wird kein sicheres Kriterium dafür bieten. In den Zeitungen wird jedenfalls die Stimmung des großen Bublifums beutlicher zum Ausdruck kommen. Ihre Nichtberücksichtigung bilbet die übrigens vom Autor felbst empfundene Schwäche ber Arbeit. So ift 3. B. von den preußischen Ultramontanen, die doch in jeder Sinfict auf der Seite der öfterreichischen Unsprüche ftanden, teine Außerung gegeben, und es burfte boch taum anzunehmen fein, bag eine folche gang in dem Chor der preufischen Stimmen gefehlt hatte. Die Arbeit bedarf daher nach biefer Richtung bin entschieden noch ber Vervollständigung.

Berlin. W. Struck.

Der Regierungsantritt bes Bringregenten von Preußen und jeine Gemahlin. Bon Grnft Berner. Berlin, Dunder. 1902. 191 S.

Für zwei Fälle, die Ernenuung des Ministeriums der neuen Ara und die Politik Preußens während des italienischen Krieges soll hier der Beweis geführt werden, daß der Einfluß der Kaiserin Augusta nicht, wie behauptet worden ist, von entscheidender Wirkung auf die Haltung ihres Gemahls gewesen sei. Was den ersten Fall anbetrifft, so wird man nicht sagen können, daß der Versuch des Autors geglückt sei. Das vorsichtig abgewogene Urteil von Marck, die Gesamtsarbe des Ministeriums habe dem bedeutsamen Einflusse Augustas entsprochen,

bleibt vielmehr in voller Geltung. Was Berner für feine Anficht an= führt, erscheint in keinem Bunkte zwingend. Um nur ein Beispiel zu geben und von anderen zu schweigen: Wenn der Pringregent am 8. November ben neuen Ministern fein Programm von ihm felber niebergeschrieben vorlegt, so gilt bas für B. als ein unumftößlicher Beweiß dafür, daß der Prinz das Ministerium selber gewählt habe und daß es ihm nicht etwa von seiner Gemahlin aufoktropiert ober auch nur plausibel gemacht worden sei. Wenn man aus dieser Tat= fache überhaupt einen Schluß ziehen will, fo scheint es mir im Begenteil nur der sein zu können, daß sich der Prinz seines neuen Ministeriums doch nicht ganz sicher gefühlt, sondern durch Darlegung seines Willens ein Rutschen nach links hat verhindern wollen. In solche Formeln, wie es B. tut: völlige Selbständigkeit oder Berzicht auf eigene Überzeugung läßt fich die Frage überhaupt nicht preffen. Wer hat auch etwa ben Borwurf erhoben, gegen ben fich B. mehrfach wenden zu muffen glaubt, daß in Fragen von berartiger Wichtigkeit der Kaiser wider besseres Wissen und dem häuslichen Frieden zuliebe gehandelt habe.

In dem 2. Teile seiner Abhandlung, in dem er ziemlich weit ausholt, berichtet B. den Anteil der Kaiserin an den Dingen verhältnissmäßig kurz und führt diesen dann allerdings auf ein ungleich bescheisdeneres Waß zurück, als es Bismarck in den Gedanken und Erinnersungen getan hat. Seine Einwertung der damaligen preußischen Politikt wird aber, trot manches Berechtigten im einzelnen, im ganzen wieder nicht hinzunehmen sein: wenn zum Schlusse noch, wie man zu sagen pflegt, Alles leidlich abgelausen ist und sich die Befürchtungen Bismarcks nicht verwirklicht haben, so ist das doch sicher nicht das Verstenst der in Berlin gefaßten Entschlüsse gewesen.

Berlin. Walter Struck.

Politische Correspondenz Karl Friedrichs von Baben 1783—1806. Herausgegeben von der Badischen Historischen Commission. 5. Band (1804 bis 1806), bearbeitet von R. Obser. Heidelberg, Karl Winters Universistätsbuchhandlung. 1901. LXII u. 758 S. 25 M.

Der 5. Band ber Politischen Correspondenz Karl Friedrichs von Baden, der dem Andenken Erdmannsdörffers gewidmet ist, behandelt die äußere Politik des badischen Kurstaats vom Falle Enghien bis zur Gründung des Rheinbundes. Eine treffliche Einleitung, die von

dem Herausgeber Obser verfaßt ift, stellt die wichtigsten Ergebniffe ber Publikation zusammen.

Ein Blid auf die Landfarte genügt, um die Stellung Badens ju ben Ereignissen der napoleonischen Zeit zu verstehen. Das Wort bes Grasen Cobenzi: Nous sommes à la bouche du canon « gilt von keinem Staat mehr als von Baben, das fcuplos jedem Einfall von Besten her preisgegeben mar. Wenn man vielleicht über die Zwedmäßigkeit der preußischen Politik in den Jahren 1809 bis 1812 verschiedener Meinung sein kann, so wird man kaum baran zweifeln können, daß die badifchen Staatsmanner in den Sahren 1804—1806 nicht anders handeln fonnten, als sie getan haben, wenn fie nicht die erfte Pflicht jedes Staatswesens, die Selbfterhal= tung, außer acht laffen wollten. Man gewinnt indes aus ber Lekture der Aftenstücke den Eindruck, daß der greise Rarl Friedrich und feine Rate nur mit Widerwillen und unter dem Zwange der harten Notwendigkeit sich dem Willen des übermächtigen Nachbarn gefügt haben. Die Haltung Babens gegenüber ber Bewalttat von Etten= heim, das Bündnis mit Frankreich im September 1805, der Abschluß bes Geheimen Allianzvertrags vom Januar 1806 und end= lich der Anschluß an den Rheinbund laffen sich aus der hilflosen Lage bes babischen Staates erklären und rechtfertigen. Baben bat in allen diesen Fällen keine aktive Politik getrieben. Die selbständige badische Politik beschränkte sich im wesentlichen barauf, eine möglichst große Erweiterung bes Staatsgebietes anzustreben. Das ift die immer wiederkehrende Melodie, die durch die meisten in der "Correspondenz" mitgeteilten Aftenstücke hindurchklingt. Die eigen= tümliche Geftaltung Babens, von der die Prinzessin Stefanie fagte: »que le pays etait d'une superbe taille, mais qu'il lui manquait de l'embonpoint, wies auf Gebietsvergrößerungen und Abrundung der Grenzen hin. Im Frieden von Pregburg erlangte man die erfehnte Erwerbung der öfterreichischen Besitzungen am Oberrhein, ben größten Teil bes Breisgau, die Ortenau und die Stadt Ronftang. Das nächste Ziel der badischen Territorialpolitik bildete dann die Annexion der Gebiete der Reichsritter und kleinen Reichsstände, die von babifchem Gebiet umschloffen maren ober an Baben angrenzten. Die Initiative zur Mediatisierung der kleineren Reichsstände ist nicht von Baden ausgegangen; ja biefe Magregel ift im Kreife der badifchen Staatsmänner als eine Bewalttat empfunden worben. Aber fie war bei der Lage der Dinge unvermeidlich, und eine Zuruchaltung Badens

wäre lediglich seinen Nachbarn Württemberg und Bayern zugute gestommen. Bei der Verteilung der Beute suchte Baden natürlich so viel als möglich zu erlangen.

Die badische Territorialpolitik hat sich aber in diesen Jahren nicht auf die Erwerbung der Nachbargebiete beschränkt. Sie bat auch ferner liegende Biele ins Auge gefaßt und banach geftrebt, ber badischen Opnastie eine der in Aussicht genommenen Königstrone würdige Ausstattung zu verschaffen. Mitunter hat man wohl nur Forberungen in ber Erwägung aufgestellt, daß man eben mehr forbern muffe, als man zu erlangen hoffte; mit manchen Forderungen scheint es indes den badifchen Polititern ernft gewesen zu fein. Der Bunfch, alle Gebietsteile zwischen Recfar und Main, die Stadt Frankfurt und bas Fürftentum Afchaffenburg zu erwerben, mochte noch hingehen, aber man verftieg fich soweit, auch die Schweiz, das Bergogtum Berg, hannoversche und westfälische Territorien für die Bergrößerung Babens in Aussicht zu nehmen. Reiner diefer weitausgreifenden Bunfche ift in Erfüllung gegangen, aber man wird über bie phantaftischen Ibeen ber babischen Staatsmänner milber urteilen, wenn man erwägt, daß in jener Zeit fich noch weit unwahrscheinlichere Dinge tatfächlich ereigneten. Wenn ber Gobn eines forfischen Abvofaten die Raiserkrone Karls des Großen trug, warum sollte nicht der Erbe ber Zähringer die Königskrone von Alamannien erlangen?

Neben der Vergrößerung des Landes war die Regelung der Thronfolge und die Anerkennung der Erbberechtigung der Grafen von Hochberg diejenige Frage, die der badischen Politik und namentlich dem greisen Karl Friedrich am meisten am Herzen lag. Sein Wunsch, die Successionskähigkeit seiner Kinder zweiter Ehe auch von Frankereich anerkannt zu sehen, erleichterte der französischen Diplomatie die Arbeit und gab ihr zugleich Gelegenheit, sich auch in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen. Die Abhängigkeit Badens vom Kaiser steigerte sich noch mehr nach der Heirat des Kurprinzen Karl mit der Adoptivtochter Napoleons. Die geplante Geschichte der badischen Verwaltung wird des näheren auf den direkten Einssluß des Kaisers auf die innere Geschichte Badens einzugehen haben, doch auch die "Correspondenz Karl Friedrichs" gibt schon einige Belege

<sup>1)</sup> Über die Heirat des Kurprinzen gebenkt der Herausgeber der Correspondenz, R. Obser, in einer besonderen Arbeit weitere Mitteilungen zu bringen.

für das Interesse, das Napoleon den badischen Berhältnissen zuwandte, und für den Grad der Abhängigkeit Badens von Frankreich.

Der Raifer machte, wie es scheint mit Unrecht, Die Grafin von Hochberg, die zweite Gemahlin Karl Friedrichs, für den schlechten Stand der badischen Finanzen verantwortlich und erklärte sogar, die Anerkennung der Erbfolge ihrer Sohne, von einer Befferung ber Finanzen abhängig machen zu wollen. Er forderte die badifche Regierung dazu auf, die Staatswaldungen zu schonen, die Forften als einen Schat anzusehen, an bem man nicht rühren burfe, und die Domänenverkäufe einzustellen, er schlug Ersparnisse im Militärbudget vor und riet dazu, die Bost bem Sause Thurn und Taxis zu ent= ziehen und in eigene Regie zu nehmen. Dann gab er Ratschläge für eine Reform der Berwaltungsorganisation. Er riet, eine Zentralverwaltung mit zwei bis drei Fachministerien einzurichten, das ganze Staatsgebiet in fieben bis acht Kreise zu teilen und biese von Kreisdirektoren verwalten zu lassen. Die »voluntas domini Napoleonis« machte fich in Baben immer mehr geltend, und Reitenftein nannte Baben in treffender Beise einen Staat, der mit dem Raiserreich nicht nur verbündet, sondern ihm untergeordnet (subordonné) fei.

Belche Empfindungen und Stimmungen in der Bevölkerung geherrscht haben, ist aus ben Aftenstücken ber Correspondenz nicht zu entnehmen. Dag in den Truppen, und besonders im Offiziertorps, Die franzosenseindliche Stimmung recht verbreitet gewesen sein muß, ist sicher. Ram es doch dabin, daß einige Offiziere 1805 bem öfterreichischen Gefandten in Karlsruhe, Frhrn. v. Schall, ihre Dienste antrugen, "weil es den patriotischen Sinn jedes deutschen Mannes empore, sich zu Werkzeugen ber Feinde bes deutschen Baterlandes migbraucht zu sehen." Um Sofe hat die Markgräfin Amalie, die Schwiegertochter Rarl Friedrichs, am entschiedensten ihren beutschen Gefühlen Ausdruck verlieben. Aber auch Rarl Friedrich felbst erklarte es noch im Januar 1806 für hart, "fich und feine Staaten vom beutschen Baterlande fast gang zu trennen und bem weitfaffenben Interesse eines übermächtigen fremben Staates hingeben zu muffen." Bei den meiften Ratgebern des Fürften begegnen uns die gleichen Gefinnungen, die recht weit von dem abweichen, mas man gewöhnlich den "Rheinbundsbureaufraten" zuschreibt.

Eine vorurteilslose Prüfung der badischen Politik der Jahre 1804—1806 wird somit zu dem Ergebnis führen, das der Herausgeber der Correspondenz in folgenden Worten zusammengefaßt hat: "Nicht eigne Neigung noch freier Wille, sondern der Zwang äußerer Berhältnisse, dem auch Stärkere sich nicht entziehen konnten, und ein berechtigter Egoismus, die in dem Kampse Aller gegen Alle gebotene Pflicht der Selbsterhaltung, haben die Geschicke Badens in dieser Zeit tiefgreisender Umwälzungen entschieden."

München.

Paul Darmstaedter.

Magdeburger Schöffensprüche. Im Auftrage und mit Unterstützung der Savigny-Gesellschaft herausgegeben und bearbeitet von Bittor Friese und Grich Liesegang. 1. Band (Abteilung 1—4): Die Magdeburger Schöffensprüche für Groß-Salze, Zerbst und Anhalt, Naumburg und aus dem Codex Harzgerodanus. Berlin, Reimer. 1901. XI u. 872 S.1)

Mit Spannung hat die germanistische Rechtswiffenschaft der Bublikation entgegengesehen, deren 1. Band heute in trefflicher Ausstattung vorliegt. Mit Dank nimmt fie diese erfte Leistung entgegen. Mit Dank vor allem gegenüber bem Manne, beffen Gebächtnis bas Werk gewihmet ist und der mit Gifer die Herausgabe dieses so lange vernachlässigten Duellenkomplexes betrieben hat, J. J. W. von Pland, mit Dank gegen die Rgl. baperische Akademie, welche die ihrer Berjügung unterstehenden Mittel aus der Savigny-Stiftung in reichem Dage dem Werke hat zufließen laffen, mit Dank endlich gegen den Berausgeber Liesegang, ber schon seit Jahren seine Rräfte in ben Dienst bes groß angelegten Unternehmens geftellt hat. Wir können fonstatieren, daß diese Schöffensprüche, mogen sie auch nur einen Teil des Ertrages der Magdeburger Oberhoftätigkeit barftellen, doch in erheblicher Beife unfere Kenntnis fördern und eine treffliche Erganzung des bisher bekannten Magdeburger Rechtsstoffes bilden. Sind doch von den etwa 450 Schöffensprüchen, die die Zeit von der ersten Sälfte bes 14. bis jum Beginn bes 17. Jahrhunderts umfaffen, kaum 30 bisher im Druck veröffentlicht worden, und zwar vorwiegend in weniger bekannten Werken.

Allerdings mischt sich in das Gefühl bes Dankes noch das andere Gefühl, daß manches in dieser Ausgabe nicht völlig auf der Höhe steht.

Was die Textgestaltung betrifft, so macht sie den Eindruck sorgs fältiger und gediegener Arbeit. Die Notizen über handschriftliche Überlieferung, Datierung sind turz und sachgemäß, offenbare Lese-

<sup>1)</sup> Das Manustript dieser Besprechung hatte der Referent schon seit längerer Zeit eingesandt, als die Rezension von Amiras in der Savignys Zeitschrift 23, 281 ff. erschien.

sehler sind mir nicht aufgestoßen. Hinsichtlich der Orthographie scheinen sich die Herausgeber eng an die Vorlage angeschlossen zu haben, ohne die von Weizsäcker oder gar Reutgen aufgestellten Regeln zu befolgen; wird man ihnen auch in dieser Beziehung gern volle Freiheit zugestehen, so wäre doch eine kleine darüber aufklärende Notiz im Vorwort erwünscht gewesen. Vielleicht hätte aus ösonomischen Gründen bei einigen, besonders strasrechtlichen Sprüchen der weitläusige und zum Teil juristisch uninteressante Tatbestand etwas gekürzt und im Regest gebracht werden können. Aber in dieser Beziehung waren die Herausegeber wohl gebunden, und möglicherweise sessehung waren die Herausegeber wohl gebunden, und möglicherweise sessehung ist.

Dagegen haben die Herausgeber mit den den einzelnen Sprüchen vorausgeschickten Regesten entschieden bes Guten zu viel getan. Der Bred eines folden Regefts foll boch fein, in wenigen Saten ober gar nur Worten dem Benuger anzudeuten, mas er in der Urkunde zu finden hat. Dagegen hat man hier jedem Spruch eine vollständige Inhaltsangabe vorausgeschickt. Die Folge ift, daß fich diese Regesten trot des kleineren Druckes über ganze und halbe Seiten hinziehen, ja daß ein Regest auf S. 673 ff. über vier Seiten einnimmt, und daß bei einer Angahl von knapp gefaßten Sprüchen das Regest länger ist als der Urkundentext. Daß derartige Regesten nicht den Zweck der schnellen Orien= tierung erfüllen, liegt auf ber Hand; wer einigermaßen in die nieder= fächfische Sprache bes ausgehenden Mittelalters eingelesen ist, wird oft schneller aus der Urkunde als aus dem Regest die Renntnis des Inhalts erlangen. Nur das Wesentliche hätte man in das Regest aufnehmen follen; dazu gehörte aber nicht ber ganze Tatbeftand mit allen seinen für uns belanglosen Ginzelheiten, sondern allein der von den Schöffen aufgestellte und ber Entscheidung zu Grunde gelegte Rechisfat. M. E. hätte es sogar vollständig genügt, nach bem Borgang ber bekannten Lörsch-Schröderschen Ausgabe von Urkunden zur Geschichte bes Deutschen Privatrechts einfach an die Spite ber Urkunde einige die barin vorkommenden Rechtsinstitute bezeichnende Schlagworte zu seten. Man hatte viel Raum und fich und ben Benugern viel Arbeit erspart.

Das von L. gearbeitete Personen= und Ortsregister ist ben Stichproben nach sorgfältig gearbeitet. Dagegen kann ich das von Friese angesertigte Sachregister nur als einen völligen Mißgriff bezeichnen. Ein Sachregister, das es ermöglicht, ohne genaue Durchsicht bes ganzen Buches die Stellen rasch sestzustellen, in denen ein bestimmter Rechtsausdruck vorkommt oder ein bestimmtes Rechtsinstitut

erwähnt wird, empfindet man heute als allgemeines Bedürfnis. Ber aber zu diesem Zwecke F.s Sachregister nachschlägt, ift in ber größten Berlegenheit. Da findet er, alphabetisch nach einigen meist der mobernen Rechtssprache entlehnten Schlagworten geordnet, eine Anzahl kleinerer Abhandlungen, zum Teil eine viertel oder eine halbe, zum Teil auch mehrere Seiten — einige sogar wie "Beweis" und "Erbrecht" über einen Bogen lang. Wer also nach irgend einem einzelnen Rechtsausdruck oder Rechtsinstitut sucht, befindet sich in der wenig beneibenswerten Lage, diefes "Sachregifter", zu bem ein Sachregifter nicht vorhanden ift, daraufhin burchzusehen, unter welchen Stichworten sich das Gesuchte finden könnte und dann diese Artikel durchzustudieren. Hat er Glud, so findet er vielleicht das Gesuchte: in gablreichen gallen wird er nichts finden, während tatfächlich die Schöffensprüche ihm Austunft gemähren tonnten. Denn abgeseben von seiner verfehlten Unordnung ift dies Sachregister von einer geradezu unglaublichen Unvollständigkeit. Fast alle von mir durchgesehenen Schöffensprüche enthielten Rechtsausdrude und Rechtsinstitute, die einfach im Sachregister nicht ermähnt find, barunter fo wichtige, wie Gelöbnis, Pfand, Schof, Gewere, Beme (!) 2c. Als Sachregister ift bemnach bas Gelieferte völlig unbrauchbar. Das Salzrecht (Groß=Salze) ift garnicht, die verfaffungerechtlichen Materien find gang ungenügend berüchfichtigt.

Aber auch als miffenschaftliche Darftellung genügt es nicht. Schon die Auswahl der zitierten Werke ist wunderlich genug. Abgesehen von einigen Stellen, an benen v. Martig' eheliches Güterrecht, und einer Stelle in den Berichtigungen, in der ein Auffat von Böhlau genannt wird, zitiert &. nur drei darstellende Berke, nämlich Brunners deutsche Rechtsgeschichte, Plancks Gerichtsverfahren und sein eigenes Strafrecht des Sachsensviegels, diese aber mit unglaublicher Konsequenz. Unter jedem strafrechtlichen Artikel steht ein Hinweis auf die entsprechende Stellen bei Brunner und F., unter jedem prozegrecht= lichen ein Hinweis auf die Stellen bei Brunner und Blanck. Mir ist dabei nur unerfindlich geblieben, mas eigentlich dieses fortwährende Bitieren von Brunners Deutscher Rechtsgeschichte foll, was eigentlich Brunners Ausführungen über Strafrecht und Brozes der frankischen Periode mit dem Magdeburger Recht des ausgehenden Mittelalters zu tun haben. Biel näher hätte es doch wohl gelegen, die Werke der Männer zu erwähnen, die gerade ber Erforschung des oftfälischen Rechtes ihre Arbeitsfräfte gewidmet haben; ich nenne nur Homeyer,

Wafferichleben, Siegel, Stobbe, Laband, Heusler, Puntichart. Aber beren Namen wird man vergeblich suchen, und was noch schlimmer ift, man wird finden, daß ihre Schriften auch nicht benutt worden find. Gine wirkliche wiffenschaftliche Bertiefung fehlt allen im Sachregister enthaltenen Artikeln. F. bat die Schöffensprüche durchgeseben. das herausgenommen, was ihn interessierte, und es in Berbindung mit seinen recht ludenhaften rechtsgeschichtlichen Renntnissen zu kleinen, teilmeise gang anschaulich und gewandt geschriebenen Stiggen gusammen= gestellt. Solche Stizzen wird wohl jeder, der bei der Durcharbeitung eines neuen Quellenmaterials bie Freude des glücklichen Finders genießt, mit Borliebe in Gedanken entwerfen oder auch zu Papier bringen. Mur läßt man fie nicht brucken, benn einen wirklichen Wert haben fie nur für ihren Schöpfer, nicht für andere Forscher, die mit biefen unreifen Machwerken nichts anfangen können. Derartige Stizzen aber in alphabetischer Ordnung als Sachregister zu servieren, vermag nur jemand, der vom Zweck eines Sachregisters keine Ahnung hat. zweifle gar nicht, daß &. imstande ist, uns eine durchaus wissenschaft= lich gehaltene Darftellung des Magdeburger Rechts zu liefern, und daß in diefer Darftellung vieles von dem Schiefen und Gehlerhaften, bas in feinen Stiggen enthalten ift (g. B. die Ausführungen S. 774 ff. über die Magdeburger Parentelordnung (!?) oder auf das S. 762 über Berlobung und Cheschliegung Gesagte), verbeffert fein wird. Das, mas uns jett geboten wird, konnen wir nur als unfertig ablehnen.

3ch habe aus diesem Sachregister den Eindruck gewonnen, daß F. die erste Pflicht des Editors nicht begriffen hat, die nämlich, auf Beltendmachung ber eigenen Berfonlichkeit zu verzichten und fich gang in den Dienst der fünftigen Benuter der Ausgabe zu ftellen biesen ihre Arbeit zu erleichtern, hat er das Sachregister einfach benutt, um in bequemer Beise den Rahm felber abzuschöpfen und eine burchaus nicht bruckfertige Bearbeitung vor die Offentlichkeit ju bringen. Daß er wirklich geglaubt hat, damit den Lesern zu nüten, fteht für mich außer Zweifel. Aber fo tann es unmöglich weiter geben. Sollten wir etwa im 2. Bande als Sachregister ungefähr die selben Expektorationen, nur mit anderen Belegstellen, wieder erhalten? Ober foll bei jedem Bande bas "Sachregister" außer dem neuen Stoff auch den in den früheren Bänden enthaltenen lawinenartig wieder mitverarbeiten, fo daß es im letten Bande viele hundert Seiten füllt? Oder follen die Sachregifter ber fpateren Bande nur Ergan= zungen und Berichtigungen zu dem des erften Bandes enthalten? Schon

diese Erwägungen zeigen die Unmöglichteit, bei dieser Art von Sachsgifter zu beharren. Mir scheint, es bleibt nichts anderes übrig, als dies Sachregister einsach als nicht vorhanden zu betrachten und dem 2. Bande ein auf die beiden ersten Bände berechnetes, wirklich brauchsbares Sachregister mitzugeben. Als Muster wäre das trefsliche Register zu empsehlen, das Reutgen seinen Urkunden zur städtischen Versassungsseschichte beigefügt hat.

Endlich noch eins. Die Afademie verlangte für die Ausgabe Sinweise auf analoge Entscheidungen in den anderen Sprüchen, insbesondere soweit sie ichon durch den Drud veröffentlicht sind, und auf Barallelftellen in den Rechtsbüchern. Dag diese hinweise, wenn fie ihren Zwed erfüllen sollten, bei den einzelnen Sprüchen, sei es im Anschluß an bas Regest, sei es in Anmerkungen anzubringen waren, konnte doch wohl eigentlich nicht zweifelhaft sein. Wenn F. dieselben Sinweise nicht bei den einzelnen Urtunden, sondern in seinem Sachregister untergebracht hat, so beweist das, daß er offenbar seine Aufgabe völlig migverftanden bat; mas foll dem Benuter einer Urfunde ein Bitat nugen, das fich in einem der Artitel des Sachregisters verbirgt? Auch durfte es nicht als eine Erfüllung der gestellten Aufgabe angesehen werben, wenn F. sich auf einige Zitate von Barallel= ftellen aus dem Sachsenspiegel, ben Magbeburger Fragen, bem fust. Schöffenrecht, ben von Laband ebierten Magbeburger Rechtsquellen, bem Stendaler Urteilsbuch und ber Carolina (noch nach Bopfis Ausgabe) beschränkt, also nur die allernächstliegenden Quellen berücksichtigt, während er fich um die reiche Fülle der übrigen Magdeburger Rechtsquellen gar nicht gekümmert hat.

Es ist keine angenehme Aufgabe, ein langersehntes Werk bei seinem Erscheinen mit derartigen Ausstellungen begrüßen zu müssen. Aber da es sich um Fehler handelt, die im 2. Bande wieder gutsgemacht werden können, war rückhaltslose Offenheit geboten. Hoffen wir, daß dieser zweite Band eine wirkliche Musteredition werde.

Tübingen. Siegfried Rietschel.

Geschichte des Protestantismus in Österreich. In Umrissen. Von Georg Loefche. Im Auftrage der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Österreich. Tübingen u. Leipzig, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). 1902.

Das vorliegende Buch foll einen Ersat für die vor nahezu 20 Jahren erschienene "Rurzgefaßte Geschichte der evangelischen

Kirche in Österreich" von Dr. Frankenberger bieten, enthält aber zweifelsohne mehr als diese. Wir finden hier eine in allen Teilen auf die ursprünglichen Quellen zurudgehende gut geschriebene Darstellung des Gegenstandes, die zwar ihrem Zwecke entsprechend knapp gehalten ift, aber nichts Befentliches beiseite läßt. In zwei dem Umfange nach ungleichen Teilen schildert der Bf. die Reformation und Gegenreformation in den einzelnen Kronlandern Ofterreichs und fodann die Entwicklung des Brotestantismus daselbst vom Tolerang= jahre Raiser Rosephs II. bis auf unsere Tage. So interessant auch der zweite Teil, namentlich durch den Hinweis auf die starte protestantische Bewegung unserer Tage in Österreich ist, wichtiger ift ber erste Teil, beffen zusammenfassende Darstellung nicht eben leicht war, die aber dem Bf. in anerkennenswerter Beise gelungen ist. Die Schwierigkeit ber Behandlung bes Stoffes lag vornehmlich barin, daß die Motive für die große Bewegung im 16. Jahrhundert in den einzelnen Kronländern oft gang verschieden maren, ebenso wie ihr Berlauf, bann daß nicht eine, sondern eine ganze Reihe von Reformparteien zur Bedeutung gelangte, und bei alledem ber Gegenstand doch unter einheitlichen Gesichtspunkten behandelt werden mußte. Dabei ist das Quellenmaterial für einzelne Kronländer reichlich, für andere höchst ungenügend zutage gefördert. Der Bf. ist den haupt= fächlichsten Schwierigkeiten badurch begegnet, daß er zuerst den all= gemeinen Bang ber kirchlichen Bewegung und das Berhalten ber einzelnen herricher zu ihr barftellt und dann erft auf die Entwicklung in den einzelnen Ländern eingeht. Daß das Buch in vielen Bartien auf eigenen grchivalischen Studien des Bf. rubt, dafür hatte es nicht erst der Andeutung in dem Vorworte bedurft: es ergibt sich aus einem Bergleich des vorliegenden Abriffes mit der Darftellung in älteren Ceschichtswerken. Für die anderen Bartien ist das einschlägige Quellenmaterial, soweit es gebruckt ift, in umfassender Beise heran= gezogen worden. Im Unhang befindet fich ein Berzeichnis "Ausgemablte Quellen", dem wir nichts Befentliches anzufügen mußten. Unter ben vorhandenen Büchern, die einem gleichen Biele, wenn auch in beschränktem Magstabe folgen, dürfte bem vorliegenden ber erfte Preis zuerkannt werden. J. L.

Das Landeswappen der Steiermark. (Entstehung der Landeswappen, Entwicklungsgeschichte des heraldischen Panthers und Geschichte des Bappens der Steiermark im Rahmen der bajuwarisch-carantanischen Panthergruppe.) Von Alfred Ritter Anthony v. Siegenfeld. Mit 41 Textillustrationen und 51 Tafeln in Mappe. (Forschungen zur Verfassungs- und Verwalstungsgeschichte der Steiermark, herausgegeben von der Historischen Landessommission für Steiermark. 3. Bb.) Graz, Verlagsbuchhandlung Styria. 1900. XXIII u. 440 S.

Beraldische Fragen erfreuen sich nur felten der Aufmerksamkeit weiterer wiffenschaftlicher Kreise. Als willfürlich gewählte Geschlechtsabzeichen, die zur Beit ber Kreuzzüge auffamen, wurden die Bappen nur für die Folgezeit bei genealogischen Untersuchungen eine Rolle spielen und auch hier durch das reichliche Urkundenmaterial des späteren Mittelalters zum Teil entbehrlich gemacht werden. Dieser bisher herrschenden Unsicht vom Ursprung der Wappen tritt Siegenfeld entgegen und er fett ihr, ältere Anschauungen wieder aufnehmend, eine andere Erklärungsart gegenüber, welche einen weit engeren Bufammenhang des Wappenwesens mit der politischen Entwickelung voraussett und bemgemäß, wenn fie zu Recht anerkannt murbe, ber Beraldit einen wichtigen Plat bei allen Forschungen zur mittelalter= lichen Staatsgeschichte fichern mußte. S. fieht in den Bappen nicht erft im 12. Jahrhundert frei erfundene Beichen, sondern er erklärt ihr Auftauchen dadurch, daß man jene Bilder, die seit altersher auf ben Fahnen oder Bannern des Heerbannes geführt worden feien, auf das neue, dauerhaftere Substrat des Schildes übertragen habe; in der Heraldik druden fich also nach S. keineswegs bloß die Familienbeziehungen, fondern alte staatsrechtliche Verbande aus. Der steirische Panther insbesondere, den der Bf. auf Grund der natur= wissenschaftlichen Literatur bes Mittelalters als ein im Laufe ber Beit mehr und mehr verballhorntes Abbild des wirklichen, dem ausgebenden Römerreich sehr wohl bekannten Leoparden erweist, ist nach feiner Anficht aus bem alten baperischen Stammegicldzeichen, einem plastischen Panther, hervorgegangen, von welchem ebenso das alte jalzburgifche und bas erft von König Otakar (1269) befinitiv aufgegebene Kärntner Pantherwappen sowie auch andere verwandte Bilder benachbarter Geschlechter abstammen follen.

Der Umftand, daß von diesem angenommenen Feldzeichen des baperischen Herzogtums weder ein Bild noch eine Beschreibung auf uns gekommen ift, erschwert natürlich einen sicheren Schluß in dieser

Richtung. Doch burfen einige gegen S.s Auffassung sprechende Bedenken nicht unterdrückt werden. Die Voraussetzung seiner Annahme ift, daß in den Bildern der Feldzeichen schon vor dem 12. Rahr= hundert Kontinuität geherrscht habe. Das ist aber nicht erwiesen. Das eine Beispiel, welches S. selbst in einem fehr beachtensmerten Exturfe verfolgt, die Geschichte des Reichsadlers und der Reichsfturmfahne, läßt fich nicht als Beweis hierfür geltend machen, benn neben dem Adler erscheint abwechselnd auch das Kreuz als Symbol des Reiches.1) Es ift fehr fraglich, ob das dem Reiche noch fehlende fortdauernde Abzeichen fich indes bei den einzelnen Berzogtumern in fo früher Zeit entwickelt haben follte, daß mir das Auftreten bes Panthers in dem feit dem 10. Jahrhundert von Bayern getrennten Rarntner Bergogtum auf das alte baperifche Stammesfeldzeichen aurückführen könnten. Und wo im 12. Jahrhundert fesistehende Landeswappen auftreten, wird man, um fie richtig zu deuten, forgfältig die mannigfaltigen Burgeln in Betracht ziehen muffen, aus benen fich im Einzelfalle die landesfürstliche Macht entwickelt bat. und fich nicht bamit begnügen burfen, diefe als eine Fortfetung ber längft aufgelöften Stammesgewalten anzusehen. Berabe in Bezug auf den Borgang des Sahres 1192, den Berrschaftsantritt der öfter= reichischen Babenberger in der Steiermart, find ja die beiben verichiedenen Grundlagen der Landeshoheit von Zeitgenoffen wie von neueren Forschern beutlich auseinandergehalten worden: durch ben Georgenberger Bertrag (1186) waren dem zufünftigen Landesberrn der Eigenbesitz und die Ministerialen der steirischen Berzoge gesichert

<sup>1)</sup> Erich Gritzner, welcher nach Siegenfelb die "Symbole und Wappen des alten Deutschen Reiches" untersucht hat (Leipziger Studien aus dem Gebiet der Geschichte 8. Bd. 3. Heft. Leipzig 1902), ist geneigt anzunehmen, daß der Abler schon seit Karl dem Großen als Feldzeichen der deutschen Herrscher üblich gewesen sei, aber gerade seine dankenswerte Zusammenstellung der einschlägigen Nachrichten läßt keinen Zweisel über die hyposthetische Natur dieser Ansicht. Selbst wenn er mit der Verwerfung der Stelle bei Widukind (wo angelum etwa auch auf paläographischem Bege aus aquilam entstanden sein könnte) recht haben sollte, so bleibt doch der ständige Gebrauch des Adlers als Feldzeichen vor den Staufern durchsaus unsicher. Sein Borkommen auf Münzen, Siegeln und Miniaturen gestattet keinen bestimmten Schluß; unter Friedrich I. ist das Adlerseldzeichen bezeugt, die Siegel aber verwenden andere Herrschaftssymbole, eine Übereinstimmung ist also auch für die frühere Zeit nicht notwendig.

worden, das Reichsamt aber erhielt er erst durch die kaiserliche Bezlehnung. Wenn nun Leopold V. nach dem Aussterben der steirischen Otakare ihren Panther als Wappen annimmt, so ist es nicht sicher, ob hierin eine Folge der kaiserlichen Belehnung mit dem Reichsamt zu erblicken ist, wie S. denkt, oder ob der Panther nur das Symbol des durch den Georgenberger Vertrag begründeten Verhältnisses zu den Ministerialen des Landes bildet. Ist aber der steirische Panther nur das Zeichen des Lehensz oder Dienstaufgebotes und nicht jenes des herzoglichen und einst markgräflichen Reichsamtes, so wird der Zusammenhang mit dem von S. angenommenen bayerischen Heersbannszeichen um so fraglicher, als auch die Abhängigkeit der südöstzlichen Marken von den Herzogtümern Bayern und Kärnten nicht so unbestritten ist und war, wie S. annimmt.

Wenn also bie von bem Bf. vertretene Erklärung für das Auftreten bes Pantherwappens auf einft bagerischem Gebiete nicht vollständig zu befriedigen vermag, so verdient doch der von ihm ein= geschlagene Beg volle Burbigung von seiten der historischen Forschung und man tann nur munichen, daß die Tragtraft feiner Annahme auch für andere Teile des alten Reiches durch Untersuchungen ähnlicher Art und gleicher Gründlichkeit erprobt murbe. Es ift nicht das ge= ringste Berdienst G.B, daß er die Quellen, auf denen seine Arbeit beruht, in solcher Bollständigkeit dem Benuger vorlegt. Die Beigabe eines reichen Bilbermaterials verpflichtet nicht nur den Beralditer, fondern auch den Freund der Waffen= und Trachtenkunde wie jeden Siftorifer zu warmem Danke gegenüber dem Autor und der rührigen hiftorischen Landeskommission von Steiermark. Rahlreiche bisher nicht publizierte Siegel find nach den Driginalen beschrieben, prosaische und poetische Quellen in reichem Mage herangezogen und die Literatur Nachzutragen ware etwa, daß die neueren ist forgfältig benutt. Arbeiten von Hasenöhrl und Dopsch (Archiv f. österr. Geschichte 82 und 87) zwar angeführt, aber in ihren Ergebniffen nicht burchwegs berudfichtigt find, bann bag Sahns (Beschichte ber Kriegsmiffenschaften 1, 204) jenen tractatus de arte bellandi, wovon S. im Anhang einen Abschnitt aus einer Grager Sandschrift abdruckt, einer jungeren Zeit zuweist als ber Bf. Bu mancherlei Einwendungen würde auch die Huldigung Anlaß geben, welche der Bf. gleich im Eingang seines Buches der Darwinschen Entwicklungstheorie barbringt. Solche kleine Mängel und Bedenken wiegen jedoch wenig im Bergleich zu der in wohlgeordneter Form vorgetragenen Bereiche=

rung der Kenntnisse und der Anregung, welche die Forschung von diesem Buche empfangen hat.

Wien.

W. Erben.

Urtundenbuch der Abtei St. Gallen. Teil 4, 1360—1411 nobst Anshang 800—1407. Herausgegeben vom historischen Berein des Kantons St. Gallen. Bearbeitet von Hermann Wartmann. St. Gallen, Fehrsche Buchhandlung. 1899. 1265 S.

In vorliegendem 4. Bande bietet uns der verdiente Altmeister schweizerischer und St. gallischer Geschichtsforschung ein weiteres Stück des umfangreichen Urkundenwerkes, an das er in jugendlichen Tagen im Auftrage der Zürcher Antiquar. Gesellschaft herangetreten ist, und welches er später namens des histor. Bereins des Kantons St. Gallen bis zur Schwelle des Greisenalters mit stets gleicher Freudigkeit und wissenschaftlicher Schärfe sortgeführt hat.

In den erften Banden des Urfundenbuches hat fich Bartmann mehr auf diejenigen Dokumente beschränkt, welche sich unmittelbar auf die chem. Abtei St. Gallen beziehen, hier faßte er seine Aufgabe weiter, der 4. Band follte richtigerweise als "Urkundenbuch der Abtei und der Stadt St. Gallen" bezeichnet werden, wie der Bf. felbst im Vorworte vom Jahre 1892 bemerkt hat. Der reiche Inhalt des Stadt= und des Spital-Archivs von St. Vallen und des Archivs des Frauenklöfterchens Magdenau ift nun im vollen Umfange benutt, die Archive ber umliegenden Gebiete murden bem Bf. bereitwillig gur Berfügung geftellt, fo daß die urfundlichen Belege für die St. Galler Beschichte von 1360-1410 in großer Bollständigkeit zusammengestellt werben konnten. Gleichzeitig hat fich ber Bearbeiter bemüht, bas Material für die früheren Jahrhunderte in nämlicher Beise zu erganzen. Der Band enthält infolgedeffen 954 Urfunden für den auf dem Titel angegebenen Beitraum und 346 Nummern Rachtrage, mas bie Gesamtsumme ber in den vier Banden des Urkundenbuches veröffentlichten Dokumente auf 2856 Stück anfteigen läßt.

Auf die Wichtigkeit des Inhalts muß kaum besonders hingewiesen werden; hat derselbe auch die einzigartige Bedeutung verloren, welche für die Karolingerzeit dem 1. Bande zukommt, so beleuchten doch die St. Galler Urkunden des XIV. Jahrhunderts die Besitz- und Lehensverhältnisse ihrer Zeit weit über die Grenzen des gleichnamigen Kantons und weit über den Bodensce hinaus in vorzüglicher Beise. Schweiz. 493

Geschichtlich von hoher Wichtigkeit sind sie aber durch die Ausschlüsse über die allmähliche Entwicklung der Selbständigkeit der Stadt St. Gallen, über die damals unausgesetzt wachsende Machtstellung der Grasen von Toggendurg und vor allem über die Appenzellerwirren unter dem Abte Hans von Stoffeln. Für die Geschichte dieser Wirren, welche nach langem Streit und Kriege mit der politischen Unabhängigsteit des Appenzeller Ländchens ihren Abschluß fanden, wird das St. Galler Urkundenbuch, das alle Quellen in wünschenswertestem Umfang vereinigt, künftig in erster Linie zu Rate gezogen werden müssen.

Die Grundsäte, welche W. bei Bearbeitung seines Stoffes leiteten, sind von ihm in der Einleitung zur ersten Lieferung klar auseinsander gesetzt. Bor allem hat er die Texte unter Weglassung aller bloßen Formeln so gekürzt, daß daneben die Berwendung von bloßen Regesten für nebensächliche Dokumente nicht mehr in Frage kommen konnte. Es wahrt dies das einheitliche Aussehen der Ausgabe und dietet für den Forscher größere Sicherheit. "Aus sprachlichem Reinslicheitsgesühl" hat er bei Bereinigung der Texte und im Ausblick auf die zunehmende Berwilderung der Orthographie alle den Gesehen der deutschen Sprachbildung widersprechenden Wortgestaltungen, Konsonanstenhäusungen, fremden Lautsormen ebenfalls aus den Texten beseizigt. Ohne gerade in jeder Einzelheit W.s orthographischen Resormen beizustimmen, wird man in der Hauptsache mit ihm einig gehen können, um so mehr, als unter jeder Urkunde Stichproben der ursprünglichen Schreibweise gegeben sind, welche zur Kennzeichnung derselben genügen.

Die Urkundenabschriften sind unter des Bearbeiters Leitung in vorzüglicher Weise durch Herrn Kustos Emil Hahn besorgt worden. Die Sammlung und Bearbeitung des Materials sowie die Anlage des Registers ist eigene Arbeit W.S. Er ging in letzterer Beziehung von dem Grundsatz aus, daß ein gutes, sorgfältig angelegtes Register für jedes Urkundenbuch von größter Wichtigkeit ist. Dagegen verzichtete er auf sachliche Erläuterungen zum Inhalt der Urkunden, weil solche in dieser späten Zeit weniger notwendig erschienen.

Wenn W. am 11. August 1899 in einem Schlußworte vom Urstundenbuch der Abtei St. Gallen Abschied ninmt, so ist damit nur ausgesprochen, daß er die Herausgabe des 5. und letzten Bandes (bis 1491) jüngeren Kräften überlassen will. Als geistiger Vater der ganzen Unternehmung wird er aber denselben wohl bis zur Vollsendung des Werkes mit seinem Rate zur Seite stehen.

Bürich. H. Z.-W.

Altenstücke zur Geschichte des Schwabenkrieges nebst einer Freiburger Chronik über die Ereignisse von 1499. Herausgegeben von Albert Büchi. (Duellen zur Schweizer Geschichte. 20. Bd.) Basel, Geering. 1901. LXVI u. 655 S.

Unter den zahlreichen durch die vierhundertjährige Gedenkfeier des Schweizer Unabhängigkeitskampfes hervorgerufenen Schriften nimmt ber von Buchi bearbeitete ftattliche Band zeitlich, nicht aber fachlich die lette Stelle ein. Die Sammlung übertrifft vielmehr an innerer Geschloffenheit alle bisherigen Beröffentlichungen über den Rrieg, insofern fie im Gegensat zu jenen fich die Aufgabe gestellt bat, dem Benuger einen Überblick über ben gefamten, die Gidgenoffenschaft und ihren Kampf gegen ben ichmäbischen Bund betreffenden Quellenftoff durch völlige oder teilweise Wiedergabe der bedeutsamften Aftenftude ober boch wenigstens durch Hinweise auf dieselben darzubieten. Selbstverständlich ift es nicht ausgeschlossen, daß ein ober bas andere zur Abrundung des Stoffes willkommene Stud noch unentbedt in ben Archiven ruht — so enthält 3. B. ein bischöflich straßburgisches Rechnungsbuch (Strafburger Bezirksarchiv G 2553) auf feinen letten Seiten ein Berzeichnis der vom Bischof im Kriege verausgabten Summen nebst einzelnen erläuternden Hinweisen —, aber das ift doch verhältnismäßig unwesentliches Detail, das höchftens in einer Note Erwähnung verdienen würde, und auch anderswo werden derartige Ergänzungen faum anderes Gepräge tragen. Wenn der in naher Aussicht stehende Schlußband des Urkundenbuchs von Basel (Polit. Teil) nicht noch neue Aufschlüsse bringt, so konnen wir uns wohl der Hoffnung hingeben, daß das wirklich wichtige Material beifammen ift und der febr erwünschten, auch von B. (S. XIV) verlangten neuen Darftellung des Schwabenkrieges fteht nichts mehr im Bege.

Der Band zerfällt in zwei Teile, beren ersten die Aftenstüde bilden. Bon den 710 Nummern behandelt das etwa auf ein Drittel zu berechnende durchaus unbekannte Material zum größten Teile die Verhältnisse Berns und Freiburgs, führt aber dadurch unsere Kenntsnis von dem Kriege überhaupt um ein gutes Stück weiter. Diplomatische Berhandlungen, Kriegführung und besonders der bei Bern und Zürich zu wiederholten Malen sich offenbarende Mangel an Interessensichaft treten uns in größter Klarheit entgegen; für die Einzelheiten mag auf die Einleitung S. XV f. verwiesen werden. Die nach Stieveschen Editionsgrundsähen ausgeführte Textsbearbeitung läßt nichts zu wünschen übrig, auch zu den in den Ans

merfungen gegebenen Erläuterungen wäre nur ganz vereinzelt etwas zu bemerken.

Die den Aktenstücken folgende, sehr inhaltreiche Chronik über den Schwabenkrieg, deren Wiedergabe nach drei sämtlich in Privatbesit besindlichen Handschriften erfolgt, ist ohne Angabe des Berfassers wie des Entstehungsortes überliesert. B. sucht sie indessen mit guten Gründen dem zeitweise in amtlicher Stellung zu Freiburg verweilens den Chronisten Ludwig Sterner zuzuweisen, der erwiesenermaßen den Feldzug von 1499 mitgemacht hat und durch eine Arbeit über die Burgunderkriege bekannt ist. Offenbar ist der Autor schon kurz nach dem Kriege an die Absassung des Werkes herangetreten, da manche Vorgänge sonst kaum mit solcher Genauigkeit hätten überliesert werden können.

Das die Personen= und Ortsnamen des ganzen Bandes berückssichtigende Register ist sehr umfangreich und ein Werk mühsamer Arbeit. Man darf mit Rücksicht darauf wohl nicht allzu streng urteilen, wenn es hier und da einmal versagt.

Straßburg i. E.

Hans Kaiser.

Ph. Lauer, Le Règne de Louis IV d'Outre-Mer. Paris, Bouillon. 1900. XXXVIII u. 375 ©.

Dieses Buch reiht sich den Werken an, die französische Forscher, wie Eckel, in den letten Jahren dem früher sehr vernachlässigten, saft nur von v. Kalckstein behandelten Zeitraum des Überganges von den Karolingern auf die Kapetinger gewidmet haben. Es behandelt die 18 Jahre der Regierung Ludwigs IV. Transmarinus i) in emsigster minutiöser Forschung und läßt keinen Wunsch hinsichtlich der umfassenden Benutung der Quellen und Vorarbeiten (ihre Titel sind vorn auf 18 Seiten ausgezählt) unbefriedigt. Wie haben sich doch die Zeiten geändert! Seiten, wo auf eine Zeile Text 50 Zeilen Anmerkungen kommen, betrachtete man einst als kaum beneidenswertes Vorrecht deutscher Gründlichkeit; jeht tun es uns die Franzosen darin zuvor, freilich auf Kosten ihrer Begabung für kurzweilige Dars

<sup>1)</sup> Der Beiname scheint nach Exturs VII nicht bei Lebzeiten des Königs, sondern erst etwas später in den Chroniken gebräuchlich geworden; das von Mabillon und Baluze erwähnte Eschatokoll einer Urkunde in Tours von 945, welches den Beinamen "Ultramarinus" enthielt, ist jest abgeschnitten, jo daß man nicht sieht, ob eine Interpolation vorliegt.

stellung, wodurch sie früher auch die trockensten Materien genießbar machten.

Dhne bei den Einzelheiten der historischen Erzählung zu verweilen, bei der es sich ja wesentlich um die Kämpse Ludwigs gegen seine übermächtigen Basallen handelt, möchte ich nur einige allgemeine Betrachtungen des Bf. hervorheben. Das Urteil über Ludwig IV. entspricht ganz demjenigen, das Kanke über alle letzten Karolinger sällt. Er war tapser und rührig, er ergriff eher zu viel als zu wenig; seine beiden wichtigsten Unternehmungen gegen Lothringen und die Normandie wären "beinahe" geglückt und dann wäre er der bedeutendste Nachsolger Karls des Großen gewesen; aber die Rivalität des ausstrebenden Königsgeschlechtes der Zukunst, in Hugo dem Großen<sup>1</sup>) verkörpert, hinderte ihn, sein Ziel zu erreichen. Daß er überhaupt gegen so mächtige Gegner sein Königtum wahrte, läßt ausseine Tüchtigkeit schließen; durch ihn erhielten sich die Karolinger noch ein halbes Jahrhundert auf dem Throne.

Mit nüchternem Urteil weist der Bf. die alten Ideen von Thierry und Michelet zurück, die in dem Kampse zwischen Ludwig und Hugo nationale Gegensätze und in Hugo den Vertreter des Franzosentums gegenüber dem teutonischen Einfluß sehen wollen. Die Quellen ergeben das gerade Gegenteil. Dagegen kann ich Kalckstein nicht so, wie der Bf., tadeln, wenn er Ludwig vorwirft, er hätte seine Plane nicht auf das Erreichbare beschränkt. Das war eben die universale Tradition der Karolinger, die an den engeren Schranken einer versänderten Zeit sich stieß und verblutete.

Bon den Extursen seien die beiden ersten über Flodoard und Richer erwähnt, die auch schon in der Einleitung aus ihren Wert gesprüft werden. Das Urteil über Richer ist noch ungünstiger als geswöhnlich; ihm werden sieben legendäre Quellen nachgewiesen. Die Genealogie der Kapetinger auf S. 304 zeigt ebenso wie S. 267, daß die französische Forschung jenen sächsischen advena Witichin als Stammbater der Robertiner ausgemerzt hat. Ob durchaus mit Recht?

. . . . \_

<sup>1)</sup> Warum dieser sich nicht zum König machte, scheint mir der Bi. (S. 240 f.) ebenfalls richtig darzulegen. Nicht Loyalität oder Gewissense bedenken, auch nicht Erkenntnis der Bedeutungslosigkeit der Krone war es, sondern einsach die Unmöglichkeit, das Fehlen der letten Machtmittel, um gegen den Einspruch der anderen Großen und besonders Kaiser Ottos I. sein Königtum durchzuseten.

An guten Indizes fehlt es der fleißigen Arbeit Lauers nicht. Möge er uns als Fortsetzung eine Geschichte Lothars schenken.

R. Sternfeld.

Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les traités de Westphalie jusqu'à la révolution française. XIV. XV: Savoie-Sardaigne et Mantoue, avec introductions et notes par le comte Horrie de Beaucaire. Paris 1898/99. C u. 432 u. 452 S. XVI: Prusse, avec une introduction et des notes par Albert Waddington. Paris 1901. CIII u. 628 S.

Die zulett erschienenen drei Bande dieser großen Bublikation, auf deren Wichtigkeit in der Hiftor. Zeitschrift mehrfach aufmerksam gemacht worden ift, enthalten die Inftruttionen für die frangösischen Gefandten in Savoyen (Sardinien) und in Brandenburg-Preußen von 1648 bis 1789. Diese beiden Staaten weisen, wie schon oft bemerkt wurde, in ihrer hiftorischen Entwicklung manche Barallelen zu einander auf; in ihren Beziehungen zu Frankreich zeigen isie sogar fehr viel Übereinstimmung. Beibe waren von der frangösischen Regierung dazu außerseben, ihr in dem gewaltigen Kampf gegen das Haus Habsburg, der fast die ganze hier behandelte Epoche europäi= fcher Geschichte ausfüllt, wirksame Dienste zu leiften; Brandenburg bildete, sobald es sich Frankreich auschloß, als mächtigster Territorial= ītaat im deutschen Reiche eine schwere Gefahr für die deutschen Habs= burger, Savoyen als Hüter des Zugangs zu Italien nicht minder für Spanien, beffen italienische Besitzungen es vom hauptlande ichieb; eine ähnliche Bedeutung befaß für die französischen Staatsmänner auch das freilich fehr viel kleinere Mantua, deffen Berhältnis zu Frankreich ebenfalls in diesen Bänden der Instruktionensammlung zur Sprache kommt. Es ift überaus anziehend, an der hand dieser Aftenftude die frangofische Bolitit ben genannten Staaten gegenüber zu beobachten; staunend nimmt man immer wieder wahr, mit welchem Geschick Frankreichs Diplomatie im 17. Nahrhundert arbeitete, wie sie bald schmeichelnd bald drohend die Borteile einer Verbindung mit dem allerchriftlichsten König auseinander zu setzen verstand und auch die geringsten Borfälle in ihrem Sinne auszubeuten wußte. Obwohl noch die Instruktionen für die Gesandten in England und an der Pforte fehlen, können wir uns boch jett schon ein vollständiges Bild von der französischen Bolitik jener Jahrzehnte machen; klar und deutlich find die Biele gekennzeichnet, denen fie zuftrebte, und die

Mittel angegeben, mit denen sie ihre Aufgabe zu lösen trachtete. In der Sprache dieser Erlasse spiegelt sich die Vorherrschaft Frankreichs in Europa während der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wieder; mit dem Niedergang der politischen Machtstellung ändert sich auch der Charakter der Instruktionen; der Ton, in dem sie abgesaßt sind, ist weniger selbstbewußt, die Direktiven sind nicht mehr so präzis und bestimmt wie vorher, und se weiter wir ins 18. Jahrhundert vordringen, desto merkdarer wird der Unterschied. Das ist jedoch wohl nicht so, wie man zuerst anzunehmen geneigt ist, der viel geringeren Begabung der späteren Leiter der auswärtigen Politik zuzuschreiben, als vielmehr dem Fehlen jener militärischen und sinanziellen Überslegenheit, welche vordem der französsischen Diplomatie ihre Aufgabe so sehr erleichterte.

Liegt der Hauptwert dieser Bublifation unzweifelhaft in der Belehrung über die frangösische Politik, so bietet fie doch auch manche Beitrage zur Geschichte ber einzelnen Lander, für welche die Befandten bestimmt maren; benn jene Inftruktionen find aufgesett nach den Berichten, welche die Borganger der betreffenden Gefandten abfaßten, und beruhen somit auf den Beobachtungen von Augenzeugen. Bor allem die Charafteristifen ber leitenden Berfonlichkeiten ver-Dienen forgsamfte Beachtung, nur muß man stets im Auge behalten, wie sie entstanden sind. Gine große Gefahr bei der Lekture dieser Altenstücke liegt ferner darin, daß man sich allzusehr in den Bedankenkreis der französischen Diplomaten versenkt und von ihrem Standpunkte aus die Bolitik der anderen Staaten beurteilt. Diesem Wehler ist denn auch der eine der beiden Herausgeber in der Gin= leitung und den Borbemertungen ju ben Inftruttionen in gemiffem Grade verfallen. Beaucaire erkennt unumwunden die außerordentlich schwierige Lage an, in der sich Savopen, hier von Habsburg, dort von Frankreich umworben, befand, und gibt damit den richtigen Maßstab für die Beurteilung der anscheinend so hinterhaltigen Politik der savonischen Fürsten. Nicht so Waddington. Er sieht zwar ein, daß auch die Hohenzollern in dem Konflikt der großen Dlächte nur das Interesse bes eigenen Landes mahrnehmen durften, findet aber für Die Schwankungen und Wechsel ihrer Politik feine andere Erklärung als die Unzuverlässigfeit, Treulosigfeit und Strupellosigfeit der brandenburgisch=preußischen Herrscher. Wie übel angebracht ist doch solche moralische Entruftung in einer historischen Darlegung, in welcher die Politik Ludwigs XIV. ben weitesten Spielraum einnimmt! Bill

man in dieser Weise die Begriffe der Privatmoral auf die staatlichen Verhältnisse übertragen, dann dürste doch wohl gerade Ludwig XIV. am wenigsten vor einem Richter bestehen. Oder glaubt W. wirklich, wie er Seite XXVII anzudeuten scheint, daß Ludwig 1678/79 die Schweden vor territorialen Verlusten nur um der Vertragstreue willen schweden vor territorialen Verlusten nur um der Vertragstreue willen schweden hat man seiner Zeit diese "edle und seltene", "unerschütterliche Treue gegen unglückliche Bundesgenossen" richtiger zu würdigen gewußt als der moderne französische Historiker, von Messina gar nicht erst zu reden.

Die Edition ber Befandtichaftsinftruktionen verdient volle Anerfennung. Beide Berausgeber haben auf die einführenden Bemerkungen, Die sie den einzelnen Studen voranschiden, und die Erläuterungen, Die fie zu dem Text geben, große Muhe verwandt. Bei B. fonfta= tieren wir mit Befriedigung eine umfaffende Renntnis der beutschen historischen Literatur. Nur an wenigen Stellen bedürfen feine Angaben der Ergänzung; so hätte z. B. S. 246 Anm. 1 noch Breufigs Arbeit über Danckelmanns Prozeß genannt werden können, S. 251 Unm. 1 u. 2 find die Schriften von Salvius über Ruchs und von Streder über Meinbers, ferner S. 551 Anm. 2 Bailleus Auffat über den Fürstenbund in der Hiftor. Beitschr. Bb. 41 hinzuzufügen. Bourgeois' Darstellung der preußischen Politik in der Franche-Comté hat nur fehr bedingten Wert, und das berüchtigte Buch von Heiden= stam über Ulrike Luise, die Schwester Friedrichs des Großen, sollte man mit Rudficht auf seine Entstehung gar nicht citieren; zur Drienticrung über Johann Morit v. Blaspil (S. 529) sei auf Acta Borussica, Behördenorganisation I, verwiesen. Im Gegensat zu 23., für den freilich die Benutung der deutschen Literatur durch fein Thema unbedingt geboten war, hat B. fich auf frangofische und italienische Geschichtswerke beschränkt. Das erklärt einige Berseben, Die ihm untergelaufen sind; so ift, um nur eines zu erwähnen, die Reise bes herzogs Biktor Amadeus II. nach Benedig zur Begegnung mit Max Emanuel von Bayern (S. LIV.) nicht mit der Augsburger Liga in Zusammenhang zu bringen, die überhaupt in französischen Werten noch immer eine viel zu große Rolle spielt.

Königsberg i. Br.

M. Immich.

A. Vandal, L'odyssée d'un ambassadeur. Les voyages du marquis de Nointel (1670-1680). 2. édition. Paris, Plon-Nourrit & Cie. 1900. XII u. 356 ©.

Die vorzüglichen Beziehungen, in denen Frankreich im 16. Jahr= hundert zur Pforte gestanden hatte, maren im 17. einer machsenden Entfremdung gewichen. Als zahlreiche Franzosen sich an der Berteidigung Candias beteiligten, als ein frangofifches Beer mitfocht in ber Schlacht bei St. Gotthard, schien der völlige Bruch zwijchen beiden Mächten faum mehr vermeidlich zu sein. Ludwig XIV. und Colbert haben aber schließlich doch die politischen und wirtichait= lichen Opfer, die mit einem folchen verbunden fein mußten, nicht bringen zu dürfen geglaubt und, als auch die Pforte ihnen durch Sendung eines Besandten einen Schritt entgegenkam, beschlossen, den Berfuch zu machen, die alten guten Beziehungen wieder herzuftellen. Das war der Zweck der Gesandtschaft des Marquis von Rointel im Jahre 1670. Ihm ift es denn auch gelungen, den Riß zu beilen. er erlangte die Erneuerung der Rapitulationen, durch die früher die Franzosen anderen Nationen gegenüber handelspolitisch von der Türkei bevorzugt worden waren, und auch dem Brotektorat Frankreichs über die lateinischen Christen des Drients verschaffte er wieder eine gewiffe Anerkennung. Die Aufgabe allerdings, die der König ihm 1675 weiterhin stellte, die Bforte nach einer Berföhnung mit Polen auf den Kaiser zu hetzen, vermochte er nur zur Hälfte zu lösen. Doch war nicht das der Grund, weshalb er seit dem Jahre 1676 in Unanade fiel, fondern die Bedrudung frangofischer Raufleute in Smyrna, die er fich infolge feines Beldmangels ju schulden fommen ließ. Diefer Geldmangel aber hing gerade mit ben Eigenschaften Nointels zusammen, die für uns jett seiner Besandtschaft vor allem Wert verleihen: mit seinen künstlerischen und wissenschaftlichen Reis gungen, mit feiner Empfänglichkeit für die Fulle des Intereffanten, das der Orient dem abendländischen Reisenden bietet. Diesen Eigenschaften des Marquis verdanken wir die Renntnis von "Tausend und eine Nacht", ihnen vor allem auch das einzige authentische Bild der Barthenonfriese aus der Zeit vor ihrer Zerftörung. Gewiß huldigte Nointel, indem er diesen Dingen seine Beit und sein Geld opferte, persönlichen Liebhabereien, aber er verlor dabei doch nie den Ruhm seines Rönigs aus dem Auge, ihm hatte er die wertvollsten Stude seiner Sammlung zugedacht. Seinem Ruhme glaubte er auch zu bienen, indem er das Saus ber frangofischen Befandtichaft in Ronftantinopel zu einem glänzenden Mittelpunkte der Gesellschaft zu machen suchte. Gerade dadurch aber geriet er immer tieser in Schulden und fank, als ihm dann der König seine Gunst entzog, sast zum Bettler herab. Man wird das Verhalten des Gesandten nicht billigen können, die Art aber, wie Ludwig XIV. gegen ihn vorging, zeugt von einer geradezu raffinierten Grausamkeit.

Nointel war nicht nur Diplomat und Kunstkenner, er war auch Schriftsteller. In umfangreichen, forgfältig ausgearbeiteten Briefen hat er an den Rönig und an Pomponne über seine Erlebnisse berichtet. Sie find die Quelle, aus der Bandal feine Beschichte biefer Bejandtichaft in erfter Linie schöpft, die interessantesten Stellen aus ihnen bringt er wörtlich zum Abdruck. Gine Darstellung der französisch=türkischen Beziehungen bis 1670 schickt er einleitungsweise vor= aus, auch über die unmittelbare Borgeschichte ber Gesandtschaft berichtet er sehr eingehend. Das 3. Kapitel erzählt von ihrem wesent= lichsten politischen Ertrage, der Erneuerung der Rapitulationen, im 4. wird Nointels große Reise nach den Haupthandelspläten und Hauptsehenswürdigkeiten jehr ausführlich behandelt, das 5. unterrichtet uns über die Entstehung der Ungnade bes Rönigs und ihre Wirkungen, und der Schluß verfolgt das Leben des Gesandten bis zu seinem Tode. Der Anhang enthält einige Aftenstücke über den Plan Colberts, den indischen Sandel durch Agypten in frangosische Bande zu leiten, beweist, daß der Beichner der Parthenonskulpturen nicht Jacques Carrey, sondern ein holländischer Maler war, und bringt endlich einige besonders in firchen. und handelsvolitischer Beziehung interessante Berichte Nointels aus Palästina, Sprien und Griechenland zum Abdruck. Man lieft bas ganze Buch, bas auch noch mit Reproduktionen einiger auf die Gesandtschaft bezüglichen Gemälde geschmudt ift, mit Bergnugen, fragt sich aber doch zuweilen, ob B. nicht vielleicht etwas zu viel aus der Sache gemacht hat.

Jena. G. Mentz.

Une femme de diplomate. Lettres de Madame Reinhard à sa mère 1798—1815. Traduites de l'allemand et publiées pour la société d'histoire contemporaine par la Baronne de Wimpsten, née Reinhard. Deux portraits en héliogravure. Paris, A. Picard et fils. 1901. XXVII u. 429 ©.

Dem Verfasser der Biographie des Grafen Reinhard ("Graf Reinhard, ein deutschefranzösisches Lebensbild," Bamberg 1896) ist

die Benutung der Reinhardschen Familienpapiere, die im Besit der in Frankreich lebenden Nachkommen sich befinden, verfagt geblieben. Erfreulicherweise hat sich aber Reinhards Enkelin, die Baronin Marie v. Wimpffen entschloffen, einen wichtigen Teil dieses Familien= schatzes ber Offentlichkeit zu übergeben, nämlich die Briefe, die Reinhards erste Frau, Christine geborne Reimarus, während der diplomatischen Missionen ihres Mannes an ihre Mutter nach Samburg ge= schrieben hat. Diese Briefe, in benen Perfonliches mit Politischem fich mischt, tagebuchartige Aufzeichnungen, die zum Teil zu ausführlichen Dentschriften anschwellen, hatten ichon im nächsten Freundestreis, dem sie seinerzeit vertraulich mitgeteilt wurden, eine gewisse Berühmtheit erlangt, und der Inhalt rechtfertigt durchaus ihre Mitteilung an die Nicht nur wird baburch die Biographie des mert-Offentlichkeit. würdigen Mannes, der vom Tübinger Stiftler in die Laufbahn eines französischen Diplomaten geriet, wesentlich erganzt, nicht nur erhalten wir lebendige Zeitbilder, Momentaufnahmen aus wichtigen Epochen, Urteile aus der Umgebung eines in die Weltbegebenheiten verflochtenen Staatsmannes, sondern man gewinnt auch ein lebhaftes Interesse für die Berfonlichkeit der Briefschreiberin. Nur ift in dieser Beziehung fehr zu bedauern, daß die Briefe nicht im deutschen Driginal mit= geteilt find, sondern in französischer Abersetung. Das persönliche Bepräge wird unvermeiblich dadurch mehr ober weniger verwischt. und man bedauert dies um fo mehr, als man aus den Briefen einen durchaus vorteilhaften Eindruck von Frau Chriftine Reinhard erhalt. Im Alter von 23 Jahren mit Reinhard vermählt, folgt fie ihrem Mann auf allen Stationen seiner wechselreichen Laufbahn, gleich biesem gang ber Sache Frankreichs zugetan, voll Bewunderung für bas eben damals aufgebende Geftirn Bonapartes, aber auch voll Sehnsucht nach endlichem Frieden, eine Sehnsucht, die sich um fo mehr steigert, je mehr ihr Leben in die Wirbel ber Zeitläufte hineingetrieben wird, ohne jemals den ersehnten Bort zu erreichen. in diefen Sturmen bewährt fich die ganze Seelenftarte des Beibes, bas, von garter Gesundheit, treu an der Seite bes Mannes aushält und die Beschwerden und Gesahren seiner Missionen, die wiederholt mit leidensvoller Flucht endigen, ftandhaft mit ihm teilt. Die Brieje beginnen mit der Reise nach Toskana im Jahre 1798 und reichen bis zum Jahre 1815, dem Todesjahr Chriftinens. Sie erleiden eine natürliche Unterbrechung in den Jahren 1802—1806, mahrend deren Reinhard zum zweiten Mal Gesandter in Samburg und die Tochter

Franfreich. 503

folglich mit der Mutter vereinigt war. Auch die Korrespondenz aus den Jahren der Gefandtschaft in Raffel fehlt, weil diese, wie die Herausgeberin furz bemerkt, "für sich felbst ben Stoff zu einem eigenen Buch geben würde". Ob auch diese herausgegeben werden soll, wird nicht gefagt. Bu ben bemerkenswertesten Abschnitten gehört eine Art Dentschrift über den 18. Brumaire. Reinhard bekleidete damals unter dem Direktorium den Bosten des auswärtigen Ministers; er gehörte nicht zu den Eingeweihten, aber er kannte die Versonen und ihre Trieb= federn. Talleprand erscheint hier als die eigentliche Seele dieses Staatsstreichs. Im Jahre 1806 murde Reinhard, ben die Ungnade Napoleons getroffen hatte, nach Raffy geschickt. Die Reise dahin, der Aufenthalt in dem halbgesitteten und feindlichen Lande, die völkerrechtswidrige Gewalttat der Russen, die die Reinhardsche Familie mitten im Binter nach ber Ufrane wegichleppten, bis ein Befehl Raiser Alexanders ihre Freilassung bewirkte, dann der Aufenthalt in Karlsbad, wo Goethes Bekanntschaft gemacht wurde, das alles ist in den Briefen in einer Beise erzählt, daß man zugleich das schriftstellerische Talent der mutigen Frau hochschätzen lernt. Bekanntlich haben sich Goethe und Reinhard in Karlsbad rafch befreundet, wozu des letteren Interesse für die Farbenlehre nicht wenig beitrug. Richt ebenso fand sich Frau Chriftine von Goethes Berfonlichkeit angezogen; von dem Eindruck, den er auf sie gemacht hat, sucht sie der Mutter mit aus= führlicher Begründung Rechenschaft zu geben. Gehr lebendig find auch die Bilder vom Zusammenfturz der westfälischen Herrlichkeit im Jahre 1813. Auffällig ift, daß von den inneren Konflitten, in die Reinhard, der geborene Deutsche, mit seinen frangosischen Staats= stellungen geriet, von den geheimen Bunschen, ja Entschluffen, dem frangöfischen Dienst zu entsagen und sich nach ber beutschen Beimat zurudzuziehen, in Chriftinens Briefen, wie fie bier mitgeteilt find, niemals die Rede ift. Mitten in diesen Schwankungen, wobei Chris ftine felbst, nach anderweitigen Zeugnissen, die Rückehr ins alte Baterland sehnlich wünschte, ist sie in Paris ihren Leiben erlegen, am 25. Februar 1815. Man hat den Eindruck, daß in der von der Société d'histoire contemporaine herausgegebenen Publifation solche Stellen ausgelassen sind, die in Frankreich weniger angenehm be= rühren konnten, wie denn überhaupt nicht bloß durch die Ubersetzung der Briefe Rudficht auf frangösische Leser maßgebend gewesen zu fein scheint. W. L.

Napoleon I. Revolution und Kaiserreich. Herausgegeben von Julius v. Pflugk-Harttung, kgl. Archivar am Geheimen Staatsarchiv. Berlin, Spaeth. 1900. 1. Band kl. 4° mit Julustrationen.

Ein nicht übel gelungener Berfuch, die Geschichte Napoleons im Anschluß an die neuere Forschung für das größere deutsche Bublitum in anziehender Beise, mit paffender fünftlerischer Beigabe zu verarbeiten. Der Herausgeber, v. Pflugt-Harttung, hat fich zu biefer Arbeit die Mitwirkung von Fachmännern gesichert, deren jeglicher eines oder mehrere Rapitel des Werkes fertiggestellt hat, ohne daß es übrigens der leitenden Hand des Herausgebers überall gelang, bie natürlichen Folgen einer folden Arbeitsteilung (widersprechendes Urteil1), Wiederholung derselben Dinge2) u. s. w.) vollständig ver= schwinden zu machen, noch auch ein hier und da störendes Bor- oder Rückwärtegreifen bei einzelnen Abschnitten zu verhindern. 3) Juftration des Werkes ift reichhaltig und dabei von hiftorischem Intereffe, ba fie teine Phantafiegebilde, fondern nur Portrats, Dentmäler, Gemälde berühmter Meister und ähnliches bem Leser vor Augen ftellt. Im allgemeinen folgt die Erzählung dem chronologiichen Bang ber Ereigniffe, nur daß dieselben gruppenweise, nach ihren inneren Beziehungen zueinander, vorgeführt werden, und daß die Kriegsgeschichte — wie bei bem Gegenstand zu erwarten mar — bie Darftellung der inneren Berhältnisse sowie die eigentliche Rultur= geschichte etwas fehr in ben Hintergrund gedrängt hat. Quellenfritit wird nur in fehr feltenen Fällen geübt und Erläuterungen noch seltener in Randnoten gegeben, aber man merkt wohl, daß die verschiedenen Berfasser gewissenhaft jeder für sich die klarende Borarbeit unternommen haben, ohne das Bublitum mit derfelben behelligen zu wollen. Daß "die Darftellung das Schwergewicht des Napoleonischen Ringens gutenteils vom Festland fort auf die See gelegt hat", wird man dem Werke vielleicht weniger als es der Herausgeber zu erwarten scheint, als ein besonderes Berdienst anrechnen; es dunkt uns, daß man heute, nachdem man lange in gerade entgegengesetzter Beise gejehlt hat, etwas allzusehr die maritimen und kolonialen Blane des

<sup>1)</sup> So beispielsweise S. 43 und S. 300 über General Berthier.

<sup>2)</sup> So, 3. B. wird der ägyptische Feldzug in zwei Rapiteln besprochen.

<sup>3)</sup> B. B. im 2. Rapitel bes Krieges gegen England, wo uns im vorliegenden Bande, der mit dem Jahre 1809 abschließt, schon bes Raisers Abergabe im Jahre 1815 erzählt wird.

Raifers zu betonen sucht und ihre Bedeutung für die Gesamtgeschichte jener Beit immerhin überschätt. Rindheit und Jugend Bonapartes hat v. Afl. S. selber geschildert, Oberft Reim den General, vom Unterleutnant bis zum Raifer. Die zwei Kapitel über den Krieg gegen England (vom Beginne der Revolution bis zum Frieden von Amiens, und dann wieder von der versuchten Landung in Große britannien bis zur Gefangennehmung des Raisers bei Rochefort) find aus der Feder des Rapitans Stengel gefloffen. Profeffor Graf Du Moulin-Ectart in München hat die innere Politit des Eroberers vom 18. Brumaire bis jum Jahre 1804 geschilbert, Oberft v. Lettow=Borbeck die Kriege von 1805 bis 1807, Generalleutnant v. Bardeleben den Feldzug des Jahres 1809. Auf dem Söhc= punkte der Machtentfaltung Napoleons bricht die Erzählung vorläufig ab; die Erhebung der Bölker Europas und der Sturg des corfischen Cafaren follen in einem 2. Bande zur Darstellung gelangen. Die Darftellung ift gefällig, die Beurteilung der Menschen und Dinge zumeist eine billige, nur find hier und da einige Flüchtigkeitsfehler zu vermerken 1) und eine nicht unbedeutende Anzahl von Ramen durch Druckfehler verunstaltet.2)

Frederic William Maitland, English law and the Renaissance The Rede-Lecture for 1901 with some notes. Cambridge 1901.

Der Stifter der Rede lecture, Robert Rede, chief justice of the common bench und reader of english law, starb im Jahre 1519, also zu einer Zeit, wo auf dem Kontinent auch die "Jurisprudenzihrer schmutzigen alten Kleider sich zu entledigen begann", wo Andrea Alciato, Ulrich Zäsi und Guillaume Budé den Grund zur Resorm der Rechtswissenschaft legten. Der Jmpuls, den das juristische Stustum dadurch erhielt, steht in Deutschland in engem Zusammenhange

<sup>1)</sup> S. 174, unten ist statt des Rates der Fünshundert derjenige der Alten zu erwähnen. — S. 181, statt Tribunal lies Tribunat. — S. 298 ist statt Konstribierte zu lesen Prostribierte. — S. 338 steht auf der Münze le XVIII. germinal, unter der Münze gedruckt XIII germinal. — S. 336, nicht General war Real, sondern Staats = rat und Polizeiminister, u. s. w.

<sup>\*)</sup> Beispielshalber find statt Lasare (S. 55), Donon (S. 149), Beurmont (S. 306), Nicaire (S. 320), Cartou (S. 321), Pultier (S. 328) zu lesen Lazare, Denon, Bourmont, Nicaise, Carton, Beltier.

mit der Rezeption des römischen Rechts: das Zeitalter der Renaissance und Reformation wird somit hier zugleich bas Reitalter ber Rezeption. England nimmt teil an ber Renaissance und Reformation, aber von der Rezeption bleibt es verschont. Woher dieser Unterschied. der für die Geschichte der beiden Länder und Bölker eine so fundas mentale Bedeutung erlangen follte? Der große Cambridger Rechtehistoriker gibt barauf in seiner Borlesung meines Wissens zum erstenmale eine befriedigende Antwort. Er zeigt zunächst, mas man bisher kaum beachtet hat, daß im zweiten Biertel des 16. Jahrhunderts auch England von einer Invafion bes römischen Rechts bedroht mar benn auch in England nahm 1. in biefer Beit bas Studium bes Corpus iuris einen großen Aufschwung. Derfelbe Beinrich VIII., der das kanonische Recht für immer von den Universitäten verbannte, gründete zu Oxford und Cambridge zwei neue Profesjuren für römi= iches Recht und berief auf den Cambridger Stuhl einen enthusiastischen Bewunderer Alciatos und Bafis und überzeugten Unhanger ber Ibeen, welche die drei großen R, Renaiffance, Reformation, Rezeption, symbolifieren, Thomas Smith, Dr. iuris von Padua. Auch in England wird 2. das nationale Recht zu einer Zielscheibe für den Spott ber humanisten. Sie machen sich besonders luftig über bas schlechte, unverftandliche Geschäftslatein und das verwilderte Kolonialfrangöfisch der Rechtssprache. Aber sie bleiben dabei auch bier nicht steben. Sie erklären auch hier das nationale Recht zum Teil in Berruf, und einer von ihnen, noch dazu einer ber hervorragenoften, dem es beichieben mar, noch einmal England mit bem Rom der Defretalen zu versöhnen, Reginald Pole, empfiehlt klipp und klar die Beseitigung des alten und die Rezeption des römischen Rechts. Dazu waren 3. auch in England die inneren Bustande der Rezeption gunftig. Die Gesetzgebung war unter Heinrich VIII. geradezu ein Monopol der Krone. Die neuen königlichen Gerichtshöfe waren an das Landrecht nicht gebunden, und die von der Krone in der Verwaltung verwandten "Legisten" besagen auch hier Mittel und Wege genug, fich der Recht= sprechung zu bemächtigen. In der Tat trug sich auch Heinrich VIII. mit Entwürfen, welche die Herrschaft bes nationalen Rechts ernstlich bedrohten. Er plante die Errichtung eines college of law nach bem Mufter des college of justice, welches in dem benachbarten Schott= land der Rezeption diente, ferner eine Reform der Inns of courts, welche die ftärtste Stupe des Landrechts bildeten, endlich sogar, wie es scheint, die Publikation eines neuen burgerlichen Gesethuches.

beffen Inhalt sicherlich auf Schritt und Tritt ben Ginflug ber römis ichen Juriften verraten haben wurde. Über dick lettere Projeft wurde noch unter Eduard VI. sehr ernsthaft diskutiert. Allein es blieb bei solchen Diskussionen. Biel bedenklicher war, daß die offizielle Aufzeichnung der Rechtsentscheidungen 1535 eingestellt wurde - benn, wie Burke mit Recht sagt, to put an end to reports is to put an end to the law of England - und bag bie alten Gerichtshöfe des common law spftematisch nicht mehr beschäftigt wurden und in Strafprozessen, die nur irgendwie eine politische Bebeutung hatten, die Übertragung der Untersuchung an drei oder vier Doktoren des römischen Rechts geradezu zur Regel ward. Aus alle= bem ergibt sich, daß auch in England um 1550 bie Herrschaft des nationalen Rechts ernstlich gefährdet war. Aber die Gefahr ist beschworen worden. Statt zu einer Unterdrückung kommt es in ben Tagen der Elisabeth und Jatobs I. geradezu zu einer Renaiffance des englischen Rechts, und jur Beit Chakespeares und Bacons ift fein Ansehen schon wieder so boch gestiegen, daß der große Cote ein durch und durch mittelalterliches juriftisches Wert, vor deffen miferablem Rolonialfrangofifch jedes afthetisch gart besaitete Gemut fich entjegen muß, den Traktat des Th. Littleton, bezeichnen konnte als the most perfect and absolute work that ever was written in any human science. Wie ift dieser Umschwung, ber in so grellem Gegenjage fteht zu ber gleichzeitigen Entwicklung auf deutschem Boben, zu erklären? Janssen hat die Rezeption als eine Folge der Reformation darzustellen versucht, mit der ihm das heidnische Recht "mit seinem Individualismus und Rapitalismus" enge verwandt erscheint. Maitland zeigt, daß ber dem Cujas zugeschriebene Ausspruch nihil hoc ad edictum praetoris das Richtige trifft, und zugleich, daß die Beichichte bes englischen Rechts eine schlagende Biderlegung ber Behauptung Janffens liefert. Denn in England ift ein Baretiker, Wiclif, der erste, welcher die Aufnahme des nationalen Rechts unter die Unterrichtsgegenstände an den Universitäten fordert, und die Beit des Sieges der Reformation Die Beit der Renaiffance des alten Rechts. Undere haben zur Erflarung des Unterschiedes der deutschen und der englischen Entwicklung auf die Berschiedenheit des "Genius" der beiden Bölker hin= gewiesen. Aber das heißt Beifter beschwören, um ein historisches Broblem zu lofen. Und die Beschwörer find nicht einmal im Rechte. Denn in Deutschland mar ber populäre Widerwillen gegen das fremde Recht außerorbentlich tief und nachhaltig. Entscheibend für den Sieg

des nationalen Rechts in England war vielmehr eine Tatsache, die man bisher kaum beachtet hat: die Existenz der Inns of courts, der alten Schulen des common law, in denen nur dieses praktisch und theoretisch gelehrt wurde. Durch diese Institution unterschied sich das mittelalterliche England von allen anderen Staaten, und nicht durch das Parlament und die Schwurgerichte. Diese Institution hat denn auch dem englischen Rechte eine so zähe Widerstandskrast gegeben, daß jeder Versuch, es zu beseitigen, schon im Beginn scheitern mußte, und sie hat nicht zum wenigsten auch dazu beigetragen, daß das englische gemeine Recht seit dem 17. Jahrhundert eine neue Provinz nach der anderen eroberte, so daß es heute die Grundlage der Gesetzgebung in etwa hundert selbständigen Rechtsgebieten bildet.

Dieser Siegeszug des nationalen Rechts ist sehr erfreulich. Aber wie wird seine Zukunft sich gestalten? Das englische Weltreich ist heute zwar nicht von einer Rezeption, aber von einer Zerreißung der Rechtseinheit bedroht. Die gesetzgebende Gewalt des Parlaments von Westminster über die Kolonien "verschwindet immer mehr in das Gespensterreich der juristischen Fistionen". Auch die Zustände in England selbst sind derartig, daß eine Rodisisation des bürgerlichen Rechtes dringend nötig ist. M. steht nicht an, seinen Landsleuten das Vorgehen der Deutschen als Muster vorzuhalten. Geht das englische Parlament mit einem derartigen Unternehmen voran, meint er, so werden die Kolonien nachsolgen, d. i. sie werden das englische bürgerliche Gesetzbuch annehmen. Und damit wird ein neues überaus starkes Band um Mutterland und Kolonien sich schlingen und der Bestand des Reiches erst recht gesichert werden.

Es ist unmöglich, im Rahmen einer kurzen Besprechung eine beutliche Vorstellung von dem Inhalte einer so reichen und geistvollen Schrift zu geben. Für den Sachverständigen werden aber wohl diese Beilen genügen, dem outsider werden sie wenigstens einen Begriff davon verschaffen, welch eine Fülle von seinen Beobachtungen und höchst lehrreichen Ergebnissen — lehrreich auch für die deutschen Historiter — dieses kleine Buch bietet.

Leipzig. H. Böhmer.

Englands Bolitit und die Mächte. Bon Richard Graf Du Moulin= Edart. München 1901. 80 S. 1,50 M.

Die kleine Schrift ist in ihren Grundzügen ein Vortrag, der in der Ortsgruppe München des Alldeutschen Berbandes gehalten worden

England. 509

ift. Diesem Ursprunge entsprechend, tragt fie burchaus den Charafter einer politischen Flugschrift; es gilt, das deutsche Nationalgefühl gegen England zu entflammen. So wurde fie in diefer Beitschrift nicht zu besprechen sein, wenn nicht ber Bf. versicherte, daß er ein "historisch treues" Bild bes Berhältniffes ber europäischen Staaten zu England geben wolle und wenn er nicht als Ergebnis historischer Forschungen die These hinstellte, daß die englische Politik fast durchweg unserem Bolte und feiner Entwicklung verhängnisvoll gewesen fei. Begen ben Anspruch historischer Treue ist zu protestieren, und woher auch soll Diese stammen? Graf Du Moulin-G. fagt, er wolle keine Geschichte ber englischen Bolitit geben, aber hatte er diese Beschichte nicht beffer fennen muffen? Er bringt eine temperamentvolle vielfach an Treitschfe anklingende Rritik englischer Politik vom Standpunkte kontinentaler Interessen; um aber die besondere Frage des Interessengegensates zwischen Deutschland und England aus ber Geschichte zu beantworten, um zu miffen, wo ein folcher beginnt und worin er besteht, ift es vor allem auch ein Erfordernis, die Außerungen der englischen Diplomatie aus den Bedürfniffen Englands felbst heraus abzuleiten und zu er= flären. Beil der Bf. von den Grundfäten und den Triebfedern der englischen Politit menig weiß, durfen seine Ausführungen als "hiftorisch treu" nicht angesehen werden. Übrigens beruft sich Graf Du Moulin-E. auf die Autoritäten unserer großen Historiker, insbesondere Rankes, aus beffen Werken die von ihm hier vertretenen Wahrheiten mit "geradezu frustallischer Rlarheit" entgegenträten. Rantes Schätzung der Bedeutung Englands für das Gelingen Friedrichs des Großen und auch für die Wiederherstellung Breugens auf dem Wiener Kon= greß — um nur diese beiden bedeutsamsten Berioden herauszuheben — vermag ich mit dieser Ansicht nicht in Einklang zu bringen. Felix Salomon. Leipzig.

P. J. Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Vijfde deel. Groningen, J. B. Wolters. 1902. 494 S.

Immer rüstig fortschreitend, hat Blok im 5. Bande seiner großen Arbeit die Zeiten De Witts und Wilhelms III. dargestellt und damit eine Lücke in der niederländischen Historiographie ausgesüllt, welche längst schmerzlich empfunden wurde. Denn es sehlte für diesen, namentlich Ausländer am meisten interessierenden Zeitraum der niederländischen Geschichte zwar nicht an Monographien, allein eine die Ergebnisse der neueren Forschung enthaltende Gesamtdarstellung

fehlte. Und die älteren, Wagenaar und Arends Fortsetzung von Ban Sloten 3. B., waren taum mehr brauchbar. Allerdinas ift es keine geringe Arbeit gewesen, einen so reichhaltigen Stoff in einen einzigen mäßigen Band jusammen zu preffen; allein dies ift bem Bf. vollkommen gelungen. Ramentlich in Hinsicht ber politischen Ge= schichte. Der Sozialgeschichte ist in den beiden Abschnitten des Bandes bloß je ein Rapitel vorbehalten. Das mußte in einem die Geschichte bes Boltes und nicht blog bes Staates umfaffenden Buche auffallen. Der Bf. hat deshalb in seinem Vorwort auf die Notwendigkeit hin= gewiesen, in einer Beit, wie jene zweite Salfte bes 17. Jahrhunderts war, in welcher die politischen auswärtigen und inneren Berhaltniffe fo fehr die Mitlebenden beschäftigten, wie fich aus der Tagesliteratur jener Periode erweift, ben politischen Ereigniffen ben größten Raum zu lassen. Dazu war eine breite Schilderung der sozialen Zustände hier weniger am Ort, weil dieselben bei weitem nicht so bedeutend von benen bes im vorigen Bande bargestellten Zeitraums abwichen wie lettere von denen des 16. Jahrhunderts. So hat B. fich begnügt, in einem Ravitel die fozialen Buftande, die Sitten u. f. w. ju schildern, wie sie um das Jahr 1660 maren, mahrend das die Buftande in der Republik gegen das Ende des Jahrhunderts beschreibende sich namentlich mit dem Handel befaßt, über welchen nicht wenige neue Aufschlüffe gebracht werden. Der gleichen Urfache halber ist auch die diesem Bande beigegebene Übersicht der Quellen knapper bemeffen als die vorige, ohne jedoch Mangel an Bollftändigkeit zu zeigen. Die die volitische Geschichte umfassenden Ravitel enthalten freilich noch manches, mas fich auf die inneren, mit der politischen Entwicklung eng zusammenhängenden Buftande bezieht. Es fann alfo nicht gesagt werben, die sociale Geschichte sei hier zu furz gekommen, wenn es auch nicht zu leugnen ift, B. habe fich hier überall einer gemiffen Anappheit befliffen, wo er nicht mit den politischen Ereignissen zu thun hatte. Diese berart zu behandeln, ließ weder die Maffe des Stoffes noch beffen Wichtigkeit zu. Namentlich, weil fich eben auf die politische Geschichte die zahlreichen Forschungen und Monographien des 19. Jahrhunderts beziehen, deren Resultate der Bf. hier zusammenzufassen hatte. Die Kriegsgeschichte ber Zeit ift dabei fehr fparlich bedacht worden: die Feldzuge und Schlachten Bilhelms III. verdienten wohl etwas weniger vernachlässigt zu werben, auch von einem Laien. Sat B. es boch mit dem Seefrieg anders gemacht! Doch hat er es zu vermeiden gewußt, wie es niederlanbesingten Geschichtschreibern so leicht geschieht, babei das Lied des unbedingten Lobes der freilich glorreichen Taten der niederländischen Marine anzustimmen, und hat er auch hier englische Quellen zu Rate gezogen, wie er freilich auch überall sich aller nationalen Überhebung enthalten hat und bei den internationalen Berhandlungen keineswegs bloß auf niederländische Dokumente Bezug nimmt. Gleiche Undesfangenheit zeigt seine Darstellung der inneren politischen Geschichte. Ganz wie sein Lehrer Fruin, tritt er weder für Johann de Witt noch für Wilhelm III. ein, und steht er nicht an, die Mangel der Politik des ersteren ebensogut hervorzuheben wie die Art und Weise zu verdammen, in welcher der Statthalter sich der freien Berfügung über die Stimmen der Regenten zu versichern suchte.

Es wird kaum notwendig sein, hier den Inhalt der die politische Geschichte der Niederlande vom Münsterischen Frieden bis zum Tode Wilhelms III. und dem spanischen Erbsolgekrieg umfassenden Kapitel mitzuteilen. Auch Ausländern ist der Lauf jener Geschichte so ziemslich bekannt. Da jedoch nach einigen Jahren die deutsche, in der Heerensuckertschen Sammlung erscheinende Übersetzung, deren 1. Band jetzt vorliegt, auch diesen Teil des Werkes bringen wird, ist es vielsleicht wohl am Ort, dem deutschen Publikum zu erzählen, wie die Glanzperiode des niederländischen Freistaats bearbeitet ist.

Im ersten Abschnitt, der, wie gesagt, seit dem Abschluß des Münsterischen Friedens, der noch im vorigen Bande beschrieben ift, anfängt und mit dem ungludlichen Tode der beiden Brüder De Witt schließt, füllt der Kampf des jungen Wilhelms II. von Oranien mit den holländischen Regenten, der Sieg der letteren infolge des unerwarteten Todes des Statthalters, die Aufstellung und Befesti= gung einer reinen Regentenregierung und die Vorherrschaft der hollandischen Staaten das 1. Rapitel. Gleich hier konnte die Darstellung durch Benutung der Untersuchungen Fruins und anderer Forscher namentlich über bas Berhältnis zu Frankreich viel Neues bieten, wie das auch der Fall mit dem 2., die Geschichte des unglücklich ge= führten ersten Krieges mit England in den Jahren 1652/53 dar= stellenden Rapitel ift, da dort namentlich englische und französische Quellen und Literatur hinzugezogen find. Die bekannten Archivreifen des Bf. haben ihm diefe Arbeit natürlicherweise um vieles leichter gemacht. Das 3. Rapitel enthält nicht, wie ber Titel vermuten läßt, eine Beschreibung des politischen Wirkens De Witts, sondern die Geschichte der Republik in den Jahren seit dem Frieden

von Westminster und der dabei von Cromwell durchgesetten Ausschließung bes jungen Prinzen von Dranien aus ben Burben sciner Borfahren, soweit als Holland barüber zu verfügen hatte, bis zum Ende des Nordischen Krieges und ber englischen Restauration. Das 4. Rapitel umfaßt die Darftellung der sozialen Zustände, die beiden folgenden die Zeit bis zum Ende des zweiten englischen Rrieges, während die beiden letten "Die Republik auf dem Gipfel ihrer Macht" und "Der Untergang De Witts" überschrieben find. Freilich fann ich diefen Benennungen nicht von Bergen beiftimmen. Aller= dings schien die Republit, als sie mit England die Triple-Allianz abschloß, auf den Gipfel ihrer Macht fich erhoben zu haben, allein in der Wirklichkeit mar es nicht so; ich brauche dafür bloß auf B.s eigene Darftellung hinzuweisen. Und m. E. ift der Untergang De Witts gewiß ein Hauptmoment in der Geschichte des Rachetrieges Ludwigs XIV., jedoch keineswegs die Hauptsache. Richt mit bem greulichen Ereignis des 20. August 1672, dem Morde des großen Staatsmannes und feines Bruders, endet die erste Beriode jenes Rrieges und der Zeitraum der Regierung ohne Statthalter, sondern mit der Erhebung Wilhelms III. om 4. Juli des Jahres. Über= haupt, glaube ich, hat B. die Berson De Witts vielleicht allzusehr in den Vordergrund gerückt; nur zu oft hat der Ratspensionar, was er beabsichtigte, nicht burchzusegen vermocht, oft fehr zum Schaben des Gemeinwohls. Es war in jener Zeit nun einmal eine Regierung "van Persussie", wie man sagte, und es gelang De Witt nicht immer zu "persuadiren".

Im zweiten Abschnitt fordern die auswärtigen Beziehungen sast noch mehr Raum als im ersten. Schon die Überschriften der Kapitel zeigen dies an; das erste heißt "Der große Krieg", womit der erste Koalitionstrieg gegen Ludwig XIV., der von den Jahren 1672—1678, gemeint ist; das zweite "Die Vorbereitungen der großen Koalition im In= und Auslande"; das dritte "Der Kvalitionstrieg", was sich hier auf den zweiten Koalitionstrieg gegen Frankreich bezieht. M. E. ist es zu bedauern, daß in jenen Überschriften die Hauptmomente nicht schärfer markiert sind, namentlich scheint mir die englische Revoslution des Jahres 1688 auch für die niederländische Geschichte von so großer Wichtigkeit, daß dieselbe und ihre Vorbereitung wohl ein eigenes Kapitel verdient hätten. Allein um die beste Verteilung des Stosses läßt sich immer trefflich streiten, und ich möchte keinessfalls in den Schein geraten, als suchte ich B. Arbeit zu bemäkeln.

Sonst könnte ich vielleicht hervorheben, daß mir das 4. Kapitel, Wilhelms lette Jahre umfassend, etwas zu knapp scheint, namentlich in Hinsicht auf die Unterhandlungen mit Ludwig XIV. in Bezug auf die spanische Erbsolge, welche auch in einer niederländischen Geschichte ohne Zweisel einen etwas breiteren Platz verdienen. Auch die Kolonialgeschichte, welche eben in den Jahren 1650—1700 größeres Interesse gewinnt, weil sich dann die Territorialpolitik nolens volens der ostindischen Kompagnie ausdrängt, kommt in den die sozials und namentlich die Handelsgeschichte der Zeit darstellenden Kapiteln etwas schlecht weg, was wohl in Kücksicht auf Kaumsersparnis notwendig war.

So habe ich bann und wann Urfache, Bemerkungen einzuschalten, welche aber keineswegs andeuten sollen, daß das Buch mir nicht ge= falle. Im Gegenteil, die Arbeit im ganzen scheint mir recht ge= lungen. Die Darstellung zeichnet sich m. E. durch größere Gleich= mäßigkeit aus als in ben vorigen Banden. Daß die Ermordung ber beiden De Witts einen fo unverhältnismäßig großen Raum einnimmt, stammt gewiß nur daher, weil der Bf. es für seine Pflicht hielt, die Resultate der neueren Forschung seinen Lefern bekannt zu machen. Bur Beleuchtung des Berhaltens der Niederländer und namentlich des Prinzen von Dranien, diesem greulichen Ereignis gegenüber mar dieses gewiß wünschenswert, wenn nicht unbedingt notwendig. Soweit fann nicht gesagt werben, B. verschleubere feine Zeit und Mühe bann und wann an Dingen untergeordneter Bedeutung, es fei benn, man fände die Darftellung ber Bankereien in den nördlichen Provinzen zur Zeit De Witts etwas zu breit. B. sucht immer die Ruge zu vermeiden, daß auch er die holländischen Angelegenheiten zu sehr in den Bordergrund stelle, wie das Wagenaar immer vorgeworfen worden ift. In dem jest von ihm bearbeiteten Zeitraum ift es freilich taum möglich, anders zu verfahren, wenigstens bei der politischen Beschichte. In der Sozialgeschichte ift das vielleicht weniger der Fall. Wenn B. im nächsten Bande die Zustände der Republik im Anfang bes 16. Jahrhunderts darftellt, wird er dieses vielleicht zeigen können. Es gibt noch ein schweres Stud Arbeit zu bewältigen. Namentlich fehlen dabei die Borarbeiten, welche bis jett teilweise im Überfluß da waren. Bloß die Wirren der sog. Patriotenzeit find uns feit Colenbranders bahnbrechender Arbeit ausgiebig befannt. Alles andere, auch die kurze Zeit der oranischen Restaurationsperiode, ift für das 18. Jahrhundert so ziemlich unbearbeitet. Hoffen wir, es wird B. gelingen, uns auch darüber eine allen gerechten Fordezungen entsprechende Darstellung zu bieten. Er wird sich dann um so größere Berdienste um die niederländische Geschichte erworben haben.

P. L. M.

Gedenkschriften von Gijsbert Jan van Hardenbroek, 1747—1787, uitgegeven door Dr. F. J. L. Krämer. Deel I, 1747—1780. Amsterdam, Johannes Müller. 1901. (Werken van het Historisch Genootschap te Utrecht. Derde Serie, no. 14.) XXXVII u. 577 ©.

Unter dem falschen Titel Gedenkschriften hat Dr. Krämer das Tagebuch eines Utrechter Ebelmannes, der Borfigender der Utrechter Ritterschaft und Abgeordneter zu den Generalstaaten im Saag gewesen ist, herausgegeben. Hardenbroek selbst war kein bedeutender Mann, aber er hat 40 Jahre lang allerlei aufgeschrieben, was ihm über politische Angelegenheiten zu Ohren tam, und unter feinen Gewährsleuten, die er immer nennt, find einzelne hervorragende Perfonlichkeiten. Das Tagebuch bringt nicht viel Neues für die all= gemeine politische Geschichte ber Republit, mohl für die Prosopographie, namentlich bes hoffreises der Gouvernante, ber geborenen Brinzeffin Anna von England († 1759). Auch die Berfonen des Herzogs Ludwig Ernst von Braunschweig-Wolfenbüttel und des Erbstatthalters Wilhelms V. erscheinen in einem hellen, besonders für erfteren nicht gerade gunftigen Lichte. Der Herzog war schließlich beiden Parteien verhaßt, aber er mar ber einzige regierungsfähige Mann im Lande. Als am Ende die Republik zwischen England und Frankreich in die Klemme geriet, war keiner, auch er nicht, der Lage gewachsen. - Die Ginleitung und Erläuterungen bes Berausgebers lassen viel zu münschen übrig: er bat nur die Eigennamen untergebracht, aber alles, was fonft hervorzuheben war, hat er unbeachtet gelassen. H. T. C.

S. Muller Fz., Schetsen fuit de Middeleeuwen. Amsterdam, van Looy. 1900. 326 S. 2,40 fl.

Unter diesem Titel hat der Utrechter Archivar seine kleineren wirtschaftsgeschichtlichen Essays der letzten Jahre gesammelt herausgegeben. Sie betreffen hauptsächlich wirtschaftliche Berhältnisse des Stiftes und der Stadt Utrecht, und sind fast das einzige, was die jüngere holländische Historiographie auf diesem Gebiete auszuweisen hat. Die Wirtschaftsgeschichte liegt in Holland noch in den Windeln;

Orient. 515

die Vorarbeiten zu einer Gesamtdarstellung, namentlich des nord= niederländischen wirtschaftlichen Lebens im Mittelalter, sind noch nicht weit vorgeschritten. Auch diese Aufsätze, wiewohl sehr belehrend, zeigen noch keine sachmännische Strenge, sondern sind als erste Ausflüge in ein neues Gebiet zu betrachten und zu würdigen. So, wie sie sind, gebührt ihnen das Lob, daß sie zur Weitersorschung anregen und strengere Studien vorbereiten helsen. H. T. C.

Geistliches und Weltliches aus dem türkischergriechischen Orient. Selbsterlebtes und Selbstgesehenes von Heinrich Gelzer. Leipzig, B. G. Teubner. 1900. 253 S.

Der verdiente Historiter Heinrich Gelzer in Jena, dem wir noch neuerdinge ein wichtiges, hochft mertvolles Wert über die Entstehung und Ausbildung der sog. Themen-Verfassung des byzantinischen Reiches verbanken, bietet uns in biesem neuen, ungewöhnlich anziehenden Buche, — dem ersten Ergebnis einer in jungster Zeit nach der west= lichen Levante gerichteten wissenschaftlichen Reise — wiederum eine überaus schätenwerte Gabe. Das ungemein frisch und lebensvoll gehaltene Werk, durchgängig aus "Selbsterlebtem und Selbstgesehenem" entstanden, wie es ist, erscheint in hohem Grade geeignet, unsere Renntnisse von der gegenwärtigen Lage, von den geistigen, sittlichen. firchlichen Zuständen, von den Stimmungen und Hoffnungen der fo überaus bunten Bölkerwelt zwischen Griechenlands Beftkufte, bem Baltan und den Phrygischen Ebenen, ebenso zu erweitern und zu er= ganzen, wie vielfach zu berichtigen. Das wesentliche Jutereffe bes Herrn Bf. bei seiner Reise galt, soweit nicht wissenschaftliche Dinge in Frage tamen, ben verschiedenen driftlichen Boltern innerhalb bes vorher bezeichneten Gebietes, namentlich benen im Bereich bes gegenwärtigen türkischen Herrschaftsgebietes. Eine ersichtlich ganz erhebliche Geschicklichkeit, mit Mannern ber verschiedensten Rreise bieser Bölker, besonders aber mit ihren höheren Geiftlichen zu verkehren, und eine sehr verftändige Art, auf ihre Bestrebungen und ihre seit Allters ausgebildete Beife sich zu geben, - tiefer einzugehen, macht es ihm weiter auch möglich, über das innere Leben diefer Bölker in der unmittelbaren Gegenwart reichen Aufschluß zu erlangen, bazu auch uns eine ganze Reihe einflufreicher Berfonlichkeiten vorzuführen, von denen manche vielleicht noch zu größeren Dingen berufen sein mögen.

Soweit leitende geiftliche Berfonlichkeiten in Betracht tommen. hat ber herr Bf. vorzugsweise ben Berkehr mit ben in Stambul und auf den Inseln des Marmara-Weers domizilierten Bertretern der anatolischen "orthodoxen" Kirche gevflegt. Wir erhalten babei in bequemfter Beise und in anmutigfter Darftellung vollen Einblic in die jetige außere Lage, wie in das innere Leben der driftlichen, in ben Ländern ber Levante seit uralter Zeit erwachsenen, außerlich unter der Herrschaft der Bforte stehenden, noch gegenwärtig größeren Teils dem "öfumenischen Batriarchen" anhangenden, Gemeinschaften. Geschichte des sog. Fanars und der Charafter der Fanarioten in Stambul, - bie heutige, ziemlich beeinträchtigte materielle Lage bes ökumenischen Batriarchats, — die Art, die Befugnisse und die oft für bas Banze keineswegs vorteilhafte Politik ber bem öfumenischen Batriarchen zur Seite stehenden gricchischen Bersammlungen, werden auf S. 1-31 fehr anschaulich behandelt. Gin zweites Rapitel (bis S. 43) gilt dem fog. Metochion bes h. Grabes, ein drittes (bis S. 55) den Inseln "des Marmara-Meeres", ein viertes (bis S. 64) schilbert verschiedene griechische Rirchenfeste. Das fehr inhaltreiche fünfte Kapitel (S. 65—102) behandelt die Religiosität der Griechen diesseits und jenseits ber türkischen Grenzen, ben Ginflug ber anatolischen Rirche auf ihr Bolt in ber Gegenwart, ihre neueren Beziehungen zu ber Hochfirche Englands, wie zu Rugland, und fpitt fich zu einer nachbrücklichen Berurteilung ber Rirchenpolitit zu, wie fie bie Staatemanner in Athen feit ber Grundung des Ronigreiches Griechenland gegenüber dem Batriarchat in Stambul eingeschlagen haben. Beiter= hin geht der Herr Bf. im sechsten Rapitel (S. 103-110) über zu ber Darftellung bes armenischen Batriarchats in Stambul. Daran reiht sich die fehr wertvolle Darlegung der Entstehung des bulgaris ichen "Exarchats" in Ortaköi bei Stambul und der griechisch= bulgarifchen Streitigkeiten (bis S. 132), bann (bis S. 150) ber Buftande der romischen Ratholiken in der Türkei.

Der zweite Teil des schönen Buches gilt den Beobachtungen in Sachen der Bölfer unter der Herrschaft des Sultans, vor allem also der Türken (bis S. 214), der Griechen Kleinasiens (bis S. 240), der spanischen Juden (bis S. 251), endlich der neuerdings so schreckelich heimgesuchten, unglücklichen Armenier. Durchaus frei von Borzurteilen weiß der Herr Bf. in sehr gewinnender Weise allen diesen Bölkern und ihren nationalen Eigentümlichkeiten recht wohl gerecht zu werden. Wer die reiche neuere Literatur über die moderne

Umerifa. 517

Levante mit Sorgfalt studiert hat, wird auch nach Fallmerayer, Moltke, Eichmann und Rosen (um die auswärtige Literatur nicht auch noch heranzuziehen) das Buch des Herrn Bf. mit großer Freude zur Hand nehmen.

Nur nach einer Seite, nämlich nach der der modernen Politik— namentlich soweit sie Griechenland angeht — hätten wir mancherlei erhebliche Einwendungen zu machen, wollen uns aber ganz kurz sassen, weil diese Zeitschrift dafür nicht bestimmt ist. Durchaus allerdings stimmen wir mit dem Herrn Bs. in der verständigen Abgrenzung (S. 224) der Hoffnungen überein, die noch immer auf die Ausbildung einer kraftvollen griechischen "Wittelmacht" gesetzt werden können. Gerade das Emporkommen eines mächtigen bulgarischen Staates hat ja auf der Balkanhalbinsel die Lage so erheblich zu Ungunsten der weitgehenden Bläne der Griechen verändert.

Kann man aber (vgl. S. 252) im Ernste jemals die Rückbildung der Entwicklung erwarten, die sich seit fünf Jahrzehnten vor unseren Augen vollzogen hat — nämlich ein Wiedererlahmen der Macht des "Nationalitätsprinzips" bei den Bölkern des Südostens und die einsfache Wiedervereinigung der griechisch-gläubigen Völker unter dem Banner des Patriarchats? Ebensowenig vermögen wir (vgl. S. 221 und 224) dem Herrn Vf. bei seiner Bevorzugung der sog. Napistischen Partei zu folgen, und in dem Bedauern, daß die griechisch-russischen Inden Verlagen der zweiten Katharina niemals zur Aussührung gelangt sind. Hertzberg.

Sir John G. Bourinot, Canada under British Rule, 1760—1900. Cambridge, University Press. 1900.

Vorliegendes Werk gehört zur Cambridge Historical Series, in der handliche Bände einzelne größere Abschnitte der neueren Geschichte behandeln. Sir John G. Bourinot, Kanzleivorstand des Hauses der Gemeinen von Canada, erzählt die bei uns wenig bestannte Geschichte seines Landes. Zuerst wird über die französische Zeit berichtet. Der Bf. will von der älteren französischen Kolonialspolitik nicht viel wissen; erst die Eroberung Canadas durch die Engsländer im Jahre 1760 führt eine bessere Zeit herbei. Doch verleiht erst die Quebeck-Akte von 1774 der neuen Erwerbung eine gewisse Organisation. Der Bf., wie fast alle englischen Schriftsteller, hält die Maßregel für den Zeitumständen durchaus angemessen, während Juni 1896 Coffin, in dem Bulletin of the University of Wisconsin,

ausführlich nachzuweisen gesucht hat, daß die Alte das französische Element zu fehr begunftigt und baburch fünftige Ronflitte vorbereitet habe. Jedenfalls nahm Canada an der Revolution der 13 Rolonien nicht teil, nach B. vor allem wegen der vom Kongreß offen ausgesprochenen Abneigung der Amerikaner gegen die katholische Lehre. Daher wandten fich zahlreiche der von den Amerikanern graufam ver= folgten Loyaliften, ber Imperialiften bes 18. Jahrhunderts, wie fie ber Bf. nennt, nach Canada, und hier murbe 1791 für fie eine besondere Proving Ober-Canada von dem nunmehr Nieder-Canada genannten Quebek abgezweigt. Doch wurde infolge der vom Bj. scharf verurteilten Emporung der frangosischen Canadier von 1839 diese Teilung im Jahre 1840 wieder aufgehoben, um der mittler= weile mächtig angewachsenen englischen Bevölkerung das Übergewicht zu verschaffen, bis 1867 dann eine neue Trennung stattfand, zugleich aber die beiden Provinzen Quebet und Ontario mit Reu-Schottland und Neu-Braunschweig als Dominion of Canada, nicht als Kingdom, wie ursprünglich beabsichtigt war, auch nicht als Commonwealth, wie jest Auftralien, in einem Bundesstaat vereinigt wurden. Besonders ausführlich behandelt der Bf. die neueste Geschichte von Canada, wobei die eigentümliche Stellung bes Generalgouverneurs als Vertreter ber Zentralregierung in London und als monarchische Spite ber canadischen Republit, ferner bas Berhältnis amischen ben einzelnen Staaten und ber Bundesregierung, die Nationalitätenfrage, bie Frage ber fatholischen Schulen Beachtung finden. Schlieflich wird noch das Berhältnis zu ben Bereinigten Staaten ausführlich besprochen.

Der Bf. schreibt in britisch=imperialistischem Sinne, zugleich als Bewunderer englischer politischer Einrichtungen, "die dem Lande Geschien und Glück bringen"; den Amerikanern, "deren Herz in ihrem Beutel ist", zeigt er sich durchaus abgeneigt. Die Erzählung ist lesbar und unterrichtend, ohne tieser liegende Probleme zu beachten.

Berlin. Gottfried Koch.

## Notizen und Nachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sie an dieser Stelle berücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redattion.

## Allgemeines.

Das vor einigen Jahren (81, 346) angefündigte Unternehmen eines "Handbuchs der mittelalterlichen und neueren Geschichte," herausgegeben von G. v. Below und bem Unterzeichneten (Berlag von R. Oldenbourg) ift jest fo weit gefordert, daß die ersten Bande im Laufe biefes Jahres ericheinen konnen. (Alwin Schult: Das hausliche Leben ber europäischen Rulturvölfer vom Mittelalter bis zum 18. Sahrhundert; Ronrad Rretschmer: Sistorische Geographie; M. Tangl: Chronologie und Balaographie).) Ihnen werden sich voraussichtlich bann gleich anschließen: Loferthl, Geschichte bes späteren Mittelalters, und Immich, Geschichte bes europäischen Staatenspftems 1648-1789. Bu ben uriprünglich geplanten fünf Hauptabteilungen (Allgemeines - Hilfswiffenschaften - Berfaffung, Recht u. Birtschaft — Politische Geschichte — Altertumer) haben wir nun noch eine fechste gefügt, welche die Geschichte ber Beltanschauungen und ber großen geiftigen Bewegungen behandeln foll, und für die bisher C. Bäumter, 28. Goet und E. Tröltsch gewonnen sind. Für das Weitere verweisen wir auf den demnächst erscheinenden ausführlichen Prospekt der Berlagshandlung; Wir hoffen, die Lüden, welche das Berzeichnis der bisher geplanten Werke aufweift, im Laufe ber nächsten Jahre noch auszufüllen. Unbedingt nötig werben 3. B. noch fein eine Berfassungsgeschichte ber mittelalterlichen Rirche, eine brandenburgisch preußische Geschichte u. a. Jeder Teil wiro ein abgeschloffenes Ganzes bilben und einzeln täuflich fein. Fr. M.

Die Redaktion der Revue des questions historiques ist unter Leistung des bisherigen Komitees an Paul Allard übergegangen.

Prof. St. Bauer in Basel, G. v. Below in Tübingen, Dr. L. M. Hartmann in Wien haben sich entschlossen, die eingegangene Zeitschrift sür Sozial= und Wirtschaftsgeschichte unter dem Titel "Vierteljahrsschrift für Sozial= und Wirtschaftsgeschichte" vom 1. April 1903 ab im Verlage von C. L. Hirscheld in Leipzig wieder ausleben zu lassen. Die einzelnen Hefte sollen im Umfang von je 10 Bogen erscheinen. Der Prospett kün= digt an, daß die Kritit (der wissenschaftlichen Literatur) sich in allen Fällen persönlicher Angrisse anthalten, aber in sachlicher Beziehung keine Rück= sichten kennen wird.

Als Fortsetzung der Zeitschrift für Kulturgeschichte wird Georg Steinhausen vom Januar 1903 ab im Berlage von Alexander Duncker, Berlin, ein "Archiv für Kulturgeschichte" herausgeben, von dem jährlich ein Band von vier Heften im Gesamtumsange von etwa 30 bis 32 Bogen zum Preise von 12 M. erscheinen soll. Das erste Heft bringt: die Wette von Rich. M. Meyer, die Entstehung der europäischen Formen des Lebens von K. Breysig, das Beginenwesen der sächsischen führen giehen Lande in seiner sozialen Bedeutung von Liebe, die Selbstbiographie des Stadtpfarrers Wolfgang Ammon von Marktbreit I, mitgeteilt von Hüttner, zwei Zeitungsprivilegien, mitgeteilt von Armin Tille.

Vom'1. Januar 1903 ab erscheinen die "Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte", Band 3 ff., herausgegeben von Max Koch im Verlage von Alexander Duncker in Berlin. Es soll jährlich ein Band von etwa 32 Bogen in vier Heften erscheinen. Der Jahrgang wird 14, das Einzelsheft 4,50 M. kosten.

Alb. Ludwig Stange hat im Januar 1903 eine "Monatsschrift für handels= und Sozialwissenschaft, Zentralblatt für das gesamte kauf= männische Wissen", bei Schuh & Co. in München herausgegeben, begonnen. Aus dem Januarheft seien die Aufsätze erwähnt von Massieu über die geschichtliche Entwicklung der Handelslehranstalten und von F. Günther über Wirtschaftsgeographie und Naturwissenschaft.

Im Berlage von Ferd. Ente in Stuttgart beginnen soeben "Kirchensrechtliche Abhandlungen" zu erscheinen, die Ulrich Stut in Freiburg i. Br. in zwangloser Reihenfolge herausgibt und in denen Theologen beider Konssessionen und Historiker neben den Juristen zu Wort tommen sollen. Als Heft 1 ist erschienen: N. Burthard v. Bonin: die praktische Bedeutung des jus reformandi (4 M). Demnächst stehen zu erwarten: Dr. Rich. Scholz: Die Publizistik zur Zeit Philipps des Schönen und Dr. M. Schäfer: Pfarrkirche und Stift im deutschen Mittelalter.

In Berlin ift eine Gesellschaft für Literatur und Geschichte der beutschen Bolksschauspiele begonnen worden. Ihr Zweck ist 1. die Beranstaltung einer Sammlung und Sichtung der in deutscher Sprache porhandenen oder neu entstehenden deutschen Bolksschauspiele und deren

Literatur, 2. die Herausgabe eines Jahrbuches, 3. die Gründung einer Spezialbibliothet, 4. die Sammlung von Materialien zur Geschichte der beutschen Volksschauspiele. Den Vorstand bilden u. a. Geh. Legationsrat Dr. Paulssen, Schulrat Stier, Verlagsbuchhändler G. H. Meyer.

Aus dem Dezemberheft 1902 der Revue de synthèse historique erswähnen wir eine Übersetzung von B. Croces Überblick über die geschichtstebeoretischen Studien in Jtalien in den letzten 15 Jahren, einen Aufsat von Pieron über Poulain de la Barre (einen kartesianischen Philosophen des 17. Jahrhunderts und Borläuser des Feminismus und der Revoslution) und eine Anzeige Deslandre 3' über Boutmys Psychologie politique du peuple américain, die der Beachtung sehr wert zu sein scheint.

Einen intereffanten und beachtenswerten Auffat veröffentlicht S. R. Steinmet in der Bierteljahrsichrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie 26 (1), 4 über: Die Bedeutung der Ethnologie für die Soziologie. Berfaffer bestimmt junachst Gebiet und Aufgaben ber Soziologie, die er als vergleichende Beschichte, Erklärung der allgemeinen geschichtlichen Phänomene charafterisiert. Er behandelt dann die Bedeutung der Ethno= logie, abgesehen von jeder Evolution; als eigentliche Aufgabe der Ethno= logie bezeichnet er das Studium der fulturlofen Bölfer, indem er mit Recht bagegen protestiert, bag bies vornehmlich aus dem Gesichtspunkt, daß die tulturlofen Bolfer als Repräfentanten einer vergangenen Ent= widlungestufe ber heutigen Rulturvöller zu betrachten feien, betrieben werde. Immerhin tritt auch er für die Analogie zwischen unseren Borfahren und ben heutigen Naturvölfern ein, indem er jedoch große Borficht für die Bergleichungen empfiehlt. Endlich sucht er die Stellung der Naturvölter näher zu carafterifieren und bebt die besonderen Borguge der Ethnologie hervor, die es mit lebendem Material, das ein unbeschränktes Studium gestattet, zu tun hat.

In der Zeitschrift für Sozialwissenschaft 5, 12 sett P. Frauen städt seine Studien fort: Aus der Geschichte der Zünfte (2. die Berrufungen). — Ebendort handelt J. Lippert noch einmal (vgl. die Notiz H. 2. 89, 333): Über den Ursprung des Adels in Zusammenhang mit der ursprünglichen Familienversassung (als solche erscheint ihm die südslavische Haustommunion; der Adel erwächst aus denjenigen Familien, in denen die Vorstandschaft in der Haustommunion forterbte; Polemik gegen Schreuer als Versechter der spätzeitlichen Entstehung der Zadruga, die aber gegen die Adelstheorie des Versassischen wohl schwer ins Gewicht fällt). — Aus derselben Zeitschrift 6, 1 notieren wir einen Aussah von J. Wolf: Das Rassenproblem in der Weltwirtschaft (Chancen der Deutschen, Engländer und Amerikaner für die Zukunst).

In einem Auffat im Februarheft der Preußischen Jahrbücher sucht G. Lambed die Frage zu beantworten: Wie schilbert der hiftoriker die

Bersönlichseit im Rahmen der allgemeinen Geschichte? Er unterscheibet namentlich zwei verschiedene Arten, einmal, daß die Personen nur insoweit berücksichtigt werden, als sie in den Gang der allgemeinen Begebenheiten eingreisen, und dann, daß die Persönlichkeit als solche eine Gesamtdarstellung erhält, sei es in eingefügter zusammenhängender Charakteristik, sei es im Anschluß an die fortlausende Erzählung der Ereignisse. Der Verfasser hat natürlich Recht, wenn er betont, daß diese verschiedenen, auch teilweise zu verbindenden Arten einem bestimmten Verhältnis der Persönlichkeiten zu den Ereignissen der Zeit entsprechen, d. h. ihrer größeren oder geringeren persönlichen Bedeutung und der Bedeutung des Anteils, den sie an den Begebenheiten genommen, oder der Wirkung, die sie ausgeübt haben. Für die Schilderung selbst ist der Historiker im wesentlichen in der gleichen Lage wie der Dichter, nur daß er außer von seinem Talent noch von der Beschaffenheit seiner Quellen abhängig ist.

Wir notieren noch aus dem Januarheft von Belhagen und Alasings Monatsheften einen kleinen Aufsatz von Ed. Heyd: Das heilige römische Reich deutscher Nation, ein Gedenkblatt zum 25. Februar 1903, dem Annis versarium des Reichsdeputationshauptschlusses, und aus dem Januarheft von Nord und Süd einen Aufsatz von R. W. Goldschmidt: Philossophische Geschichtschreibung (Breysig, dessen Bild das Heft ziert, als Muster moderner monistische philosophischer Geschichtschreibung).

In der Monatsschrift für deutsche Beamte 26, 23 f. behandelt R. Barstolomäus: Das Wesen der Monarchie (charakterisiert sie als persönlich, patriarchalisch). — Auch eine von F. v. Marting an der Berliner Unisversität gehaltene Festrede hatte "die Monarchie als Staatssorm" zum Gegenstande. Als die einzig durchgreisende Einteilung der Staatssormen erscheint Martin die in Monarchie und Republik (herrschaftliche und genossenschaftliche Form), wobei aber doch mehr die äußere Gestaltung als das innere Wesen des Staates charakterisiert wird.

In ben Stimmen aus Maria-Laach 64, 1 veröffentlicht &. Beich einen Auffat: Der Gang ber wirtschaftegeschichtlichen Entwicklung, in bem er gegen bas von Schmoller und Bücher aufgestellte Entwicklungsichema ber Wirtschaftsstufen polemisiert.

Von großem Interesse ist in den Annalen der Naturphilosophie 2, 1 die Fortsetzung der eindringenden Untersuchungen von Fr. Ratel über: Die Zeitsorderung in den Entwicklungswissenschaften. Berfasser behandelt geologische und paläontologische Zeit, Zeitsolge und Zeitschätzung der Erdsperioden und das Alter des Lebens auf der Erds. Letzteres ist Ratel gesneigt sehr hoch einzuschätzen; seine interessanten Zusammenstellungen und Mitteilungen zeigen aber zugleich, auf wie unsicherem Boden wir uns hier noch bewegen (vgl. H. 2. 89, 151).

Aus dem Globus 82, 23 notieren wir einen Artikel über: Die Absftammung der altesten Haustiere, und aus Nr. 24 von Kollmann: Die temporare Berfistenz der Menschenrassen.

In der Zeitschrift für Ethnologie 34, 5 veröffentlicht G. Roffinna eine Abhandlung: Die indogermanische Frage archaologisch beantwortet. Es ift in ber Sauptsache eine icharfe Rritit des Buches von M. Much: Die Heimat der Indogermanen (Berlin 1902), das Koffinna jedoch nicht angreift, weil er mit bem Resultat, ber Ansetzung ber Beimat ber Indogermanen in Rordbeutschland, an Oft- und Nordsee, nicht einverstanden wäre, sondern vielmehr weil er für sich selbst das Berdienst in Un= spruch nimmt, in berselben Gegend zuerft zwar nicht die Beimat der Indogermanen, aber boch ber Germanen figiert zu haben. Das halt er aber jest für ziemlich gleich bebeutend; benn die Indogermanen der Urheimat find nach ihm eigentlich als Germanen zu betrachten. Er nimmt also gegen Much das Berdienst der Priorität für sich in Anspruch und tadelt zugleich heftig Duchs archaologische Theorien, an beren Stelle er bie eigenen richtigen fest. Die Frage ift nur, ob die Aufstellung der Much-Roffinna= ichen Sypothese überhaupt für so verdienstlich anzusehen ift, mas trop des felbstbewußten Cones Roffinnas junachft febr ju bezweifeln fein durfte. - Aus bemfelben Sefte der Zeitschrift für Ethnologie notieren wir noch einen Auffat von B. Reinede: Reolithifche Streitfragen, ein Beitrag gur Methodit ber Brahistorie.

Die Zeitschrift Natur und Offenbarung 48, 12 enthält die Fortsetzung der Arbeit von M. Jacobi: Naturwissenschaftliche Anschauungen im Bandel der Zeiten. 3. Im christlichen Mittelalter. Sebendort im Band 49, Nr. 1 ff. geht Berfasser dann auf die neuere Zeit über: Die anorganischen Naturwissenschaften von Dante und den Vorläusern der Renaissance bis auf Newton und Leibniz.

Im Archiv für das Studium der neueren Sprachen 9, 3/4 behandelt L. Biener die Geschichte des Wortes "Zigeuner" (ihr Borkommen im Mittelalter).

In der Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten 3, 6 nimmt K. Bohnensberger in einem kleinen Aufsat: Sprachgeschichte und politische Geschichte, Stellung zu der Polemik zwischen Brede und Bremer über dies Thema (vgl. den Aufsat Bredes H. 8. 88, 22 ff. und die Notiz 89, 524 f.), insdem er namentlich die beiden Fragen behandelt, inwiesern ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Berbreitung sprachlicher Erscheinungen und geschichtlicher Berhältnisse besteht, und inwiesern die deutsche Mundartenstunde als Quelle für die deutsche Ethnographie verwendbar ist. — Die Zeitschrift sur deutsche Wortforschung 3, 3 und 4 enthält eine auch für Historiker interessante Zusammenstellung von A. Gombert: Noch einiges siber Schlagworte und Redenkarten (im Anschluß an einen Artikel von

R. M. Meyer, auch über politische Schlagworte, wie kleindeutsch, Borussisse mus 2c.). Bgl. dazu ebendort im vierten Heft noch einen kleinen Artikel von R. F. Arnold: Wortgeschichtliches.

Ein Aufjat von &. Steudel in den protestantischen Monatsheften 6, 11 und 12: Bur Analysis der Birklichkeit, gibt eine Rritik des in dritter Auflage erschienenen gleichnamigen Buches von D. Liebmann. - Die driftliche Belt 16, 50 bringt einen weiteren fleinen Artifel, im Unschluß an den Bortrag von Troeltsch (vgl. die Notiz Seite 153): Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte (Thesen von Ad. Deismann). — In der Monatsschrift Beweis des Glaubens 39, 1 wirft Rieks die Frage auf: Das Bapfttum, eine göttliche Institution? (verneint die Frage von der göttlichen Einsetzung des Papsitums). - Die Beitschrift für Theologie und Kirche 13, 1 bringt einen Auffat des verftorbenen A. Segler jum Abdrud: Rirchengeschichte oder driftliche Religionegeschichte?, in dem Berfasser die relative Berechtigung beider Besichtspuntte betont. Ahnliche Fragen behandeln auch die beiden folgenden Auffäte in demfelben Seft: Rirchliche und untirchliche Theologie von Fr. Traub und die Entstehung der Losung der Unfirchlichkeit der Theologie von 3. Gottichid.

Ein Auffat von D. v. Rathufius in der Monatsichrift für Stadt und Land 59, 10 behandelt: Die Anwendung der Entwidlungslehre auf die Religionsgeschichte. Berfaffer glaubt nachweifen zu konnen, daß in der Religionsgeschichte nicht eine Entwicklung ber Bolksreligionen gum Boberen, sondern vielmehr eine Reigung zu entarten und von früherer Reinheit herabzusinten fich zeige. Nur das Christentum bewähre fich auch darin als einzigartige Religion, daß es seine Reinheit und hoheit bewahrt habe. Man tann anerkennen, daß bei den Religionen, die ein Festhalten an der Tradition proflamieren, für Entwicklung im allgemeinen fein Blat ift, sondern eher für Entartung. Aber der Entwicklungsgebante muß in ber Religionsgeschichte eben nicht in Bezug auf einzelne Religionen, fondern in Bezug auf die Religion überhaupt und auf die Ablösung unvoll= fommener durch volltommenere Religionen gefunden werden. - Einen abnlichen Standpunkt wie Nathufius vertritt C. Stange in einem Auffat in der Allgemeinen Evangelisch=Lutherischen Kirchenzeitung 1903, 2: Das Christentum als absolute Religion.

In der Académie des sciences morales et politiques, Dezember 1902, findet sich ein Aufsat von A. D. Xénopol: Répétition et succession universelles. Versasser such die Unterscheidung zwischen Biedersholungs= und Folge-Erscheinungen (bezw. typischen und singulären) und die gegenseitigen Beziehungen beider in ihrer Bedeutung für die Geschichte auseinanderzusepen, ein in Variationen neuerdings sehr beliebtes Thema von Kénopol und Nickert.

Aus der Revue de théologie et de philosophie 1902, 5/6 notieren wir einen Auffat von J. Raccaud: Evolution et révélation. La doctrine chrétienne de la révélation est elle conciliable avec l'évolutionisme historique? (frommer Bermittlungspersuch).

Im Bulletin der belgischen Société de Géographie 26, 4 und 5 beshandelt A. du Bois in interessanter Zusammensassung die Entwicklung des Reisens und des Reiseverkehrs, namentlich in den letten Jahrhunderten: L'évolution des voyages. — Aus der Revue de Métaphysique et de Morale 10, 6 notieren wir zwei Arbeiten über den "Zusall": Le hazard chez Aristote et chez Cournot von G. Milhaud (Ahlichteit der Anschauungen des modernen Philosophen und des Aristoteles) und Essai sur le hazard, la psychologie d'un concept von Hervon. Dasselbe Hert enthält serner den Ansang eines Essai d'Ontologie, théorie de l'être und einen Aussas von Harg über: Le fatalisme d'action aux États-Unis (über den in den Vereinigten Staaten vom Ansang ihrer Geschichte an sich zeigenden Fatalismus).

In der Rivista ital. di Sociologia 6, 1 hat G. Salvemini eine Abhandlung veröffentlicht: La storia considerata come scienza, in der er im Gegensatz zu Croce dafür eintritt, daß die Geschichte als Wissenschaft, nicht als Kunst zu betrachten ist.

Aus dem Archivio giuridico 69, 2 notieren wir drei größere Absandlungen: Saggio di questioni logiche nella economia politica von A. Jona (1. La filosofia, la logica e lo svolgimento dell'Economia politica. 2. Differenziazioni ed integrazioni nella Economia politica). — Ufficio, funzione e metodo del diritto comparato nel campo del diritto internationale privato von P. Feduzzi. — Sul concetto della demografia (ihr Begriff und Umfang) von A. Contento.

In der Forthnightly Review 432 (Dezember 1902) veröffentlicht A. C. Lhall einen interessanten Bortrag: Race and religion, in dem er den Einfluß von Rasse und Religion auf die Gruppierung (Trennung und Bereinigung) der Bölter in der Geschichte bis zur Gegenwart, namentlich im östlichen Europa und in Asien, zeigt.

Einen im deutschen Schulverein gehaltenen Bortrag über: Rasse und Nationalität und ihre Bedeutung für die Geschichte veröffentlicht D. Hinke in der Zeitschrift des Bereins "Das Deutschtum im Auslande" 22, 1—3 (fritissiert namentlich die Theorien von Godinean und Houston Stewart Chamberlain). — Ein in der technischen Hochschule zu Berlin von dem jetzigen Rettor D. Kammerer gehaltener Bortrag beantwortet die Frage: Ist die Unsreiheit unserer Kultur eine Folge der Ingenieurkunst? dahin, daß das Unbefriedigende in unserer heutigen Kultur sich aus dem Charafter einer nach neuen Zielen strebenden Übergangszeit erkläre (abegedruckt in der Nationalzeitung vom 27. Jan.).

Aus der neuen Monatsschrift "Deutschland" 1, 1 notieren wir einen Aufsat von Th. Lipps: Bon der Individualität und ihrem Recht; aus der Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung Vorträge von K. Müller: Über religiöse Toleranz (ihre geschichtliche Entwicklung; 2. u. 3. Januar) und von G. v. Below: Das kurze Leben einer vielgenannten Theorie (über die Lehre vom Ureigentum, bezw. Gemeineigentum in der Urzeit bei allen Bölkern und speziell bei den Germanen; 15. u. 16. Januar); ferner Artikel von E. Sokol: Die räumlichen Grenzen des Lebens (über die Schrift von Fr. Rapel: Der Lebensraum, eine biogeographische Studie, Tübingen 1902; 26. Januar) und von H. Breymann: Zur Geschichte der französischen Orthographie von 742 bis 1901 (29. und 30. Januar).

Von pädagogischen Aufsäßen notieren wir aus dem Pädagogischen Archiv 45, 1 von H. Löwe: Die Auswahl und Berteilung des geschicht- lichen Lehrstosses der Prima (um den nötigen Raum für die neuere Gesichichte zu gewinnen, schlägt Verfasser eine kürzere, gruppierende Behandslung des Mittelalters vor); — aus den Neuen Jahrbüchern für das klassische Altertum 2c. 1902. Heft 10 von Aly: Geschichte in Sekunda, und aus Jahrg. 1903 Heft 1 f. von Wolf: Kirchengeschichte im Geschichtsunterricht; — aus den Blättern für höheres Schulwesen 19, 12 von Schmidt: Griechische Geschichte in Obersekunda.

In am a = Sternegg veröffentlicht in der Zeitschrift für Bolkswirts schaft, Sozialpolitik und Verwaltung XII, 1 eine warmherzige Bürdigung der grundlegenden Berdienste August Meipens vornehmlich um die Agrargeschichte.

Rene Bucher: Lampert, Die Bölfer der Erde. 2. (Schluß-)Band. (Stuttgart, Deutsche Berlags-Anftalt. 12,50 M.) - Reinach, L'histoire par les monnaies. (Paris, Leroux.) — Roch, Nitolaus Thaddaus v. Gönners Staatslehre. [Staats= und völkerrechtliche Abhandlungen. IV, 1.] (Leipzig, Dunder & Sumblot. 4,20 M.) - Glagau, Die moderne Selbstbiographie als historische Quelle. (Marburg, Elwert. 2,40 PR.) - Nouveau Recueil général de traités et autres actes relatifs aux rapports de droit international. 2. série. XXVIII, 3. (Leipzig, Dieterich. 10,40 M.) - Deipen, Geschichte, Theorie und Technit ber Statistit. 2. Aufl. (Stuttgart, Cotta. 6 M.) - Delbrüd, Erinnerungen, Auffage und Reben. (Berlin, Stille. 3 M.) - Riedner, Grundzuge der Berwaltungsorganisation der altpreußischen Landestirche. (Berlin, Hehmann. 2,40 M.) — Rothert, Karten und Stizzen aus der Entwidlung ber größeren beutschen Staaten. VI. Band bes "Siftorischen Kartenwerkes". (Düsseldorf, Bagel.) — Molinier, Les sources de l'histoire de France. III. (Paris, Picard. 5 fr.) — Monumenta Hungariae heraldica. Ed. Fejérpataky. 2. Bb. (Budapest, Ranschburg. 20 M.)

### Alte deschichte.

Pas Alte Testament und die Ausgrabungen (Vorträge der theologischen Konferenz zu Gießen, 18. Folge) betitelt sich ein Bortrag K. Budde's, der, maßvoll und sein abwägend, gelesen zu werden verdient. An Fr. Delisschs berühmt gewordenen Bortrag: Babel und Bibel anknüpsend, wendet sich Budde doch hauptsächlich gegen Windlers neuerdings wieder in der Neubearbeitung von E. Schraders: Die Keilinschriften und das Alte Testament vorgetragenen Hypothesen und Annahmen und namentlich gegen dessen Deutung der israelitischen Patriarchen: und Königsgeschichte als babylosnische Astralitischen Budde babylonischen Einfluß auf Israel leugnet, so sehr lehnt er die Annahme, daß in den ältesten Erzählungen bereits ein geschlossenes Astralsystem Babyloniens die maßgebende Kolle gespielt habe, ab. Und das scheint richtig zu sein, daß, wie die Sintstutssage, so auch babylonischer Sterndienst und babylonische Sternkunde erst später — etwa um 700 v. Chr. — in Israel Eingang fand.

Auch in der neu gegründeten, bei Herder in Freiburg erscheinenden, von katholischen Gelehrten herausgegebenen Biblischen Zeitschrift beschäftigt sich Nickel: Die Aufgaben der Exegese gegenüber der Asspriologie mit den heute im Bordergrund des Interesses stehenden Fragen und lehnt die von Windler, Delipsch un a. behaupteten babylonischen Ginstüsse auf Israel ab. Aus derselben Zeitschrift notieren wir den zusammenfassenden Aufsat von B. Schaud: Die Grundsäte, Richtungen und Probleme der Exegese im 19. Jahrhundert.

In den Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions el Belles-Lettres berichtet Lagrange über Deux hypogées macédo-sidoniens à Beit-Djebrin (Palestine). Wichtiger als der fünstlerische Schmud dieser Grabkammern sind für uns die dort gefundenen Inschriften, von denen eine besonderes Interesse beansprucht, weil sie sowohl den antiken Namen Marisa (noch älter Marech) gibt, als auch diese Stadt Marisa als eine Kolonie sidonischer Leute uns kennen lehrt. Mit vollem Recht setzt Lasgrange diese Inschriften in die Zeit der Diadochen, indem er für die verschiedenen Daten derselben die seleukidische Üra annimmt und löst sehr gesichiett eine chronologische Schwierigkeit durch Annahme einer neuen Üra nach der Eroberung Joumäas durch Kompejus und Befreiung der idus mässche Städte von der Herrschaft der Makkader.

Reich an wohl gesicherten Resultaten ist H. Gaeblers Abhandlung: Bur Münzkunde Makedoniens. III. Makedonien im Aufstand unter Ansbristos. Makedonien als römische Provinz (Zeitschrift für Numismatik). Den Schluß der trefslichen Arbeit bildet eine Liste der bis jest bekannt gewordenen republikanischen Statthalter Makedoniens und ihrer Beamten. Überhaupt wird jeder, welcher mit dieser Zeit sich beschäftigt, künftig Gaeblers Untersuchungen nicht unberücksicht lassen können.

In den Sigungsberichten der Kgl. preußischen Afademie der Bissenichaften 1902, 48/49 bespricht il. v. Bilamowig= Moellendorff: Alexans drinische Juschriften, die im Bulletin de la Société archéologique d'Alexandrie zuerst veröffentlicht sind, aber jest erst dem vollen Verständnis erschlossen werden.

Das ganze neue Heft (27, 1/2) der Mitteilungen des R. deutschen archäologischen Instituts, Athenische Abteilung, süllt der Bericht über die Arbeiten zu Fergamon 1900—1901. Nach einem Vorbericht A. Conzes und einem vorläufigen Bericht A. Philippsons über die Geologie der pergamenischen Landschaft bespricht W. Dörpfeld die aufgedeckten Bauswerke, und H. v. Prott und W. Polbe teilen die diesmal in reicher Fülle zutage geförderten Inschriften mit, worunter der paschindes vomos über die Astunden, deren Pflichten und Amtsbesugnisse und der römische Erslaß betreffend die öffentliche Bank in Pergamon besonders unsere Aufemerksamteit verdienen und überall Interesse zu erregen berechtigt scheinen.

Wit umfassenbster Gelehrsamteit, wie man das bei ihm gewohnt ist, unterzieht H. Usener unter dem kurzen Titel: Dreiheit die bei so vielen Bölkern sich zeigende Neigung, sich die Gottheit in der Form der Dreiheit vorzustellen, einer gründlichen und anregenden Untersuchung. Den Schluß bildet eine Betrachtung des christlichen Dogmas von der Dreieinigkeit Gottes des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes, dessen almähliches Werden und schrittweise Ausgestaltung klar gezeigt wird. Rheinisches Wuseum 58, 1 (1903). Die ebendort aus Eustathius großem Homerstommentar gezogenen und von R. Kunze besprochenen Strabobruchstücke sind für alle, welche für die alte Geschichte und Geographie der Balkanshalbinsel sich interessieren, beachtenswert. Die für die Kenntnis des antiken Hypothekenwesens wie für die der Finanzen in den hellenischen Städten überaus wichtige Inscriptions in the British Museum IV 897 wird von P. Wolters durchaus tressend erläutert und erklärt.

Aus Hermes (38, 1) notieren wir W. Sternkopf: Die Senatssitzung vom 14. Januar 56 (zu Cicero ad familiares I 2, 2); J. Beloch: Zu den attischen Archonten des 3. Jahrhunderts (worin gegen Kirchners Ausstellungen die stüheren Ansäte des Berfassers verteidigt und namentlich die sür die Chronologie des chremonideischen Krieges so wichtige Archontenreihe Diognetos Antipatros und Arrheneides auf die Jahre 264/3, 263/2, 262/1 angesetzt wird); S. Selivanov und F. Hiller v. Gaertringen: Über die Zahl der rhodischen Prytanen (es gab deren 5, nicht, wie man discher annahm, 6) und dann drei Aussätze von Th. Mommsen: Stilicho und Alarich (eine klare und seine Behandlung der Borgänge von Theodossius' Tod dis auf Stilichos Tod), das neugesundene Bruchstück der kapitoslinischen Fasten und endlich Bruchstücke der Saliarischen Priesterliste.

In den Jahresheften des Ofterreichischen archaologischen Inftituts 5, 2 nebst Beiblatt notieren mir die fordernden Auffage von B. Rubitichet: Die Müngen der Ara Pacis, eine icone Erganzung zu E. Beterfens Buch über die Ara Pacis und E. Sula: Dekaprotie und Eikojaprotie, wodurch die in letter Beit mehrmals erörterten Fragen entichieden geforbert werden durch den Nachweis, daß die Ersetzung des Rollegiums der Delaproten durch ein zahlreicheres ber Gitofaproten etwa in habrianische Beit zu fegen und daß durch richtige Erganzung und Lesung verschiedener Inschriften die mehrmalige Betleidung des Umtes außer Zweifel gestellt ift, wodurch natürlich die Seeciche Gleichsetzung der Defaproten mit ben Decemviri unmöglich wird. Fein erörtert D. Cunt die römische Straße Aquileia-Emona mit ihren Stationen und Befestigungen auf Grund ber verschiedenen Atinerare, ferner veröffentlichen R. Seberben: Borläufiger Bericht über die Ausgrabungen in Ephejus; E. Nowotny: Neue norifche Inschriften; R. Münsterberg und J. Dehler: Antike Denkmäler in Siebenbürgen und A. Onirs einen Bericht aus Gudiftrien. Durch eine neue verbefferte Lefung ber Inschrift CIL VI 3743 gewinnt G. de Ricci eine Bestätigung bes jungft auf ben Zeitraum zwischen Juni und September 251 festgestellten Todesdatums des Raifers Decius (nach dem 24. Juni 251).

Der bisher trot öfterer Besprechungen immer noch nicht genügend erstlärte Brief des Kaisers Julian an Oreibasios (Br. 17), welcher für die Vorgeschichte seiner Thronbesteigung besonders wichtig ist, erfährt durch R. Usmus eine wesentliche Förderung, welcher klar und sein zeigt, daß im 2. Teile dieses Briefes nicht von einer, sondern von zwei Personen, nämlich vom Eunuchen Eusebios und vom Präsetten Florentius, die Rede ist, wodurch die Schwierigkeiten der Erklärung in glücklicher Weise gelöst werden. Philologus 61, 4 (1902). Ebendort verteidigt W. H. Ar scher gegen E. Robert die Zugehörigkeit des E zu den delphischen Sprüchen.

Sehr dankbar anzuerkennen ist es, daß M. Rostowzew seine ansangs in russischer Sprache erschienene Untersuchung: Geschichte der Staatspacht in der römischen Kaiserzeit bis Diokletian jett deutsch bearbeitet und als Supplementhest 9, 3 zum Philologus hat erscheinen lassen. Der Versasser fnüpft seine Untersuchung an die Staatspacht in Athen und in den hellenischen Staaten an, um nach einem Überblick über die Staatspacht in dem republikanischen Rom eine breite und sichere Grundlage für sein spezielles Thema zu haben. Man sieht auch hier wieder, wie reich und mannigsach die Beziehungen sind, welche den hellenischen Osten mit dem römischen Westen verbinden. Diese gut sundierten und trefslichen Untersuchungen Rostowzews werden sortan jedem unentbehrlich sein, der mit dem Finanzewesen des Altertums sich beschäftigt.

Aus der Revue archéologique 1902, November Dezember, notieren wir P. Gaudler: Les fouilles de Tunisie und R. Cagnat und historische Zeitschrift (Bb. 90) N. F. Bb. LIY.

M. Beenier: Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine.

Aus den Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 37, 1 (1902) erwähnen wir die ausführliche und inhaltreiche Arbeit von **W**. Helbig: Les IMPELS Athéniens.

Congrès archéologique de France, 78° session, enthält die zu Agen und Auch 1901 gehaltenen Vorträge, worunter wir besonders erwähnen Ph. Lauzun: État des études archéologiques dans le département de Lot-et-Garonne und Les piles gallo-romaines de l'Agenais et l'emplacement de Fines et d'Ussubium; A. Lavergne: Les études archéologiques dans le Gers; J. Womméga: L'oppidum des Nitiobriges und C. Jullian: Sur l'origine d'Agen.

Im Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques 1902, 2 notieren wir H. Corot: Un tumulus Hallstattien à Minot; St. Gsell: Rapport archéologique sur les fouilles faites en 1901 par le Service des Monuments historiques de l'Algérie; A. Ballu: Note sur les fouilles des monuments historiques en Algérie pendant l'année 1902; A. Merlin: Les fouilles de Dougga en octobre-novembre 1901; L. Poinsseriptions de Dougga; Goetsch: Note sur les fouilles effectuées à Sousse et à Sidi-el-Hani; H. Gaudler: Inscriptions inédites de Tunisie. Ohne hier auf Einzelheiten eingehen zu fönnen, dürsen wir doch wohl auf die reiche Ausbeute an Inscription weisen, wodurch unsere Renntnis des römischen Afrika vertiest und erweitert wird, und wodurch alle die eben erwähnten französischen Gelehrten sich so verdient gemacht haben.

Mus den Rendiconti della r. Accademia dei Lincei, Classe di scienze morali, storiche e filologische (1902, 9-10) notieren wir & Salbherr: Lavori eseguiti dalla Missione archeologica Italiana ad Haghia Triada e nella necropoli di Phaestos dal 15 maggio al 12 giugno 1902 und G. Patroni: L'origine della domus ed un frammento Varroniano male inteso.

Aus den Notizie degli Scavi 1902, Juli-Oftober notieren wir außer den ständigen Berichten aus Rom und Pompei die ergebnisreichen Aussgrabungen des Principe del Drago in Mazzano Romano (Etrurien), worüber A. Pasqui berichtet; O. Marucchi: Scavi nelle Catacombe romane; S. Bonsiglio: Girgenti. Nuova scoperta sulla Rupe Atenea; P. Orsi: 1. Siracusa. Casa romana nel predio Cassola. 2. Gela. Nuove esplorazioni nella necropoli; 3. Molinello presso Augusta. Sepolcreto siculo; E. Brizio: Ancona. Scoperta della necropoli preromana e romana; A. Taramelli: Broni. Ripostiglio di monete consolari romane, rinvenute presso la frazione Rovescala; G. Pellegrini: Città di Castello. Scavi alla Villa di Fabbrecce; ders.: So

vana (Etruria). Scoperte nella necropoli; B. de Amicis und C. Masriani: Scavi nell'acropoli dell'antica Aufidena.

Aus der Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 46, 1 (1903) notieren wir A. Hilgenfeld: Der mysteriöse Martus und der reaktionäre Jakobus, der scharf gegen jüngere Forscher die Erststellung des Matthäus-Evange-liums und die Losreißung des Christentums von der jüdischen Gesetzes religion durch Paulus, als den Apostel der Heiden, verteidigt und J. Dräsede: Zum Syntagma des Hyppolytos.

Julians Brief über Pegasius (Nr. 78 Hertl.) unterzieht ber unermüdsliche Juliansorscher R. Asmus einer gründlichen und, wie es scheint, ersprießlichen Untersuchung. Als Abressat wird der Archiereus Theodorus nachgewiesen und der Brief selbst in seiner Bedeutung erläutert, die er für die Kenntnis der speziellen Beranlassung hat, von welcher Julian bei der schriftlichen Fixierung seiner langsam und allmählich zur Reise gediehenen propagandistischen Ideen ausging (Zeitschrift für Kirchengeschichte 23, 4 [1902]).

Der schon oft von uns rühmend hervorgehobene Anzeiger für christ= liche Archaologie von J. B. Rirsch erscheint zum 8. Male in der Römischen Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Rirchengeschichte 16, 4 (1902).

In dem Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques et de la classe des beaux-arts de l'Académie r. de Belgique 1902, 5 tritt G. Monchamp pour l'authenticité des actes du concile de Cologne de 346 ein; Duchesne hatte noch neuerdings die Echtheit dieser Aften bestritten (H. 3. 90, 2).

E. Gerland gibt in den Neuen Jahrbüchern für klassische Philologie 2c. 9, 10 einen Überblick über die neueren wissenschaftlichen Arbeiten auf der Insel Kreta und ihre erstaunlich wichtigen Ergebnisse.

Rene Bücker: Balbauf, Historie und Kritik. II. Das Altertum. [Kömer und Griechen.] (Basel, Reinhardt. 1,80 M.) — Bezold, Kinive und Babhlon. [Monographien zur Weltgeschichte. XVIII.] (Bieleseld, Belzhagen & Klasing. 4 M.) — Dörpfeld, Troja und Ision. (Athen, Beck Barth. 40 M.) — Mommert, Topographie des alten Jerusalem. 1. Teil. (Leipzig, Haberland. 8 M.) — Barth, Die Stoa. [Frommanns Klassifer der Khilosophie. XVI.] (Stuttgart, Frommann. 2 M.) — Krosmaher, Antike Schlachtselder in Griechenland. 1. Bd. Bon Spaminondas bis zum Eingreisen der Kömer. (Berlin, Weidmann. 12 M.) — Brehl, Botanische Forschungen des Alexanderzuges. (Leipzig, Teubner. 12 M.) — Nissen, Italische Landeskunde. II. Bd. Die Städte. 2. Hälfte. (Berlin, Weidmann. 8 M.) — Corpus inscriptionum latinarum. Vol. VI pars II, fasc. II. (Berlin, Reimer. 80 M.) — Leonhard, Der Schutz der Schre

im alten Rom. (Breslau, Marcus. 1 M.) — Pichler, Austria romana. Geographisches Lexikon aller zu Römerzeiten in Österreich genannten Berge, Flüsse, Städte 2c. [Quellen und Forschungen zur alten Geschichte und Geosgraphie. 2. Hest.] (Leipzig, Avenarius. 8,50 M.) — Braßloss, Jur Renntnis des Volksrechtes in den romanisierten Ostprovinzen des römischen Kaiserreiches. (Weimar, Böhlau. 3 M.) — Schell, Christus. Das Evansgelium und seine weltgeschichtliche Bedeutung. [Weltgeschichte in Charaktersbildern.] (Mainz, Kirchheim. 4 M.) — Die griechischen christlichen Schristziteller der ersten drei Jahrhunderte. 9. Bd. 1. Hälfte. (Leipzig, Hinrichs. 16 M.) — Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Litezatur. Neue Folge. VIII. Bd. 3. Hest, IX. Bd. 1. u. 2. Hest. (Leipzig, Hinrichs. 8 + 6 u. 4 M.) — Clement of Alexandria, Miscellanies. Book 7. Greek text by Hort and Mayor. (London, Macmillan. 15 sh.)

## Römisch-germanische Beit und frühes Mittelaster bis 1250.

Bei ber übergroßen Bahl von Beröffentlichungen gur Prahistorie wie römijch-germanischen Beit durfen unsere Notigen mit der Hervorhebung der wichtigeren fich begnügen. In den Mühlhäufer Geschichtsblättern 3 bespricht B. Sofer die Fortschritte in der Datierung der Steinzeit, mahrend R. Sell= mann die neuesten Graberfunde aus der Bronzezeit bei Mühlhaufen schildert. In den Mitteilungen des Bereins für naffauische Altertums= funde 1902/3 No. 4 beschreibt S. Behlen eine prahistorische Niederlaffung bei Dillenburg, in der Altbaperifchen Monatsichrift 3, 6 F. Beber einen römischen Fund aus Oberammergau, in der Münchener Allgemeinen Beitung 1903 Beil. Rr. 11 R. Blumlein die Ergebnisse ber borjahrigen Ausgrabungen auf ber Saalburg; neben ben Notigen von U. Günther über eine Sallftattwohngrube in Cobleng-Lütel und über einen romischen Mojaiffußboden in Münfter bei Bingerbrud bringt das Rorrespondenzblatt der Bestdeutschen Zeitschrift 21, 11 den Abdrud einer interessanten Baus inidrift aus Remagen burch S. Lehner. Die Bemerkungen von St. Beifjel über frankliche Grabstätten aus driftlicher Reit mogen ebenfalls bier Ermahnung finden (Stimmen aus Maria-Laach 1902, 10) wie die Mitteilungen von R. Schumacher über die Reste einer farolingischen Billa bei Groß: Eicholzheim in Baben (Mannheimer Geschichtsblätter 4, 1). machen wir noch auf Watth. Muchs Studie über den prähistorischen Bergs bau in den Alpen aufmerksam (Zeitschrift des deutschen u. österr. Alpen-Bereins, Jahrgang 1902) und beben daraus die Mitteilungen über den uralten Kupjerbau auf dem Götichenberge bei Bijchofshofen hervor.

Nachträglich ist zweier kleiner Schriften von R. Stegmann zu gedenken. Die erste ist eine Zusammenstellung der Berichte des Altertums über die Barusschlacht und das Kastell Aliso, die mit Hilse der beigefügten Übersetzungen dem Berständnis auch der Laien nähergebracht werden sollen

(Detmold, Hirichs 1901. 28 S.). Die zweite ist eine Studie "Zur Lage bes Kastells Aliso" (ebendort 1901. 15 S.). Der Verfasser räumt ein, daß die Ausgrabungen bei Haltern wohl eine Entscheidung für diesen Ort beseinstussen könnten, wenn nur der Name der Stever einigermaßen mit dem von Dio Cassius überlieserten Elison in Einklang zu bringen wäre, daß deshalb vorläusig auch Hamm wegen der hier in die Lippe mündenden Ahse Beachtung beanspruchen dürse. Gegen diese These aber hat seither F. Cramer, wie es scheint, recht gewichtige Bedenken geltend gemacht. Er vermutet, daß Aliso nach dem alten Namen des Mühlenbachs bei Haltern genannt worden ist, und erblickt darin eine Stütze für die Gleichsetzung von Aliso mit Haltern (Westdeutsche Zeitschrift 21, 3).

In den Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik 25, 1 bespricht Rach fahl Schreuers Untersuchungen zur Berfassungsgeschichte der böhmisschen Sagenzeit und benutt diese Gelegenheit, gegen den Widerspruch Hübners, Wittichs und Rich Schröders seine Ansicht zu verteidigen, nach der die taciteische Schilderung der Agrarverhältnisse der Germanen keinen selbständigen Quellenwert besitze, sondern sich als Lesefrucht und Erzerpt aus Casar charakterisiere.

Als Ergänzung zu dem Vortrag von E. Fabricius über die Entstehung der römischen Limesanlagen in Deutschland (vgl. 89, 159) wird ein Aufsat von F. Eramer willtommen sein. Sein Ziel ist die knappe Zussammensassung der Ergebnisse der Ausgrabungen am obergermanischrätischen Limes und die Darlegung seiner Baugeschichte. Verbunden sind damit sorgfältig abgewogene Aussührungen über den militärisch-administrativen Zwed des Limes und seine kulturgeschichtliche Bedeutung. Gerade in dem letzen Abschnitt hätte man gern auf W. Arnolds Darstellung (Deutsche Urzeit 1879, S. 81 si.) verwiesen gesehen: sie mag in mancher Einzelheit überholt sein, aber bei ihrer Anschaulichseit verdient sie auch heute noch gelesen zu werden (Monatsschrift für höhere Schulen 2, S. 31—48).

Der römische Limes in Österreich. III (130 Spalten 13 Taseln). Wien 1902. Das vorliegende Heft gibt den Bericht über die Grabungen der österreichischen Limeskommission während des Jahres 1900. Die schon in den vorangegangenen Jahren begonnene Untersuchung der von Carnuntum ausgehenden Heerstraßen nach Scarabantia und nach Bindobona wurde fortgeset und bis zu gewissem Abschlusse gebracht. Interessant sind dabei manche Feststellungen im einzelnen, so namentlich auch bezüglich der, wie es scheint, in annähernd regelmäßigen Abständen gelegenen Straßenstürme. In Hösslein, etwa 10 km südwestlich vom Legionslager, gelang es, eine besestigte Anlage (Kastell) von kleinem Umfange zu ermitteln. Beseutungsvoll ist die aus den bisherigen Ergebnissen gezogene Schlußsfolgerung, daß längs der Donau ein "linear zusammenhängendes Grenzsperrwert", dem rätischsgermanischen Limes gleich oder ähnlich, nicht bes

standen hat (Sp. 29 f.). Sollte es aber gänzlich ausgeschlossen sein, das bei weiterem Nachforschen nördlich der Donau sich nicht doch Spuren einer solchen Linie werden nachweisen lassen? Der Hauptteil des Heftes ist der Schilderung der umfangreichen, im südwestlichen Teile des Legionslagers Carnuntum vorgenommenen Grabungen gewidmet. Außer den eigentlichen Wehrbauten, der Umfassungsmauer mit Türmen und Wehrgang, sowie dem Detumantor wurden innerhalb mehrere geschlossene, durch Straßen begrenzte insulae von Gebäuden freigelegt. Interessant sind namentlich eine Bäckerei, in welcher noch reichliche Reste antiken Brotes sich sanden, sowie ein Bau, welcher wegen mehrerer dort zutage gekommener, von clavicularii (Gefängniswärter) gesetzen Altäre, als das Arrestlokal der Legion angesehen wird. Das Heft ist gleich seinen Vorgängern mit Textabbildungen und Tafeln reich ausgestattet. Letztere sind sast durchweg von der Hand des verdienstvollen Leiters der Grabungen, Oberst Groller, gezeichnet.

Wiesbaben.

E. Ritterling.

Für den Historifer ist die Gabe der Phantasie unentbehrlich, aber sie barf ihn nicht verführen, zwei Studien "Bortrage" vor einer "bochanfehn= lichen Berfammlung" zu nennen, die einen "ehrenvollen Ruf" an den Autor gerichtet haben foll, wenn diese Bortrage "nicht als folche gehalten wurden". S. Grifar verbreitet fich in ihnen über bas Mittelalter einft und jest, um sich gleichzeitig mit den Ansichten von A. Chrhard auseinanderaufeten. Im einzelnen find viele Ginwande zu erheben, die hier auszuführen nicht angängig erscheint: als Darstellung der tatholischen Geschichtsauffaffung verdienen die Betrachtungen jedenfalls Beachtung, zumal biefe Auffaffung mehr, als gemeinhin jugeftanden wird, beeinfluft ift von berjenigen ber Romantif. Die Beschäftigung mit der mittelalterlichen Geschichte hat unser Urteil über fie im Laufe der letten Jahrzehnte weltlicher geftaltet; Grifar dagegen fieht im Mittelalter eine Blüteperiode der menschlichen Entwicklung insbesondere infolge des damaligen Borwiegens des religiösen Geistes, mit Ehrhard nennt er fein hervorstechendes Mertmal die Erscheinung, daß das politische Staatswejen und bas tatholische Rirchenleben sich gegenseitig durchdringen. Diese Formeln aber sind deshalb in sich unrichtig, weil sie den ganzen Reichtum des geschichtlichen Lebens in einem Sahrtausend umspannen jollen, weil ihre Brämiffen zu einseitig nur aus dem Berbalinis bes römischen Raisertums zum römischen Papsttum geschöpft find. Unbebenklich jest Brifar dieses gleich mit dem von Staat und Rirche überhaupt, als hatte es neben der einen Rirche nicht eine Reihe von Staaten gegeben, von denen ein jeder in eigenartiger Beise sein Berhaltnis zur Rirche geordnet hat. Grifar ist in den Fehler übergroßer Berallgemeinerung ge: fallen, deren Gefahren schon ein bekanntes Sprichwort andeutet; man vermißt plaftifche Anschaulichkeit, ganz abgesehen davon, daß feine Schätzung

Berechtigung zugebilligt werden darf (2. Aufl. München, Riedel 1902. VIII, 96 S.; in 3. und 4. Aufl. Freiburg i. B. 1902 u. d. T.: Historische Boreträge 1).

Der neueste Band der Zeitschrift der Savignystiftung für Rechtsge= schichte (Germ. Abt. 23) bringt eine stattliche Bahl von Auffäpen, die um so eber aufzuführen sind, als sie alle mit Fragen der deutschen Rechts- und Berfassungsgeschichte sich beschäftigen; ba aber ihr Inhalt sich schwer in wenige Borte jufammendrangen läßt, muß ein furger Sinweis genügen. Begen die Ausführungen von Bh. Bed über die ftandischen Berhaltniffe gur Zeit der Boltsrechte, für deren Inhalt ihr Urheber feitdem auch in einer Anzeige des Buches von R. Sis über bas Strafrecht ber Friesen eingetreten ift (Göttinger Gelehrte Anzeigen 1902, 11), wenden fich B. Binos gradoff (Wergeld und Stand) und &. Brunners Bufammenfaffung mehrerer Studien über ständerechtliche Brobleme, von benen diejenige über das Capitulare Saxonicum vom Jahre 797 hervorgehoben werden mag (vgl. bamit Sigungsberichte der Berliner Atademie 1902 Rr. 51). E. Mayer veröffentlicht eine umfangreiche Abhandlung über germanische Rönigsmahlen, die vornehmlich den Analogien nordischer und deutscher Rechtsentwicklung nachzugeben bestimmt ift. Bahrend U. Urndt die Deutung R. Reumers über den begrabenen Schat im Sachsenspiegel zu bekämpfen sucht (vgl. 88, 165), hat R. Reumer felbst Untersuchungen beigesteuert über bie Texte nnd die Bublikation des Mainzer Reichstandfriedens vom Jahre 1235, über bie Bfalburger (vgl. 89, 350 f.), über Stragenzwang und Stragenregal und über die Nürnberger Reichstagsbeschlüsse vom November 1274. An= geffigt foll hier fein ber hinweis auf feine Darlegungen über einen Bufat zum elften Rapitel der Goldenen Bulle, aus beffen Interpretation fich wert= volle Auftlärungen ergeben für die Renntnis der deutschen Berichtsverfassung um die Mitte des 14. Nahrhunderts.

Wehrere kleinere Beiträge zur frühmittelalterlichen Geschichte sind auch heuer zu verzeichnen. Umsichtig handelt H. Steinacker in den Wiener Studien 24, 2 über den Zusammenhang zwischen antikem und frühmittelsalterlichem Registerwesen (vgl. 88, 531). C. A. Kneller beginnt in der Zeitschrift für katholische Theologie 1903, 1 eine Zusammenstellung der Texte aus Kirchenvätern und Synodalakten, die über das rechtliche Vershältnis zwischen Papst und Konzil sich ausdrücklich aussprechen; ein Urteil wird erst nach Abschluß der wohl auf mehrere Artikel berechneten Arbeit abzugeben sein. Im Archiv für katholisches Kirchenrecht 82, 4 veröffentlicht J. Zettinger aus einer vatikanischen Handschrift ein Poenitentiale, das er als dassenige Cummeans und versaßt gegen Ende des 7. Jahrhunderts bezeichnet. Während B. Sepp die Gründe wiederholt, die ihn bestimmen, die beiden ersten fränklichen Synoden des achten Jahrhunderts in die

Jahre 744 und 745 zu verlegen (Hiftorisches Jahrbuch 23, 4), befaßt sich I. An aake mit der Bedeutung des Abtes Hraban von Fulda für die Entwicklung der Homiletik. Das Urteil, seine Predigten bezeichneten einen Tiefpunkt in der Geschichte der Predigt überhaupt, ist genau so einseitig und nicht minder ansechtbar als die überschwenglichen Lobeshymnen in anderen Aufsähen (vgl. 90, 163), zumal A. Hauck die richtigen Waßstäbe für eine historische Bürdigung gegeben hatte (Theologische Studien und Kritiken 1903, 2).

Ganz kurz ist einer akademischen Gelegenheitsrede von König zu gebenken. Sie handelt über das Geistesleben und Unterrichtswesen zur Zeit Karls des Größen, doch wird man nicht sinden, daß sie den Stoff erschöpfte oder ihn in neuer Beleuchtung zeigte. Auch die Heranziehung der Literatur scheint absichtlich auf Bollständigkeit verzichtet zu haben, da beinahe nur älterer Arbeiten über den Gegenstand Erwähnung geschieht (Zwei akabemische Reden; Breslau, Goerlich 1903 S. 3—28). Nicht zugänglich war dem Reserenten die Abhandlung von H. Ditsch eid in dem Programm des Coblenzer Gymnasiums von 1902 über "Alkuins Leben und Bedeutung für den religiösen Unterricht".

G. Caro's lehrreiche Aussührungen zur Agrargeschichte der Nordostsichweiz und der angrenzenden Gebiete vom 10. bis zum 13. Jahrhundert sind eine Fortsetzung seiner in dieser Zeitschrift 89, 159. 90, 353 notierten Studien. Sie erbringen den Nachweis, daß trop aller Verschiedungen der Grundbesitzverteilung und der Formen der Besitzrechte am Boden, trop der Ausbreitung der Grundherrschaft die freie Bevölkerung mit bäuerlicher Veschäftigung nicht aufgesogen worden ist, sondern ihren selbständigen Kleinsbetrieb der Landwirtschaft und in öffentlichsrechtlicher Beziehung ihren Gesrichtsstand vor dem Grasen behauptet hat (Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 3. Folge 24, 5).

Hechtslehrer Bepo zusammen, eines Zeitgenossen des Investiturstreites, dessen Bedeutung recht hoch eingeschätt wird, die erst durch Ansehen des Irnerius und seiner Schule verdunkelt worden sein soll (Zeitschrift der Savignystiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung 23).

Ein Aufjat von M. Schmit, bei dem die fleißige Umschau in den Quellen und der Literatur Anerkennung verdient, ohne daß er von einer gewissen Breite und lokalen Boreingenommenheit freizusprechen ist, behandelt die Beziehungen Friedrichs I. zu Aachen und dessen kirchlichem wie städtischem Wesen. Ein Anhang prüft auß neue das bekannte Privileg des Raisers vom Jahre 1166 und spricht sich recht vorsichtig — ohne Frage zu vorsichtig — für dessen Echtheit aus, an der nach den Untersuchungen von H. Lversch keine Zweisel mehr obwalten sollten (Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 24).

Beue Bucher: Sommerlad, Das Birtschaftsprogramm ber Rirche des Mittelalters. (Leipzig, Beber. 6 M.) — Monumenta Germaniae historica. (Neue Quart-Ausg.) Legum sectio I. Legum nationum germanicarum tomus I. Leges Visigothorum. Ed. Zeumer. (Sannover, Safin. 20 M.) — Butler, The arab conquest of Egypt and the last thirty years of the Roman dominion. (Oxford, Clarendon Press. 16 sh.) — Scriptores rerum germanicarum in usum scholarum ex monumentis Germaniae historicis separatim editi. Vita Bennonis II., Episcopi Osnabrugensis, auctore Norberto, abbate Iburgensi, rec. Bresslau. (Hannover, Sahn. 0,50 M.) — Balbauf, Sistorie und Kritif. I. Der Mönch von St. Gallen. (Leipzig, Dut. 5 M.) — Rufinus, Summa decretorum. Hrsg. v. Singer. (Baderborn, Schöningh. 26 M.) v. Amira, Die Dresdener Bilberhandschrift des Sachjenspiegels. 1. Bb. 2. Balfte. (Leipzig, Bierfemann. 90 M.) - Erben, Das Brivilegium Friedrich I. für das Herzogtum Ofterreich. (Wien, Konegen. 3 M.) — Bid. Caro, Die Beziehungen Beinrichs VI. zur römischen Rurie mahrend der Jahre 1190 bis 1197.. (Leipzig, Fod. 1.50 M.) — Maubach, Die Rardinale und ihre Politif um die Mitte des 13. Jahrhunderts unter ben Babiten Innocens IV., Alexander IV., Urban IV., Clemens IV. (1243-1268). (Bonn, Georgi. 2.50 M.) — Doren, Deutsche Sandwerker und Sandwerkerbruderschaften im mittelalterlichen Stalien. (Berlin, Brager. 5 M.) - Frang, Die Meffe im deutschen Mittelalter. Beitrage gur Geschichte der Literatur und des religiöfen Boltelebens. (Freiburg i. B., Berder. 12 D.)

# Späteres Mittelalter (1250-1500).

In der Kömischen Quartalfcrift 16, 4 veröffentlicht P. Lehr eine noch unbekannte Urkunde König Konrads IV. für Astasius, den Magister Prothontinus von Sizilien und Kalabrien, aus dem Jahre 1253.

In der Zeitschrift f. tathol. Theol. 1903, 1 findet sich ein erster Artikel Jos. Göttlers über die Lehre des Thomas von Aquino von den Wirkungen des Bußsakraments.

Die Darlegungen Karl Müllers über die Geschichte des Bußbrüders ordens sind gegen die neuesten Aufstellungen P. Mandonnets gerichtet. (Beitschrift für Kirchengeschichte 23, 4.)

Eine das uns bekannte Bild von der Schlacht bei Tagliacozzo durch aus verändernde Darstellung bietet G. Roloff in den Neuen Jahrbüchern für das klass. Altertum zc. 1903, 1. Nach eingehender Kritik der Quellen, unter denen besonders die Glaubwürdigkeit des Primatus und damit auch Billanis stark herabgesetzt wird, sucht er zu zeigen, daß Karl von Anjous entscheidender Borstoß gegen das staussische Heer nicht geführt sein kann, als dasselbe sich nach ersochtenem Siege in sorgloser Freude aufgelöst hatte.

Der Rampf war vielmehr noch im Gange: Karl hat seine Reserven vorgessührt, als die dem Feinde entgegengeworsenen beiden Heereshaufen zurückgedrängt und die gegnerischen Truppen im Borrücken begriffen waren. Dieser Flankenstoß mag in dem stausischen Heere eine Panit hervorgerusen haben, da man daselbst auf einen Angriff nicht mehr gesaßt war, vielmehr die gesamte Truppenmacht Anjous geschlagen zu haben vermeinte.

C. Cipolla und F. Pellegrini bieten im Bulletino dell'istituto storico italiano Nr. 24 eine stattliche Sammlung von kleineren, die Gesichichte des Geschlechtes della Scala betreffenden Dichtungen. Dieselben haben vielsach politische Borgänge zum Gegenstande und reichen zeitlich vom Ende des 13. dis in den Anfang des 15. Jahrhunderts.

Im Archivio stor. italiano 1902, disp. 4 macht N. Rodolico interseffante statistische Mitteilungen über den Bevölkerungszustand von Florenz während des 14. Jahrhunderts.

Zwei kleine Beiträge zur Geschichte Johanns XXII. liefert E. Göller in der Römischen Quartalschrift 16, 4. Er handelt daselbst über die Konsstitution Ratio iuris und ihre Bedeutung für die Camera apostolica und teilt ferner ein Schreiben des Papstes aus dem Jahre 1322 mit, aus dem hervorgest, daß die Kurie einen bedeutenden Bruchteil des ihr acht Jahre vorher zu Lucca entwendeten Schapes wiedererhalten hat.

Nachdem schon Grauert gegen die unhaltbaren, die Existenz einer von Konrad von Megenberg versaßten Chronik leugnenden Aufstellungen Phil. Schneiders Einspruch erhoben hat (vgl. 88, 536), stellt nun G. Leidinger sämtliche bei Andreas von Regensburg vorkommenden Erwähnungen der Megenbergschen Chronik zusammen und erweist in eingehender Untersuchung, daß dieselbe nicht dem ebenfalls von Konrad versaßten Tractatus de limitidus parochiarum Ratisponensium gleichzusehen ist. (Sonderabbruck aus der Festgabe für C. Th. v. Heigel. München, Haushalter.) Möge die sicher nicht unwichtige Quelle, die noch zu Pez' Zeiten in mancher bayerischen Bibliothek erhalten war, bei dem neu erwachten Interesse für ihren bes deutenden Versassen von Licht gezogen werden!

Aus den Bürttembergischen Bierteljahrsheften für Landesgeschichte N. F. 11, 3/4 ist zunächst eine Arbeit von Jos. Knöpfler zu verzeichnen Die Reichsstädtesteuer in Elsaß, Schwaben und am Oberrhein zur Zeit Raiser Ludwigs des Bayern, über die sich Referent bereits in der Zeitschrift f. d. Gesch. des Oberrheins N. F. 18, 184 f. geäußert hat. — R. Häbler beschließt seine ausstührlichen Mitteilungen über das Zollbuch der Deutschen in Barcelona und den deutschen Handel Rataloniens (vgl. 87, 354; 88, 359; 90, 358) durch Abdruck mehrerer Privilegien sowie teilweise Veröffentlichung eines Reiseberichtes aus dem Jahre 1494/95 und der Einträge im Lidre del dret dels Alamanys e Saboienchs. Das Verständnis der katalonischen Bezeichnungen wird durch das beigegebene Glossar erschlossen. — B. Klauß

endlich hat Beiträge zur Geschichte der kirchlichen Berhältnisse in der alten Reichsstadt Schwäbisch=Gmünd beigesteuert, die fast durchweg archiva=lischem Material entnommen sind und ihren Schwerpunkt im späteren Wittelalter haben.

Eb. Beder bringt zwei aus ben Jahren 1380 und 1412 stammende Ablaßbriese zum Abdruck, beren erster von dem damals als Legat in Deutschland weilenden Kardinal Pileus ausgestellt ist, während der andere von Papst Johann XXIII. herrührt. (Beiträge zur hessischen Kirchengeschichte 1, 3.)

Einer demnächst erscheinenden größeren Arbeit vorgreisend schildert L. Mirot in der Revue des études historiques 1902, November-Dezember die in einzelnen Städten der Normandie während der Jahre 1381 und 1382 außgebrochenen Unruhen, eine Folge des durch die politische Lage Frankreichs bedingten Steuerdrucks.

Eine in katholischen Kreisen in letzter Zeit viel erörterte Frage berühren Wollats Mitteilungen im Correspondant 1903, 25. Januar, denen zusfolge Papst Clemens VII. mehrsach verboten hat, das Schweißtuch von Lirey-Turin als Reliquie zu verehren.

In weit ausgesponnener Untersuchung behandelt H. v. Boltelini im Archiv für österreichische Geschichte 92, 1 die für die Rechtsentwicklung des italienischen Südtirol sehr bedeutsamen Statuten von Trient, soweit diesselben dem 14. und 15. Jahrhundert angehören.

Im Archivio stor. Lombardo serie terza Fasc. 35 bringt &. Tarbucci feinen von zahlreichen ungedruckten Altenstücken begleiteten Aufsat über Gianfrancesco Gonzaga (vgl. 90, 170) zum Abschluß. — Fel. Fossatistellt die ersten Nachrichten über die Existenz einer öffentlichen Schule in Bigevano zusammen, die dem achten und neunten Jahrzehnt des 14. Jahrshunderts angehören.

Gewissermaßen als Fortsetzung seiner früheren Arbeit über den Kampf des Deutschen Ordens um den livländischen Sinheitsstaat (vgl. 89, 350) führt O. Stavenhagen auf breiter Grundlage aus, inwiesern die Schlacht bei Tannenberg als abschließendes Ereignis einer langen Entwicklungsreihe Livlands Schickal für die folgende Zeit bestimmt hat: die Berbindung mit dem Reich ist fast ganz nun verloren und dem Lande die Rolle einer wenig kraftvollen Desensivstellung aufgenötigt. (Baltische Monatsschrift 54, 225—265, 310—336, 365—381.)

Beit über den in erster Linie ins Auge gesaßten Leserkreis werden die von Heinr. Finte entworsenen Bilder vom Konstanzer Konzil dringen, die den Inhalt des diesjährigen Neujahrsblattes der Badischen historischen Kommission (N. F. 6) ausmachen. (Heidelberg, Binter 1903. 98 S.) Es sind zwei mehr oder minder voneinander unabhängige Aufsähe, die der vor-

treffliche Renner diefes Zeitraums uns in ansprechender Form vorlegt. Behandelt werden die Schicfale Bapft Johanns XXIII. feit feiner Unfunft in Ronftang und bas geiftige Leben, bas fich mabrend ber Dauer bes Rongils in ber Bodenseestadt entwidelt hat. Bahrend der erfte Teil die Ergebniffe einer befanntlich recht umfangreichen Literatur verwerten tonnte. aibt der zweite recht eigentlich die Ergebniffe eigener Forschung. Das geistige Leben in Ronstanz, an dem u. a. ein Boggio lebhaften Unteil genommen hat, war fehr rege; zu den erfreulichsten Früchten, die es gezeitigt, gehört die Danteübersetzung und der Kommentar des Franzistaners Giovanni da Seravalle. Dürftig freilich find an Bahl und Wert die dichterischen Erzeugnisse, nur "ber lette Minnefanger", Dewald von Bolfenftein, macht hier eine rühmliche Ausnahme. Um fo üppiger schießt die Bamphletliteratur aus dem Boden, unter ber die Berfpottung Ronig Sigmunds durch Jean de Montreuil besonders erwähnenswert ist. Auch die Briefe des häufig in Sigmunds Gefolge befindlichen spanischen Sofnarren Moffen Borra bieten kulturgeschichtliches Interesse. - Benn auch die bier gezeichneten Bilber für manche Abtonung noch Raum bieten mogen, in allen wefentlichen Bugen werden fie eine Anderung wohl faum erfahren.

H. Kaiser

Im Gegensatz zu den von Gottfr. Kentenich gewonnenen Ergebnissen (vgl. 89, 352) glaubt Jos. Pohl nach erneuter Prüfung des in Frage kommenden handschriftlichen Waterials an der Ansicht festhalten zu sollen, daß Thomas a Kempis als Verfasser der Bücher de imitatione Christi zu bestrachten ist. (Westdeutsche Zeitschrift 21, 3.)

Das der Stadt Lüneburg zur Errichtung eines Rechtsstudiums von Raiser Friedrich im Jahre 1471 erteilte, bisher in ganz ungenügender Form veröffentlichte Privileg bringt Horn in den Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- u. Schulgesch. 13, 1 zum Abdruck. Gegen Rausmann (Geschichte der Universitäten II, 13) macht er geltend, daß aus dem Wortslaut dieser Urkunde nicht auf ein Reservatrecht des Raisers geschlossen werden kann, demzusvlge derselbe allein besugt gewesen wäre, die Erlaubsnis zur Errichtung einer Fakultät im römischen Recht zu erteilen.

Den Bericht über die Pilgerfahrt, die der jüngere Ludwig von Eyb, der Sohn des bekannten gleichnamigen Rates von Albrecht Achill, im Jahre 1476 nach dem heiligen Lande angetreten hat, teilt Chr. Geher im Archiv für Geschichte und Altertumskunde von Oberfranken 21, 3 mit.

In Schmollers Jahrbuch 1903, 255 ff. veröffentlicht Al. Schulte eine höchst gereizte Entgegnung auf meinen in der H. 28. 89, 215 ff. erschienenen Aufsat. Da ich seine Berdienste lebhaft anerkannt hatte und er anderseits gestehen muß, daß Berechtigtes in meiner Kritik vorhanden ist, so ist seine "bittere Gereiztheit" (256) unmotiviert. Er scheint das beste Mittel der Berteidigung darin zu sehen, daß er mich als schlechten Kerl hinzustellen sucht.

(S. beginnt mit dem Vorwurf, daß ich ihn privatim zu seinem Buch beglüdwünscht, später kritisiert habe. Ich will mich hier über das Versahren,
private Außerungen an die Öffentlichkeit zu ziehen, nicht äußern. Jedenfalls ist mein Verhalten einwandfrei; denn meine lebhafte Anerkennung
seiner Verdienste kommt einem Glückwunsch gleich.) Er verfällt geradezu in
Alopssechterei. (S. denunziert mich z. B., daß ich "einen so hochverdienten
Forscher wie Koppmann rüffele" (was natürlich nicht richtig ist!). Der bose
Zusall will, daß ich soeben in der H. Z. (118) R. gelobt habe! Wenn ich
anderseits eine Weinung desselben bekämpft habe, so konnte das doch unter
Umständen meine Pflicht sein!) In seiner Erregung geht er so weit, daß
er mich Dinge sagen läßt, die mir durchaus ferngelegen haben. Früher
hat er einer von mir geübten Kritik die "Wirkung eines reinigenden Gewitters" nachgerühmt. Wenn sich seine Erregung gelegt hat, wird er erkennen, daß auch seine Darstellung einer Reinigung bedurft hat.

G. v. Below.

In rascher Folge ist die französische Ubersetzung von H. Ch. Leas Geschichte der mittelasterlichen Inquisition (Histoire de l'inquisition au moyen-Age. Ouvrage traduit sur l'exemplaire revu et corrigé de l'auteur par Salomon Reinach. Paris. Société nouvelle de librairie et d'édition. Tome II und III 1901—1902, Preis des Bandes 3 fr. 50 c.) zu Ende gesührt worden. Wie bereits früher bemerkt, bringt S. Reinachs tressliche Übersetzung den Text des englischen Originals im wesentlichen in unveränderter Gestalt. Der Versassen duch in den beiden neu erschienenn Bänden nur eine kleine Anzahl von Erweiterungen und Beränderungen seiner früheren Darstellung eintreten sassen kerfeusslicherweise ist inzwischen das Erscheinen einer durchgehenden Neubearbeitung des grundlegenden Werkes in nahe Aussicht gerückt.

In dem 20. Bande der Abhandlungen der philologisch=historischen Rlasse der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften (5, 231) veröffentlicht Beinrich Gelzer unter dem Titel: Das Batriarchat von Achrida, Geschichte und Urfunden, eine Abhandlung, welche die bisherigen Rennt= nisse in dieser Materie über die Arbeiten von Bacharia v. Lingenthal, Golubinsti, Růžić, Pitra, Drinow u. a. hinaus bedeutend erweitert. Bert zerfällt in folgende Abschnitte: 1. Die alteste Geschichte des Patriar= chates von Uchrida. 2. Das Erzbistum (Batriarchat) Achrida feit dem Bujammenbruch der griechischen Herrschaft bis 1453. 3. Das Erzbistum Achrida von der türkischen Eroberung bis 1650. 4.—6. Der Roder des hl. Klemens (ber offizielle Rober des Batriarchates aus den letten Jahrhunderten), die Urtunden und die Anfänge besselben (im ganzen 69 Urfunden, die G. in bekannter mustergültiger Beise, zum Teil zum erstenmal, ediert). 7. Chrono= logisches (barin besonders: bie Reihenfolge der Batriarchen von 1660 bis 1767). 8. Die zwei Richtungen im Klerus von Achrida (Autochthonen und Phanarioten). 9. Die Finangen des Stuhles von Achrida. 10. Die offizielle Terminologie der Kanzlei von Achriba. 11. Die Patriarchen und Bischofswahlen. 12. Der Klerus der Kathedralkirche von Achrida. Bon ganz besonderem Wert in sprachlicher Beziehung sind das am Schluß befindliche Wort- und Sachregistet und ein grammatisches Berzeichnis.

Neue Bucher: Schmib, Otto v. Londdorf, Bischof zu Passau, 1254 bis 1265. (Würzburg, Göbel & Scherer. 9,50 M.) — Picciòla, Studio dantesco. [Biblioteca storico-critica della letteratura dantesca serie II, 1.] (Bologna, Zanichelli. 3 fr.) — Begani, Frà Dolcino nella tradizione e nella storia. (Milano, Cogliati. 2,50 fr.) — Ranter, Hand v. Rechberg v. Hohenrechberg. (Zürich, Schultheß & Co. 3,60 M.) — The renaissance. [The Cambridge modern history ed. by Ward, Prothero, Leathes. Vol. I.] (Cambridge, the University Press. 16 sh.) — Brandi, Die Renaissance in Florenz und Rom. 2. Ausst. (Leipzig, Teubner. 5 M.) — Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. (Krakau, Buchh. der poln. Verlags-Gesellschaft. 16 M.)

## Reformation und Segenreformation (1492—1648).

Von Sophus Ruges Columbus (Geisteshelben, Sammlung von Biographien begr. von A. Bettelheim. Bb. V. Berlag von L. Ehlermann, Dresden), dessen erste Bearbeitung zur Jubelseier der Entdeckung Amerikas erschien, liegt nun die 2. Auflage vor (215 S.). Trop der umfänglichen Jubiläumsliteratur erwiesen sich tiesergreisende Beränderungen der vorztresslich abgewogenen Darstellung nicht notwendig. Erheblich erweitert sind nur die kritischen Anmerkungen und das Literaturverzeichnis. Die Stellungenahme zu neu aufgetauchten Streitsragen wird mit Recht nur kurz bezeichnet, die nähere Begründung anderen Orten vorbehalten. Die überzeugende Berteidigung der Schtheit des ToscanellisBrieses gegenüber Bignauds Zweiseln sührt Ruge in der Zeitschr. d. Ges. f. Erdt. 1902, 498—511. Die Rekonstruktion der Toscanelliskarte durch H. Wagner (1894) ist die wichtigste der Taseln, durch deren Beigabe die 2. Aussage des Buches besteichert wurde.

Balth. Springers Indienfahrt 1505/6. Bissenschaftliche Bürdigung der Reiseberichte Springers zur Einführung in den Neudruck einer "Reersfahrt" vom Jahre 1509 von Franz Schulze. (Drucke und Holzschnitte des 15. und 16. Jahrhunderts in getreuer Nachbildung VIII.) Straßburg, J. H. Holzsch. VI, 100 S. 15 Blatt Faksimisedruck.

Die erste Indiensahrt, an der unter portugiesischer Flagge deutsche Handelshäuser, namentlich die Welser und die Fugger sich beteiligten, vers diente diesen schönen Neudruck, auch die gründlichen historischen, toposgraphischen und ethnographischen Erläuterungen, denen allerdings eine knappere Fassung nicht geschadet hätte.

J. Partsch.

Wenn in England bie Renntnis der alteren beutschen Geschichte nicht weit über Erwarten ausgebildet ift, muß die Auffassung verwirrend wirken, bie R. B. S. Batfon in bem mit bubichen Bilbniffen geschmudten Büchlein: Maximilian I. Holy Roman Emperor (Bestminster 1902) hingeworfen bat, daß die dem Reich nötige strengere monarchische Bentralifation, wie fie Maximilian bei feinen Beftrebungen für die öfterreichische Sausmacht vorgeschwebt habe, durch die Reformation unmöglich geworben sei (S. 128). Im übrigen hat das flott geschriebene Werkchen keine selb= ftanbige Bedeutung. Der Berfaffer, der gang im Unschluß an meine Darlegungen die politische Birkfamteit Maximilians erzählt und bann ebenfo zu einer gleich warmen Burdigung ber geistigen Anregungen gelangt, die von dem volkstumlichen Herricher ausgegangen find, macht - die Befinnungen besfelben wie Sandlungen einschätend - folieglich ben Birrwarr ber Reichsverfaffung allein verantwortlich für bas Diflingen. Er stellt den Raifer hier als nationalen Beros neben Bermann und Barbaroffa. (!!) H. Ulmann.

Brosch stellt in seinem Artikel "Machiavelli, Casar Borgia und Alexander VI." (Zeitschrift für Kirchengeschichte 23, 4) die Frage, wie der Realist Wachiavelli zu seinem Ideal eines flugen Politikers gerade Casar habe erwählen können, dessen staatliche Schöpfung so kurzledig war. Die Antwort des Versassers ist, daß Wacchiavelli gleich anderen Zeitgenossen, insbesondere aus der raffinierten Geschicklichkeit, mit der Casar 1502 in Sinigaglia unzuverlässige Condottieri in sein Garn locke, zu einer übersmäßigen Wertschäung Casars und dem Glauben gelangte, daß der schließeliche Mißersolg Casars nur einer Laune des unberechenbaren Glückes zuszuschen sei.

Das Giornale Storico della letteratura italiana enthält in Fascic. 121 neben einem Auffat von Savj=Lopez über spanische Lyrik in Italien im 15. Jahrhundert einen Beitrag zur Theatergeschichte von Saviotti über Feste und Schaustücke in einzelnen Städten wie Parma, Padua, Carrara, Rom und Benedig mährend des 16. Jahrhunderts.

Im Ottoberheft 1902 ber Göttinger Gelehrten Anzeigen referiert Rolbe über den 15. Band der Weimarer Luther-Ausgabe (1524).

In ben Analekten ber Zeitschrift für Kirchengeschichte 23, 4 zeigt E. Fischer, daß in den Bittenberger Unruhen 1521/2 Karlstadt auch außerhalb Bittenbergs ber intellektuelle Urheber ähnlicher auf die Beseitigung vor allem der Messe gerichteter Bewegungen gewesen ist, daß aber die Annahme, auch 1524 habe Karlstadt in Orlamünde gepredigt, auf dem Irrtum beruhe, daß aus diesem Jahre eine selbständige Schrift Karlstadts vorliege, die in Bahrheit nur der Rachdruck einer Arbeit Karlstadts von 1521 ist.

Zwei Miszellen zur Reformationsgeschichte veröffentlicht D. Elemen in den Beiträgen zur bayerischen Reformationsgeschichte IX, 2: 1. Den Auszug einer bereits bekannten und dem Urbanus Rhegius zugeschriebenen Schrift von 1521, worin die sachlichen Abweichungen gewisser in der Bannbulle gegen Luther angeführten Säte und den wirklichen Ansichten des Reformators aufgedeckt wurden, und 2. einen Brief des Nürnberger Pfarrers von St. Sebald, Dominitus Sleupner an Hermann Mühlpfordt vom 19. September 1529.

Der Auffat von Clément=Simon: Un conseiller du roi Francois I, Jean de Selve in der Revue des questions historiques vom 1. Januar 1903 ift ein wichtiger Beitrag für eine gerechtere Beurteilung Franz I. Jean de Selve war 1. Bräsident des Bariser Barlaments, außerbem auch in diplomatischen Geschäften 3. B. ben Berhandlungen bes Madrider Friedens 1525 verwandt. Die Absicht des Berfassers ist, zu zeigen, daß Franz I. in einigen besonders gegen ihn ausgebeuteten Prozessen z. B. gegen den Surintendanten Semblançan, den Frang I. wegen finanzieller Unterschlagungen im Alter von 69 Jahren hinrichten ließ, durchaus im Einklang mit den gerichtlichen Instanzen gehandelt hat. Das Interessanteste ift, daß Franz I., als er 1525 der absichtlich strengen Gefangenschaft Karls V. nur unter ber harten Bedingung entledigt mar, fich freiwillig wieder gu ftellen, falls er die eingegangenen Berpflichtungen (insbesonders die Abtretung Burgunds) nicht erfullen konne, fein Bort gebrochen bat auf den einmütigen Rat einer Rotablenversammlung aller drei Stände, denen Franz I. die heitle Frage zur Entscheidung vorlegte. Der Berfasser protestiert gegen bie Annahme, daß Frang I. unpopulär gewejen fei und glaubt in ihm nach guter wie bojer Seite bin den echten Ronig der Renaiffance erbliden gu jollen.

Über Gian Matteo Giberti, den Bischof von Berona, Bertrauten und Ratgeber Clemens' I., Förderer der katholischen italienischen Resormbestresbungen in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts handelt Miß Pucker in the English historical review Bd. 18. Januar 1903.

Schornbaum zeigt in seinen fortgesetzten Aussührungen "zur Reformationsgeschichte im Markgrafentum Brandenburg" in den Beiträgen zur baherischen Kirchengeschichte IX, 2 die mangelnde Begründung der Langschen Aufsassung, wonach die Einführung der Reformation in den ansbachischen Gebieten durch den mit Unrecht als "fromm" bezeichneten Markgraf Georg ein Akt schamloser Gewinnsucht (Klostergüter!) gewesen sei. Ein abgedruckter Brieswechsel Georgs mit Joachim I. von Brandenburg und Georg von Sachsen von 1530 zeigt den Markgraf als einen überzeugten Anhänger Luthers.

Auf dem Rampfplat der theologisch-politischen Flugschriften der Resformationszeit durch forgfältige Scheidung der in bald mehr bald weniger

beabsichtigter Anonymität verbliebenen Autoren Rlarheit zu schaffen, diese Aufgabe hat Max Martin gefördert durch eine ergebnisreiche Untersuchung iiber "Johann Landtsperger" und "die unter diesem Ramen gehenden Schriften und ihre Berfaffer" (Erlanger Diff. ; Rommiff.=Berl. v. Th. Lampart, Mugsburg 1902, IV und 116 S.), indem er nach Rennzeichnung ber zwei Borkämpfern des Katholizismus, dem Kölner Karthäufer J. L. und dem Landshuter Pfarrer und herzoglich baperifchen Softaplan gebührenden literarischen Titel eine trot ber Lüdenhaftigkeit ber Quellen hinlänglich scharf umriffene Biographie gab von dem früheren Augsburger Karmeliten 3. L., der auf Grund einer gediegenen theologischen Bildung noch in höherem Alter fich ber lutherijchen Bewegung anschloß und nach vorübergebenden Beziehungen zu ben Wiedertäufern in das Lager und in die Beimat Zwinglis überfiedelte: eine fesselnde literarische Individualität, die, in felbftanbigem Ringen nach Erfenntnis gefestigt, auch ben großen Bittenbergern gegenüber im Abendmahlsftreit ben eigenen Standpunkt behauptet und zwar in streng sachlicher, würdiger Polemik. Daß übrigens der 1525 vom Bundeshauptmann, dem Ulmer Ulrich Artt ermähnte Sans 2. mit unferem 2., der alfo doch wohl als Pradifant im Bundesheere weilte und fein Mugsburger Bürgerrecht beibehalten haben durfte, identisch ift und daß er ferner nach feinem Beggang von Augsburg und vor feiner Überfiedelung nach der Schweiz (1527/28) längere Zeit in Ulm gewirkt haben muß (zu S. 76), ergibt fich aus der Überficht, die der feit 1525 in Deutschland lebende, auch mit den Biedertäufern wohlbefannte reformierte Theologe Gerhard Gelbenhauer um die Mitte der zwanziger Jahre von den lutherischen Literaten gibt: da führt er für Augsburg ben Urban Regius auf, unfern "Joh. Lansbergius" aber für Ulm. (3. Prinjen, Collectanea van G. G. Noviomagus, Amsterdam 1901. S. 137.)

Enders teilt in den Beiträgen zur bayerischen Kirchengeschichte IX, 3 zwei ungedruckte Briefe Melanchthons an Georg Karg, Pfarrer in Öttingen, später in Ansbach von 1545 und 1555 sowie handschriftliche Berbesserungen zu dem im Corp. Reform. IX Nr. 6, 385 abgedruckten Briefe mit.

Raab erzählt in dem Jahrbuch für die evangelisch-lutherische Landesfirche Bayerns 1903 die Schickfale der Olympia Fulvia Morata, die sich
am Hofe von Ferrara in den vierziger Jahren des 16. Jahrhunderts der
reformatorischen Lehre zuwandte und literarisch und praktisch als eine warmherzige Glaubenszeugin sich betätigte. Sie hat seit 1551 als Gattin des
Dr. Grünthler in Schweinfurt gelebt, ist dann mit ihrem als Professor nach
Heidelberg berusenen Manne 1553 dorthin übergesiedelt, aber schon 1555
gestorben.

T. v. Györy sucht in die bisher ungeklärte Frage des morbus hungarious Licht zu bringen. Unter der angeführten Bezeichnung versewigte die Geschichte jene epidemische Krankheit, welche im Laufe des

16.—18. Jahrhunderts den gegen die Türken kämpsenden Heeren oft größeren Schaden als das Schwert der Türken zufügte. Diese fürchterliche Seuche hatte um die Mitte des 16. Jahrhunderts ihren Herd in Ungarn ausgesschlagen und sich von hier schon in nächster Zeit über Wien nach Deutschland, Belgien und Holland verbreitet. Überall, wo sie auftrat, versuchte man ihr Wesen zu ergründen, wie dies eine umfangreiche Literatur beweist. Von diesen älteren Autoren haben aber nur wenige das eigentliche Wesen des Übels richtig erkannt, und deshalb war man dis in die neueste Zeit über dasselbe im Zweisel. Ghörh erklärt nun auf Grundlage einer sorgssältigen Zusammenstellung und Analyse der alten Berichte das Leiden als Fleckt phus (Typhus exanthematicus); diese Ansicht hat schon der tüchtige Klausenburger Thomas Jordanus im 16. Jahrhundert in seinem Buche De lue pannonica (1576) vertreten. (Mordus Hungaricus, eine medicoshistorische Quellenstudie, Jena 1901.)

Wallon bespricht im Journ. des Savants, 1902, Oft. und Dez., den zweiten, von 1599 bis 1604 reichenden Band der Briefe von St. François de Sales; die mitgeteilten Auszüge beziehen sich auf Berhandlungen über die Kirchengüter im Pays de Gez, die Ernennung des Heiligen zum Koadsjutor des Bischofs von Genf, seine starke Einwirkung auf französische Frauenklöster und vor allem die Gründung des Ordens de la Bisitation durch ihn.

Ch. de la Roncière feiert im Correspondant, 75, 10. Januar 1903 die Aufnahme eines französischen Schiffes in Archangel 1586 als erste unsmittelbare Berührung beider Länder.

A. Hauffen handelt im 6. Teil feiner Fischart=Studien=Euphorion 9, 4 (1902) über Fischarts Übersetzung einiger politischen Flugschriften, dars unter ein Berzeichnis von der spanischen Armada von 1588.

Pves de la Brière publiziert in der Rev. des quest. hist. 145 (1903) ein übrigens gleichgiltiges, wahrscheinlich eigenhändiges Schreiben Heinrichs IV. an den Erzbischof Gribaldi von Bienne, dessen Datierung er auf den 1. Juli 1595 bestimmt.

Ebenda versucht H. Longnon eine Charafteristif Michels de la Heguerie (1545—1616) auf Grund von dessen Memoiren; als leitende Rotive des viel umhergeworsenen Mannes bezeichnet er das ehrgeizige Streben nach Karriere um jeden Preis und persönliche Abneigung gegen Heinrich IV. Die wiederholte Bezeichnung Joh. Casimirs von der Pfalz als électeur de Bavière wird deutsche Leser kritisch stimmen.

In den Mitteilungen d. Oberheff. Gesch.=Ber. N. F. 11 (1902) schilbert Beder bas Gießener Studententum zu Ansang bes 17. Jahrhunderts.

A. Zimmermann betont in einem Auffat über Jatobs I. Rirchenspolitit in ber Röm. Quartalfchr. 16, 4 (1902) feine prinzipielle, nicht ton-

fessionelle, sondern politische Feindschaft gegen Presbyterianer und Ratholiken als Gegner seines Casaropapismus und versucht besonders im Anschluß an Gerard die Pulverschwörung als Märchen zu erweisen.

In den hift. Bol. Blättern 130, 12 gibt B. Bihlmeyer O. S. P. eine Inhaltsangabe des Buches von Gunter über die Durchführung des Restitutionseditts in Bürttemberg.

In Steinhausens neuem Arch. f. Kulturgesch. 1, 1 1903 druckt Fr. Hütts ner die Selbstbiographie des protestantischen Pfarrers Wolfg. Ammon von Marktbreit († 1634) ab.

In den Mitteil. d. Freiberg. Altertumsver. 38 (1902) erzählt Knebel ben Anteil eines Freibergers, Beter Schmohl, an der Berteidigung der Stadt gegen Torstensohn im Jahre 1643.

Reue Buder: Saußleiter, Melanchthon-Rompendium. wald, Abel. 3.60 M.) — Brieffammlung des hamburgischen Superintendenten Joachim Westphal aus den Jahren 1530—1575, bearb. v. Sillem. 1. Abtlg. Briefe aus ben J. 1530-1558. (Hamburg, Grafe & Sillem. 10 DR.) - Briefmechfel des Bergoge Chriftoph v. Wirtemberg. Greg. v. Ernft. 3. Bb. (Stuttgart, Rohlhammer. 8 Dt.) — Leonhard, Samuel Selfisch, ein deutscher Buchhandler am Ausgange bes 16. Jahrh. [Boltswirtichaft= liche u. wirtschaftsgeschichtl. Abhandlungen 4.] (Leipzig, Jäh & Schunke. 4 Dt.) - Fifder, Das beutiche evangelische Rirchenlied bes 17. Jahrhunderts. breg. v. Tumpel. 1. Beft. (Gutereloh, Bertelsmann. 2 D.) - Span= nagel, Ronrad v. Burgeborff. [Quellen u. Untersuchungen gur Geschichte bes Sauses Sobenzollern 5.] (Berlin, Dunder. 15 M.) - Gallati, "Der königl. schwedische in Teutschland geführte Rrieg" bes Bogislav Philipp v. Chemnit und feine Quellen. (Frauenfeld, Suber & Co. 2,40 M.) -Elfter, Die Biccolomini-Regimenter bes 30 jahrigen Rrieges. (Bien, Seibel & Sohn. 3.60 M.)

#### 1648-1789.

Trefft schilbert in den Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte 15, 2 die brandenburgischen Kriegsdienste des Herzogs Johann Georg von Sachsen-Weimar 1656—1660. Neben der für die Enge der Verhältnisse bezeichnenden starten Geldtalamität des Herzogs sei die Bestätigung der Ansicht Erdmannsdörsfers erwähnt, daß, abgesehen von politischen Bedenken, doch auch die jammervollen Gesundheitsverhältnisse bei ber schwedischen und brandenburgischen Armee eine gehörige Ausnuhung des Warschauer Sieges verboten.

Fester handelt in den Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte 15, 2 über die "Abberufung Gottfrieds von Jena vom Regensburger Reichstage" 1687 und zeigt, daß sie ein Erfolg Fridags war, da Jena seit langem als Gegner Habsburgs galt, daß sie aber eben

badurch auch eine deutlichere Absage an Frankreich bedeutet, als dem temsperamentvollen Kurfürsten willfommen war. Der Berfasser erbringt das mit einen nicht unwichtigen Beitrag zur noch lange nicht genügenden Kenntnis der Umgebung Friedrich Wilhelms und ihres von Prup wohl übertriebenen Einflusses auf den Fürsten.

A. Babeau handelt in der Revue des questions historiques (1. Januar 1903) über die Besuche fremder Herrscher in Frankreich vom to. dis 18. Jahrhundert. Er zeigt, wie lange sich noch dis in das 16. Jahrhundert das ansängliche starke Wistrauen gegen Nupen und Zweck jolcher Zusammenkünste erhielt, wie dann allmählich aber im Zeitalter Ludwigs XIV. Paris seine Weltstellung auch dadurch bewies, daß zahle reiche Fürsten zur Unterhaltung und Belehrung, oft inkognito, die Seinestadt aufsuchten; daß hierbei im 18. Jahrhundert der Verkehr mit der Schriftsstellerwelt nicht sehlte, hebt der Versasser mit Recht als ein bedeutsames Zeichen der Zeit hervor.

In den historisch-politischen Blättern 131, 2 referiert Bellesheim über Fraknois Buch "Papst Innocenz XI. und die Befreiung Ungarns von den Türken", das auf Grund der diplomatischen Schriften des papstlichen Gesheimarchivs gearbeitet ist und die opferwilligen Bemühungen des Papstes im Interesse des Türkenkampses für die Jahre 1676—1686 verfolgt. Übrigens hatte schon Immich eine Lanze für den Papst gebrochen.

Bur Geschichte des merkwürdigen Comte de Bonneval, der 1707 in faiserliche Dienste übertrat, unter der Regentschaft wieder in Frankreich zu Gnaden aufgenommen wurde, aber im kaiserlichen Dienste bis 1725 blieb, und schließlich als Chef der Bombardiers in türkischen Diensten endete, veröffentlicht Hyrvoix de Landosle bisher ungedruckte Dokumente in der Revue des questions historiques vom 1. Januar 1903.

Chance handelt in the English historical Review vom Januar 1903 über the swedish Plots von 1716/17. Der Berfasser zeigt, daß Karl XII. von den Anknüpfungen des Grafen Gvert mit den Jakobiten, d. h. den Anhängern des stuartischen Prätendenten nichts gewußt hat, und daß Goert diese Beziehungen lediglich aus sinanziellem Interesse gepslegt hat, um Karl XII. die Mittel zur Kriegssührung zu verschaffen, sich aber jeder politischen Berpslichtung gegen den Prätendenten erwehrt hat.

Das Kommerztolleg, das 1716 Kaiser Karl VI. in Nachahmung anderer Staaten für Schlesien errichtete, um Handel und Industrie des Landes zu heben, wird in seiner — übrigens nicht allzu erfolgreichen — Tätigkeit geschildert in dem Buche von Siegsried Tschierschty, die Wirtschaftse politik des schlesischen Kommerztollegs 1716—1740 (geschichtliche Studien, herausgegeben von Armin Tille, 1. Bb. Heft 2, Gotha 1902). Benust sind Breslauer Archivalien; in der Heranziehung der neueren Literatur vermißt man die Schrift von Ludo M. Hartmann, Preußischröfterreichische

Berhandlungen über den Crossener Zoll (1901). Die "interessante abensteuerliche Persönlichkeit" von Benedikt Wolters, über die der Berfasser weber in den Akten noch in der Literatur "nähere Details" sand, (S. 19), ist vermutlich identisch mit jenem Projektenmacher, dessen ich S. 156—157 meines Buches: "Die Getreidehandelspolitik und Kriegsmagazinverwaltung Brandenburg-Preußens bis 1740" erwähne (Acta Borussica, Getreideshandelspolitik Band 2).

W. N.

In der Zeitschrift für Bolkswirtschaft, Sozialpolitit und Berwaltung XII, 1 hat Gründergs Schüler H. Rizzi die österreichischen Archivalien zu einer lehrreichen Übersicht über "das österreichische Gewerde im Zeitsalter des Merkantilismus" verarbeitet. Der Berfasser schildert das Einsiehen des hier vor allem auf Bevölkerungsvermehrung gerichteten Merkantilismus seit Leopold I. dis auf Joseph II. hin, erwähnt, daß analog der preußischen Entwicklung, das Reichsgewerbegeset von 1731 auch in Österzeich durch speziell österreichische Mandate gegen die Zunstherrschaft vorsbereitet war, daß aber weder Maria Theresia noch Joseph II. ihre radialen Absichten einer nötigen Zunstausschlügung durchsührten. Der allmähliche Versall der Zünste, die gleich dem Handwert überhaupt in Österreich keine besondere Blüte erlebt haben, schreibt der Versasser nicht dem aussommensdem Größbetriebe, als vielmehr dem Umstande zu, daß die Rechtss und Schutzorganisation der Zünste mit der Entstehung der starten absolutistischen Staatsgewalt überstüssig geworden war.

Nach Reichels Studie über "Die Entstehung einer Zinzendorf feindelichen Partei in Halle und Wernigerode" ist Zinzendorfs 1734 bereits gesäußerter Berbacht gegen eine ihn bekämpfende Partei daselbst völlig begründet gewesen, und die Entstehung dieser bewußten Gegnerschaft darauf zurückzusühren, daß Zinzendorfs Anhänger Spangenberg 1733 seinen Predigerposten in Halle verlassen mußte, weil die inneren Gegensäße zwisichen seiner und der hallischen Richtung sich als unversöhnliche erwiesen. (Zeitschrift für Kirchengeschichte 23, 4.)

3. Beise beschreibt an der Hand einer Schilderung durch die Augenszeugin Maria Anna Jorykes, einer Tochter Karls VII., die letten Stunden des unglücklichen Kaisers. "Die Belt hat mich verlassen, also will ich auch sie gern verlassen" ist eines seiner letten Borte gewesen. Er ist als frommer Katholik gestorben. (Histor.-polit. Blätter 130, 9.)

Bon Beiträgen zum Zeitalter Friedrichs des Großen seien aus den Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte 15, 2 erwähnt: "Die Bemerkungen zur Finanz= und Berwaltungsgeschichte Schlesiens vor 1740" von Arthur Kern, der den Zustand und insbesondere den ständisichen Einstuß in Schlesien im Moment der preußischen Eroberung schildert. G. Küntel veröffentlicht zwei Beiträge zur Geschichte des Königs. In dem ersten wird mit scharfer Polemit die Behauptung Daniels zurück=

gewiesen, daß die noch durchaus unsichere Allianz zwischen Frankreich und Osterreich 1756 erst durch die drohende zweite Ansrage Preußens über den Zweite der österreichischen Rüstungen herbeigeführt worden sei; der zweite handelt über den Plan einer Begegnung Friedrichs und Josephs zu Torgau 1766, weist die höchst auffällige Verschiedenheit der preußischen und österreichischen Aktenaussagen über die Vorgeschichte des gescheiterten Projektes nach und glaubt in der ungetreuen Berichterstatung des österreichischen Gesandten mit Wahrscheinlichseit den Versuch einer eigenmächtigen Gesandtenzpolitik zu erblicken. Th. Schiemann weist auf das handschriftliche russische Tagebuch des Staatssekretärs und geschichtlichen und literarischen Mitarbeiters Katharinas II., Chrapowiski als eine für die Zeit von 1782 bis 1793 bedeutsame Quelle hin, und teilt zur Probe daraus einige besmerkenswerte Noten mit, die Katharina zu Deninas Essai sur la vie et le règne de Frédéric II. gemacht hat.

Aus der Delbrudichen Schule ift eine tüchtige Arbeit hervorgegangen, bie fich mit ber Schlacht bei Leuthen beschäftigt. (Baul Gerber, Die Schlacht bei Leuthen. hiftorifche Studien, heft 28. Berlin. Ebering 1901. 108 S. 3,20 M.) Das hauptgewicht fällt dementsprechend auf die Darftellung der Genesis der Schlacht. Sier liegen ihre wichtigften Ergebnisse, bie lobend anerkannt werden muffen. Gerber zeigt einmal, daß Ronig Friedrich auch diesmal in keinem Augenblick eine Bernichtung des Feindes geplant bat, und murbigt anderseits in gerechter Beije die Dagregeln der Ofterreicher, die von ihrem Standpuntte aus gang finnvoll und tonjequent handelten, und nur die Schnelligkeit und Energie ihres genialen Gegners falich beurteilten. Aus der Schilderung der Schlacht fei zustim= mend hervorgehoben, daß der Berfaffer der Attade Driefens nicht die ent= icheidende Bedeutung jumift, von einer Rrifis, die burch fie gehoben fein foll, nichts miffen will. Die Erörterungen darüber, daß die öfterreichische Linie westlich von Leuthen und Frobelwit aufgestellt gemesen sei, haben mich dagegen nicht überzeugt. Bielleicht läßt fich über diese und anbere Gingelheiten, wie g. B. die Starkeverhaltniffe bei einer eingebenden arcivalifden Forfdung, die der Berfaffer, der im wesentlichen das gedruckte Material verwertet, nicht vornehmen konnte, noch Genaueres fest= ftellen. L. M.

A. Cans macht in der Revue d'histoire moderne 4, 4 barauf auf= merksam, daß in den »Registres d'expéditions de secrétariat d'Etat de la maison de Roi« eine lehrreiche und bisher wenig beachtete Quelle zu erschließen ist, die uns ein begründetes Urteil über die Berwaltungsprazis des ancien régime in Frankreich erlauben würde.

La bories Auffat > La noblesse rurale d'autrefois « im Correspondant vom 25. Januar 1903 macht auf das bedeutsame Werk ausmerksam, in dem Pierre de Baissière den Landadel des alten Frankreichs vor

der Revolution auf Grund ausgedehnten ungedruckten Quellenmaterials behandeln wird. Verfasser zeigt, daß das goldene Zeitalter dieses Provingsadels die 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts war, daß dann der Abel alls mählich verarmte, an Ansehen hinter dem Hosadel zurücklieb, eine kümmersliche Existenz fristet, aber durchaus ehrenwert bleibt und die allgemeine Verachtung der Revolution nicht verdient.

Mene Buder: Rothichilb, Der Gebante ber geschriebenen Berfassung in der englischen Revolution. (Tübingen, Mohr. 4 Dl.) — Rodocanachi, Les infortunes d'une petite-fille d'Henri IV., Marguerite d'Orleans, grande duchesse de Toscana (1645-1721). (Paris, Flammarion. 7,50 fr.) — Hubert, Les garnisons de la barrière dans les Pays Bas autrichiens (1715—1782). (Bruxelles, Lebègue et Cie.) — Politifche Korrespondenz Friedrichs des Großen. 28. Band. (Berlin, Dunder. 15 Dt.) - Bebie, Friedrich der Große und fein Sof. 5 M.) — Bahl, Politische Ansichten des (Stuttgart, Franch). offiziellen Frankreich im 18. Jahrhundert. (Tübingen, Mohr. 1 M.) - Brunier, Marie Antoinette, Königin von Frankreich und Navarra. 1. XI. (Bien, Braumüller. 5 M.) — Johann Caspar Lavater (1741 Dentschrift zur hundertsten Biedertehr seines Todestages. bis 1801). Herausgegeben von der Stiftung von Schnyder von Bartenfee. (Burich, Müller.) — Rarl Eugen, Bergog von Burttemberg und feine Zeit. Berausgegeben vom württembergijchen Geschichts= und Altertums-Berein. 1. H. (Stuttgart, Reff. 2 M.)

### Menere Beschichte seit 1789.

Die von B. Naudé veröffentlichten "Dentwürdigkeiten des Ministers Grafen von der Schulenburg", die bald nach der Katastrophe von 1806, nicht ohne Rücksicht auf die damalige Pamphletliteratur, entstanden sind, betreffen nur die Regierungszeit König Friedrichs des Großen und enthalten außer einer Selbstcharakteristik ihres Verfassers wertvolle Mitzteilungen aus dem Geschäftsverkehr des Ministers mit seinem König (Forschungen z. brandenb. u. preuß. Geschächte XV, 2).

Das Lebensbild des Ministers Friedrich Anton von Seynig, des unvergessenen Schöpfers der Berg- und Hüttenindustrie in Preußen, das D. Steine de nach reichen autobiographischen Auszeichnungen entworsen hat, ist ein wichtiger Beitrag zur inneren Geschichte Preußens im letzen Biertel des 18. Jahrhunderts. Bon Interesse sind die Bemerkungen von Hennitz über die drei Könige, denen er gedient hat, Friedrich II., Friedrich Wilhelm II. und Friedrich Wilhelm III., sowie die Mitteilungen über die von Hehnitz einige Zeit geführte Berwaltung des Handels- und Fabrikens departements (1782—84), wobei er in scharfen Gegensatzu König Friedrich dem Großen geriet (Forsch. zur brandenb. und preuß. Geschichte XV, 2).

In der Chronique médicale, in der geschichtliche Ereignisse und Berssönlichkeiten vom medizinischen Standpunkte behandelt werden, beschäftigt sich Cottin nochmals mit der Geliebten Mirabeaus, S. Monnier, die er als eine névrosée mondaine des 18. Jahrhunderts charakterisiert (vergl. H. 8. 90, 369).

E. Levasseur, La convention et le maximum (Ann. d. sciences polit., 15. Sept. 1902) untersucht vom wirtschaftsgeschichtlichen Standpunkte aus die Wirkungen des Assignatenwesens auf die Lebensmittelpreise und die Rafregeln des Konventes zur Sicherung der Bolksernährung und sieht ihren Grundsehler in der völligen Berkennung des Wesens des Geldes.

Unter dem Titel des Amazones de Charettes behandelt Graf Fleury die Schickfale der Gräfin de la Rochefoucauld, der Frau von Wontsorbier, Frau von Bulkelen u. a., die sich dem kühnen Bendéerhelden angeschlossen hatten (Revue des étud. hist. September-Oktober 1902).

A. Stern sett die Beröffentlichung der interessanten Aufzeichnungen von R. E. Delsner zur Geschichte der französischen Revolution fort (1791—1792) (Rev. hist. 1903, 1).

L. Mabelin veröffentlicht aus dem vatikanischen Archive Aktenstücke über die Beziehungen Papst Pius' VI. zur ersten Koalition, insbesondere Schreiben des Papstes an Kaiser Leopold II. und Franz II. und Kaiserin Katharina II., die er um die Sendung einer russischen Flotte zum Schutzgegen einen Überfall durch französische Schiffe bat (Rovus hist. 1903, 1).

Im November- und Dezemberheft der Révol. française erörtert Dieudonné eingehend die Borgeschichte des Prairial-Aufstandes (20. Mai 1795) und findet die Sauptursache in der unleugbar großen Rot der Barifer Bevölkerung, mahrend politische Grunde (das Geschrei nach der Konstitution von 1793) nur fetundar mitwirkten. Poupe macht Mitteilungen aus den Protofollen des "Bolksvereins" von Callos, einer Kantonshauptstadt von ca. 2000 Einwohnern im Bar-Departement (vergl. auch S. 3. 87, 178; charafteristisch eine Adresse von 1794: humblement prosternée aux pieds de la Sainte Montagnes); Rabouin handelt über die Unruhen in der Beauce, namentlich in Chartres und Blois, die im Rovember und Dezember 1792 ohne alle politische Farbung nur durch zu hohe Getreidepreise entstanden. In die Zeit der Reaktion nach dem 9. Thermidor führt eine Abhandlung von Blum über die Diffion des Ronventsmitgliede Albert, der im Marne-Departement (Tropes, Reims und Chalons) besonders in firchenpolitischen Fragen mit dem terroristischen Regiment aufräumte. Gin Ungenannter beschäftigt sich in zwei Abhandlungen mit Cambaceres, namentlich mit beffen Birkfamteit als Stellvertreter Napoleons während des Ronfulats.

Im Dezemberheft (1902) der Nouv. Rev. retrosp. tommen die Ersinnerungen des Abbe Ballet zum Abschluß (f. H. B. 90, 181). Morillot

beginnt unter dem Titel » Saint-Domingue sous le Consulat« die Bersöffentlichung von Erinnerungen der Frau des Generals Lallemand, die als junges Mädchen Augenzeuge der Greuel des Regeraufstandes in St. Dosmingo war (Schluß im Januar 1903) und B. Odvielle publiziert den ersten Teil der Aufzeichnungen des Paters Adry, Lehrers in Troyes, über den Ausenthalt des exilierten Parlaments in der genannten Stadt Augusts September 1787 (Schluß im Januarheft 1903).

Die Lettres d'un bourgeois nantais pendant les guerres de Vendée geben die Nachrichten wieder, die man in Nantes von den Wechselfällen des Kampses zwischen Republikanern und Royalisten erhielt (Nouv. Rev. rétrosp. Oktober 1902 ff.).

Barthou erörtert die in Frankreich jest viel umstrittene Frage der Unterrichtsfreiheit während der ersten Revolution (Revue de Paris, 1. Februar 1903).

Grappe gibt, im Anschluß an die Werte von Bellet und Lacour, eine wenig schmeichelhafte Lebensstizze von Therogne de Mericourt, die durch ein erfolgreiches Drama gegenwärtig in Paris wieder volkstümlich geworden ift (Revue nouv. 1. Januar 1903).

Mathiez lenkt die Aufmerksamkeit auf die Dekadenberichte der französischen Berwaltungsbehörden unter der Revolution und dem Direktorium, einen reichen und wichtigen Quellenstoff, der leider durch Zersplitterung schwer benuthar geworden ist (Revue d'hist. mod. et contemp. 15. Dez. 1902).

Mathiez macht interessante aftenmäßige Mitteilungen über "das politische Bureau" des Direktoriums, d. h. das Pregbureau, dessen sich das Direktorium zur Beeinflussung der Zeitungen bediente (Revue hist. 1903, 1).

Niederschriften des Herzogs Karl August von Sachsens Beimar über den Schutz der Demarkationslinie, den Rennweg (1796) und die Defension Thüringens (1798). Herausg. von B. von Bojanowski. Mit einer Karte der Südgrenze Thüringens aus dem Jahre 1796. Weimar, H. Böhlaus Nachfolger. 1902.

Unsere Kenntnis der politischen Thätigkeit Herzog Karl Augusts von Sachsens Beimar, die sich bisher fast ausschließlich auf die Zeiten des Fürstenbundes beschränkte, erfährt durch die vorliegende dankenswerte Veröffentlichung Bojanowskis eine beträchtliche Erweiterung für die Zeit der norddeutschen Neutralität, in der wir den Herzog eine überaus rege politisch=militärische Birksamkeit zum Schutze Sachsens und Thüringens entsalten sehen. Die Gesinnung, die Karl August dabei zeigt, ist ebenso vortresslich, wie seine Kenntnis von Beg und Steg in seinem geliebten Thüringen. Ich versweise noch auf die tressenden Vemerkungen des Herzogs über die französische Kriegsweise in der ersten Denkschrift von 1796 und auf seine düsteren Vorsahnungen in dem am Schluß abgedruckten Schreiben von 1802. Wann aber wird — um einen hier schon früher ausgesprochenen Wunsch zu wieders

holen — Sachsen-Beimar seinem Karl August ein Denkmal errichten, wie es Baben seinem Karl Friedrich in bessen "Politischer Korrespondenz" gestan hat?

P. B.

Aus der Minerva (H. 3. 90, 343) notieren wir die Mitteilungen von Roberti über die Konsulta von Lyon, eine Reihe von Artiseln Chuquets über Georg Forster (1. November 1902 ff.) und eine archivalische Bersöffentlichung von Beauquitte über die Jagd auf Drouet (von Barennes) in der Zeit des weißen Schreckens.

Die Nummern der Revue hebdom. vom November 1902 enthalten die schon von Desbrières benutten Aufzeichnungen Jobits, Kapitans einer der drei Grenadier-Kompagnien vom Expeditionsforps des Generals humbert nach Frland.

Stenger sett seine Studien über die Pariser Gesellschaft unter dem Ronsulat fort (Salon der Frau von Genlis, f. Revue nouv., 1. Dez. 1902.

Aus den Papieren des Grafen Bray (vgl. H. 3. 89,557) ersfolgen weitere Veröffentlichungen. Die Deutsche Revue (Dezember 1902) bringt Auszüge der Berichte Brays aus Berlin vom August und September 1806 (die doch nicht so "unveröffentlicht" sind, wie der Herausgeber behaupten will, vgl. Publit. a. d. preuß. Staatsarchiven 29, 523 ff.); die Deutsche Rundschau (Februar und März) Mitteilungen über Leben und Vergnügungen der Berliner Hofgesellschaft, 1805 und 1806, nach dem Tagesbuch Sophiens von Löwenstern, mit der sich Bray im September 1805 vermählte.

Marbots auch in Deutschland viel gelesene Memoiren werden von Conard, einem Schüler von F. Bourgeois, einer vernichtenden Kritif unterzogen, die auch häufige Entlehnungen aus Thiers, Thiebault und Fain nachweist (Revue d'hist. mod., 15. Jan. 1903).

Unter dem Titel >L'exode de Lucien Bonaparte« behandelt F. Maisson den troß aller Anstrengungen der Familie erfolgten desinitiven Bruch Lucians mit Napoleon, dessen Absahrt von Italien und Gesangennahme durch die Engländer. Der sehr interessante Aussahrt mancherlei beachtenswerte Außerungen Napoleons, namentlich zur Charasteristis seines "Systems", so: >J'ai sur ma famille droit de vie et de mort, j'exercerai ce droit quand ma politique l'exigera«, ober die Stelle aus dem Entwurf zu einer Botschaft an den Senat: >Fondateur d'une monarchie à laquelle sont attachés le bonheur et le repos du monde« (Revue de Paris, 1. und 15. Jan. 1903).

Servières erörtert, nach Alten bes Bariser Nationalarchivs, die Lage der Hanseltädte unter Napoleon, besonders die Bedeutung der Konstinentalsperre für die Erhebung von 1813 (Grande Rovue, 1. Dez. 1902).

Houffane erzählt, gang im Geiste seiner bisberigen Beröffentlichungen über 1814 und 1815, die Geschichte der zweiten Abdantung Napoleone.

ohne dabei weit über Thiers hinauszukommen (Revue des deux mondes, 1. und 15. Jan. 1903).

Psichari veröffentlicht Briese von Lafanette an die Gebrüder Ary und Arnold Scheffer aus der Zeit der Restauration und den Anfängen der Juli-Wonarchie; sie beziehen sich hauptsächlich auf die Entwicklung der liberalen Parteien und machen im ganzen einen für Lasahette günstigen Eindruck (La Revue, 1. und 15. Dezember 1902).

Richard Schwemer, Restauration und Revolution. VIII, 151 S. 1902. Leipzig, Teubner. Das Büchlein, aus Borträgen im Frantsturter Hochstift entstanden, gibt in gewandter Form einen Überblick über die Hauptmomente der deutschen Geschichte von 1815—1851. Es enthält für den Fachmann nichts neues, zeugt aber überall von Beherrschung und Durchdringung des Stoffs und ist wohl geeignet, wie das die Teubnersche Sammlung aus Natur= und Geisteswelt will, die Ergebnisse der Forschung größeren Kreisen nahe zu bringen.

Im Correspondant (25. Januar) gibt Alfred Baubrillart eine optimistische Schilderung der geistigen Bewegung im französischen Klerus während des 19. Jahrh. Er habe durch seine wissenschaftlichen Leistungen eine führende Rolle im geistigen Leben errungen und dadurch die Herrschaft über die Gemüter behauptet. Hieran werde auch die neue Unterrichtes gesetzgebung nichts ändern.

In den Preuß. Jahrbüchern, Bb. 111, 1 charafterisiert B. Struck ben Rardinal Geissel als ultramontanen hierarchen von beschränktem, aber energischem Geiste; er habe die katholische Bewegung von 1848 benust, um die niedere Geistlichkeit willenlos dem Epistopat zu unterwerfen, und ihm sei es zuzuschreiben, daß die preußische Berfassung die Ansprüche der katholischen hierarchie anerkannt habe.

In der Fortsetzung seiner Studie über Preußen in der Revolutionszeit schildert Paul Matter die Geschichte des preußischen Landtags bis zum Einrücken Wrangels nach Berlin. Die deutsche Literatur ist ausgiebig verwertet (Revue historique, Bd. 80).

Die Rüdtehr Lassalles nach Berlin im Jahre 1857/58 behandelt Hermann Onden in den Preuß. Jahrbüchern 111, 2. Er weist nach, daß Lassalle durch Fürsprache Alexanders v. Humboldt beim Prinzregenten die Erlaubnis zur Rüdtehr erhielt, nachdem er sich selbst vergebens bei den Ministern darum bemüht hatte.

Aus ben Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte (XV, 2) notieren wir zwei Beiträge zur Bismarchistoriographie: Hermann Onden bespricht eingehend die Bolksausgabe von Sybels Begründung des Deutschen Reiches und die Bismarchiographie von Lenz, G. Rauff

mann macht einige fritische Unmerkungen zu dem "Unhang zu den Ge= banken und Erinnerungen".

E. Daubet gibt eine biographische Stizze der Gräfin, späteren Fürstin Dorothea v. Lieven, hauptsächlich auf Grund ihrer Briese an ihren Bruder Alexander v. Bendendorf aus den Jahren 1802—1838. Er zeigt, wie sie erst infolge ihrer Beziehungen zu Metternich sich der Politif zugewandt hat (Revue des deux mondes, 1. Jan. und 1. Febr. 1903). Die Briese aus der englischen Zeit sind, wie der Verfasser bemerkt, inzwischen großenzteils schon veröffentlicht von Robinson, >Lettres of Dorothea princess Lieven, during her residence in London 1812—1834.

Einige Tagebuchblätter bes Freiherrn v. Cramm = Burg dorff über seinen Aufenthalt in Hannover im Binter 1865/66 bringen meist person= liches aus der Hof= und Diplomatenwelt. Daneben sind einige Rotizen über die antipreußische Stimmung des Offiziertorps und die Tätigkeit der englischen Diplomatie, die einer preußisch = österreichischen Berständigung entgegenarbeitete, von Interesse (Preuß. Jahrbücher, Bd. 111, 1).

Die Borgeschichte bes italienisch-preußischen Bündnisses von 1866 wird gleichzeitig in dem Grenzboten (1903, 2, 3) und in der Beilage zur "Allg. Zeitung" (Nr. 7—14) behandelt, hier im Anschluß an das Buch von Luigi Chiala, dort nach den Papieren Govones, des italienischen Unterhändlers in Berlin. Die Grenzboten weisen namentlich auf den Einfluß der französischen Politik auf Lamarmora vor dem Abschluß des Bundes hin, die "Allg. Ztg." polemisiert gegen Th. v. Bernhardi, der Lamarmora unterschätt habe. Lamarmora sei kein großer Staatsmann oder Feldherr geswesen, habe aber doch beim Abschluß des Bassenstillstandes im entscheidens den politischen Moment das richtige getrossen.

In einer intereffanten Studie über die Notwendigkeit bes Busammenwirkens von Politit und Strategie bespricht General von Blume bas Berhältnis zwijchen Bismard und Moltte mahrend der Rriege von 1866 und 1870. Danach hat Bismard im Rate des Ronigs ftets eine bor= waltende Stellung in Unspruch genommen, um auch auf die strategischen Beschlüsse Einfluß zu gewinnen, entsprechend seiner tatkräftigen Ratur, der es wiberwärtig war, von einer Entscheidung über diefe im Bordergrunde des aktuellen Intereffes ftebenden Fragen ausgeschloffen zu fein. Moltte habe sich hiergegen stets grundsätlich, wenn auch in streng sachlicher Form verwahrt und feinerseits ein Eingreifen in diplomatifche Berhandlungen vermieden. - Im weiteren polemisiert Blume gegen mehrere Einzelheiten der Bismardichen Gedanken und Erinnerungen, fo gegen die Darftellung der Beschießung von Baris und der Beratung von Czernahore am 12. Juli 1866. (Preußische Jahrbücher 111, 2). — Ahnlich schildern bas Berhältnis der beiden Beroen im Jahre 1870 die Denkwürdigkeiten von Stofch (Deutsche Revue, Januar).

In den preußischen Jahrbüchern (Band 111, 1) führt H. Delbrück im Anschluß an frühere Arbeiten aus, daß Napoleon bei der Borbereitung des Krieges von 1870 nicht auf die Notwendigkeit eines ernsten Krieges gerechnet habe. Der Kaiser habe erwartet, daß Preußen unter dem Druck des nahezu abgeschlossenen französisch-italienisch-österreichischen Dreibundes den französischen Borschlag: Belgien für Frankreich, Süddeutschland sür Breußen annehmen werde, oder daß, salls der Krieg notwendig würde, eine Schlacht hinreichen würde, um Preußens Zustimmung zu erzwingen. An einer Niederlage Preußens zweiselte Napoleon nicht, da er einen großen Borsprung in den Küstungen zu haben glaubte. Delbrück begründet seine Anschauung mit kürzlich erschienenen Bruchstücken aus Mac Mahons Memoiren, wonach Napoleon am 21. Juli geäußert hat, der Krieg werde nicht von langer Dauer sein. Zu seiner Absicht auf Belgien stimme auch die Zurückhaltung einer Reservearmee an der belgischen Grenze.

Die Memoiren von August Schneegans über die Belagerung Strafburgs 1870 enthalten neben vielen offenbaren Legenden einen brauchbaren Bericht über die Stimmung der Bevöllerung. Bemerkenswert ist das Mißtrauen, das die französischen Behörden je länger je mehr den elfässischen Protestanten zeigten (Deutsche Rundschau 29, 4).

In ben historisch=politischen Blättern (131, 2) polemisiert Abolf Franz gegen Ottokar Lorenz: er stelle in seinem Buche über die Begründung des Deutschen Reiches die konsessionellen Berhältnisse tendenziös dar und habe kein Berständnis für die Empfindung dynastischer Treue.

In der "Deutschen Welt (Beilage zur Deutschen Zeitung, 14. Sept. bis 9. Nov. 1902) gibt L. Glier ein Lebensbild John Lothrop Motlens, im weientlichen eine Zusammenstellung von Lesefrüchten, die aber das Berdienst hat, auf die in Motleys Korrespondenzen enthaltenen Beiträge zur Geschichte Bismarck und auf die Beröffentlichung solchen Materials in der North American Review 1898 vol. 167/168 ausmerksam zu machen.

Herman v. Petersdorff, Kaiserin Augusta. Sonderabdruck aus der A. D. B. XI. 116. 1900. Leipzig, Duncker und Humblot. Das Buch ist von einer schlecht bemeisterten tiesen Abneigung gegen die Kaiserin getragen und läßt eine kritische Durcharbeitung der Quellen nur allzu häusig vermissen, wie denn die Angaben der Bismarckischen Gedanken und Erinnerungen blindgläubig angenommen sind. Auch ist es in der psychoslogischen Entwicklung Augustas nicht über Ansätze hinausgekommen und bietet nirgends harmonisch abgestimmte Bilder, sondern nur eine Zusammenstellung von häusig recht heterogenen Einzeldaten. Den nicht geswöhnlichen Schwierigkeiten, die sich einer Biographie der Kaiserin in den Weg stellen, ist es also keineswegs glücklich Herr geworden. W. Struck.

Rahls Auffat "über Einheit im Gebiete des deutschen Berwaltungsercchts" verfolgt die historische Entwiklung des Berhältnisses von terria

torialem Staatshoheitsrecht zu einem über diese territorialen Grenzen hinausgreifenden einheitlichen Berwaltungsrecht. Er sest naturgemäß ein mit der Schilderung der kümmerlichen Ansäte eines Reichspolizeirechtes über den Partikulargewalten der deutschen Fürsten im 16. Jahrhundert, weist darauf hin, daß die Rheinbundzeit wenigstens auf dem Gebiete der partikularen Rechtsbildung Gesundes und Positives geleistet habe und zeigt schließlich, wie selbst seit 1815, obwohl eine gesetzliche über die Einzelsstaaten hinausgreisende allgemeine Berwaltungseinheit fast ganz sehlt, doch außerhalb der Gesetz sich eine allgemeine Rechtsüberzeugung allmählich bildete, durch die Wirkung der Selbstverwaltung, der erwachten konstitutionellen Idee und den Glauben an die Notwendigkeit breiter sozialer Tätigkeit des Staates (Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung 20. 27, 1).

De Afkomst der Boeren door Dr. H. T. Colenbrander. Ut gegeven door het Algemeen Nederlandsch Verbond. No. 9. o. O. 1902. 127 S. Die Grundlagen für die Untersuchung der Blutmischung des Boerenvolles, das vor dem Eindringen der englischen Berrichaft bas Gud= ende des afrifanischen Kontinents beherrschte, murden 1893 und 1894 von Chriftoffel Coepee de Billiers gelegt, ber aus den Rirchenbuchern von Kapftadt, Stellenbosch, Baarl, Tulbagh, Malmesbury, Graaff Reinet für die Beit von 1657 bis 1807 die Namen und Geburtsorte der Chepnare und die Bahl ihrer Rinder zusammenstellte. Dies Material, das icon Theal bei der 2. Auflage seiner History of South Africa 1897 verwerten tonnte, wird hier wieder abgedruckt und in neuer ftatistischer Durcharbeitung zu dem Schluß verwertet, daß die Elemente bes Boerenvolles ju 50 %. auf niederländisches, zu 27 % auf beutsches, zu 17 % auf französisches Blut fich zurudführen laffen. Biewohl unter 1526 eingewanderten Stammvätern von Rapfamilien 745 Deutsche, 434 Niederländer, nur 72 Franzosen waren, gestaltet sich boch bas Berhältnis ber Blutmischung gang anders, weil bie frangofische Einwanderung hauptfächlich in die Jahre 1688-1690 faut, während die Deutschen erft im 18. Jahrhundert, zumal in deffen zweiter Balfte unter den Zuwanderern ftart vorzuwiegen beginnen. Die speziellen Liften find nicht nur für die Geschichte ber führenden Geschlechter intereffant, fondern allgemeiner lehrreich burch ben Rachweis bes Rinderreichtums der Familien, namentlich in ben Anfangsstadien der Rolonie. J. Partsch.

Nene Bucher: Lettres de Madame Roland. Publ. par Perroud. Tome II. 1788—1793. (Paris, impr. nationale.) — Bittard des Portes, Charette et la guerre de Vendée (1793—1796). (Paris, Emile-Paul. 7,50 fr.) — v. Janson, Geschichte des Feldzuges 1814 in Frankreich. 1. Bd. [Geschichte der Befreiungskriege 1813—1815.] (In vier Einzelwerken.) (Berlin, Mittler & Sohn. 11 M.) — Holzhausen, Heinrich Heine und Napoleon I. (Frankfurt a. M., Diesterweg. 5 M.) — Briese und Aktenstüde zur Geschichte Breußens unter Friedrich Wilhelm III.

Dreg, von Rubl. III. Bb. 2. El. [Bublitation des Bereins für die Geschichte von Oft= u. Westbreugen.] (Leipzig, Dunder & humblot. 8 M.) - Biene= mann, Der Dorpater Professor Georg Friedrich Barrot und Raifer Merander I. (Reval, Rluge. 7 M.) — Blennerhaffett, Chateaubriand. Romantit und die Restaurationsepoche in Frankreich. [Beltgeschichte in Charafterbildern. 5. Abt. Die neueste Zeit.] (Mainz, Kirchheim. 4 M.) -Dehnert, Bu Lamartines politischen Dichtungen. (Erlangen, Junge. 1,60 M.) - Billinfon, Ronig Ernft August von Sannover. Erinnerungen an feinen Sof und feine Zeit. Uberf. von Beranus. (Braunichweig, Sattler. 5 Dt.) - v. Belfert, Cafati und Billereborff und bie Anfange ber italienischen Ginheitsbewegung. (Bien, Gerold. 5,70 Dt.) - Bichler, Das Sturmjahr. Erinnerungen aus ben März= und Oftobertagen 1848. (Berlin, Meyer & Bunder. 2,50 M.) — v. Frentag=Loringhoven, Studien über Kriegführung auf Grundlage des nordamerikanischen Sezesfionstrieges in Birginien. 3. Beft. (Berlin, Mittler. 4 D.) - v. Schimpff, Das 12. Korps im Kriege 1870/71. III. Paris. (Dresben, Hödner. 3 M.) - v. Roëll und Epstein, Bismard's Staatsrecht. Die Stellungnahme des Fürsten Otto v. Bismard zu den wichtigsten Fragen des deutschen und preußischen Staatsrechts. (Berlin, Dümmler. 7,50 D.) — Debn, Bismard als Erzieher. (München, Lehmann. 5 M.) - v. Pofchinger, Fürst Bismard und seine Samburger Freunde. (Samburg, Berlagsanstalt und Druderei. 5 M.) — Jansen, Großherzog Ritolaus Friedrich Beter von Oldenburg. (Oldenburg, Schulze. 2,50 M.) - Sausrath, Richard Rothe und seine Freunde. 1. Bb. (Berlin, Grote. 8 D.) - v. Chappuis, Bei Hofe und im Felde. Lebenserinnerungen. (Frankfurt a. M., Jügel. 3 M.)

#### Deutsche Sandichaften.

Die allgemeine geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz veröffentslicht den 27. Band des "Jahrbuchs für schweizerische Geschichte" (Zürich 1902). Er enthält die Borträge von Mayer über Hartmann II, Grasen von Baduz, Bischof von Chur, 1388—1416 und von Schieß über die Beziehungen Graubündens zur Eidgenossenschaft, besonders zu Zürich im 16. Jahrhundert. Endlich den Abschluß der Studien zu den älteren St. Galler Urfunden (Die Grundbesithverteilung in der Nordostschweiz und den angrenzenden alemannischen Stammesgebieten zur Karolingerzeit) von Caro, der die Seltenheit geschlossener Grundherrschaften und keinen Rückgang des Standes der Freien selfstellt.

Ein Zeugnis angestrengten Sammelfleißes stellt die von dem Colmarer Stadtbibliothekar Andr. Baltz herausgegebene Bibliographie de la ville de Colmar« dar, in welcher die gesamte, bis zum Mai 1902 erschienene Geschichtsliteratur in angemessener Gruppierung, nötigenfalls mit Beisfügung kurzer Erläuterungen, verzeichnet ist. (Colmar, Jung & Cie. 1902. XXI, 539 S.)

3. hartmann, Schwäbische Selbstbeleuchtung in alter und neuer Beit (Bürttembergische Neujahrsblätter Neue Folge. Blatt 8. 1903). Seinem Schwabenspiegel, einer Sammlung von Außerungen von Nichtschwaben, läßt der vielbelesene Berfasser eine hübsche Zusammenstellung von wichtigen und unwichtigen Ausssührungen folgen, die Schwaben im Lause der Jahr-hunderte zum Lob und Tadel ihres Stammes getan haben.

A. Schory macht in der Zeitschr. d. Nachener Geschichtsvereins 24 (1902) einige Mitteilungen über die Schickfale Dürens in der letten Periode des Dreifigjährigen Krieges.

Bur Begrüßung der vervollständigten Universität Münster hat der Berein für Geschichte und Altertumstunde Bestsalens, Abteilung Münster, eine Festschrift erscheinen lassen, in der Prof. Pieper die Schickfale der alten Universität Münster (1773—1818) behandelt und Prof. Bahlmann die Universitätslehrer in dieser Zeit verzeichnet. (Berlag von Regensberg, Münster.)

Linneborn schilbert in seinem Aussas "Das Kloster Liesborn zur Beit seiner Aushebung" zu Beginn des 19. Jahrhunderts u. a. auch die Heberechte und die Hausordnung des Schlosses. (Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner= und dem Cistercienser-Orden, 23, 3. 4.)

Der 6. Band der "Beiträge zur Geschichte des Fürstentums Lippe aus archivalischen Quellen von A. Faltmann, Detmold 1902" bildet den Schluß von "Graf Simon VI. zur Lippe und seine Zeit." Wir sinden in diesem wie in den früheren Bänden eine aussührliche Darstellung nicht nur der lippeschen Verhältnisse, sondern auch der sehr mannigsaltigen Beziehungen jenes hervorragenden Mannes zu anderen deutschen Staaten und zu Kaiser und Reich. Von besonderem Interesse ist die Geschichte des von dem Grafen als westfälischen Kreisobersten geleiteten Feldzuges, welcher im Jahre 1599 unternommen wurde, um dem verheerenden Treiben der Spanier und Niederländer auf deutschem Gebiete ein Ende zu machen, insolge der miserablen Verhältnisse des Deutschen Keiches aber gänzlichscheiterte.

Als Sonderabbruck aus dem Jahrbuch für die Geschichte des Herzogstums Oldenburg, XI, läßt Dietr. Kohl seinen Aufsat über "die Allmende der Stadt Oldenburg" erscheinen (Oldenburg, Stalling 1903). Der Wert der Arbeit liegt in der Verfolgung der Allmendegeschichte dis in die neueste Zeit hinein, während das Material für die Frage nach dem Ursprung der Stadtversassung doch nicht ausreicht. Der Versasser erklärt sich für die v. Belowiche Landgemeindetheorie.

Das Braunschweigische Magazin enthält im Dezemberheft 1902 einen Bortrag von B. J. Meier über Denkmalspflege, im Januarheft 1903 "Heraldische Untersuchungen in der Architektur der Stadt Braunschweig" von H. Weier und E. Kämpe.

Die Schrift von B. Suber, "Der Haushalt ber Stadt Hilbesheim am Ende des 14. und in der ersten hälfte des 15. Jahrhunderts", Leipzig 1901 (vollswirtschaftliche und wirtschaftsgeschichtliche Abhandlungen, herausgegeben von B. Stieda, H. 1) stellt im wesentlichen eine Bearbeitung der von Doebner herausgegebenen hildesheimer Stadtrechnungen aus den Jahren 1379—1450 dar und bietet eine sehr brauchbare Ubersicht über den städtisichen Haushalt einer mittelalterlichen deutschen Stadt.

Unter dem Titel "Portugiesengräber auf deutscher Erde. Beiträge zur Kultur= und Kunstgeschichte" (Hamburg, Janssen 1902) hat der Hamburger Rabbiner M. Grün wald eine Reihe gedruckter und ungedruckter Notizen über die portugiesischen Juden in Hamburg, Altona, Glücktadt und Emden herausgegeben. Im einzelnen sindet sich manche für die Handelsgeschichte und die Geschichte der Juden wertvolle Angabe; doch ist die Andelsgeschichte und die Geschichte der Juden wertvolle Angabe; doch ist die Anordnung des Materials in hohem Grade unübersichtlich und dieses deshalb schwer benutzbar. Manche Schlüsse des Verfassers auf die große Bedeutung der Juden im Handel des 17. und 18. Jahrhunderts bedürsen überdies noch besserer Begründung. Einen erheblichen Teil des Buches nimmt eine genaue Bescheidung des portugiesisch=jüdischen Friedhoses in Altona ein. Bassch.

Rönnede fest in ben Mansfelder Blättern 16 (1902) bie Bubli- tation ber Kirchenvifitationsprototolle ber Graffchaft fort.

28. Spat stellt vornehmlich nach den Akten des Geheimen Staats= archivs zu Berlin "Bilder aus der Geschichte Schmargendorfs als Beitrag zur Geschichte des Kreises Teltow" zusammen, die für die Abwandelung der gutsherrlich=bäuerlichen Verhältnisse in der Mark Brandenburg einen willtommenen Beitrag bilden. (1902. Im Kommissionsverlag der Liebel= schen Buchhandlung, Berlin.)

Im Neuen Lausiper Wagazin 78 (1902) gibt Th. Stock an der Hand eines Schöffenbuches eine kurze Schilberung der in der kleinen Stadt Rothenburg um 1600 herrschenden Zustände.

In der Zeitschrift des deutschen Bereins f. d. Geschichte Mährens und Schlesiens 6, 4 (1902) beginnt Ballner eine eingehende Studie über das Olmützer Konvift.

Der neueste (19.) Band des Archiv český enthält auf seinen 88 Drudbogen ausschließlich Arbeiten Jaromir Čelatovskis. Zunächst wird (S 1—476) die von ihm in Bb. 7 begonnene, im Bb. 10—12 fortgesette Ausgabe des Registers des Kammergerichtes von 1511—1513 weiters geführt, denen dann Zeugenschaften von 1488—1494 und Zitationen und Urteile von 1513—1518 angefügt werden. Auch hier sindet man reiches Waterial sur die innere Geschichte Böhmens. Die Borrede verbreitet sich in ausschlicher Beise über die Provenienz der abgedruckten Stücke. Un die Ausgabe des Registers schließt sich die der Urteilsbücher des königlichen

Kammer= und Herrengerichtes (Landrechtes aus der ersten Hälfte des 16. Ihdts. an. Auch diesem Teile ist eine gute Einleitung, dem Ganzen ein gutes Sach= und Namensregister beigegeben. L.

Uber "Die Rechnungen bes Rirchmeisteramtes von St. Stephan gu Bien" handelt eine umfängliche Bublifation bes Städtischen Oberarcivars Uhlirg (XLVIII u. 570 G.), in beren erfter Abteilung die "Ausgaben auf bie Steinhütte während ber Jahre 1404, 1407, 1415-1417, 1420, 1422, 1426, 1427, 1429, 1430, 1535", in beren zweiter "Einnahmen und Ausgaben" in benfelben Sahren mit Ginichlug von 1476 in fehr planmäßiger und überfichtlicher Anordnung ediert werben. Die Quelle hierfur boten die "färglichen Refte" der ehemals von der Mitte des 14. Jahrhunderts beginnenden und bis auf die Gegenwart herabreichende Folge von Rechnungebüchern des Rirchmeisteramtes, deren Sauptbestandteil einer unbernünftigen Startierung im 18. und 19. Jahrhundert zum Opfer fiel. Gine wertvolle Einleitung unterrichtet über Stellung, Bflichten und Aufgaben bes Rirdmeifters und ber ihm zugeteilten Bedienfteten (Rirchfchreiber, Rufter, Mehner, Totengraber), sowie der sonst jur Bauleitung gehörigen Sandwertmeister, über die Art der Beschaffung der Baumaterialien, vornehmlich ben Steintauf, über die innere Organisation und die einzelnen Mitglieder der Steinhütte (Bertmeister, Barlier, Gesellen, Buttenfnecht, Seger, Maurer) und die namentlich befannten Personen. In großen Umriffen wird noch die Entwidlung einiger Teile des Baues, des Gubturmes, Langhaufes, Sagrer, Nordturm) in ben einzelnen durch die Rechnungsbucher aufgehellten Beitabschnitten vorgeführt, und weiter die Berrechnung und Buchführung flargelegt, sowie die Sanbidriften beschrieben. Ein "Ralendarium", sechs jehr wertvolle Bufammenftellungen (1. Benennung und Breis der einzelnen Bertftude", 2. Arbeiteleiftung und Lohnbezug der namentlich angeführten Steinmete, 3. Bochen=, 4. Taglohne, 5. Mungen, Dage und Gewichte, 6. Preifuberfichten) und bas treffliche Cach: und Bortverzeichnis erganzen die Ausführungen ber Ginleitung. - Die gange Bublifation trägt nicht nur den Charafter der bei dem Berfasser längft befannten Gründlichfeit, sondern auch der liebevollen Bearbeitung; und diese findet ihre Erklärung einerfeits in dem Gegenstande, dem ehrwürdigen Bahrzeichen, an dem jeder Biener mit fo großer Liebe hängt, anderseits in der Freude des Arcivars, lette zerstreute Splitter zu einem Ganzen zusammenzuseten. "Sind bie Sünden der Borfahren - fchreibt U. in dem Borwort - nicht mehr gut gu machen, fo tonnte boch bafür geforgt werden, daß fie nicht fortgefest wurden und daß das Benige, mas Nachläffigfeit und Unverftand einer früheren Zeit verschont hatten, der allgemeinen Benugung, der wissenschaft= lichen Forschung zugänglich gemacht werbe". Diefes Biel ift burch die vorlicgende icone Rublifation mohl erreicht. Befondere gebenten muffen wir auch noch der prächtig gelungenen Lichtbrucktafeln und Zinkographien mit Schriftproben und Siegelabbilbungen, welch lettere jum Teil burch eine Kombination von photographischer Aufnahme und Handzeichnung hergestellt wurden und Reproduktionen lieferten, die tatsächlich allen Ansprüchen genügen. In wichtigen Fällen wird diese allerdings kostspieligere Methode gegenüber der bloßen Reproduktion durch Photographieren zweifellos nachzuahmen sein.

B. Bretholz.

Rene Bucher: Steinberg, Studien zur Geschichte der Juden in ber Schweiz mahrend bes Mittelalters. (Zurich, Schultheß & Co. 3 M.) - Upinger, Burgermeifter Johann Beinrich Bafers eidgenössisches Wirken 1652—1669. (Burich, Schultheß & Co. 3 M.) — Bufer, Bafel mahrend ber ersten Jahre ber Mediation. 1803-1806. [81. Reujahrsblatt, breg. von der Gesellichaft zur Beforderung bes Guten und Gemeinnütigen 1903.] (Bafel, Reich. 1,40 M.) - Mener v. Anonau, Johann Beinrich Sching, ein gurcher Staatsmann und Geschichtstenner im 18. Jahrh. [Reujahrsblatt, hreg. von der Stadtbibliothet in Zürich auf d. J. 1903. Nr. 259.] (Burich, Fafi & Beer. 3 M.) - Seierli & Ocheli, Urgeschichte Graubundens mit Ginichluß der Römerzeit. Mitteilungen der antiquarischen Gefellicaft in Zürich. XXVI. Bb., 1. heft.] (Zürich, Fäfi & Beer. 4 M.) - Straub, Rechtsgeschichte ber evangelischen Kirchgemeinden ber Land= schaft Thurgau unter den eidgenössischen Landfrieden (1529—1798). (Frauen= feld, huber & Co. 2,40 M.) - Rindler v. Anobloch, Oberbadifches Geschlechterbuch. II. Bb. 5. Lig. (Seidelberg, Winter. 6 Dl.) - Flamm, Beschichtliche Ortsbeschreibung der Stadt Freiburg i. Br. II. Bb. [Ber= öffentlichungen aus bem Archiv ber Stadt Freiburg im Breisgau. IV.] (Freiburg i. B., Bagner. 4 M.) - Balger, Überblid über die Geschichte ber Stadt Bräunlingen. (Donaueschingen, Morn. 1 M.) — Stein, Die Juden der schwäbischen Reichsstädte im Zeitalter König Sigmunds (1410 bis 1437). (Berlin, Poppelauer. 2,50 M.) — Rolde, Das bayerifche Religionsedift vom 10. Januar 1803 und die Anfänge der protestantischen Landestirche in Bapern. (Erlangen, Junge. 0,90 M.) — Scheel, Das alte Bamberger Strafrecht vor der Bambergenfis. (Berlin, Bahlen. 2,40 M.) - Sappel, Mittelalterliche Befestigungsbauten in Niederheffen. (Caffel, Bietor. 2 M.) — Detmer, Bilber aus ben religiösen und sozialen Uns ruben in Münfter mahrend des 16 Jahrh. I. Johann v. Leiden. (Münfter, Coppenrath. 1,25 M.) - Richter, Geschichte der Stadt Baderborn. 2. Bb. (Bis Ende des Dreißigjährigen Krieges) (Paderborn, Junfermann. 3,75 M.) - Samelmanns geschichtliche Berte. Hreg. von Detmer. I. Bb .: Edriften zur nieberfachfifch-westfälischen Gelehrtengeschichte. 1. Beft. [Beröffentlichungen der historischen Kommission der Broving Bestfalen.] (Münster, Aschendorff. 2 M.) — Lüneburgs ältestes Stadtbuch und Berfeftungsregifter. Berausg. von Reinede. [Quellen und Darftellungen gur Geschichte Riedersachsens. 8.] (Sannover, Dahn. 11 M.) - Die Chroniten ber niederfächfifden Städte. Lübed. 8. Bb. Die Chroniten ber beutschen Städte vom 14.—16. Jahrh. 28. Bd.] (Leipzig, Hirzel. 18 M.) — Dae-

nell, Die Banjejtabte und der Arieg um Schleswig. (Riel, Lipjius & Tifcher. 4 M.) - v. Stojentin, Aus Bommerns Bergogstagen. Rulturgeichicht= liche Bilder aus den letten hundert Jahren pommericher Selbständigkeit. (Stettin, herrde & Lebeling. 3,50 M.) - Boehmer, Beitrage gur Geichichte ber Stadt Stargard in Bommern. 2. Beft. (Stargard, Beber. 1,75 M.) - Blech, Das alteste Danzig. [Gebanenfia. 7. Bb.] (Danzig, Saunier. 3 DR.) - Rühlmann, Die öffentliche Meinung in Sachsen während der Jahre 1806-1812. [Geschichtliche Untersuchungen. 1.] (Gotha, Berthes. 2,40 M.) - Trauer, Chronit des Dorfes Marienen i. Bogtl. bis zur Ginführung der fachfischen Landesverfasjung. (Plauen, Rell. 2,40 D.) - Codex diplomaticus Lusatiae superioris II, enth. Urtunden des Oberlaufiger Suffitentrieges und ber gleichzeitig die Sechslande angehenden Fehden. Breg. von Jecht. II. Bb. 3. Beft.. (Görlig, Taichaichel. 3,60 DR.) - Drech &ler, Sitte, Brauch und Bollsglaube in Schlefien. I. [Schlefiens volkstümliche Überlieferungen. II. Bb. 1. Tl.] (Leipzig, Teubner. 5,20 Dt.) - Bisitationsberichte der Diozese Breslau. Archidiakonat Breslau. 1. Tl. Nebst Bisitationsordnungen. Greg, von Jungnit. [Beröffentlichungen aus dem fürstbischöflichen Diözesan-Archive zu Breslau. I, 1.] (Breslau, Aberbolg. 20 M.) - John, Oberlohma. Gefchichte und Boltstunde eines egerlander Dorfes. Beitrage jur beutsch=bohmischen Boltstunde. IV, 2.] (Brag, Calve. 3 M.) — W. Müller, Urtundliche Beiträge zur Geschichte der mährischen Judenschaft im 17. und 18 Jahrh. (Leipzig, Barrassowit. 5 M.) — Werner, Ursprung und Wesen des Erbgrafentums bei den Siebenbürger Sachsen. [Geschichtl. Untersuchungen 2.] (Gotha, Berthes. 1,50 M.) - Urtunden und Regesten zur Geschichte des Benedittinerftiftes Göttweig. III. Tl. 1468 — 1500. Bearb. von Fuchs. [Fontes rerum austriacarum. II. Abt. 55. Bd.] (Wien, Gerold. 14,40 M.) - Tegner, Die landesfürftliche Berwaltungsrechtspflege in Ofterreich vom Ausgang bes 15. bis zum Ausgang bes 18. Jahrhunderts. 2. Beft. (Wien, Sölder. 3 D.) - Aftenstüde und Urfunden zur Geschichte der Stadt Riga 1710-1740. Hrsg. aus dem Nachlaß v. Buchholy durch v. Bulmerincg. 1. Bd. 1710—1725. (Riga, Deubner. 15 M.)

## Vermischtes.

Der deutsche Siftorikertag wird vom 15. April ab in Seidels berg stattfinden. Den Borsit hat Geh. Hofrat Brof. Marck, den Borsit im Ortsausschuß Oberbibliothekar Prof. Dr. Wille übernommen.

Die historische und antiquarische Gesellschaft zu Bafel schreibt einen Preis von 2000 Frs. für das Thema aus: Das Reichsgut in der Schweiz (bis Ende des 13. Jahrhunderts). Die Arbeiten sind bis zum 31. Dez. 1904 einzusenden und verbleiben Eigentum der Bersasser.

In Lausanne hat sich am 3. Dezember eine waadtländische geschichtssforschende und archäologische Gesellschaft gebilbet.

Die Leitung des preußischen historischen Instituts in Rom soll tünftig von einem Kuratorium mit einem wissenschaftlichen Beirat geführt werden. Das Kuratorium soll aus dem Generaldirektor der Staatsarchive, einem Bertreter des Kultusministers und einem des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten bestehen. Der wissenschaftliche Beirat wird aus fünf Mitzgliedern zusammengesetzt, die auf die Dauer von drei Jahren von dem Präsidenten des preußischen Staatsministeriums im Einvernehmen mit dem Kultusminister berufen werden. Für zwei dieser Stellen ist der Atademie der Wissenschaften in Berlin, für die dritte Stelle der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften ein Borschlagsrecht eingeräumt worden.

Die Vollendung bes neuen Archivbaues in Wien hat dem Leiter des dortigen Archivs G. Winter Anlaß zu einem Auffat gegeben über: Die Gründung des Kaiserlichen und Königlichen Haus, Hos und Staatsarchivs 1749—1762. (Archiv für österreichische Geschichte, 92, 1.) Nach einer turzen Einleitung, in der ältere Versuche vor 1749, ein österreichisches Zentralarchiv zu gründen, besprochen werden, stellt Verfasser eingehend die Gründung 1749, die Sammelarbeit und Einrichtung bis zum Jahre 1762 dar und veröffentlicht im Anhang kurze Übersichten über die damaligen Vestände. — Aus der Beilage der Münchener Allgemeinen Zeitung vom 16. Dez. 1902 notieren wir hierzu einen Artisel von W. Wiegand: Die beiden neuesten deutschen Archivbauten (Düsseldorf und Speyer).

Mich. Mayr fordert in einem kleinen Auffat "über staatliches Archivewesen in Österreich" im Interesse einer besseren Erfüllung auch der praktischen Aufgaben der Archive eine Reorganisation etwa nach preußischem oder bayerischem Borbilbe, in erster Linie die Schaffung von zusammensassenen Aronlandarchiven und die Zusammenlegung der verschiedenen Wiener Ministerialarchive. (Zeitschrift für Bolkswirtschaft, Sozialpolitik und Berwaltung 12, 1.)

In Mitau wird die Errichtung eines kurländischen Landesarchivs beabsichtigt, das das alte Archiv der Ritterschaft, das alte Archiv des Kamerals hofer, die Archive der Oberhauptmannsgerichte zc. und das herzogliche Arschiv aufnehmen soll.

Lamprecht teilt in einem Berichte über die jest von ihm geleitete "Allgemeine Staatengeschichte" (begründet von Heeren und Ukert) mit, daß neben die Gruppe der neuen preußischen Staaten und die Gruppe deutscher Landesgeschichten noch eine Gruppe außereuropäischer Staatengeschichten treten soll (Ralbandian: Armenien; Conrady: China; Rachod: Japan; Sapper: das alte Mexiko). Bon den übrigen Gruppen sind kürzlich erschienen: Blok, Niederlande I; Birenne, Belgien II; Schäfer, Dänemark V; Schirrmacher, Spanien VII, — im Drucke: Riezler, Bahern Band V und VI in naher Aussicht; Bachmann, Böhmen Band II; Jorga, Rumänien; Blok, Niederlande II; L. M. Hartmann,

Italien im Mittelalter 2. 2; Stawenow, Schweden Bb. 7 (1718—1771); Stälin, Bürttemberg Bb. 2; Behrmann: Pommern. Gelzer hat eine Gesichichte bes byzantinischen Kaiserreichs übernommen, Redlich die österreichische, Jirezet die serbische, v. Hederström die Fortsetzung der russischen Geschichte, häbler die der spanischen, Krepschmayr eine Geschichte Benedigs. Für die Geschichten Hamburgs und der Hansa arbeiten Rirrnheim, Bohlewill und Stieda. Ferner sind Geschichten der einzelnen österreichischen Landschaften und der baltischen Lande in Borbereitung.

Der Berein für Geschichte und Landeskunde in Osnabrück hat im absgelausenen Geschäftsjahr erscheinen lassen: den 4. Band des Osnabrücker Urkundenbuchs (ed. Bär) und den 26. Band der "Mitteilungen". Für die Zukunft wurde neben der Fortsührung dieser Publikationen die Berszeichnung der Bestände der kleineren Archive im Regierungsbezirke, die Bersarbeitung einer allgemeinen Bibliographie für den Regierungsbezirk Osnasbrück und die Herausgabe von Nekrologien einiger Stifter und Klöster der Stadt Osnabrück beschlossen. Die beiden letzteren Arbeiten hat Prof. A. Jäger übernommen.

Über die Publikationen des Bereins für Geschichte der Mark Brandenburg ift zu bemerken: Unter Leitung Rretichmars find zwei neue Doppelfektionen der Grundkarten fertig gestellt worden. Der Gin= leitungsband zur Bublifation der Ständeaften von v. Sommerfeld unter bem Titel: "Geschichte ber Lanbesverfassung und bes Ständetums ber Mark Brandenburg im Mittelalter", 1. Teil ist im Drud. Bur schnelleren Förderung der Bublikation der Ständeakten ift Friedensburg mit der Eröffnung einer zweiten Serie von dem Regierungsantritt Joachims II. ab betraut worden. Die Arbeiten von Borberg: Bergeichnung ber Rirdenbucher und von Curichmann: hiftorifd-firchliche Geographie des Bistums Brandenburg find dem Abschluß nabe, ebenso der 1. Teil der von hirich neu zu publizierenden Buchichen Tagebücher, die Arbeiten an den Regesten der Markgrafen von Brandenburg (Krabbo), an der Bublitation der alteren martischen Chronifen (Bieber) und der Inventarisation ber Archivalien der Proving unter Leitung von Bailleu find fortgefest worden.

Die 7. Jahresversammlung der Königl. sächsischen Kommission für Geschichte hat zu Leipzig am 11. Dezember getagt. Bon der Grundkarte des Königreichs Sachsen sind im vergangenen Jahre vier Sektionen ersichienen, dazu kommen die von der Kommission für die Provinz Sachsen und Anhalt herausgegebenen drei Sektionen, im Jahre 1903 wird das Unternehmen sür das Gebiet des Königreichs Sachsen wahrscheinlich abzgeschossen werden können. Ausgegeben wird ferner die zweite Hälfte des Faksmilebandes des illustrierten Dresdener Sachsenspiegels, herausgegeben von Prof, von Amira. Beröffentlicht werden im Januar 1903 voraussischtlich: das Lehnsbuch Friedrichs d. Str. von 1349, herausgegeben vom

Archivrat Dr. 28. Lippert und Dr. Beschorner in Dresden, der erste Band ber Aften und Briefe Bergog Georgs, herausgegeben von Brof. &. Ges (Dresden); ber zweite Band der Bolitischen Korrespondenz des Bergogs und Rurfürsten Morit, herausgegeben von Brof. E. Brandenburg (Leipzig); die Instruktion eines Bormerle-Bermalters Rurfürst Augusts, berausgegeben von Ober-Regierungerat Dr. Ermisch und Prof. Buttke in Dresden, und eine Ausgabe von Luthers Tischreben nach Mathesius, bearbeitet von Bibliothefar Dr. Kroter (Leipzig). Im Manustript abgeschlossen ist der Briefwechsel der Rurfürstin Maria Antonia mit der Raiserin Maria Therefia, herausgegeben von 28. Lippert. - Bon den icon früher geplanten historisch=geographischen Arbeiten liegt jest die von Dr. Beschorner im Auftrag der Kommission bearbeitete Denkschrift über die Berstellung eines hiftorischen Ortsverzeichnisses für bas Königreich Sachsen im Drud vor. Ferner foll nach einem neuen Beichlusse ber Rommission eine für verschiedenartige historisch = geographische und nationalökonomische Unter= suchungen ausreichende Grundlage durch eine versuchsweise veranstaltete Reproduktion der älteren Flurkarten von Teilen der Rreishauptmannschaften Dresben und Leipzig geschaffen werden. Die übrigen Arbeiten ber Rom= mission sind in gutem Fortgang begriffen.

Um 5. Dezember 1902 ist in Tübingen ber ordentliche Professor für Rirchengeschichte Alfred Segler im Alter von erft 39 Jahren gestorben.

Ein stets hilfsbereiter Archivar und geachteter Editor ist mit dem Geheimen Archivrat Dr. Ernst Friedländer, der am 1. Januar 1903 in Berlin, 62 Jahre alt, verschied, dahingegangen. Abgesehen von seiner Erstlingsschrift über das Einlager hat sich der Berstorbene vornehmlich durch zahlreiche und vortrefsliche Editionen bekannt gemacht: 1874 und 1881 edierte er das ostsriessische Urtundenbuch in 2 Bänden; dann beginnen 1887 mit der Publikation der Acta nationis Germanicae universitatis Bononiensis (mit Malagola zusammen) seine Arbeiten zur Universitätszeschichte, der später noch die Publikation der Matrikel der Universitätzgeschichte, der später noch die Publikation der Matrikel der Universitätzgranksut a. D. in 3, und der Universität Greifswalde in 2 Bänden 1887 bis 1894 folgte. Als letzte Arbeit veröffentlichte er in den Schriften des Bereins sür die Geschichte Berlins Heft 38 "Berl. geschriebene Zeitungen".

Um 13. Januar starb im Alter von 60 Jahren Geh. Regierungsrat Brof. Dr. Karl Dziagto, Direktor der Universitätsbibliothek in Göttingen, bekannt als einer der angesehensten Gelehrten der Bibliothekswissenschaft, und erster Kenner der Gutenbergfrage.

In Baden Baden starb am 15. Februar der Straßburger Lyceals prosessor Dr. Heinrich Witte, Mitarbeiter auch unserer Zeitschrift, bekannt als eifriger Förderer der oberrheinischen Geschichte. Der Schwerpunkt seiner Forschungen lag im 15. Jahrhundert: seine Arbeiten über die Burgunderkriege und die Beziehungen der Eidgenossenschaft zum Reich sowie

die vortreffliche Bearbeitung ber badischen Regesten werden die Erinnerung an ihn auf lange hinaus festhalten.

Um 10. Februar ftarb in München der Gebeime Rat, Brofeffor der Beschichte an der Universität, Carl Adolf v. Cornelius, geboren am 12. Marg 1819 gu Burgburg. Sohn eines Schauspielbirettors, Reffe des Malers Beter Cornelius und Bruber bes gleichnamigen Tonfepers, ließ er in seinem eigenen Befen bas Runftlerblut nicht bermiffen. Rach wenigen Jahren alademischer Lehrtätigleit in Breslau und Bonn hatte er feit 1856 in München gewirkt. Er war ber lette Überlebenbe aus dem Rreife, den Ronig Maximilian II. 1858 zur Gründung der Siftorifden Rommiffion berufen hatte. In den Neunziger Jahren leitete er als Nachfolger Giesebrechts im Sefretariat die Beschäfte diefer Rommission. Ein weitaussehendes Unternehmen berfelben, die politische Rorrespondeng der Bittelsbacher, pfalzischer wie bayerischer Linie, von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis in den Dreißigjährigen Krieg hinein, ist auf seine Anregung und nach seinem Plane ins Leben gerufen, in den Anfangen auch unter feiner Oberleitung ausgeführt worden. Seine eigenen Arbeiten bewegten fich fast ausschließlich im 16. Jahrhundert; die Mittelpunkte, um die fie fich gruppieren, find: Münfter, Biedertäufer, Bauernfrieg, Rurfürft Morit und Calvin. An feine erften Bublitationen über die munfterischen Sumaniften und ihr Berhaltnis gur Reformation (1850) und die Geschichte des munfterifden Aufruhre (in zwei Banden, 1855, 1860) fnühften fich weitere Arbeiten über bie munfterischen und niederländischen Biedertäufer. 1861 folgten Studien gur Geschichte des Bauernfriegs, 1865-1867 Abhandlungen gur Gründung ber deutschen Liga, über den großen Plan Heinrichs IV. von Frankreich und über die Politit des Kurfürsten Morip. Die letten Jahrzehnte seiner Rraft waren dem Leben Calvins und der Begrundung des Calvinismus geweiht. Der Abschluß dieser Arbeiten, die er als Rachfolger feines Freundes Rampschulte übernahm, war ihm nicht mehr vergönnt. 1899 ist eine Reihe seiner fleineren Abhandlungen und Reben unter bem Titel: Siftorifche Arbeiten, vornehmlich zur Reformationszeit, gesammelt erschienen. Als atabemischen Lehrer hob ihn die eigenartige, vornehme und geistvolle Berfonlichfeit. Er war eines der wenigen noch lebenden Witglieder der Frankfurter National= versammlung von 1848. Die altfatholische Bewegung hat an ihm einen ihrer Führer und treuesten Unhänger verloren.

Einen Retrolog auf Konrad Maurer veröffentlicht Golther in der Zeitschrift für deutsche Philologie 35, 1.

Die Savigny-Zeitschrift für Rechtsgeschichte, Germanische Abteilung, Band 23, enthält Nachrufe auf Gengler von Sehling, Jul. Fider von Buntschart, Hegel von Stut.

In ben Beilagen 293—295 ber Münchener Allgem. Zeitung ergreift 3. Jung bas Wort "zur Erinnerung an Jul. Fider".



10 8539

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

|   | • |   |       |  |
|---|---|---|-------|--|
|   |   |   |       |  |
|   |   |   |       |  |
|   |   |   |       |  |
|   |   |   |       |  |
|   |   |   |       |  |
|   |   |   |       |  |
|   |   |   |       |  |
|   |   |   |       |  |
|   |   |   |       |  |
| ! |   | 1 |       |  |
|   |   |   |       |  |
|   |   |   | <br>• |  |

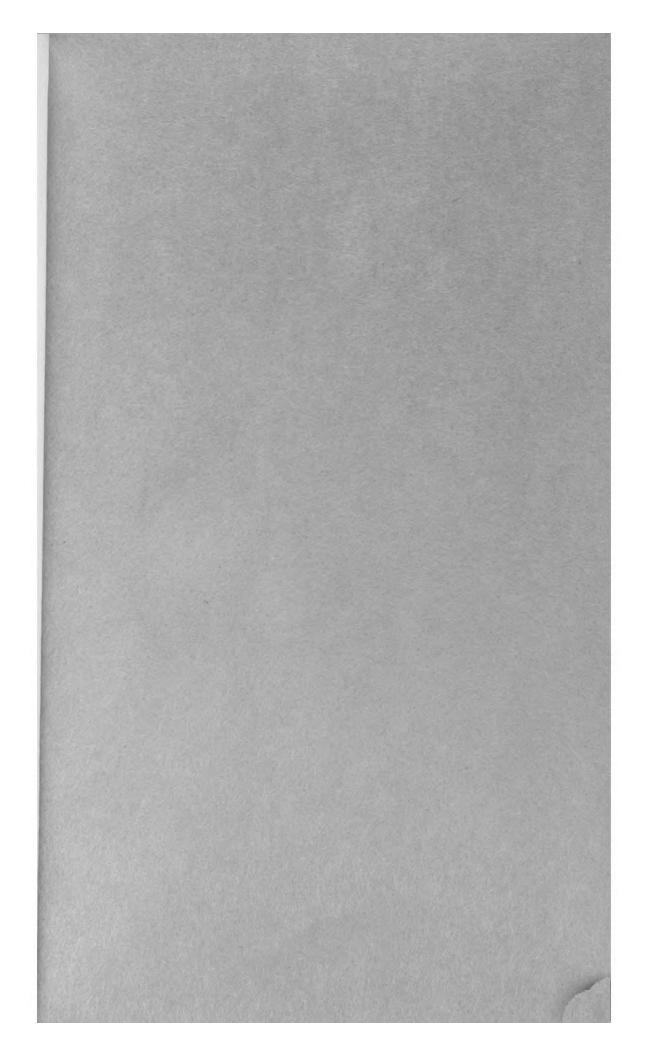

## THE UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SANTA CRUZ

This book is due on the last HOUR stamped below.

## STORED AT NRLF

30m-1,'69 (J5643s8) 2374-3A,1